s evangelifthe Sundert.

30000

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TÜBINGEN

**GESCHENK** 

des Herrn Professor Ir Anrich Inbingen

19 25

N12<528621912 021

MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF

ubiliningen







# Evangelische Wission,

ihre Länder, Völker und Arbeiten.

Don

5. Sundert,

-- Dritte, durchaus vermehrte Auflage. --



Caliv & Stuffgart, 1894. Verlag der Vereinsbuchhandlung. Das übersehungsrecht vorbehalten.



GKI56

## Forwort.

Mit Wehmut, aber doch mit Dank gegen Gott lassen wir diese dritte Auslage von Dr. Gunderts bewährtem Nachschlagebuch ausgehen. Er selbst hat an ihr mit rastlosem Fleiß die in die letzten Wochen seines Lebens gearbeitet. Sie zu vollenden war ihm nicht vergönnt; ja, es stellte sich heraus, daß kein Einzelner imstande war, die Arbeit zu Ende zu sühren. Sollten nämlich die von Dr. Gundert gesammelten Notizen nicht veralten, so mußte, zumal die zweite Auslage längerher vergrissen war, rasch das Sanze zum Abschlüßgebracht und überall das Neueste nachgetragen werden.

Für diese schwierige Aufgabe, die wir zu teilen uns genöfigt sahen, gelang es, sachkundige Mitarbeiter zu gewinnen in den Herren: F. H. Krüger, Prosession am Evang. Missionshaus in Paris, sür Afrika; D. A. Grundemann in Mörzsür Hrindien, China und Japan; Pastor G. Kurze in Bornshain sür Ozeanien und Amerika. Der erste Teil, die Missionsgesellschaften, wurde von J. Hesse und begal haben wir mehreren Herren, besonders Herrn Pastor Richter in Rheinsberg (für Ostafita), sowie Herrn Probs J. Bahl in R. Alslev zu danken.

Die Mängel ber neuen Auflage find uns wohl bewußt. Ber auf biefem Gebiet aber auch nur einige Erfahrung besit, ber weiß, daß Bollständigkeit, geschweige denn Bollkommenheit hier ausgeschlossen ist. Bielleicht der größte Fortschritt gegenüber den früheren Auslagen ist im Abschnitt über die Indianer-Missonen in den Bereinigten Staaten und in Kanada gemacht worden. Es wurden hiezu Original-Mitteilungen nicht nur der Missonsgeschlschaften, sondern auch der Regierungsbehörden (Ministerium des Innern und Indianerbepartement) benützt. Zede Berichtigung und Ergänzung wird uns willkommen sein.

Bor allem aber banken wir bem Herrn, bag Er, wenn auch Seine Arbeiter fterben, Seine Arbeit boch nicht ruhen, sonbern von Jahr zu Jahr weitergehen und tiefer greifen läßt.

Im Dezember 1893.

Der Calwer Perlagsverein.

## Inhalts-Derreichnis.

nt: in

open

enn

ist.

#### Die Missionsgesellschaften.

Einleitung § 1-3 I. Brifilde Millionsgelellichaften. a) kirchliche: Ausbreit.- G. SPG 5. Melanefifche MM 6. Orford-Mt. 6. Universitäten-Mt. Un 6. Cowlen Fathers 6. - Rirchliche M. S. CM 7. Senana 8. Subamerif. Dl. SAM 8. - b) Diffenters: Baptiften EB 9. Generalbaptiften GB 10. — Bessenanifde M. WM 11. Welsh Calvinist Methodists WCM 12. Brimitive Method, PM 12. United Methodist Free Church UM 12. Methodist New Connexion MNC 12. - Englische Bresbyt. EP 13. -Londoner M. LM 13. Quater (Friends) Fr 14. - c) Undenominationelle: Chines. Inland M. CJ 14. Gr. Guinneß' Institut 14. Nordafrif. M. 15. Sprifche M. 15. Unterstügende Gesellschaften 15 f. - d) Presbyferianer: Schottifche Staatsfirche (Established Church) EC 17. Unierte Bresbyterianer UP 17. Free Church (ichott. Freifirche) FC 18. Brifche Bresbyterianer JP 19.

II. 8 4. Deutlichte: Brubergemeine Bg 21. Basler B 22. Leipziger Luth. Lp 24. Berliner Bn 25. Rheinische (Barmer) Rh 26. Rordbeutsche (Bremer) Nd 26. Gogneriche GM 27. Oftfriesische 28. Bermannsburger H 28. St. Chrifchona Cr 29. Berufalemsverein 29. Schleswig-holfteinische (Breflumer) Br 29. Neufirchener 30. Neuenbettelsauer BL 30. Allg. prot. Dt.-Berein 30. Deutsch-Oftafrikanische 31. China-Allianz-M. 31. Frauenverein für China FV 31. F.-B. f. das weibl. Geschlecht im Morgenland 31. Raijerswerther Diak.-Unft. 31. III. § 5. Mirderländifdir: Nederl. Zendelinggenootschap NZ 33. Doopsgezinde Vereeniging 34. Java Comité JC 34. Ermelosche Zendinggenootschap 34. Nederl. Zendingsvereeniging ZV 34. Utrechtsche Zendingsvereeniging UZ 35. Chr. Geref. Kerk 35. Ned. Gereform. Zendingsvereeniging 35. Ev. Luth. Genootschap 35.

IV. Skandinavilde: Danische M. Dn 37. Schwedische Staatstirche SM 38. Evang. Fosterlands Stiftelsen EF 39. Schwed. Diffionsbund 40. Norwegische M. Ng 41. Norwegische M. in Oftafrita 42. Finnlandische M. FM 42.

V. Franzöltliche: Barifer M. P 42. Mission Romande (Baabt) Wd 43

VI. § 6. Huterikanifdpe: Amer. Board AB 45. — Amer. Mijions-Affociation AMA 46. — Amer. Baptist M. Union ABp 46. Freewill Baptists FB 47. Amer. Sidd. Baptisten AB 47. Albeentifien 47. Ganabiide Baptiste FB 47. Amer. Sidd. Baptisten AB 48. Amer. Called Baptisten CB 47. — Amer. Presbyterianer AP 48. Amer. Siddlide Baptisten CB 48. Amer. Uniert Presbyt. AUP 49. Amer. Reformed (Dutch) Church ARC 49. Camabide Bresbyterianer CBP 49. Canabide Bresbyterianer CBP 50. — Methodist Episcopal Church (North und South) ME 50. Canabide Methodist Episcopal Church (North und Brethren 51. — Amer. Sutf. Generalipose AL 51. Generalion; 15. March. Builde-Canabide Methodist Episcopal Church Episcopal Church Episcopal Church Episcopal Church Episcopal Episcopal Church Epi 51. Fyanetr-Mijlionen u. j. m. 52.

§ 7-9. Auftralische M. 53. Kapsche Reform. M. 53. Indian Home Mission 54. — Plumouth-Brüder 54. Freimissionare 54. Taylors

M. 55. Beilsarmee 56.

NB. Die Abfürzungen mit lateinischen Buchstaben SPG, MM u. s. w. beziehen sich auf die Bezeichnungen in "Grundemanns Kleinem Missionsatlas".

### Die Missionsgebiete.

|                         | I. Westafrita. § 10-35.                                | ~     |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--|
|                         |                                                        | Seite |  |
| 1.                      | Senegambien und Guinea § 11-13                         | 61    |  |
| 2,                      | Sierra Leone und Umgebung 8 14-17                      | 64    |  |
| 3.                      | Wheria 8 18 n 19                                       | 71    |  |
| 4.                      | Die Goldfuste und Mante § 20 u. 21                     | 75    |  |
| 5                       | Die Stlavenfufte: Togoland und Dahome § 22-24          | 79    |  |
| 6                       | Goruba & 25 20                                         |       |  |
| 7                       | Joruba § 25 u. 26                                      | 82    |  |
| 6.                      | Der Riger und Altfalabar § 27 n. 28                    | 86    |  |
| 0.                      | Ramerun und Gabun § 29-31                              | 90    |  |
| 9.                      | Der Rongofreistaat § 32                                | 94    |  |
| 10.                     | Ungola § 33—35                                         | 98    |  |
|                         |                                                        |       |  |
| II. Südafrika. § 36—58. |                                                        |       |  |
| 1.                      | Deutsch-Südwestafrita § 37-39                          | 102   |  |
| 2                       | Das Rapland (westlicher Teil) § 40-48                  |       |  |
| 3                       | Die Roffenn (all Teil See Perst. 1)                    | 108   |  |
| 1                       | Die Raffern (öftl. Teil der Rapfolonie) § 49 n. 50     | 120   |  |
| Ψ.                      | Matal und Zululand § 51-53                             | 127   |  |
| o.                      | Die nordöftlichen ben Bulu verwandten Stamme § 53a-53c | 134   |  |
| 0.                      | 2te weitigen Betichuana-Stämme 8 54                    | 137   |  |
|                         |                                                        | 140   |  |
| 8.                      | Die südafrikanische Republik § 57                      | 145   |  |
| 9.                      | Nördliche Borposten § 58a u. 58b                       |       |  |
|                         |                                                        | 150   |  |

47. viet.

49. nich) niche und 1 50. necol-

eopal Iome

gloris

ns

Sáir

140

| VIII. China. § 168—182.                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | 334   |
| Proliticionen 8 169                                                     | 335   |
| Mittionantange 8 170                                                    | 337   |
| Das Lanb § 168                                                          | 341   |
| Suffen 8 173                                                            | 344   |
| Aufien § 173                                                            | 346   |
| Schantung, Betschili, Schanfi 2c. § 178-181                             | 350   |
| Rorea § 182                                                             | 355   |
| IX. Japan. § 183—187                                                    | 257   |
|                                                                         | 001   |
| X. Ozeanien (Australien). § 188—234.                                    |       |
| 1. Das Festland Auftralien § 189-197                                    | 367   |
| 2. Melanefien § 198-209                                                 | 378   |
| 3. Renfeeland § 210-213                                                 | 401   |
| 4. Polymefien § 214—230                                                 | 407   |
| 5. Mifronefien § 231—234                                                | 431   |
| XI. Nordamerifa. § 235—253.                                             |       |
|                                                                         | 420   |
| 1. Grönland § 236 u. 237                                                | 442   |
| 2 Die Daminian non Canada & 230 -242                                    | 443   |
| 4. Die Missionen in der Union § 243-252                                 | 456   |
| 5. Merifo § 253                                                         | 482   |
| - "                                                                     |       |
| XII. Mittelamerifa. § 254—266.                                          |       |
| 1. Westindien § 255-263                                                 | 484   |
| 1. Westindien § 255—268                                                 | 496   |
| XIII. Südamerifa. § 267—277.                                            |       |
|                                                                         | 400   |
| Die Bewohner § 267                                                      | 500   |
| Das huitige Gunana & 971 974                                            | 507   |
| Das britifche Guyana § 271—274 Brafilien, Paraguan, Feuerland § 275—277 | 509   |
| Stufften, Putuguny, Benetium & 210-211                                  | -000  |
|                                                                         |       |
| Schlußwort                                                              | 515   |
| Register                                                                | 517   |

## Die Wissionsgesellschaften.

436 456 481

"Gehet bin in alle Welt und prediget das Evan= gelium aller Rreatur!" war der lette Auftrag Chrifti an feine Jünger. Sie haben ihn zuerft mit großem Gifer, nach und nach aber immer läffiger und endlich nur noch fehr vereinzelt auß= geführt, bis vor nun hundert Jahren eine neue Miffionszeit an= gebrochen ift. Biel ift feither gefcheben: alles gufammen giebt es jest etwa 280 Miffionsgesellschaften oder miffionierende Conderfüchen und Setten mit zusammen 8000 männlichen und weib= lichen Miffionaren aller Urt, die 11400 Plage in der Beidenwelt, unter den Juden, in der orientalischen und romisch-tatholijchen Chriftenheit 2c. befett halten, von 47000 eingeborenen Gehilfen unterstützt werden und etwa 3 Millionen Geelen, barunter 900000 abendmahlsberechtigte Gemeindeglieder, in Bflege haben und für welche die protestantische Christenheit zusammen 48 Millionen Mark jährlich ausgiebt (Miss. Review 1893, 85 f.). Bon all diesen Zahlen kommen aber je nur neun Zehntel auf die Beidenwelt. Und diese Beidenwelt - wie groß ift fie noch immer! Rach ben neuesten Schätzungen rechnet man in Europa 357, in Afien 826, in Afrika 169, in Amerika 122, in Ozeanien 5 Millionen, zusammen etwa 1480 Mill. Men= ichen. Inn ichatt man aber die romifden Ratholiten in allen Weltteilen auf 205, die Protestanten auf 140, die Angehöri= gen der griechischen und orientalischen Kirchen auf 90 (150000 Maroniten, 250000 Restorianer, 600000 Kopten, 3 Mill. Ar=

Sunbert, evang. Miffion. 3. Aufl.

menier, 6 Mill. Albessinier, 85 Mill. Eriechen bezw. Russen, die Christen jedes Namens also auf etwa 435 Millionen. Duthammedaner werden zu 175 Millionen angeschlagen, die Juden zu 7—8 Millionen. So bleiben jedensfalls weit über 800 Milstionen Heiden iber nibrig, auf sehr verschiedenen Stusen der Geistesund Herschung, alle aber unbekannt mit Dem, welcher der Weg, die Wahrseit und das Leben ist, ganz abgesehen von den undankbaren und verwilderten Christen, welche oft beidnischer als

169

in

fint

Cafi

Tene

1799

Den,

m /

die g

OR I

Rigan

阿白

De 5

#aben

BILL

thine (

die in

high

回回

de Dei

linije

H (I

die Beiden felbft find.

Bahrend um die Zeit der Reformation die fatholifche Rirche einen neuen Unlauf zur Befehrung ber Beiden nabm. wurden die evangelischen Kirchen ihrer Missionspflicht sich nur langfam bewußt. Gin erfter Berfuch ber Genfer in Brafilien miglang 1557; dagegen geschah 1559 etwas für die Lappen in Schweden. Mis der Edelmann Juftinian v. Welt 1664 eine "drifterbauliche Jefusgefellichaft" jum Beften ber Beiden grunben wollte, verlachten ihn feine Glaubensgenoffen, worauf er felbft nach Surinam ging, aber nur, um bort zu fterben (1668). Der Lübeder Jurift Beter Benling gog 1633 ins Morgenland und gelangte ju bedeutendem Ginfluß in Abeffinien, murde aber doch endlich ausgewiesen und verschwand. Nachhaltigere Arbeit wurde von den protestantischen Seemachten gethan: von der ho !landischen Staatsfirche auf den oftafiatischen Infeln und der Sübfüfte Indiens, auch in Brafilien; dann von den Briten in ihren ameritanischen Rolonien. Etliche Buritaner nämlich widmeten fich eifrig den umwohnenden Rothauten, und das Beifpiel, das Gliot, Manhem 2c. fowie die Quater gaben, forderte auch das Mutterland zur Nacheiferung auf. Unter D. Cromwell wurde sogar von Obrigfeitswegen 1649 eine "Corporation" für die Ausbreitung des Evangeliums in Neu-England errichtet und nach Wiederherstellung der Monarchie bestätigt. Ihre Miffionare waren fogenannte Nontonformiften. Das anglitanifche Chriftentum in den Rolonien zu verbreiten, follte die 1698 ge= stiftete Gefellichaft zur Beforderung driftlicher Erkenntnis dienen, der sich 1701 eine andere "zur Ausbreitung des Evangeliums" beigesellte. Gin banifcher Ronig fuchte nun auch auf seine Rolonien das evangelische Licht auszudehnen und fand 1705

unter den Pietisten Halles deutsche Missionare für Indien, welche bald auch von jener englischen "Gesellschaft zur Beförderung driftlicher Erkenutnis" unterstützt wurden. Die eigentlichen Weder des Missionssiumes waren Aug. herm. Franke und der Graf v. Zinzendorf. Bon Dänemark-Norwegen ging eine lappeländische und grönländische Mission aus; ebenso bot es die erste dand zur Mission der Brüdergemeine, welche 1732 nach Westindien, 1733 nach Grönland u. f. w. ihre Arbeiter aussiandte. Angeregt von der Brüdergemeine begannen die Metho-

Diften in Amerita unter ben Beiden gu wirten.

§ 3. Doch erft im Zeitalter der Revolution nahm der Miffionsfinn in England einen mächtigeren Aufschwung. Geographische Entdedungen, philanthropische Bestrebungen, sowie die humanitats= und Freiheitsideen der Zeit wirkten gusammen mit der reli= giofen Erwedung, daß man im Beiden ben Bruder erfannte, ben bisher von Chriften betriebenen Stlavenhandel befämpfte und neue Länder und Bolter für Chriftum zu erobern unternahm. 1792 traten die Baptiften zu einer Miffionsgefellichaft gufam= men, welche in Bengalen ihr Wert begann. Chriften verschiede= ner Kirchen, hauptfächlich Kongregationaliften, gründeten 1795 die Lond on er Miffionsgefellichaft, welche die neuentbecten Gud= fee-Infeln in Angriff nahm. Beide überflügelte die 1799 gegrundete firch lich e Miffionsgefellichaft (zunächft für Weftafrita); am nächsten kommt dieser in der Bahl der Miffionare die 1814 organifierte weslenanifche Miffionsgefellichaft. Es vermehrte fich aber die Bahl der Miffionsvereine noch immer, indem bald jede Rirche auch die Beidenbekehrung zu ihren bisherigen Aufgaben hingufügte. Go die "Generalbaptiften" 1817, die Bresbnterianer in Schottland 1829 (Die früher, 1796, zwei fleine Gefellschaften gegründet hatten), die in Irland 1840 und die in England 1845, die verschiedenen Teilfirchen, welche unter Bresbyterianern und Methodiften fich bildeten zc. Oder vereinig= ten sich kleinere Kreise zu Unternehmungen in besonderen Teilen der Beidenwelt, wie Unglitaner 1844 gur füd ameritanifchen Miffion, die englischen Universitäten 1859 gur gentralafri= tanifden, gegen Rirchenformen gleichgültige Gläubige 1865 gur China Inland Mission. Auch haben teils an Gelb teils

von den ijder all vie fathe en nahn, fich run Brofilio

Rajica).

en. Tie ie John

(0) Willi

Beijiet:

liber ber

Capper in 1664 ine den grinmorari n n (1664) longerland punte obn

ere Midei
n der hol:
n uch der
1 Briten
er nömfich
d dos Bein, fordete
porstien
porstien

Ihre Miraglitunites 1698 9this diener, 2006 inis diener, 2006 inis an Glauben reiche Privatpersonen sich in die Missionsarbeit geworfen, ohne sich der Leitung von Komiteen zu unterstellen. Immerhin wird dis jest das meiste durch Gesellschaften gethan. Frauenvereine sesten sich den Unterricht indischer, sprischer, ägyptischer ze. Mädden zum Ziel; medizinische Wissionsgesellschaften bilden Arzte für den Missionsdienst ze. Auch nimmt man sich Fra ells an. In der gesamten protestantischen Christenheit giebt es jest 55 Gesellschaften zur Bekehrung der Juden mit 399 Missionsten auf 127 Stationen und einem Jahreseinkommen don beinabe 2 Missionen Mark.

áiti

luré

áine

KIER

Hate

Mile

it &

Rated Ston

libert

1839

my

1874

Anto Co. S

Hiden

lint i

in ii

Nihre

of the

hidean

Will in

Men,

irtim,

by p

西山

#### I. Britische Missionsgesellschaften.

A. Wissionen der (bischöflichen) Kirche von England,

und zwar a. solche von hochfirchlicher Richtung:

1) Die § 2 erwähnte, 1649 errichtet und 1662 beftätigte "Corporation for the Promoting and Propagating the Gospel of Josus Christ in New England" beiteht heute noch und hat bis zum Jahr 1885 etwa 1080 000 Mt. ausgegeben, zuerit für die Judianner in Bermont, Rew-Sampibire, Maffachuffetts, Maine, Khobe Saland und Connecticut, dann feit dem ameritantiden Unabhängigfeitsfreig dauptlächlich für die er englischen Krone trengebiebenen und aus dem Schat Neu Vort auf die Indianer-Referbe am Grand Miver übergesiebetten Wohauber, Ducidas, Donobagas, Gangas, Senecas und Euskaroras, jowie überhaubt für Kanada, Neuhrauntjäveig und Rentdottland. Und die Bichöfe von Untpertstand, Britischendung und Rentdottland. Und die Bichöfe von Untpertstand, Britischendung und Rentdottland. Und die Bichöfe von Untpertstand, Britischen die Schulmeiter. Jahreseinfommen aus Grundetgenum über 40000 Mt.

aahlen können.

3) Nachbem ber Bischof von Loubon 1696 in der Person des Dr. Brah einen strocklichen Kommissär" für Plovdamerika ernaunt hatte und dieser einen Staatsbeitrag für seine Zwecke nicht erkangen konnte, gründete er 1698 bie Society for Promoting Christian Knowledge, die ich gut Aufgade seite 1) die Erziehung der Urmen, 2) die Fürsprag für die Kolonien, 3) die Besichung und Verbreitung driftlicher Bücher. Seit 1709 unterfüligte dies Gesellschaft die Helerach in Eranke der, in schenachm dieselbe von 1766 an ganz, sibergad sie aber päter an die Ausbreitungsgesellschaft und stellte 1824 ihre dierte Wilfslossender die hoher die Verscher die Verschaft geschen die

4) Da jenem Dr. Bray für feine Rolonial- und Miffionszwecke bie S. P. C. K. nicht genügte, erlangte er 1701 bie firchliche und ftaatliche Anertennung für eine mehr offizielle Befellichaft, die "Soc. for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts", die gunachit die englischen Roloniften firchlich verforgen, bann aber auch unter Indianern, Negeriflaven 2c. miffionieren follte. Brafibent ift immer ber Grab. von Canterburn, die Gefchäfte führt ein Romitee. 1702 wurden die erften Miffionare nach Bofton gefandt, 1710 bas Cobrington Rollegium in Barbabos errichtet, 1752 ein Reiseprediger nach Weftafrika gefandt, 1765 ein in England ordinierter Reger auf ber Goldfufte ftationiert, 1787 ein Ratechift in Sierra Leone. 1783 hörte die Berbindung mit den Berein. Staaten auf, im gleichen Jahr aber wurde ein Miffionar ber Befell= schaft, Seaburn, zum ersten Bischof für R.-Amerika geweiht. 1795 fing die Berbindung mit Auftralien, 1818 mit Indien, 1820 mit Sudafrita, 1839 mit Neufeeland, 1849 mit Borneo, 1859 mit Britisch-Rolumbia und Barma, 1862 mit Sonolulu, 1864 mit Madagastar, 1873 mit Japan, 1874 mit China, 1877 mit Britisch-Honduras, 1879 mit Fibichi und Renfalebonien, 1889 mit Korea und Renguinea, 1890 mit Majchonaland an. Seit 1824 hat fie auch einen Teil ber alten Salleschen Diffion in Subindien übernommen. Durch ihre Mitwirfung ift die Bahl ber englijden Kolonialbischöfe auf 106 geftiegen. Gie felbst hat folche inftalliert in Borneo, China, Javan, Korea, Tschota Ragpur, Tinneweli, hawaii und Mabagastar. 46 bischöfliche Diözesen in aller Welt werben bon ihr unterftiigt. In 187 Jahren hat fie ausgegeben 105 980 000 Mt. Bahrend bie Ginnahme noch 1791 nur 52 160 Dt. betrug, war fie 1801 bereits auf 121140, im Jahr 1821 auf 257 160, im Jahr 1892 auf 2542 960 Dit. geftiegen. Gegenwärtig wird nur etwa 1/4 ber Ginfünfte auf Unterftützung von Rolonialkirchen verwendet, alles übrige auf die Beidenmiffion. 677 Priefter (barunter 8 Bifchofe) Dienen ber Befell= ichaft in 50 Diogefen mit 50 verschiebenen Sprachen, barunter 157 Rinder Ufiens (119) und Ufrifas (38). Dagn fommen 2300 Lehrer, 224 in Ufien, 159 in Ufrifa, 18 in Ozeanien, 210 in Nordamerita, 33 in Weft= indien, 33 in Europa. Die Gefellichaft vertritt die hochfirchliche Rich= tung und bei ihrem Gifer, jedermann die Wohlthat bifchöflicher Aufficht und "firchlicher" Ginrichtungen gu teil werben gu laffen, scheut fie fich nicht, bisweilen auch "auf frembem Brund" gu bauen. Organ: "The

nan ya jeti gibi 99 951; men bon

Belt or

i, 哪

ljácita

ight Corof Less
John 188
Section,
Section,
Sometical,
Sid fin the
India of the
India of
Ind

Sculitipo erfies ina en Set y american stricy unde entrealer mb he Clinica e jeiou o Scilina bi

Perjan bi ernouted half engen forest, Mission Field"; Sit: 19 Delahay Street, Westminster, London (mo

iel

tra

ds

mi

(Fig

Abi

tik

Asg

tenti

leng lote K

1000

miles

in h

ich 8

Thirti-

in 2001

hand

boton !

फेस 8

DETE 11

म् भी

featte.

水量器

im Jahre 1892 allein 34 000 Briefe einliefen!).

5) Im engsten Ansammenhang mit der S. P. G. steht seit 1865 eine "Ladies" Association for the Promotion of semale education in India etc.", die Lehrerinnen aussender, Mäddenanstatten mit Meidungstüttlichen ze. versieht. Sahreseinnahme 140 000 Mt.

6) Auch der Mackenzie Memorial Fund für die anglitan. Mission im 3ululand lehnt sich an die 8. P. G. an. Durch Sammlungen mittelst des Organs "Net" werden jährlich a. 50 000 Mt. ansgebracht.

7) In loserem Insammenhang mit der S. P. G. steht die 1840 durch Bischof Selwyn von Neutesland gegr., durch Patteson 1855—71 und den silngeren Selwyn 1877—92 fortgeführte Melanesian Mission. Jahreseinnahme ea. 180000 Mt.

S) Alþulid bie 1881 gagr. "Oxford Mission to Calcutta", berun Seublinge, Lauter Grabulerte ber Univerfikit Drjord, Jid am 6. Jac nuar 1882 in Kalfutta zu einer "Oxford Brotherhood of the Epiphany" verbanben unb Epiphanyi Stephenson, Jack etwa 8 Brilber. "Whr.: J. O. Johnston, 9 Keble Road, Oxford.

9) Ühnlich auch, aber noch enger an die S. P. G. angeschloffen und nicht so start romaniserend, die 1876 gegr. "Cambridge Mission to Delhi" mit Ghunassum, Seminar und Bensson in Delhi; 5 Wissionare. Ibr.: G. M. Edwards, Sidney Sussex College, Cambridge.

10) Selbständiger ist die 1859 auf Auregung don Livingstone bin gegr. "Universities" Mission to Central Africa", zu der sich dochströgliche Augebörige der Universitäten Oxford, Kambridge, Dublin und Durcham zusammengeschossen haben. Unter vielen Wechschleichen ist sie den Saustiber aus nach Ulambara, an den Rodunsa und bis an den Richer aus nach Ulambara, an den Rodunsa und bis an den Richer der und Oxfordiator gehabt und bestiet jetzt zwei Hichse, Sweiter für Saustin von der Archard von der Archard von der Verlagen der

11) Äußerbem giebt es noch mehrere halbtatholijde Bruberjönditen im Schwefterlönditen, bie, urfprünglich für Zwecke ber inneren Billion gegt. bod auch Zweiganflatten in Zubein ze. haben. So ber 1874 gegt. Drben ber Cowley Fathers ober Society of St. John, Abren 1878 gegt. Klübr. Rev. Father Superior, Cowley St. John, Oxford), bie 1878 gegt. Missionary Guild of St. John, in Aid of the Mission Work at Poona, India (20th. Miss H. M. Wylde, Cowley St. John, Oxford), bie 1880 gegt. All Saints' Bombay Missionary Association (Mrs. F. Dundas, 10 Chester Terrace, Eaton Squire, London, S. W.), bie 1881 gegt. St. Denys' Punjaab Mission Association (Hon. Margaret A'Court, St. Denys' Punjaab Mission Association (Hon. Margaret A'Court,

Heytesbury, Bath) u. a.

12) Ferner eine North China Mission gur Unterftugung bes

Mijjionsbijdjojs von Nord-China und feiner Gehilfen (Abr. Canon Scott, St. John's Vicarage, Leeds); eine Bombay Mission (Abr. A. T. Lyt-

telton, Selwyn College Lodge, Cambridge) u. a.

13) Férner mehrere Organifationen ober bod fronds aur Bertreiung anglifkaufider Shirerffen in ben orientallijden Strichen. So eine Association for the Furtherance of Christianity in Egypt feit 1885 und eine Archbishop's Mission to the Assyrian Christians feit 1886 (fit beite Styr. R. Milburn Blakiston, 7 Dean's Yard, Westminster Abbey, London) und einen Jerusalem Bishopric Mission Fund, 20tr. W. Sadler, Dembleby Rectory, Folkingham.

14) Außerdem haben sehr viele Missions= und Kolonialbischöfe eigene Agenturen in England, die für sie kollektieren und so auch eine

Art Miffionsvereine barftellen.

15) Ühnlich ift's mit mehreren, meift hochtröhlichen Milfionssemiaren, die anch ihre besonderen Honds oder je einen Kreis von untertitigenden Freunden saden. Wir erwähnen nur das 1848 gegr. St. Augustine's Missionary College in Canterburn, das jährlich von Simbentenvereinen ca. 5000 MR. erhält, u. das 1860 gegr. in Warminister.

16) Souffirdlid ift and bie "Central Agency for Foreign Missions", Mbr.; G. Haynes, 54 Gresham Street, London, E. C.

#### b. folde von evangelifcher Richtung:

17) Die "Church Missionary Society" (C. M. S.) wurde am 12. April 1799 burch 16 "evangelische" Beiftliche und mehrere Laien in bewußtem, aber durchaus nicht feindlichem Gegensatz gegen die konfessions= lofe Londoner D. G. gegrundet. Oberfter Grundfat ift: "Geiftliche Manner für geiftliche Arbeit". Batron ber Gefellichaft foll immer ein Mitglied ber tonigl. Familie, Bizepatron ber Erzbifchof von Canterburn fein, falls er borher Mitglied ber Gefellschaft geworden, also nicht ex officio; Bräfident ift ein Mitalied des Ober- oder Unterhauses, Bigepräfibenten find alle Bifchofe, fofern fie Mitglieber ber Gefellichaft und Bur Ubernahme biefes Chrenamtes bereit find, außerbem eine Reihe befonders ernannter Manner. Das Komitee befteht aus 24 Laien, Die bon ber Sahresberfammlung ernannt werden, allen geiftlichen Mitgliebern ber Gefellichaft, ben Batronen, Brafibenten, ben Gefretaren 2c. Thatfachlich find es außer jenen 24 Laien nur die Gefretare und einige in London wohnende Beiftliche, welche regelmäßig gu ben Sigungen kommen. Bis 1815 wurden nur Deutsche ausgesaubt und auch später waren viele Missionare Deutsche. Allein bas Baster Missions-Saus hat ihrer 88 geliefert. Im gangen find ausgesandt worben ca. 1200 Miffionare und weit über 100 Miffionarinnen. Im Jahre 1892-93 ftanden auf 402 Stationen 329 ordin, und 71 unordin. Missionare mit 250 Missionarsfrauen und 134 unverh. Missionarinnen, 284 einheimische Geists liche, 4935 einheim. Gehilfen. Die Bahl der Befehrten, Getauften und Ratechumenen zusammen, betrug 189815 (1891-92: 200665!) barunter 52898 Romm.; Die ber Böglinge in 1971 Schulen, Anftalten 26. 81 236.

den (to let 1865 extino in letimoj:

ngu vit geroeft. die 1840 1853–11 Mission.

ta", been en 6. Ji Spiphani Jost etn ngeldloin

e Missio i diffice ubridge nyfron in hochfichinfin ind illen if is bis on ha ingen Biblfofte, Sur-Setia, Fo-Saparten

initius les roes. Est unerform con orthogon o bet 1874 the Reptis 1878 par k at Propos h, id 1880 Dropies

F. Dondss 1881 94 ed A'Court. Die Gefamteinnahme war im Jahr 1891-92: 5387540 Mf., 1892-93 fogar 5 650 100 Mf. Im Jahr 1887 wurde beschloffen, keinen tüchtigen Randibaten, ber fich anbiete, aus Rindficht auf Gelbmangel gurudan= weisen, und feither haben fich auch die Finangen gehoben. Das 1825 in Islington eröffuete Seminar hat 5-600 Miffionare geliefert. Die gegenmartigen Arbeitsfelber find 1) in Afrifa: Sierra Leone feit 1804, 30= ruba f. 1843, Nigergebiet f. 1857, Oftafrika f. 1844, Uganda f. 1876, Manpten, wiederaufgenommen 1882, Mauriting f. 1856; 2) in Ufien: Balaftina f. 1851, Berfien f. 1875, Ralfutta und Nordindien f. 1816, Bandichab und Sindh f. 1852, Bomban, Nafit, Buna 2c. f. 1820, Madras, Tinneweli und Teluguland f. 1814, Trawantor und Kotichin f. 1816, Cenlon f. 1818, Süddina f. 1850, Mitteldina f. 1844, Japan f. 1869; 3) in Dzeanien: Menfeeland f. 1814; 4) in Umerifa: Rupertsland i. 1822, Britisch-Columbia f. 1856. - In neuerer Zeit ift bie C. M. S., die Frende und der Stolz der evangelischen Partei innerhalb der engl. Rirche, vielsach bebrängt worden, teils von hochfirchlicher, teils von ertrem pietistischer Seite, und da sind benn balb in ber einen, balb in ber andern Richtung Fehler unbermeiblich gewesen. Im gangen aber zeichnet fich biefe größte aller evang. Diffions-Gefellichaften noch immer aus burch Beitherzigfeit und Berträglichkeit, burch Takt und Robleffe, burch Gifer und Beisheit, burch gefunde Miffionsgrundfate und eine prattifche Urt, die jungen Diffions-Gemeinden allmählich gur Gelbftandigfeit zu erziehen. Sig: Salisbury Square, London, E. C. Organe: The C. M. Intelligencer, The C. M. Gleaner, Proceedings etc.

18) Yls Silfsbereine ber C. M. S. — aber mit eigener Rasse nubermaltung — sind anguschen a) The Missionary Leaves Association, gegründet 1870, bilti gar Errichiung von Sirtchen und Schülen, gar Inschaffung von Streden und Schülen, gar Unschülen und ein sie heine Weisenschen und sein der Schülen und sein Schülen und beralt, bernacht und seit 1884 bie Sonds der C. M. S. für "beşaßed Buede", fannuckt, berpacht und berscheit auch allerlei für einselne Stationen berühmtet Gegenrächne. Gimandpur 1892: 184 800 MP. Dragan: Missionary Leaves, (feit 1868) Mbr.: H. G. Malaher, 20 Compton Terrace, Isline Con, N. b) The Coral Missionary Fund seit 1848, unterführ Schulen und jorat für allerlei Bebenbehürnische Schülen und brat für allerlei Bebenbehürnische Schülen und 1871, für Buede ber inneren Missionary Fund seit 1892 eine Steinendruch und Schülen und Schül

Organ: India's Women.

19) "South American Miss. Soc.", eine Fortsetung der 1844 durch Kantidn Allen Garbiner gegr. Batagonischen Mission, arbeitet seit 1851 im Feuerland und sonst in Siddamerika an Geben und Ramenchristen. Richtung ebangelisch. Sinnahme 225 600 MK. Organ: "South. Amer. Miss. Magazine". Sit: 1 Clistord's Inn, Fleet Street, London, E. C. Abr.: Aerfte of Mis ist, D anglif.

80e.\*

úm

Cronv giante Geldid jenlig beteht j Organiz tit mi 2 Edott

1872 ei Findho nen's E. M. I Grifffe Stirrige in Midsty Min Runden

(1) mappy mappy of the control of th

 20) Die 1861 durch Dr. Mihleisen Arnold gegr. "Moslem Miss. Soc.", die zuerft in Java, dann am Kap der guten Hossimung unter Muhammedanern wirfte, ist erlossen.

1892-93

nā 1815 in

Die gente

1814, %

da j. 1876,

(89), Mit

em (. 186); Rutertälmb

is ber end

, tella ten

hold in her

innet se

bleffe, bezó

d eine prob

Salifiality

more: The

er Roft mi

Asseration

nien, zar Ar

Tin jed

ielle Brot!

hotican by Missian

Tace, Iship

tte 1890 day

ir Arefi ko 10. c) Chris

es utilide

cha to bi

cincel, 984

COLH T

et 1844 km

लंबर्ग होते छिड़

South, Lose. London, E.C. 21) Die "Church Army", eine 1883 aufgefommene firchliche Nachahmung der Jog. Helsarmee, die etwa 200 Arbeiter und Arrebeiterinnen in der Heimat hat, eindet auch ein paar Ebaugelissen nach Indien 2c.

Abrit, J. J. Chambers, 138 Edgware Road, W., London.

22) Ju Aghr 1844 wurde von ber 199. Convocation, b. h. ber oberfien tirdflichen Körperichaft ber Proving Canterbury ein "Board of Missions" eingefeit, ber aus Geiftlichen und Lacten beiteht und heisen Gil, Millionisfium in der Kirche zu wechen, genaue Rachrichten über alle auglit. Millionien zu fammeln ze. (Abr.: General Maclagan, 4 West Cromwell Road, Kensington, S. W.) Dashinter fleeft ber Bunich, die gelaute Miffion immer mehr zu vertirchlichen und vomöglich die freien Geschlichaften unter offizielle Auflicht zu berüchglichen und vorwegen beie fich ziemlich ablehmend gegen den Board freilen. Auch in der Provining Yorf befteht jetzt ein solcher. — Lußerbenu giebt es halboflizielle, Ruridecanal Organisations for the Promotion of Missions", die einige Kultichten

mit mieren Produgiale-Wiff-Konferenzen haben.

23) Undungsweife jei fier ermöhnt, daß auch die dischöftliche Kirche Schottlands (288 Gen. mit 94 257 Gl., darunter 36 800 Komun.) feit 1872 ein "Central Board of Foreign Missions" (Abr.; C. R. Teape, Findhorn Place, Grange, Edinburgh) und jeit 1875 eine "Church Women's Association of the Scottish Episcopal Church' (Abr.; Miss. E. M. Hope, 7 Torphichan Street, Edinburgh) beitit, jire Wiljionsthätigleit aber nur im Anfoluh an bie en altif de (bejonders durch bei bichöftige Kirche im Fland, im Kafferland) ansübt. Schenjo bei bichöftige Kirche im Fland, ivo 3. B. 1890 eine "Dublin University Mission" fich bilder, die bereifs 5 Theologen und eine geißbe Krutenuffereit nach Zichota Radawn aestandt bat.

#### B. Missionen der Dissenters.

inti

Get.

janne

論語

5 175 g

milite

ithizt t

it nair

Jung:

iten?

Cincles

BEEFER

indig

ma:

min &

mile a

**阿斯斯** 

my (m

50(00)

93nbi

m) unter

ming

th ous

Buin.

面明

a retien,

binga is

wirklicher Anfang möglich war. Nach vielen Kämpfen mit ber englifchen Regierung faßten die Miffionare boch Fuß in Bengalen, ja überfetten die hl. Schrift nach und nach in 44 indifche Sprachen. 1818 tam es gur Brundung einer großartig angelegten Lehranftalt. Gin unliebfamer Streit gwijchen ber Befellichaft und ben Miffionaren betreffs bes Gigentumgrechtes führte gu einer zeitweiligen Trennung (1827-38). Doch wurde f. 1807 auch in Barma, f. 1812 in Cenlon gearbeitet. Seit 1814 berbreitete fich die Gefellichaft über Jamaita und andere weftinbifche Infeln. Bald nach der Freilaffung der Negerfklaven (1834) meinte fie, die gegründeten Gemeinden fich felbft überlaffen gu tonnen, fab fich aber doch genötigt, einen Teil ber Leitung (bie Bilbung ber Brediger) wieder in die Sand zu nehmen. 1833 tamen die Bahama Infeln, 1842 Trinibad bagn. In Weftafrita wurden Fernam bo Bo und Ramerun 1840 befest. 1859 wurde die Miffion in China und 1879 bie in Sapan angefangen. 1891-92 gahlte bie Bef. auf 774 Stationen und Auffenft. 51682 Glieber und 32167 Schüler (35730 Sonntagsich. nicht gerechnet) unter 188 Miff., 62 eing. Paft., 771 Katech., 566 Lehrern. Davon kommen auf Europa (Frankreich u. Italien): 7 Miff. auf 28 Stationen und Außenft, mit 13 Gehilfen, 618 Gl. und 1040 Conntagsichulern. Das neueste, darum auch eifrigft betriebene Unternehmen ift die 1873 begonnene Kongo-Mission, welcher zu lieb 1885 die Kamerun-Mission an Basel abgegeben wurde. 1892 (?) wird zu Colwyn Bah im nördlichen Bales unter bem früheren Kongo-Diffionar Sughes eine "Anftalt gur Erziehung und Ausbildung befehrter junger Afrikaner" eröffnet. Etwa 10 Schwarze vom Kongo und Kamerun lernen bort allerlei Sandwerte. Die Anstalt steht unter einem besonderen Romitee und unter der Protektion bes Königs ber Belgier, nicht unter ber Leitung ber B. M. S. Der Miffionseifer ber 334 163 Baptiften, welche bie Ges. tragen, hat etwas Intermittierendes und die Leitung läßt viel gu wünschen fibrig. Die für ihre 138 Miffionare jährlich nötigen 1 600 000 Mf. werden nur mit Muhe aufgebracht. Im Jubilanmsjahr 1892 find freilich 2 270 000 Mt. ertra für einen Subilaumsfonds gufammengekommen, bie gewöhnliche Jahreseinnahme aber (1 150 200 Mt.) war um 286 900 Mt. weniger als die Ausgabe! Sig: 19 Furnival Street, Holborn, London, E. C. Organ: "Missionary Herald". In Auftralien und Reuseeland bestehen guf. 6 baptift. Gefellich., die alle bas Bert ber Muttergef. in Indien unterftugen, aber ihre eigene unabhängige Berwaltung und wohl auch Rechnung haben.

2) Gine Hiffsgefellidaft ber vorigen ift bie "Ladies' Association for the support of Bible-Women and Zenana Work in Connection with the B. M. S.\*, feit 1868, hat in Indien and Scationen 40 Millionartinen und 83 Wibelbotinnen. Jährlide Ginnahme: 129 000 Mt., Drgan: The Zenana Miss. Herald; ähnlide bie baptift. Wibel-libertetungs-Gefellihaft feit 1840 und die baptift. Traftatgefellihaft feit 1841.

3) General Baptists. Ein Zweig der Baptisten, wegen milberer Lehre von der Gnadenwahl s. 1770 losgetrennt, gründet 1816 eine Mission, die seit 1822 gesegnete Arbeit in Orissa ausrichtet, auch 1845—55

in China miffionierte, 153 000 Mt. Jahreseinnahme und ein eigenes Blatt, Gen. Bapt. Magazine & Missionary Observer, hatte, fich 1891 aber mit ber B. M. S. vereinigt hat.

4) Die Strict Baptists, welche burchaus feine Nicht=Baptiften gum Abendmahl gulaffen, etwa 50 Gemeinden, haben feit 1866 eine Miffion in Madras, feit 1858 in Ceplon und feit 1882 in Nord-Tinnewell, gufammen 12 Stationen mit 1 Miff., 5 eingeb. Paftoren und ca. 300 Romm.

Jahreseinnahme: 16 000 Mit.

ोश शह

ı, in übs

in white

etroffs his

ett iveiir

334) neinte

ea, há há

Buting

d General

379 tik in

ditentitis 咖啡

i 8 Leftorn

of 28 610

nasidiilm.

Million or nichtigen

Maffall az finct. Cito

Smirate

er ber the

trages, fis

nifen ilici).

benen in 8710031

geregelite

meniandi L. C. Organ

का आहे हैं कि

unterfitia.

fining field.

Association pertion of

Billio

aft leit 1891

gen milhun

16 eint Mi

d 1845-8

5) Wesleyan Missionary Society. Schon John Beglen felbst war 1735 als Miffionar ber S. P. G. nach Amerika gegangen, und ohne baß eine eigentliche Gesellschaft gegründet gewesen ware, gingen bann westenanische Geiftliche nach verschiedenen Ländern (Th. Cote 1786 nach Weft= indien und 1813 nach Oftindien). Getreu dem Wort Weslens "die Welt ift meine Pfarrei", haben fich die Methodiften raich überall hingewandt. Querft nahm Dr. Cote die Stellung eines Miffionginibettors ein, nach seinem Tod aber 1813 zeigte fich die Notwendigkeit einer eigenen Missions= gefellschaft, die denn auch 1816 fich konstituierte, und zwar aus mehreren Gingelvereinen, die ichon borber entftanden waren. Die in Arbeit genommenen Miffionsfelber find: 1) Beft-Indien: feit 1787, Jamaifa feit 1789. Erft nach ber Befreiung ber Neger (1834) verbreitete fich bas Bert über bie meiften Infeln. Schon 1884 ift biefes Gebiet für felb= ständig erklärt worden und es giebt nun eine eigene westindische Ron= fereng: 2) In Südafrika begann die Arbeit 1815. Die Mission wirkt unter Kaffern, Tichnana in Natal und Zulu, sowie in Rapstadt. 1882 wurde auch bies Gebiet gu einer felbständigen Gubafrikanischen Ronfereng erhoben. 3) Auftralien und Polnnefien, begonnen 1815 durch Leigh. Die Tonga-Inseln wurden 1822 burch Lawrn, die Biti-Infeln 1835 in Arbeit genommen; Diefes gange Gebiet mit Samoa und dem Bismard-Archipel, guf. 78000 Gl., ift feit 1854 ber Auftraliften Ronfereng unterftellt. Die Laft ber übrigen Diffionsgebiete (4-8) liegt aber noch immer auf ber englischen Muttergefellichaft (circa 450 000 Gemeinbeglieber). 4) Cenlon, feit 1813, gablt jest 72 Stat., 5) In bien. Die Arbeit begann in Madras 1816, unter Englandern und unter Tamilern; in Maifur f. 1820 auch unter Ranaresen f. 1862 and in Bengalen. 6) Beft=Afrika. Die Arbeit 1811 begonnen, breitet fich aus über Gambig, Sierra-Leone und Goldfüste. 7) Ching, feit 1851 (Ranton und Butichang). 8) Mittelamerita, f. 1825 in Honduras und auf Ruatan. - Reben großer Energie und regem Gifer, Die Geelen 311 retten, werden methodiftische Miffionen häufig läftig burch ihr Gin= bringen in das Arbeitsfeld anderer Rirchen. Ihre Starte ift das Drangen auf Erwedungen, auf regelmäßige Selbstbestenerung und numerische Musbehnung bes Werts, mahrend es ba und bort an ber nötigen Geelenpflege und grundlicher Bildung ber Nationalgehilfen zu mangeln scheint. 1892: 340 Stationen und 322 Miff.; 1767 Rabellen und andere Bredigtlotale, 2295 Ratechiften, Lehrer, Dolmetscher 2c., 4783 unbezahlte Gehilfen, Sonntagsichullehrer 2c., 37 466 volle Bem .= Blieber, 6825 Probeglieber, 71173 Schüler. In biesen Jahlen sind aber miteingelchlossen die Jahlen sin Frantreich (11 Miss, 355 Cl., 528 Schüler), Deutschland und k sterreich (30 Miss, 2185 Sch.), Statisen (24 Miss, 1366 Cl., 1395 Sch.), Spatien und Bortugal (8 Miss, 399 Cl., 1211 Sch.); die Einnahme 2541560 Mt. Dryant, Wesleyan Miss. Notices. Sig: Bishopsgate Street Within, London E. C.

Gin Ladies' Auxiliary arbeitet feit 1859 burch Lehrerinnen und

Bibelfrauen in Centon, Indien, Afrita. Ginnahme 160 000 Mt.

Seit 1884 leitet der Methodisteuprediger Champnes in Rochdale, derausgeber der "Joyful News", eine Gvangelisteusschler aus der schon über 100 Aneinprediger sie England wie den ab zim Schoffelt, Sadien, Westartia (Idadau) und besonders für China herdorgegangen sind. Leitere arbeiten im englant Anschlich an de Westelaun. Wiss. Seine sienen der ihm endbirtrigen Unterbalt (nicht Besoldung) durch heren gehalten der ihren nobibirtrigen Unterbalt (nicht Besoldung) durch heren Schampnes und Krau, die nicht einmas ein Komitte gur Seite haben. Der am 5. Juni 1891 in Wusseh von den Chinesen ermordete William Argent war einer biefer "Joyful News Evangelists".

6) Welsh Calvinist Methodists (Carbinifiidio Methobiften in Bales) miterhalten feit 1841 eine höchst chremverte Mission with ab die in Man, no sie nun über 6000 Komm. haben, Ginnahmen etwa 80 000 Mt. 3m Jahre 1891 wurden 1½ Mill. Mt. au einem Jubifdumssond gesunten führt: J. Thomas, 28 Bricksield Road S. Liverpool.

7) Primitive Methodist Missionary Soc. Brimitive Methodifen it 1810 bon ber Muttergef. objetöfter Kirchengweig mit 192 652 (St. und 16 256 Saiempredigern, feit 1843 in Unitralien, Meutecland und Sübelich, melfi fibrigens unter Khriften. Ginnafmen: 221000 MR. Gibleflower drift. Sond uift 66 000 MR. erfält bie Entfilmen auf Fernam bo 350 und in Mitoal. Mr.: John Atkinson, 71 Fregerove Road, Holloway, London, N.

8 United Methodist Free Churches' Home and Foreign Missions (Die bereinigte freiftrößliche Methobiften-Million), infolge ber Spaltungen von 1827, 1834 n. 1849 gegründet 1857. Die Milfionsgebiete find: Official (Stat. Mibe), Jamaifa, China, Neufgeland und Spelatriffa, 53 Milj., 7454 Strichgrificher, 8128 Echiler.

429 000 Det.

9) Methodist New Connexion (feit 1797) Foreign Mission, agtiffet 1860, unterfülst von 36000 Gemeindealfedern, in China feit 1861 (Tienflin und Schantung). Ginnahme 212 359 MR., Ilusq., für China 206000 MR. Dragn: Gleanings in Harvest Fields. Sig: 30 Furnival Street, Holborn, London E. C.

10) Bible Christian Foreign Miss. Soc., seit 1886 Mission in China, unterstützt von 32335 Gemeinbeglieb. mit jährlich 110000 Mt.

Sit: 73 Herbert Road, Plumstead, Kent.

11) Schon feit 1792 besteht eine Sierra Leone Miss. Soc. ber in England und Wales über 100 Gemeinden zählenden methodist. "Lady Huntingdon's Connexion". 14
entfland
ber glei
turbe ar
lide unb
entflet bi
fote flore

nien je

890 B

lafen ble veriben krekbeite karten der Gei, der gragat der 4525 kinder, brad die

tit 29 g

die ein fa no bejord facten und 1807 tonn numm de Sept ift e E non a 12) Colonial Missionary Society unterstützt nur die in den Kolonien schon gegründeten Kirchen (Kanada, Renjeeland) mit ca. 70000 MK.

13) Presbyterian Church in England, gegründet 1836, 3ählt 290 Geneinben mit 65688 Gliebern, hat jeit 1865 eine "Foreign Mission", arbeitet in Judien, China unb Maroffe mit 48 Wilfionaren unb Mraten. Jahreseinnahme: 236000 Mt.; bazu Franenberein jeit 1879 mit 54000 Mt. Organi: Messenger and Miss, Record; Sig: 13 Fenchurch Avenue, London, E. C.

14) Die London Missionary Society (Londoner Miffionsgesellschaft) entftand furg nach ber Brundung ber Baptiftengefellichaft und entftammt ber gleichen Begeifterung wie biefe. Gine borbereitende Berfammlung wurde am 21. Gept. 1795 gehalten. "Liebe gum Beiland" follte Beift= liche und Laien aus den Independenten, Presbyterianern, Methodiften und Bifchöflichen gum Miffionswert vereinigen, und somit war ber Charatter der Gesellschaft zunächst allgemein evangelisch. "Es solle denen, die Gott etwa in die Gemeinschaft feines Sohnes berufen werde, über= laffen bleiben, die Art von Rirchenregiment anzunehmen, die ihnen am meiften im Ginklang mit Gottes Wort zu fteben icheine." Da aber Bresbyterianer, Methodiften und Rirchliche ihre eigenen Miffionsgefell= schaften zu grunden begannen, so trat bas independentische Element in ber Ges. immer mehr in ben Borbergrund und bieselbe muß jest eine fongregationaliftische genannt werben, getragen bon ben 418000 Glieb. ber 4528 fongregat. Gemeinden Großbritanniens. Weil Die großen Länder, Indien, China 2c. 2c. noch verschloffen waren, ließ fich diefe Gef. burch bie Coof'ichen Reifebeschreibungen junachft auf Die neuentbectte Subfee lenken. Das Miffionsichiff "Duff" fuhr am 10. Aug. 1796 mit 29 Miff. ab und landete 4. Marg 1797 auf Tahiti. Rach langem Mißerfolg murde doch eine Jujel um die andere evangelifiert, und bas Bert machte unter John Billiams, dem "Apoftel der Gitbfee" († 1839), große Fortidritte. Gin Miffionsichiff "John Williams" bereift unn biefe Infeln. 1798 begann die Arbeit in Gud Afrita burch ben Sollander Ban ber Remp, 1816-70 wirfte Moffat, 1841 trat ber große Bfabfinder Livingftone dort ein, der boch bald fich von ber Gefellichaft trennte. In Indien begann die Arbeit 1804 in Wifathapatnam und Travankor, breitete sich allmählich über Gud- und Nord-Indien aus. 1816-40 murbe fogar unter ben Burjaten in Gibirien gearbeitet, bis ein faiferlicher Ufas es verbot. 1807 begann die Miffion in China, wo besonders Morrison, Milne, Medhurft, Legge sprachlich viel geleiftet haben und von Beting aus auch die Mongolei (Gilmour) bereift wurde. 1807 wurde auch Beft = Indien befest, wo die Miffionare dem Miß= trauen ber Stlavenhalter gegenüber lange einen ichweren Stand hatten. Jest ift es von der Gefellichaft beinahe verlaffen, wie auch Britifch Buanana. 1818 wurde die Arbeit in Dadagastar aufgenommen,

und L for, 1366 (I., 1366 (I., 1211 Sch); . Notices of O. 2011 (I.)

Die Rolle

in Robbik, 18 der ihn cifa, Cela, burgeyaun 1. Neil Gil, durch Cem haben. In

Hem Agen en in Melei den Abri in 180000 M ensistent p rpool. Meriodia. 192620 G und unt Sit-

00 M. Go ant House Read, Hole Foreign Me I, intoley to Die Mirjantenjedand ut

Mission of Opina fet 180 Ay, für Qina Sig: 30 Fe

56 Militali fi 11000 B ss. Sec. In i thodic Let

1100

der a

lictor

Reen

tage 1

Mohr

HIR, S

Frink

frag. §

mq a

ton Ro

Mission

800. s.

航 18

brillige,

bin x.

Minnite

E Sytic

GB: 97

and Bibl-

Epitas !

Inghte

fir Solfa

post in

DE STREET

purpen 9

地地

Gellifut

beiblen @

6)

4

no fir Schulunterricht und Bibelüberjezung in den erften 15 Jahren viel geschach. Nach langer Verfolgung diligt das Werf seit 1882 neu auf und ih jest das Fruchsburge von allen Felderen. Keneren Beitrebungen gehört die Wissen und Engeleren. Keneren Beitrebungen gehört die Wissen in an Engenische von Echrer von den Schulen 1871 wurde Ven - Gut na au Archeit genommen, wo Lehrer von den Sohalitäts-Juseln z. zc. schon freigedige Gemeinden gegründet haben. 1893: 169 Wissenvar, 46 Wissenvar, 1736 eingek. orden 1893: 169 Wissenvar, 47 Vollen in 1893: 169 Wissenvar, 47 Vollen in 1893: 169 Wissenvar, 47 Vollen in 1894: 1895 eingek. Orden 1893: 160 Gemeindeglieder; 1645 Schulen mit 69 263 Schülern und 371 Wäddenschulen mit 53 740 Schülerimen; iber 50000 Sonutagsschiler. Ginahme 2798 220 Wt. Kon den Aussgaden kommen 9 Proz. auf Verwaltung und Einsammlung der Beiträge. Organ: 3 fine Chronicle of the London Miss. Society\*. Sitz: Blomfield Street, London E. C. Hilsverten: Ladies' Committee of the L. M. S. seit 1875 sitz Erziehmag des weich Geschieders; 36 dreseinungen 246 000 Wt.

15) Die Quakermiffion (Friends' Foreign Mission) flütz sich auf die 15961 Gl. der britischen Gemeinden (101872 in der Welt), wurde organisser 1865 durch Jenry Stanley Newman, sandbe 1866 die ersten Wissionare nach Judien (Hoschagabab und 5 andere Stationen mit 20 Wissionaren und Wissionarinnen, 9 eingeb. Lehren, 38 Glieden, 2 Walienskaufern z.), andere 1867 nach Addagaskar (j. dort), 1873 nach Syrien und Palästina, 1879 zu den Armentern und Judiskassen, 1885 nach Japan und China, 1887 nach Alaska. Einnachme. 215 000 Mt. Für Syrien bescheit, 1867 ein bes. Verein mit 46000 Mt. Girnachme. Organ: The Friend of Missions. But: Charles Linney,

Hitchin, Horts.

#### C. Undenominationelle Gefellschaften.

1) Die China Inland Mission (Chinessigle Anland-Wission), welche teiner Denomination angehört, sis 1855 burd Holben Taulor gegründet und wird i. 1887 von "Wiebeldriften" und allertei Freunden in Schweben, seit 1890 auch von Vorwegern und Amerikanern, ja Anstralern und Sentischen unterstätzt. Das Wissionspersonal, Männer, Franzen und Fräustein zuf. 552, eingeb. Gehilfen 323 (95 undezalbte nicht gerechnet), chines komm. 3637 in 107 Gem. 1892: 673 Heibentaufen. Sie hate hauptsächlich auf die inneren Provinzen Ehinas abgeleßen und wünsch und Art der Appliele vornehmlich durch Artiererbigt zu arbeiten. Se sollen und sich ihr die eingeb. Gehilfen beigagagen werden, doch so, daß keinem Arbeiter ein Gehalt zugesicher wird. Die Gefellsdaft bestehtigt sich der Einfachseit und Spariamettet; in 15 Provingen 106 Each, 101 Ausgenstaund 137 Kapellen, 28 Anstalten und 21 Schulen, 7 Spitäter, 15 Politiniten, 20 Opinn-Alfre. Sinnahm: 687120 Mt., hat feit 1839 abgenommen. Organ; "China's Millions". Eits 4 Pyrland Road, London, N.

2) Steichfalls unbenominationell ift bas East London Institute for home and foreign Missions, gegründet 1872 von Grattan Guinneß, hat in 20 Jahren aus einer Zahl von 3560 Betenten und Betentinnen

1100 aufgenommen, bon benen gegenwärtig noch ca. 640 im Dienft bon 30 verschiedenen Gefellschaften, 130 aber in brei Geminaren in Borbereitung ftehn. Die 1878 gegr. Rongo-Inland-Miffion wurde 1884 ber amerif. Bapt.=Miffion Union übergeben und bafür 1889 eine neue Rongo=Balolo Miffion begonnen. Jahreseinnahme über 400 000 Mt., wobon etwa die Salfte für innere Miffion verwendet wird. "Regions Beyond". Sig: Harley House, Bow, London, E. Seit 1892

besteht der Silfsverein "Regions Beyond Helpers' Union".

tt 1882 m

eroa Urino

itte Sit a

ncer bom bes

inde bin

idu. Minna

18 tell fr

71 Milda

diller. Gr 13. ni 36

Chroniele d

andon E. C

面師

ion) fidth

n der Bell

fondie 188

anden &

arm, 33 ff

Stat (j. bot)

m md 3th

L Charles

git 46(0) %

arles Line

the (mile)

plor quiring

iven in State

ja Arjadin 1, Franc un

idi anden

en. Sehit

n m) sint

eiter Gibbs

in, das states fleibigs fin in

101 組成性

jett 1889 da

ad, Lande

ndia Institu

attan Brian

nd Petotins

3) North African Mission, herborgegangen 1881 aus einem Bersuche von G. Bearfe die Kabylen zu erreichen, allmählich auf alle Berbern, ja auf ganz Marokko, Algier, Tunis, Tripoli, Tunis, Agypten und fogar Nordarabien ausgebehnt. 1892: 16 Stat., guf. 75 Miffionare, Miffionsfrauen und (40) Fraulein, manche Stationen nur bon Fräulein beseht. Es wird durch Schriftenverbreitung, Hausbesuche, Predigt und besonders auch ärztliche Pflege gewirkt. 1892 will die frang. Rolonialregierung von Algier Die Miff. burch Die englische Regierung abberufen febn! Organ: "North Africa". Gig: 19 u. 21, Linton Road, Barking, Essex. Ginnahme 116000 Mt.

4) Turkish Missions' Aid Society for the Promotion of Ev. Missions in Bible Lands, ober feit 1893 "Bible Lands Missions' Aid Soc.", gegr. 1854, unterftügt namentlich amerikanische Missionen in Berfien, Agypten, Griechenland und ber Türkei mit ca. 30 000 Det. jahr= lich. 1892 murben eingenommen 30 440 Mt., ausgegeben für türkische, persische, sprische, ägyptische 2c. Missionen 19740 Mt.; die Berwaltungs= fosten 2c. betrugen 7740 Mf.! Organ: "The Star in the East". Sis: Nr. 7 Adam Street, Strand, London, W. C.

5) Lebanon Schools for Children of Mohammedans, Druses, Maronites and Greeks, gegr. 1852, giebt etwa 80 000 Mt. für Schulen in Sprien, die bon einem freischottischen Miffionar beauffichtigt merben. Sig: 2 York Buildings, Edinburgh. - British Syrian Mission Schools and Bible Mission ift ein anderes, 1860 von Frau Thompson für Shriens Wohlfahrt gegrundetes Unternehmen. (110 000 Mt.) Organ: "Daughters of Syria". Sig: 27 Homefield Road, Wimbledon Surrey.

6) Christian Vernacular Education Society for India (Gefellichaft für Bolfsichul-Erziehung in Indien), gegr. 1858, jest "Chriftl. Litteraturgef. für Indien", hat Schullehrerfeminare in Dindigal, Ahmednagar und Amritjar mit 100 Zöglingen und viele Elementarichulen. Im gangen wurden 936 Schulmeifter herangezogen und über 13 Mill. Eremplare driftl. Bucher in 18 Sprachen verbreitet. Ginnahmen 199 000 Mt. Die Gefellichaft entftand aus driftlicher "Rache" für die im Aufftand 1857 berübten Greuel. Borftand bis 1891; Dr. Murboch (ber United Presb. Ch. angehörig und von ihr unterstütt). Abr. H. Morris, 8 Adam Street, Adelphi, London, W. C.

7) Society for Promoting Female Education in the East (Se= fellschaft zur Beforderung weiblicher Erziehung im Orient), gegr. 1834. 48 Miffionarinnen und 74 eingeb. Gehilfinnen arbeiten in China, Mauritius, Sapan, Indien 2c. Organ: Female Missionary Intelligencer. Ginnahme 130 180. Abr.: Miss Webb, 267 Vauxhall Bridge Road,

London, S. W.

8) Indian Female Normal School and Instruction Society or Zenana Bible and Medical Mission, gegründet 1852. 76 europäische Arbeiterinnen und 160 eingeb. Lehrerinnen, 58 Bibelfrauen 2c. Unterhält Seminare, Madchenschulen, ärztliche Miffionen (Spitaler in Laknau, Benares und Patna), auch Senana-Diffion und Bibelberbreitung. Ginnahme 1892: 382 940 Mf. Organ "Indian Female Evangelist"; Sit: 2 Adelphi Terrace, Strand, London, W. C. Bon ihr hat fich abge-(S. 8), indem bon 300 Silfs=Bereinen 260 gu biefer neuen Gefellichaft übergingen.

9) Beide Gefellschaften und noch einige andere werden unterftüt von der ca. 1883 entstandenen Helping Hands Miss. Association, welche bis 1892 ein Monatsbl. "Jewels" herausgab, feit 1893 nur noch ein Quarterly Paper. Jahreseinn. 23 000 Mt. Sit: 109 Fulham Road,

10) The Zenana Medical College (Anitalt zur Ausbildung von Miffionsarztinnen), 1880 gegr. von Dr. Griffith. Gendet nicht felbft aus, sondern überläßt die Zöglinge — bis jest 120 — verschiebenen Missionsgesellschaften. Abr. Dr. Griffith, 58 St. George's Road, London, S. W. Organ j. 1893: "White Fields".

11) London Medical Missionary Association, gegr. 1878, hat f. 1885 eine Erziehungsanftalt für angehende Miffions-Arzte. Jahreseinnahme: ca. 45000 Mt. Organ: Medical Missions at home and abroad. Sig: 49 Highbury Park, London, N.

12) Mission to Lepers in India, Ausfätigen-Miffion, 1874 bon B. C. Bailen (Abr.: 17 Glengyle Terrace, Edinburgh) begonnen, hat Uhle für Ausfätige (in Indien giebt's ihrer ca. 150 000) gegründet oder boch unterftüht in Rafchmir, Rawal Bindi, Tichamba, Tarn Taran, Sabathu, Almora, Allahabad, Lohardaga, Purulia 2c., im ganzen an 18 Orten. Ginnahme: 95 000 Mf.

13) Evangelization Soc. for South America, auf bem Boben ber Go. Mliang, bor 2 Sahren entstanden infolge babon, daß bem Miffionsausiduß bes Londoner Jünglingsvereines eine große Summe für bie Miffionierung ber Indianer in Gubamerita gefchenft warb.

14) Als überans wichtige Gehilfinnen famtlicher Miffions-Gefellichaften find auch ju erwähnen: a) bie British and Foreign Bible Society, gegr. 1804, hat bis 1893 in ungefähr 2-300 Sprachen 135 894552 Gremplare hl. Schriften, b. h. Bibeln, R. Teftamente, einzelne Evangelien, Pfalter 2c. verbreitet und allein im Sahr 1891 neun nene Sprachen in Anariff genommen. Ginnahme pro 1892: 4 747 560 Mf., Ausgabe 4 419 120 Mt.; b) Religious Tract and Book Society, gegr. 1799, hat in 205 Sprachen ca. 73 Mill. Schriften verbreitet, verwendet von ihrer Ginnahme (ca. 4 Mill. Mit.) etwa 400 000 Mt. für Beibenniffion.

iller in 954 1837 iticite cisty. firme | årde i high heten ?

SHOW

fait h Amis : of the 6 Statis for the mb hot it to 1829 M Wiftens. E 818 13

ibn, 18 Man 9 地区的 Betriften The Char & Happy

海加州

2)] otice in tadinay executes 助然5 II 091012

di Afficia व्योक्त, व Suns

#### D. Presbyferian. Millionen in Schoffland und Irland.

ntelligence Bridge Busi.

1 Society or

6 entación

en n. Unio

ceiting, fir gelist"; St

bit fid de

de in Jidia

en Geidhai

rben miertug

ciativa, Indi me min is

Follow Red

ingilina in

- teriginas

e's Road Lee

1818, St

Title Spire

at home is

Ficu, 1874 Na

) begenre, id

gegrinte de žm im

, in gospi o

anf den Bot n, daß den M

ok Sink

oreign Hilles

nifen 135,942

einzelne Guor m neue Strate

90 90f., Robbi pegt. 1799, bell benibet ten in

off part. Militaración

Die alteste ichottische Miffions-Gesellschaft war die Glasgow Missionary Society, gegründet 1796 und ahnlich wie die Londoner von allen Rirchengenoffenschaften unterftütt. Man machte guerft Berfuche in West-Afrika (Sierra Leone), dann in Süd-Afrika (Tschumie 1821 2c.). 1887 kam es zu einer Spaltung, indem ein Teil die Miffionare auf die Artikel der Staatskirche verpflichten wollte; die Minorität konstituierte sich neu unter bem Ramen Glasgow African Missionary Society. (Hauptstation Tichumie). Rachbem fich 1843 bie schottische Freifirche gebilbet, ging die firchliche Glasgow. Miss. Soc. 1844 gur Freifirche über, die Glasgow African. Miss. Soc. 1847 311 ben Bereinigten Bresbyterianern. - Roch eine Gefellschaft war 1796 ins Leben getreten und fristete ein furges Dasein: bas war die Scottish Missionary Society (Schottische Miffionsgesellschaft), die auf ähnlichem Grund ftand wie die Londoner Miffion und nach Berfuchen in Gierra Leone, Raraf und Indien 1835 die indische Arbeit an die General Assembly of the Church of Scotland (firchliche Miffion) abgab, während bie 6 Stationen in Jamaita 1847 an Die Ber. Presbyterianer fibergingen.

1) Die Staatsfirchliche Mijfion, Church of Scotland Committee for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, entitonh 1824 und hatte am Anfang gegen viel Gleichgültigkeit angukampfen, und noch jest tragen bon ihren 1332 Gem. (mit 600 000 GI.) 60 nichts bei. 1829 wurde Dr. Duff nach Kallutta abgefandt, wo er Begründer ber Miffionsarbeit burch höhere (englische) Erziehung wurde. Ahnliche colleges wurden in Bomban und Buna 1835, in Mabras 1837 gegründet. In ber Krifis 1843 gingen bie trefflichen Miffionare alle gur Freifirche über, 1845 erft konnte die Staatskirche die Lüden einigermaßen ausfüllen. Reben Judenmiffion und Arbeit in ben Rolonien wirft die fchot= tijde Staatsfirche in ben großen Stäbten Indiens, in China (Itichang feit 1877) und in Oftafrita (Blanthre f. 1876) mit 24 ord. Miff., 3 unorb. Miff. Arzten (2 find orbin.), 9 europ. Lehrern und Lehrerinnen, 2 Ingenieuren, 2 Handwerfern und 271 eingeb. Gehilfen. Bahl ber Getauften 5663, ber Schiller 8300. Ginnahme: 922 480 Mf. Organ: "The Church of Scotland home and foreign Mission Record". Abr.: 42 Hanover Street, Edinburgh.

2) Ladies' Association for the Advancement of Female Education in India (Frauengesellichaft für weibliche Erziehung in Indien), gegründet 1838, unterhalt Baifenhäufer und Madchenschulen auf ben Stationen ber Staatsfirche mit 50 europ, und 95 eingeb. Arbeiterinnen und 2955 Schülerinnen. "News of Female Missions". (Einnahme über 200 000 Mf.)

3) United Presbyterian Church (Bereinigte Bresbyterianerfirche); die Miffion gegrundet 1835. Obgleich ju biefer Kirche, die 1843 aus ber Bereinigung zweier Sezeffionen (1732: 400 Bem., 1752: 114 Bem.) entstand, nur 187 075 Blieber in 572 Gemeinden gehören, ift es erftaun-

Sunbert, evang. Miffion. 3. Aufl.

lich zu sehen, was die Opferwilligkeit derselven leistet. Jährlich steuem bieselven sitt krediche Zweie eina 8 Mill. Mit aufannmen, wodom etwa 1/10, über 800 000 Mit, (1892 waren es 717 000 Mit, sitt zweidenmission im algem. und dazu noch 86 620 sitt die zenana-Mission), sitt zweidenmission im algem. und dazu noch 86 620 sitt die zenana-Mission), sitt zweidenmission. Anzeiden zweiden, kadigeputana, Nordchina, Japan sind die acht Arbeitsselder, auf welchen mit llumschi und Ausden mit llumschi und Ausden mit Minsion und Ausden mit llumschi und 1846 Aracksumenen, 17 695 Schillern, 16 168 Sonntagsschierun unter 63 ordin. europ. Mission 19 Missions-Vigten, 20 singeb. ord. Passionen, 9 europ. Swangelisten, 123 eingeb. Grangelisten, 385 Lehren, 61 anderen Gehissen. Organ: "The Missionary Record of the U.P. Church". Eit: Un. Presb. College Buildings, Kdinburgh.

4) Zenana Missionary Society biefer Gesellschaft: 28 europ. Arbeiterinnen, barunter solche, die ärzilicher Praxis obliegen, und 73 ein-

geb. Gehilfinnen. Gintommen 80-90 000 Mt.

5) Free Church of Scotland Mission (Miffion ber ichottifchen Freifirche). Gegründet im Mai 1843; jest 341 306 Gem. Gl. Dr. Duff entflammte besonders das Missionsinteresse und organisierte Bereine. In den 50 Jahren ihres Beftehens hat fie allein für Beibenmiffion 46 427 820 Mt. ausgegeben. Abgefeben von der Judenmiffion arbeitet fie in Indien (in ben Sauptstädten und unter ben Santals), im Rafferland (wo ihre Gemeinden mit benen ber vereinigten Bresbyterianer gu einem Rirchenforper vereint find), in Natal, am Rjafa-See, Reuhebriben (wo fich 1876 die reformierten Presbyterianer mit ihnen vereinigten), Arabien und Sprien. Auf 39 Stat. und 198 Augenft. 68 orb. Miff. (wovon 17 Urate), 14 unord. Urate, 66 europ. Brofefforen, Lehrer, Lehrerinnen 2c. 333 eing. Lehrer u. 258 eing. Lehrerinnen, 21 europ. Laiengehilfen, 169 eing. Gehilfen, 40 Bibelfrauen; 7092 Rommun., 21957 Stubenten und Schüler in 6 Immafien u. 355 Schulen. Ginnahme 1892: 2160080 Mf., darunter ca. 660 000 Mf. Schulg. u. Regierungsbeiträge für Schulen. Drgan: "Free Church Monthly and Missionary Record". Mbr.: Dr. G. Smith, 15 N. Bank Street, Edinburgh.

6) Ladies' Society for Female Education in India and South Africa (Frauengesellschaft für Indien und Süb-Africa), gegr. 1825, mit

etwa 12 weibl. Miff. Ginnahme: 300 000 Mit.

7) Free Church of Sootland Ladies' Society, feit 1843, hat 30 europ. Arbeiterinnen in Indien und 14 in Afrika, dazu 232 eingeb. Ginnahme: 211560 Mt.

8) African Lakes' Company sucht seit 1822 durch Sanbel bent Missionsinteresse zu bienen und hat 4 Dampsschlifte auf bent Schire und bent Missionsee. 20r. W. Ewing, 7 Royal Bank Place, Glasgow.

9) Medical Missionary Society in Edinburgh, acariinbet 1841, arbeitet in China, Japan, Jubien 2c. mit ca. 100 000 Mt., hat ein "Livingstone Memorial Training Institution". Organ: Quarterly Papers. Mbr.: 56 George Square, Edinburgh. diner, 1 Presti., in Kam angefall

Million

ii 60 15 224 We

Presente sprinde idarei). Missiona Associat

Gen die in ih fitsen, 3 vay Cha vay Cha reign An E. (1); i (Nor.: Bo sur Sergio ninfonde Street, W

Der ?

organism org 10) Original Secession Church (nur 27 Gem.), sat s. 1871 eine Mission in Centralithien. Ginnahme: 8440 Mt. Abr.; W. B. Gardiner, Pollokshaws, Glasgow.

11) Reformed Presbyterian Church Mission (Milfion der reform. Presh., d. i. der Covenanters), gegründet 1842. Arbeiteten aufangs in Kanada und Neufeeland, jest in Shrien und, an die Free Church angeischlöfen, auf den Reuhebriden und in Otatrifa: 4140 Mf.

12) National Bible Soc. of Scotland, f. 1861, giebt 350 000 Mf. für Heibenniffion aus.

13) Mission to the Chinese Blind j. 1887. Abr.: W. J. Slowan, 224 West George Street, Glasgow.

14) Irish Presbyterian Church's Mission (Mission bet irischen Presbyteriastrofe, die aus 103 400 Komm. in 624 Gemeinden bestelby, gegründet 1840, spätig eit 1841 in Guzarat, s 1869 in China (Manistynei). Ginnasme: 187 260 Mt. Die Wission ist Kirchensache. Organ: Missionary Herald of the Presb. Ch. in Ireland. Dazu eine Female Association 5, 1874.

Erwäßnenswert find ferner mehrere philanthropijde Geiellschaften, bie in ihren Behrebungen ifch mit der Wisselind berühren bezid. Ite untertüügen, 3. B. die Aborigines' Protection Soc. feit 1886 (Wddr.: Broadway Chambers, Westminster, London, S. W.); die British and Foreign Anti-Slavery Soc. 1 1893 (Wddr.: 55 New Broad Street, London, E. C.); die Soc. for the Suppression of the Opium Trade j. 1875 (Wddr.: Broadway Chambers, Westminster, London, S. W.); eine Gef. 2012 (Rddr.: Broadway Chambers, Westminster, London, S. W.); eine Gef. 2012 (Rddr.: Broadway Chambers, Mestminster). Bridge Street, Westminster). Germel Street, Westminster).

Der Domherr Scott Robertson hat die Beiträge aller britischen Chriften für Zwede ber außeren Miffion bezw. Die Ginnahmen bon 70-110 Bereinen berechnet für's Jahr 1884 auf 24 330 700, für 1890 auf 26 031 580, für 1891 auf 28 430 180 Mt. Bu biefer letteren Summe lieferten die analitan. Gefellichaften 10 790 200, Die Diffenter=Gefell= ichaften in England und Bales 9126960, die von Anglikanern und Diffentern gemeinsam unterftütten Gefellschaften 4 126 600, Die Bregby= terianer in Schottland und Frland 4 206 120, die Ratholifen 180 300 Mit. Das find große Bahlen. Sie verschwinden aber gegen die 2820 Mill. Mf., die im gleichen Zeitraum in Großbritannien für beraufchende Geträufe ausgegeben wurden. Dr. Grundemann hat für 1888 bie Ausgaben von 24 protestant. Gefellichaften Großbritanniens auf guf. 17 823 580 DR., Propft Bahl die Ginnahmen bon 89 brit. Gefellich, für's Sahr 1890 auf 24 267 800 M., und bon 91 Gefellich. für's Jahr 1891 auf 28 770 840 Mt. berechnet, was ziemlich gut zu ben Bahlen bes englischen Domherrn itimunt.

, 385 Belon, d of the U.E. rgh. 28 cmth 31a, and 73 dr

behenda denina

), fin from

onies, Sulfi

d without In tention

14 Ben (8)

Scoringilli 20 chuch od

her idmition d. Dr. Luftus. Julion de La Sabira (in 1845 1869) in Sabira (in 1846 1866), Andrea (in 1846), Andrea (in 18

Seberiani icraefilm, is Seuberia ni 2: 2160/8/91 sate fit Schila 12: 90c. ib.

grage 1885, 18 feit 1848, 18 daşii 888 daşii

urdi Seede de de Soin 18 ace, Glasses, Glasses, Glasses, Glasses, Golden de Golden de

#### II. Deutsche Missionen.

§ 4. Biel geringer als im britischen Reich ift die Beteili= gung am Miffionswert bei den festländischen Protestanten. In Deutschland freilich fand die Brüdergemeine neben der im Nieder= gang begriffenen hallischen Mission immer herzliche Unterstützung in den Kreifen der Erwedten. Das in den Revolutionsjahren unter den Briten entflammte Miffionsfeuer gundete bann auch auf bem Festland, doch tonnte in der Zeit des Kriegsdrucks nur wenig unternommen werden, wie die Gründung der niederlandischen Miff .= Gef. 1797 und der Diffionsichule des Bohmen Janide in Berlin 1800. Zugleich mit dem Gintritt des Bolterfriedens entstand in Bafel 1815 die erste Miff .= Gef., deren Unregungen durch gang Deutschland und weiterhin das Missionsinteresse belebten. Bald traten ihr eine Parifer (1823), eine Berliner (1824), 1828 eine rheinische, 1836 eine norddeutiche gur Seite. Im letteren Sahr entstand auch eine ftreng lutherische Miffion in Sachsen (zuerft Dresden, bann Leipzig). Zugleich trennte fich Bogner bon ber Berliner Gesellschaft und gründete einen eigenen Berein. Der Baftor 2. Sarms machte 1849 Bermannsburg jum Mittelpuntt einer neuen, Rolonisation mit Miffion verbindenden Thatigteit. Auch Breflum in Schleswig (1876) und Neutirchen (bei Mors, 1882) find in die Reihe der Miffionsherde eingetreten. Die Erwerbung eines Deutschen Ditafrita führte 1886 gur Bildung von zwei oftafritanischen Diffionsgesellschaften. Dazu tommen noch Frauenbereine für China, für Indien und Balaftina, Diakoniffenanftalten fürs Morgenland 2c. - Die Miffionssache blieb lange eine Angelegenheit ber Stillen im Lande, ber die Maffe ber Gebilbeten taum mehr als mitleidige Berachtung widmete. Dann aber trat die in den 30er Jahren auflebende innere Miffion, welche aus benfelben Rreisen ihre Rraft ichopfte, in einen fruchtbaren Wettftreit mit ber außeren. Auch angesehene theologische Lehrer intereffierten fich für beide und erkannten beren machfende Bedeutung für das beutsche Beiftesleben an. Go haben 1884 auch liberale Profefforen und Brediger einen Allgemeinen ebang.=protestantischen Miffionsberein gegründet.

1882, Gian burh dan kanda kand

Grinea 1 1770, S Vrai um cinco um cinco tropa Le cimique into dur optinger interface interface interface fire face fire face interface for face fire face fi

strending of the strend

ibriga (

Mammi

nit from

1) Die Brübergemeine. Ihre Miffion, die am 21. Auguft 1882, nachdem fie 1201 Miffionare ausgefandt, ihr 150jähriges Jubi= lanm feiern durfte, fallt fo zientlich mit der Grundung der Gemeine felbft durch Graf Bingendorf gujammen. Derfelbe fernte 1731 in Robenhagen einen Rammermohr aus Weftindien tennen und hörte dort auch viel bon Grönland. Go murben am 21. Anguft 1732 Leonh. Dober und David Nikschmann mit je 18 Mt. Ansrüftung nach St. Thomas gefandt. Es bewährte fich in diefem Todesland fo recht "die mutige Thatfraft und gahe Ausbauer ber Mahren", benn bie erfien 50 Jahre fofteten 160 Diffionare als "die Saat ber Mohren". Im Januar 1733 wurden Matth. und Chrift. Stach nach Bronland gefandt, wohin ichon 1721 ber norwegische Prediger Egebe von ber Liebe Chrifti getrieben worden war. Nach einigen resultatlosen Bersuchen wurden Missionen gegründet: in St. Croix 1733 (bie erften gehn ftarben weg, ehe etwas gethan werden tonnte), Suriname 1735 (wo in ihrem erften Arbeitsjahr 39 Diffionare und 21 Miffionsfrauen ftarben), unter ben hottentotten am Rap 1736, Guinea 1737, Jamaifa 1754, Antigua 1756, Barbados 1765, Labrador 1770, St. Kitts 1775 und Tabago 1790. Am 9. Mai 1760 ftarb ber Graf und bamit endete bie Zeit ber Gründung (1732-60). Es folgte nun eine Beit ruhiger und gesegneter Fortentwicklung unter Spangenbergs Leitung (1760-92). Roch lange war die Britbergemeine fast ber einzige Trager des Mijfionsintereffes in Deutschland. And bier aber trat durch ben Rationalismus ein Stillftand ein und es folgten Tage "geringer Dinge" (1801-1841). Wenig Leben floß in jenen Tagen hinaus auf die Arbeitsfelder, dagegen hat die Miffion mit ihrer Rückwirfung auf die Beimat bas religioje Leben berfelben bor dem Angerften bewahrt. Ums Sahr 1841 fam es zu einem neuen Aufschwung. Anch bie 5400 Bl. gahlende englische Brüderfirche entwickelte einen großen Gifer für bas Wert, ber die 17 200 nordameritanischen Brüber nachzog. Sier haben wir eine wirklich tirchtiche Miffion, benn in ber fleinen Gemeinde (von 32 000 Geelen) ift Rirchenleitung und Miffionsleitung un= gertrennlich mit einander verbunden. Gigenart ber Brudermiffion ift, baß fie es in besonderer Weife berfteht, den Beiben "ein Berg gunt Seiland zu machen", daß die Brilber nicht nur predigen, sondern auch mit Art und Pflug sich bemühen, das Evangekinm vorzuleben; sie halten fich fitr beionbers berufen, unter nichtebilifierten Bollern zu arbeiten, und richten ihr Augenmerk auf Ginzelbekehrung und fpezielle Geelenpflege. Gin befonderer Borgug befteht in ber umfichtigen Leitung burch Unitats=Altefte, welche auf Bifitationsreifen die Miffionsgebiete grundlich fennen gelernt haben. 2018 Übelftande haben fich herausgestellt eine gewiffe Unfelbständigfeit der Gemeinden braugen und die langfame Beichaffung eines eingebornen Bredigerftands, was teils mit dem Dangel an instematischer Ausbildung ber meiften Miffionare, teils mit ber fehr niedrigen Rulturftufe ber burch bie Brübermiffion bearbeiteten Bolfer Bujammenhängt. Urfprünglich wurden unftudierte Leute ausgefandt, die mit ihrem Sandwert fich felbit gu unterhalten hatten. Geit 1869 be-

ie Betellinten. In m Riederterflükung terflükung

n ench oni nur werig indischen 1 Janide Uerfriedens Integungen

Berliner utide pr lutheride Zigleich ed grinden achte 1841 eisatien mi

Topleson o die Neiko s Deutska nijden Unie für Chan rs Mogan inaelegenki

form men t die in der 18 denjeden 3etiffret sit interfrecht ung fin die iberufe Par oteflandige iteht aber eine Missonschule in Niesky und auch sonit fehtt es uicht Aveloagen unter den Wissonscher der Archergeneine. 1889 sand die Generaliynode 109 Stat., 181 Missionare, 81 201 Christen in Grönland, Labrador, A. Amerika, Moskito, Surinan, Sidafrika, Anstradien, Lübet, Reueste Gebiete Alaska und Dichrista. Zeit 91 814 Pleaghes sollene auf 123 Stat. und 26 Ausbenst. unter 191 Miss. doarnuter 24 eingeld. Gegientaufvand 1452 150 Mt., wodow 1/4 auf den Missionabelten sollen siehen die Missional der Mi

ber Br. Gig: Berthelsdorf bei Berrnhut.

2) Cbangelifche Miffions=Gefellichaft gu Bafel. Schon um 1800 hatte Janide in Berlin eine fleine Diffionsichule mit 7 Jünglingen gegrundet. Etwa 80 Arbeiter, (barunter: Rhenins, Mylander, Die beiden Albrecht, Schmelen, Bacalt, Guglaff) gingen darans in ben Dienft der Riederländer und Englander. Die Unftalt blühte bis zu Janices Tob (1827) und fchlief bann ein. Ingwischen hatte ber Bürttemberger C. F. Spittler, Sefretar ber 1810 burch Urlfperger in Bafel gegr. Deutschen Chriftentumsgesellich., im Berein mit Chr. G. Blumhardt und &. Steintopf eine eigene Diffion in Bafel gegründet, gunachft blog in Geftalt einer Miffionsichule, Die einftweilen nur Miffionare für andere Befellschaften auszubilden beabsichtigte. Das Komitee bildete fich am 25. September 1815 unter bem Borfit des Pfr. von Brunn; die Miffionsichule wurde eröffnet am 26. Auguft 1816 mit 7 Bogl. unter Infpettor Blumbardt. Geither wurzelte bas Basler Miffionswert feft in ben Bietiften-Streifen, Die Die eigentlichen Trager besfelben geblieben find. Der vorfichtige Blumbardt binterließ die notigen Mittel für feinen unternehmenden, genialen Rachfolger Wilh. Hoffmann (1839), unter bem bas Miffionsichifflein "hinauszuftenern hatte in Die offene Gee". Ge gelang diesem vielseitigen Manne, der Miffion auch Kredit in der großen und gebildeten Belt zu verschaffen. Um für die Ausbildung der Dliffionare ein foliberes Fundament gu legen, wurde 1844 eine Boranftalt beigefügt. 1849(-79) trat Infp. Jofenhaus in die Miffion ein, ein geborener Organisator, der fefte Rormen und Ordnungen fchnf, wie fie bei ber Ausbehnung bes Werks notwendig geworben; die nachhaltige Rräftigung und Entfaltung besfelben ift gumeift feiner Leitung gu berdanten. Bald lofte fich die Berbindung Bafels mit der englisch=firch= lichen Miffion, an bie in erfter Linie Arbeiter abgegeben worden waren; Bremen, Amerika, Brafilien, Anstralien und Angland wurden and fer-uerhin uoch mit Miffionaren und Bastoren bedient. Wichtig für die Finangen ber Miffion war die 1855 eingeführte Salbbagen-Rollette, welche burch den treuen Fleiß von Samulerinnen balb 1/3 ber jahrlichen Ausgabe bectte. 1860 murbe ein großes Miffionshaus (burch ein Legat des Chr. Merian) gebaut.

Den württembergischen Auswanderern in Transkaukasien und durch sie den Muhammedanern zu dienen, wurde 1821 eine Mission unter den (1866) die p Unter regim fixa i ordini deres Ofeich tach i crit ge

Am Urbe

anskelen anderen anskelen ansk

nach Sin angular de an

Seriesid Universid Universid Diede, b 1889 Foot

Auftelia,

darmin H

n Miffins

an Befel

Li Fronshul

er: Mois

) giages be

lafteli blik

triida int

in a time

net, prisi re Applican

onite libe

n Hrani li

7 Styl cuts monitored in

then gellides

ittl für febs

39), unto bis nue Ger<sup>a</sup>. G

in ter priso

ng du Mir

ine Bererit

iffice de, d

idni, rich die neighbis deiburg 31 für

र वार्किक

porter was

unden end is Bighi fir k

to 1/3 ber in

folien railor

iikon minin

Armeniern begonnen. Gin Utas des Raifers Nitolaus 1835 brach die Arbeit ab. Gine nachfolgende Frucht berfelben war ber Ubertritt von 1313 Seelen in Schamachi aus ber armenischen Rirche gur lutherischen (1866). Auch in Berfien wurde einige Jahre gearbeitet; und 1872 ware Die perfifche Miffion beinahe wieder aufgelebt, doch fam es nur gu einer Unterffützung ber englisch-kirchlichen Miffion in Ispahan. - Auf Un= regung bes Fürften Otto Biftor von Schönburg wurde 1827 bie Dif= fion in Afrifa unternommen. Bier Diffionare, von Bijchof Munter ordiniert, laudeten 18. Deg. 1828 im banifchen Chriftiansborg. Gin anberes Unternehmen in Liberia, ichon 1827 begonnen, wurde wegen ber Gleichgültigkeit ber bortigen Roloniften aufgegeben. Die erfte Sendung nach der Goldfufte war tot, als bie zweite mit Riis anlangte; biefem erft gelang 1835 bie Briindung einer Station auf ben Atuapem Bergen. Rach 12 Sahren und bem Tod von 16 Miffionaren noch teine Beiben= taufe! Man versuchte es 1843 mit Ginführung von driftlichen Regern aus Weft-Indien, die doch wenig Frucht brachte. Auch der Regierungs= wechsel, da 1850 die Kiifte britisch wurde, brachte zunächst mehr Not als Forberung. Aber tüchtigen Miffionaren wurde es geschenkt, am Leben gu bleiben und Gingang beim Bolfe gu finden. Um 1869 tam es gur Grundung ber Miffioughandelsgefellichaft und ber Induftriewertftatten, bie hier und in Indien charafteriftisch für die Baster Miffion geworden find. Für die Ga-Sprache hat Zimmermann, für die Tichi-Sprache Chriftaller die Bibel fiberfett und die erfte Litteratur geschaffen. Die Erfolge Diefer Miffion (auf 10 Stationen 11 261 Chriften) find febr er= frentich, aber die Opfer an Menschenleben machten die Aussendung von Miffionsarzten nötig (1884). Gbenfo ausfichtsvoll und opferreich erwies fich f. 1885 die Mission in Kamerun (675 Chr. auf 5 Stat.). Zu einer Miffion in Indien gab ber Fürft von Schönburg 10 000 Thaler. Am 23. Marg 1834 wurde Bebich mit 2 Briidern ausgesandt und (Nov.) Die Arbeit in Mangalur begonnen. Bon Ranara verbreitete fie fich 1837 nach Giid-Mahratta, 1839 nach Malabar. Hereingezogen wurden noch bie angrengenden Gebiete Milagiri 1846 und Rurg 1853. Gepredigt und gelehrt wird in 3 Sprachen (Kanarefifch, Tulu, Malajalam) auf 23 Stat. (10868 Chr.) Orbinierte und Laien-Miffionare 70. - Gine burch Dr. Saberlin in Dit=Bengalen begonnene Miffion endete mit bes Gründers Tod (1849). - China wurde 1847 in Angriff genommen burch Samberg und Lechter auf ben Bunfch von Gutlaff. Bon Song= tong brangen die Miffionare ins Innere des Sattalandes vor und haben auf 13 Stationen 3631 Chriften gefammelt. 3m gangen gahlte man 1892: 51 Stationen, 139 Miffionare, 97 Franen, 4 Jungfrauen; 26 435 Chriften, 12 432 Schüler; Einnahme 1892: 942 620 Mf., 115 400 Mf., Die auf ben Miffionsgebieten felbit eingingen, nicht gerechnet.

Der Standpunkt ber Basler Miffion ift ber einer praftifden Union. Lutherifde und reformierte Randidaten werben aufgenommen und ausgefandt. Dhne daß ein Aufgeben bes eigenen Standpunfts geforbert würde, bildet die Arbeit an den Seiben und biblifches Chriftentum ben

gemeiniamen Boben. In Lehre und Kirchenverfassung tritt der Einstuß ber filmt württemb. Theologen, die nacheinander das Implettorat belteibeten, merklich auß Licht. Inspektor: Th. Öhler. Organ: Der "Go. Helbenbote" und das "Go. Missunggagin". Abr. für Veutschand:

Miffionsverwaltung, Leopoldshöhe, Baben.

3) Die Evang.=lutherifche Miffions=Gefellichaft gu Leipzig follte bas Erbe ber banifch = hallifchen Miffion über= nehmen. Der hofprediger Luttens, bon Friedrich IV. beauftragt, fich nach Miffionaren umzusehen, beruft Barthol. Ziegenbalg und Beinrich Blitichau, die Nov. 1705 nach ber banifchen Befigung Traufebar abgefandt werben. Obichon fie ber banifche Staat unterftiiste, mar bie eigentliche Leitung ber Miffion in ben Sanben ihres geiftlichen Baters Mug. Herm. France, beffen univerfell angelegter Geift bem gangen Bert ben Stempel aufbrudte. Daher murben bie pietistischen Rreife Trager bes Miffionsintereffes in Deutschland. Ziegenbalg, ber Apostel ber Tamiler, hat trot ber Rieberträchtigfeit bes banifchen Rommanbanten und trog fury bemeffener Lebenszeit († 1719) burch litterarijche Arbeiten, burch Evangelifieren und Leiben ber Miffion bie Bahn gebrochen (1707 erfte protestantische Rirche in Indien). Es folgte Die 50jahrige Arbeit des Bibelüberfegers und Rirdenliederbichters Fabricius († 1791) und die bes genialen und einflufreichen Chr. Friedr. Schwart († 13. Febr. 1798). Nachbem aber ber Rationalismus in ber Heimat und auf bem Mijjious felb fein Bert gethan, traten englische Gefellichaften in bas Erbe ber Sallenfer.

Seit 1819 bestand ein evang.=luth. Diffion&=Berein in Dregben im Unschluß an bie Basler Miffion. Als infolge bes neu erwachenben tonfeffionellen Bewußtfeins bas Band mit Bafel fich allmählich löfte, entstand 1832 eine Miffionsvorschule in Dresben, 1836 ein Miffions feminar, und am 17. August 1836 fonftituierte fich die evang.-luth. Miffionsgesellichaft. Zuerft fandte fie Miffionare nach Gubauftralien, welche balb Baftoren ber bortigen Deutschen wurden. Dann ward Gitbindien burch Corbes in Angriff genommen. Nachdem 1845 Trankebar an England verfauft worben, trat bas banifche Miffionstollegium auch die dortige Gemeinde an diese Gesellschaft ab 1847. Majaweram, Mabras und Budutotta famen bald bagu, und fo wurde ihr bie erfte fchwere Samannsarbeit teilweise erspart; bagegen übernahm fie auch eine ichwere Aufgabe in bem bei ben alteren Chriften eingebrungenen Raftengeift, den frühere Missionare gebuldet hatten. Ginen gewaltigen Anfschwung nahm bas Bert unter ber Leitung bes energifden Dr. Graul 1844-60, ber die Gefellichaft nach Leipzig verlegte und fie jum Mittelpunft lutherijcher Miffionsbestrebungen nachte. Sachjen, Bayern, Sannover, Medlenburg, Schweden, Rugland wandten fich ihr gu. Rachdem lange nur Theologen ausgesandt worden waren, entstand 1879 ein neues Seminar in Leipzig, in bem übrigens bie zu erreichenden Biele möglichft hoch gestecht find. Dies geschah unter ber Leitung Dr. harbelands 1860-90. Bas biefe Gefellicaft charafterifiert, ist ber firchlich lutherische Standpunkt

minte, numben i idali ori idali ori

1372 hom

SANTANIA THE MINISTER

ingsburgi

the w

(coorgange)

In Bekelly

the Rossie

midition

tenienen, p

and ben b

19 kiplie

the Sale

In and

derfell Wiffic

mi a

anj R

podiger

Die Ger

in Bore

1892 g

naferen

Direttor

响例

4)

berfelben, welcher auf bem Miffionsfeld allen gemeinsamen envangelischen Miffionsbeftrebungen gegenüber eine gewiffe Sprobigteit und Abge-Schloffenheit zur Folge hat. Die Gefellichaft berfügt über tuchtige Rrafte und arbeitet mit ichonem Erfolg. Gie erlebte einen Maffenlibertritt 1877-78 von 2500 Getauften. Wegen ausgewanderter Lutheraner wurde auch Rangun (Barma) in Angriff genommen (1878). 29 Sauptstationen, mit Arbeit in 610 Ortichaften. Den 29 Miffionaren fteben 17 Land= prediger und 73 Ratecheten gur Geite. Ende 1892: 14509 Geelen. Die Gemeinden ftenerten 1890 gufammen: 10 400 Mf. Theol. Seminar in Boreiar (bei Trankebar), wo die Böglinge auch Deutsch lernen. Ende 1892 gehn die brei Stationen ber bayrifchen Bef. für eb. luth. Miffion in Oftafrifa famt bem Bermögen biefer Gef. an Leipzig über. Gin= nahmen 1892: 339 000 Mt. Organ: "Ebang. luth. Miffionsblatt".

Direttor: von Schwart. Sig: Ev. Miffionshaus, Leipzig.

er Girlin

orat letter

fion ibit:

ftragt, fin

d heinid

de, total di

hen Robits

ongar Dat

eife Trign

回加证

danien and

e Arbeita,

der (11)

rige Adei

91) mi ki

ebr. 1789).

I Miles

is first in

Dregher

ericogenies

I Mijini

कार्य वर्ष

alarindis,

काले होते

Torribo

Hagitat ush

on, Wini

eafte Stitum

eine janen

Adjust !

Artidina

1184-A

lough lade

nover, Not geniral in Sential in

hoá gibi

-90 By Contrat

4) Berliner Miffionsgefellichaft. 1823 waren in Berlin 10 angesehene Chriften gufammengetreten, Die einen Aufruf erließen behufs Grundung einer Diffionsgesellichaft, welche fich fobann 1824 tonfti= tuierte. 1830 ward ein eigenes Miffions-Seminar gegründet und 1834 wurden die erften Sendboten nach Gud : Afrita gefandt. Die Gefell= ichaft arbeitete bort unter ben Koranna "mit martifcher Ausbauer". Unter allerlei schweren Erfahrungen nahm das Werk einen gewaltigen Aufschwung. Much in ber Seimat beginnt nach einer Epoche bes Rucschritts und ber kleinen Dinge mit bem Inspektorat Wallmanns (1857) ein frifcheres Miffionsintereffe. Befonders gefegnet war die Arbeit der letten 15 Jahre. Bahrend in ben erften 30 Jahren in Gudafrita gu= fammen nur 1218 Seiben gewonnen wurden, weift bas Sahr 1879 allein 1264 Taufen auf, neben 1261 Tauftandibaten. Die Miffion erftrecht fich über 6 Synobaltreife (Raptolonie, Rafferland, Dranje-Freiftaat, Siid-Transvaal, Nord-Transvaal und Natal). Direftor Bangemann hat zweimal bas gefamte Miffionsgebiet befucht. Bon Barmen übernahm 1882 bie Gefellichaft bie Station Ranton in China, welche Barmen 1872 bom "dinefischen Saupt-Berein" übertommen hatte. 1891 hat fie eine Miffion am Rjafafee unternommen. Der Standpunkt auch biefer Befellichaft ift lutherijch-konfessionell und die Miffionare werden auf bie Mugsburgische Ronfession verpflichtet. Doch war schon Wallmann entichteben bagegen, ben Beiben gegenüber bie tonfeffionellen Unterschiebe hervorzuheben, und Bangemann bekennt fich noch heute gu bem Statut ber Gefellichaft, "baß bas brüberliche Busammenwirfen ebang. Chriften aller Konfessionen, welche das Wort ber Wahrheit ichriftgemaß, ohne menschlichen Beisat und ohne Zwist über menschliche Meinungsverschiebenheiten, verfündigt haben, bem Chriftentum vielen fruchtbaren Boben unter ben heidnischen Boltern abgewonnen hat."

In Gild-Afrika finden fich 47 Sauptstationen, mit 99 Außenfta= tionen und 190 Bredigtplägen, 54 ordin. Miffionare, 5 unordin. Diff., 122 besolbete und 376 unbejosbete Gehilfen. Im Jahr 1892 murben 2093 Seelen getauft; Gemeinbeglieber 23 954. In China fteben 6 Miffionare mit 32 Nationalhelfern, 684 Gemeinbeglieben. In Deutsch-Offiafrika, nörblich vom Nicja-See find es auf 2 Stationen 3 ordin., Ausschin. Miljionare und 3 Kolonifien. Ginnahme 1892: 329 235 Mt. (Deligit: 49 503 Mt). Organ: "Berliner Miljionsberichte". Direftor: D. Wangemann.

5) Rheinische Miffion (Barmer Miffion). Schon 1799 bilbete fich ein fleiner Berein in Giberfeld, ber "Rachrichten bon der Musbreitung bes Reiches Jefn, insbef. unter ben Beiben" herausgab. Durch Blumbardt wurde bann 1815 ein Diffion&=Berein in Barmen gegründet, ber fich gunachft an Bafel anschloß. Rachbem ichon 1825 eine Miffions= anftalt gegrundet worden, tonftitnierte fich 1828 Die Rheinische Miffionsgefellichaft burch Berbindung ber Barmer, Elberfelber, Rölner, Wefeler Bereine, benen die Rabensberger n. a. beitraten. 1829 wurden die ersten Miffionare nach Sudafrika gefandt, wo nun im Rapland, Nama- und hereroland Stationen fich befinden. 1834 wurde Borneo, 1862 Gumatra, 1865 Nias, 1846 China, 1887 Raifer-Wilhelmsland in Rengninea beigefügt. Go gefegnet bie Urbeit auf bem Miffionsfeld braugen, um fo fampfvoller und ichwerer ift ber Gang ber Dinge in ber Beimat. Wie der 1884 scheidende Inspettor Dr. Fabri hervorhebt, war "das Grftarten ber tonfeffionellen Conberungen" ein Sauptfeind ber Miffion. Die Sandelsgesellschaft diefer Miffion fallierte 1881, und angesichts des Defigits fah die Gefellichaft fich genötigt, ben größten Teil bes chinefifden Gebiets an Bafel und Berlin abgutreten. Auffallend gesegnet ift ber Fortschritt bes Bertes in Sumatra, wo bie Battachriften auf 24 366 anwuchsen. - I. In Rieberlandigt Indien hat bie Gefellsichaft 32 Stationen, 106 Angenftationen, 46 Miffionare, 144 befolbete und 419 unbefoldete Behilfen, 26 801 Gemeindeglieder, 4779 Schüler: 1) Borneo unter Dajaten. 2) Sumatra (Battas), theolog. Seminar in Paufur na Bitu. 3) Rias, mit 1028 Erftlingen. II. In Gnd= afrita, wo die Gefellichaft burch die Wirren gwijchen Bereros und Ramas fest gerade schwer leibet, find boch die Fortschritte unverkenn-bar und bas Werk behnt fich ju ben Owanibo ang. Sudafrika hat 30 Stationen mit 17 Außenftationen, 33 Miffionare, 64 befolbete und 110 unbefoldete Gehilfen, 20349 Gemeinbeglieber, 4026 Schilfer. III. China hat 3 Stationen unter den Punti mit 5 Außenstationen, 6 Missionaren, 8 besoldeten Gehilfen, 286 Gemeindegliedern. Dazu kommt f. 1887 bas ungefunde IV. Rengninea mit 6 Miffionaren auf 3 Stationen. Somit im gangen: 68 Stationen, 128 Außenstationen, 93 Miffionare (85 orbin., 1 Lehrer, 2 Arzte, 1 Lehrerin, 4 Schweftern), 216 befolbete und 530 unbefolbete Gehilfen, 47 436 Gemeindeglieber, 8871 Schüler. Ginnahme: 444 681 Dit. Jufpettor f. 1889: Dr. Schreiber. Sib: Miffionsbaus Barmen.

6) Korddentsche (ober (Bremer) Missonsgesellschaft die Aus Keineren Missons-Vereinen entstand 1836 biese Gesellschaft, die 1837 eine Missonschule in Hauburg gesündet. 1842 wurden die ersten Missons nare nach Venseland gesandt; vorsibergebend wurde auch Indien mit Ronfe in ha hat in ha had in ha had in ha had in ha

AND AND

iale Mer in wiftleg unifer in Bas do innsgeb innder, i an ber terbumb Die vie Gebeer ... Geschieft in Geschie

1982: Fr.

tombe fi delto
tombe fi delto
tom fi delto
tom

Cinuly

 Miffionaren bebacht (1843); erft 1847 ward bas Sauptgebiet biefer Gefellichaft in Arbeit genommen: nämlich bas Gobe-Bolt in Weftafrita. Ronfessionelle Reibungen erschwerten bie Arbeit, fo lange fich bie Leitung in Samburg befand; feit 1850 ber Sit ber Miffion nach Bremen berleat ift, ruht die Tehde. 2018 "eine Bereinigung von lutherischen und reformierten Chriften, die fid) nahe genng fühlen, zwar nicht in ber Seimat Die Schranten niederzureißen, aber wohl Sand in Sand in der Seidenwelt bas Evangelium vom Reich zu verkundigen", ift die Bremer Befellichaft bon ihrem Infpettor charafterifiert worben. Diefelbe bildet ihre Sendlinge nicht mehr felbft aus, fonbern bezieht fie aus Bafel, bezw. fendet die jungen Leute, die fich bei ihr melben, borthin gur Ausbildung. In ber Friedensstätte Bremen tagte 1893 gum achtenmal bie "fontinentale Miffions-Ronfereng", die nur beratenben, nicht beichließenben Charafter hat und scherzweise schon eine Urt "Fortbildungsfurs für gewisse meistbegünstigte Missionsarbeiter in ber Heimat" genannt wurde. — Bas die Arbeit braugen anbelangt, so mußte 1848 bas oftinbijde Misstonsgebiet (Telugu) an die amerikanisch-lutherische Mission abgetreten werben (j. unten). Mit Neuseeland steht die Gesellschaft noch in Berbindung, doch wurden den erften 6 Miffionaren feine weiteren nachgefandt, ba bas eigentliche Miffionswert bort vollendet ift. Die Arbeit an ber Stlavenfujte bleibt mit ungeheuern Opfern an Menschenleben verbunden. Rriege ftorten vielfach bas Wert, boch ohne es gu gerftoren. Die vielen Todesfälle haben veranlagt, daß 1884 und 1890 junge Evheer nach Europa gefandt wurden, um bei einem früheren Missionar ausgebildet zu werben. Jest fängt die Mission an, Togo zu besetzen. Einnahme: 124 879 Mt. 3 Stationen mit beinahe 1000 Christen. Organ: "Monatsblatt ber Norbb. Miffionsgefellichaft". Inipettor feit 1862: F. M. Bahn. Sit: Bremen, Galhornftr. 26.

7) Bognericher Miffionsverein. 2118 63jähriger Greis trennte fich der Glaubenszenge Joh. Gogner von ber Berliner Gefellichaft. Es bewog ihn bagu einmal die ftrenger tonfeffionelle Richtung, bie lettere Gefellichaft nahm, und bann die hohere Bilbung ber Miffionare, Die dort angestrebt wurde. Getren feinem Grundfat, daß Miffionare sich selbst unterhalten sollten, bilbete er tüchtige Sandwerker ans und sandte in gehn Jahren 80 Missionare nach Auftralien, britisch und niederländisch Indien, nach Nordamerika (1843) und Weftafrika (1846). Er gog "niehr die Bet= als die Bettelglode". Seine Miffionare gingen meift in ben Dienft anderer Gefellichaften. Rach feiner Berbindung mit dem Sollander Gelbring fandte er im zweiten Sahrzehnt 25 Arbeiter in ben indischen Archipel, 33 an ben Ganges und gu ben Rols. Rach feinem Tob (1858) traten an feine Stelle ein Ruratorium und ein Inipettor; Die eigentumlichen Brundfate bes Stifters wurden nach und nach verlaffen. Nun ift nur noch die Ganges= und Rols=Miffion im Bang. In ersterer (jest 4 Miff.) war besonders Miffionar Biemann († 1881) eine tuchtige Kraft, Gründer von Chafipur. Lettere (f. 1844) war in feltener Beije erfolgreich, hatte aber 1868 eine ichwere strifis

in 2 w

n ber Mile

wh Duch

and in Ano ield transpose ber deines vor "don die der Mirfar angefiele he eil des dies lend gespos to dreiben wit to die Gelden

1770 Gédin:
109, Senimi
109, Senimi
11, Su Sid
12, Secrets un
11, Su Sid
12, Secrets un
12, Selid
14026 Sedin
14026 Sedin
14026 Sedin
12020 Na
1202

Dr. Stadio gefellicht Nidoff, dells tie erfen Men neb Jahrn B durchzumachen. Nachdem Anglikauer und Zekuiten reichlich geerntet, was sie nicht gestett, stehen doch noch gegen 40 000 Seelen in der Pflege von 21 Milj., 17 eingeb. Haftvern, 185 Katechisten und 85 Aefperen in 1142 Öbstern unt 10 Stationen und 169 Kirchen und Kapellen, 1892 wurden in der Kolsmission getauft: 1258 Christentinder und 1403 Zeiden. Die Summe aller Getausten ist 1258 Christentinder und 1403 Zeiden. Die Summe aller Getausten ist 1892: 159 880, Ausgache 1884 August. Die Gelword ist groß; es keht der auch nicht an wunderdeure Durchstiffen. Sit (s. 1889): Friedenan-Berlin, Handserpsit. 19—20. Organ: "Die Velword kapel den Missionskieden Schaftlich". Inheeftoren seit 1871; Prof. Plath und 5. 1892 Vasior Kaufén.

Gin Mittelbing zwissen Missenscheschaft und Missenschu ift Offeries is der Missenschulen Gegenflichen Missenschulen Geschafte der Geschaft der Abertalt der Abertalt

Ginnahme: 10 138 Mf.)

8) Bermannsburger Miffion. Diefelbe ift bas Wert bes Baftor Ludwig harms († 1865), eine Miffion, von Ginem Mann gegrundet und von Giner Gemeinde getragen. Bunachft wirfte Sarms bei der Gründung der Norddeutschen Miffions-Gesellschaft eifrig mit; nachbem er feinem Bater als Baftor in hermannsburg gefolgt war, fauf er biefe Bemeinde gu einer Miffionsgemeinde um und bilbete ben Bedanken einer Rolonialmiffion aus, im ftrenaften Anschluß an die Lanbestirche. Sein Wert, bas er gern eine "Bauern-Miffion" nannte, begann 1849; nach 4jähriger Borbereitung murben 12 Miffionare mit 8 Rolonisten auf einem eigenen Miffionsschiff ("Canbace") nach Ratal geschickt. Anfangs wurden alle 4 Jahre, ipater alle 2 Jahre weitere Skolonisten nachgesendet. Im 3. 1866 wurde auch bas Teluguland in Indien in Angriff genommen, Reufeeland (1875) und bas Binnenland Auftraliens folgten nach. 1880 entftand burch ben früheren Reftorianer Bera Johannes auch eine Arbeit in Berfien, die hauptfächlich von elfäßischen Lutheranern unterftütt wird. Rach bem Tod bes 2. Sarms (1865) übernahm fein Britber Theodor Sarms bas Infpettorat, biefer separierte fich 1878 wegen ber neuen Tranformel von ber hannoverschen Landestirche. Im Snlutrieg 1879 hat Die Miffion in Sudafrika 13 Stationen verloren und noch find nicht alle hergeftellt. Unordnungen, die auf bem afritanischen Miffionsgebiet unter ben Arbeis tern eingeriffen waren, ba etliche bon biefen bei fparlicher Unterftugung aus der Beimat fich auf Sandel gelegt hatten, niachten 1884 eine neue Miffionsordnung notwendig. Nach dem Tode Theodor Sarms' (15, Februar 1885) wurde beffen Cohn Egmont gum Miffionsbireftor gewählt. Mit ber Landestirche trat man 1890 in ein freundliches Berhaltnis,

ifuft d fartin i farten. Vorten in 2 Di Tifpum (1 Stat Sidenfi Spaltar inden 1 finden 1

1018

wn g

Mage

frq80s

Patter

anten o 201, ir Bigling G. Han 1848 der 1848 der

10)
aufich-de
Bedat, de
Bedat, de
Bedat, de
Begaben
11)
ions: Be
aux fden
Befalfatet
8. Dam

turidad turida turidad turidad turidad turida turida turida turida turidad tur geetstei

put Mai

les, 1865

rber 3009,

ner Dock

O. Loga:

Broj. Aid

nippegin it

on Salar

1834 tm

Milita P

j. gerittik

n in Stat

1889 ent

naterfalt.

a Short be

Mon g

ittle formi

effig mi

gefolgt na,

Hilder In

on the fire

on' post

iffenan mi nody Katal hafter websi

das Birra

den friden

n, die hart dem Ich bei

bas Sthis

THE DOE DELL

e Milian it

De hengelik

n der Anto

Unicridad 84 cin pe

113° (15 %

Hot goods

Derfilling.

was aber zur Folge hatte, daß 1892 bie "Sannoverische Freikirche" mit 10 Baftoren und Die "Bermannsburger Freifirche" mit 6 Baftoren fich von hermannsburg abwandten, um eine eigene Mission in Afrika und Reufeeland anzufangen. Beitere Abbrockelungen haben auf bem Difsionsgebiet felbst stattgefunden. Die große alte Bermannsburger freifirchliche Bemeinbe unter Baftor Chlere mit 2000 Geelen ift ber Muttergesellschaft tren geblieben. Die Rolonien und bie Butergemeinschaft der Missionare wurden aufgegeben. "Reine Lehre" und die Kon= fordia werden hier noch mehr betont als in andern lutherischen Gesell= ichaften. "Reine Union, feine Rafte, feine Beibenschule" - mit biefen Worten charafterifieren fie fich felbft. - In Gubafrita gerfällt bie Miffion in 2 Diftrifte: ber Gulubiftrift mit 23 Stat. und 2381 Getauften, ber Tichuanabiftrift mit 27 Stat. und 17 531 Get. Die Arbeit in Reufeeland (1 Stat. mit 38 get. Maori) und bie unter ben manbernben Stammen Sübaustraliens wird wohl balb aufgegeben werben, teils wegen ber Spaltungen, teils weil bie Lutheraner Auftraliens S. nicht mehr unterftugen wollen. In Indien 9 Stat. mit 1616 Bet., guf. auf 57 Stat. 61 Miff. mit 314 eingeb. Gehilfen und 21 566 Betauften. 3m 3. 1892 wurden allein 3073 Seelen getauft: im Gululand 282, unter den Tichuana 2201, in Indien 586, in Reuseeland 4. Ginnahme 1892: 272 576 Mf. Böglinge: 22. Organ: "Germannsburger Missions-Blatt". Inspettoren: G. Sarms und G. Saccius.

9) Die Bilgermiffion auf St. Chrifchona, gegründet 1848 durch Spittler, arbeitete in Agppen und unter ben Galla bis 1886, jett nur noch unter Namenchriften, giebt aber guweilen Boglinge ab an die Baster und an die Bremer Mission. Schnellers fprisches Baifenhaus in Jerusalem ift felbständig geworden und verrichtet auch Diffionsarbeit. Ginnahme: 47 812 (46 537) Mt. Infpettor: C. Happard. Gobats Schule in Jerusalem lebt auch von ähnlichen Gaben (14900 Mf.).

10) Der Jerufalems=Berein, im Bufammenhang mit bem englijch=beutichen Bistum, 1852 gegründet burch Anregung bes Bifchofs Gobat, bedient hauptfächlich die evangelische Diafpora in Balaftina. Ausgaben: 28 000 Mf.

11) Schlesmig= Solfteinische evangel.= luther. Dif= fions = Gefellichaft. Das Miffionsintereffe in Schleswig-Holftein war ichon burch Klaus Harms († 1855) angefacht. Bor Bildung einer Befellichaft traten bon bort tüchtige Rrafte in andere Miffionen ein (B. Dame † 1766 in Indien, Riis in Weftafrika, Rasmus Schmidt † 1845 in der Brübergemeine). Nachdem Bischof Koopmann und Konfiftorialrat Bersmann ben Miffionsfinn eifrig gepflegt, ichritt ber charismatifch wirfenbe Baftor Jenfen im Gedanken an "die Jefustofen Seelen" jur Gründung einer eigenen Gefellschaft (19. Sept. 1876), u. 10. Apr. 1877 wurde das Miffionshaus zu Breflum (nördl. von hufum) eingeweiht. Um 24. Nov. 1881 wurden die erften 4 Miffionare ordiniert, 2 wurden an die nieberlandisch-Inth. Miffion abgetreten für Sumatra, die anbern gingen nach Oriffa. Sett zwei Stat. im Telugu-Land: Salur und

Parwatipur, vier im Urija-Gebiet: Koraput, Dissaipur, Kotapab u. Naurangapur mit Keinen Genetinben, Wasienhäusern und Schlen, sowie eine Ausgenijate, Dissajadpur, im Bastar-Gebiet. In. 10 Williamare, 10 Katech, und 153 Gent-Gt. Giunahme 1892: 54 102 Wt. Organi. "Schleswigs Solssteinbert 1982: 54 102 Wt. Organi. "Schleswigs Solssteinbert 1982: 54 102 Wt. Organi. "Schleswigs Swissionsbutt". Inspector: Kiensch 1893 fonunt es zu einer Spatium zwissionen ben Worstand und den Anstagen 1983 kastor Senten, weld leigterer aus dem Borstand und den Kristinder eigene "Bressmer Missions-Geschlächt" gründet, — ein Ritz, den Scaffundige schon längt erwartet, ja der schon der der Gebien und den vorsachen geweicht.

12) Die Neufirgener Wisslon anstalt ift ein von Pfr. Doll in Austrichen bei Mors († 23. Mai 1883) nisolge eines Geschübes "auf bem Boben ber Milanz bei wesenlich reformierter Grundlage" gegründetes Unternehmen. Missonsbense eingeweiht 27. August 1882. Glaubensauffalt, da nicht follestiert, nur gedetet werden [oll. Dat auf Java 7 Siat. mit 4 Miss. und 23 eingeb. Gehüfen und 619 Gestauften (baumter 356 Ern) in 14 Gena. und in Distartis 2 Siat. (Lamu und Ngao) mit 5 Misson. Dragan: "Missons- und heebendote". Independent in Missonsbensen und eine Wasienauffalt in Kenstrehen mit 76 Kindenn unterhalten und

9 Evangeliften in ber Beimat unterftügt wurben.

13) Die Missionsaustalt in Neuenbettels au bitbet seit 1843 Prebiger für die Deutschen Amerikas und Unstraliens, die f. 1886 auch unter den Eingebornen wirken und in Deutsch-gengeninea die Station Simbang gründen, gusammen 8 Missionare. Juspektor: 3. Deinzer.

Ginnahme für Beidenmiffion 1892: 21 328 Mf.

14) Allgemeiner evang. = protestantischer Missions= Berein. Gegründet am 11. April 1883 in Frankfurt burch hervorragende Führer und Mitglieber bes beutschen Protestanten-Bereins und ber Schweizerischen Reformpartei. Am 4. und 5. Juni 1884 fand in 2Beimar die fonftituierende Berfammlung ftatt. Der Großherzog fibernahm das Protektorat über den neuen Berein, der 1892 etwa 18090 Mitglieber gahlte, aber nur 38 753 Mf. einnahm gegen 42 855 bes Bor= jahres. Derfelbe untericheibet fich bon ben bis fest genannten baburd, baß es fich in erfter Linie um Berbreitung driftlicher Rultur unter ben Bibilifierten Beibenboltern handelt. 218 erfter Miffionar ging Pfarrer Spinner (1885-91) nach Sapan, andere folgten; jest find es 4 Miff. und eine Miffionarin in Japan, 2 Miff. in China. In Japan find mehrere Bem. und ein Predigerseminar gegr.; überbies werben 2 beutsche Bem. in Sapan und 1 in Schanghai paftoriert. Borftand: D. Bug, Pfarrer in Glarus, ber aber 1893 gurudtritt. Organ: "Miffionsblatt bes allg. prot. Miffionsvereins" und "Beitschrift für Miffionstunde und Religionswiffenichaft".

15) Die Gefellicatt für evang. Intherifde Miffion in Oftafrita, gegründet 1886 in hersbrud burch Pfarrer Itameier, arbeitete mit Jöglingen ber Renenbeitelsauer Miffonsanftalt unter ben Official in Dark in Dark in State in St

23 400

1890 in nab für Das Kon Gus Kon Gus Stor Gus Sto

chter Se Anigede diche Lor inden mi

1) Le mede gegenen en general en

in Popur Tribeniar Linu, En utre: 212

Mari Aland Tradition

Wakamba auf 3 Stationen, (Borftand: Pfr. Ittameier; Ginnahme: 23 400 Mf.), löft fich aber 1892 auf und fibergiebt ihre Stationen fowie ein Rapital von 67 000 Mt. der luth. Diff.-Gef. in Leipzig.

a Nor

en, joui

Cilliana, , Dron:

植師

etterer mi

ja ber film

in ton Str. & Gillion

myok, d

. Hore n 619 Gr

ifa 2 810 Seiterbeit.

מלו מעלכנו

chillin to

but fee 188

1, 1886 and

di Sin

Million hurd bette

Abricio m

1884 fre it

there is

855 beg \$10 nates behad

litur retor de

other stand

in find indica

3 tellifite (SIL

shall his all

and Helipie

fde Milli

reet Ithis

ritall urbs 8

16) Evangelische Mission&gesellschaft für Deutsch= Ditafrifa, gegrundet in Berlin bon Baftor Dieftelfamb u. a.; arbeitet in Daresfalaam, Tanga und auf 2 neuen Stationen im Innern: Sohen= friedeberg und Soffnungshöhe. Baftor von Bodelichwingh in Bielefeld liefert ihr Diafonen und Schweftern. Ginnahme: 17 700 Dit. Infpeftor: Baft. Wintelmann. Organ: "Nachrichten aus ber oftafrit. Miffion".

17) Gine "Deutsche China=Alliang=Miffion" entftand 1890 in Barmen in Rreifen, Die burch ben Schweden Franson erweckt und für die Taylor'sche China-Inland-Mission begeistert worden waren. Das Romitee besteht aus Gliedern ber "freien Gemeinde", ber Landes= firche, ber "Berfammlung" und ber Baptiften-Gemeinde. 1890-92 wurden ausgesandt 8 Geschwifter, die im Anschluß an die China-Inland-Mission arbeiten bezw. noch Chinesisch lernen. Organ: "China-Bote". Mdr. C. Polnic, Barmen, Bannewiese 9 und für die Schweig: Sr. Scholber=Develan, Bürich.

18) In Berlin hat fich 1891 unter Führung des Predigers Schebe ein baptift. Miffionsverein für Ramernn gebildet, beffen erfter Sendling Steffens im Oft. 1891 auszog, aber icon 1893 ftarb.

Undere Bereine, wie die f. 59 Jahren bestehende Oftfriefische, die Ronigsberger Miff=Bef., ber Central-Miff.=Berein für Banern, ber Babifche Landes-Miff .= Berein, ber Ramerun-Berein in Stuttgart u. b. a. fenden nicht felbft aus.

#### Auch Frauenvereine dienen der Mission:

1) Der Berliner Frauen=Missionsverein für China wurde gegründet 1850 von Baft. Anaf und arbeitet für das Findelund Baisenhaus in Bethesda in Hongkong. Ginnahme 1892: 19 362 Mt.

2) Franenverein für driftl. Bilbung bes weiblichen Geschlechts im Morgenland senbet Lehrerinnen aus, welche in Indien meift im Anschluß an englische Missionen arbeiten. Borstand: Fran Generalin von Döring. Gegründet am 10. Nob. 1842 im Saus ber Frau Minifter Cichhorn. Ginnahme 1892: 19770 Mf. Organ: "Miffionsblatt Des Frauenbereins für B. d. weibl. Gefchl. im M.".

3) Raiferswerther Diakoniffen = Unftalt für Rran= ten : und Baifenhaufer; fendet Diafoniffen nach Balaftina, wohin Paftor Fliedner 1851 die erften 4 einführte (Krankenhaus und Mädchenschule "Talitha Kumi" mit 110 grabischen Mädchen). Auch in Beirut, Smyrna, Agypten haben dieje Diakoniffen ihre Anftalten. Ginnahme: 213 400 Mf.

Man hat im Jahr 1890 bie Leiftungen ber Miffionsfreunde in Deutschland (und ber Schweig) berechnet und gefunden, daß fie 606 Miffionare unterhalten, in beren Pflege 249 907 Heibendyristen stehen. Der Aussiand wurde zu 3 400 000 Mt. berechnet. Zieht man die in biest Summe enthaltenen außerbeutischen Beiträge ab, so kommt auf jeben Kopf ber beimatlischen Gemeinde boch nur eine Missonsgabe von ca. 9 Pfennig.

\$ 5. Reben Deutschland (qu welchem wir die Schweig, namentlich die deutschen Rantone geschlagen haben) ift Solland ein reger Miffionsherd geworden. Die große, 1797 gegründete Miffionsgesellschaft bat aber die evangelischen Rreise nicht auf die Dauer festzuhalten vermocht, daher eine beklagens= werte Beriplitterung in ca. 16 weitere Bereine mabrend bes letten Menschenalters eingetreten ift. Diefe berbreiten nun die je in ihren Kreisen berrichend gewordenen Formen des Chriftentums in der Infelwelt Oftafiens. - Die ffandinavifchen Reiche blieben nicht gurud. Danemark bat f. 1821 eine Miff. Gef., welche die bom Staate unterhaltene gron! Miffion unterftut und f. 1863 eine Miffion unter dem Tamilvolf, f. 1892 eine in China hat; Schweden f. 1856 eine Baterlandsftiftung, ber fich 1874 die Staatstirche und 1878 ein Miffionsbund zur Seite ftellten. Die allgemeinste Anerkennung hat fich die Norwegische Miss. Gef. feit 1842 errungen. Die Finlandische Miffion (f. 1859) eifert ihr durch Ausdauer in harter Arbeit (unter den Ovambo) nach. - Die vielgeprüften Sugenotten Frankreichs haben seit 1823 eine Barifer Miffion, die unter ben Bafuto und in Tahiti fcon Großes erreicht hat. Beschämend aber fteht ihrem Ringen mit Armut der Looner Berein für die Berbreitung des (römifch-tatholifchen) Glaubens gegenüber, der, um diefelbe Beit (1822) gegründet, in Frankreich u. a. Ländern gewaltige Fortschritte gemacht und fich zu einer Ginnahme bon 5 747 000 Det. aufgeschwungen hat. Sein Bachstum beweift jedenfalls, daß die Berbreitung des Chriftentums durch freiwillige Bereine nicht blog eine englische Erfindung ift, fondern bem Gefamtbedurfnis der Zeit entspricht. Endlich haben fich die Freifirchen der welfchen Schweig 1881 gu einer Mission Romande vereinigt, gu welcher 1874 eine maadtlandische Mission, die in Sudafrita arbeitet, ben Grund gelegt hatte.

iften, juter, 1608 ein Stiller Hamil phini n m trier ber faction or Sumari Winner, Anfterho Enthen : 1618-9 ia mar (1670-7 impagni

lit erfi laben.

innerfin France: Dei gloris for des g for des

der Retire

ben Jelle

gaut.

# III. Hiederländische Missionsgesellschaften.

étes, Lu

jeben Sopi 9 Signia

ift Sol

1797 gr

bellage

en man lie

e Chille

nabifden

Mij Gi

ne in Chin

iģ 1874 bi

tellten. Er e Mijish

en Combi

futo und in

the in

breiting to

diefelde 3d vallige Sob (47 000 M

enfalls, to

amtbekinfi

t, priséde cita arbibi,

Es barf nicht vergeffen werden, daß bie hollanbischen Reformierten Die erften Broteftanten gewesen find, welche überseeische Miffion getrieben haben. Anfangs wollten sie freilich nur die "Papissen", welche sie in ihren, ben Spaniern und Portugiesen abgenommenen Kolonien borfanden, gu "gut reformierten Unterthanen" machen, boch ichreibt ichon 1608 ein Schulmeifter Joh. Wogma aus Ambon, daß viele feiner eingeb. Schüler bas Unfer-Bater, ben Glauben und bie Behn Gebote fomohl hollanbisch als in der bom Gouverneur gefertigten malaiischen Uberjegung auswendig wußten. Dabei ging es freilich fehr außerlich gu. Die Rinder wurden für den Schulbesuch und die Betehrten für ihren Abertritt bezahlt. Daher ber Spottname "Reis-Chriften". Doch waren unter ben bon ber oftinbifchen Sanbelstompagnie, bezw. von ben General= staaten ausgesandten, zumal unter ben von Antonius Walaus in feinem Seminarium indicum (1622 - 33) gebilbeten Prebigern einige apostolische Manner, wie Raspar Wiltens (1615-25), ber am 20. Deg. 1610 in Umfterdam ordiniert wurde, "um Chriftum den Gefreugigten in fo fernen Landen unter heidnischen Menschen ju berfündigen", Geb. Danckaert (1618-25), Rob. Junius (1629-43), Juftus Heurnius (1624-38), ben man ben erften Miffionsarzt nennen fonnte, Safob Montanus (1670-76) und Fr. Balentijn (1686-1712). Aber mit ber Sanbels= tompagnie berfiel auch biefe Miffion, gumal als auch in Solland felbft der Rationalismus herrichend wurde und die Kolonialregierung geradezu ben Islam auf Roften bes Chriftentums begunftigte. 1758 waren es immerhin noch 21 Miffionsprediger in Indien, und 1774 fchrieben einige "Freunde ber Religion" in Solland (ein Berein mit bem Sinnfpruch: Dei gloriae et hominum saluti) einen Preis aus für die beste Schrift über bie Art, wie eine Gesellschaft gur Glaubensberbreitung gegründet werben fonne. Drei Schriften liefen ein. Es wurde aber nichts baraus. 1795 fiel die indische Rompagnie, die batavische Republik wurde proklamiert und die Rirche gewaltig erschüttert. Da fam ein Aufruf von ber Londoner Miff .- Gef., ben Theodor van ber Remp, ber fpatere Apoftel bon Subafrifa, in's Hollandische übersette, und die Antwort war, daß

1) am 19. Dezember 1797 in Rotterbam bie erste "Rieberlänbijde Missische", bie Nederlandsche Zendelingsenootschap vor voortplanting en bevordering van het christendom onder de heidenen, gegrinbet wurde, und zwar im Geist eines weitsperigen Pietismus, bem er "Friebe burch das Rutt bes Kreuges" iher alles ging. Anfangs traten die Wissionare in ben Dienst anderer Gesellschaften, so dan between und Stickere in den ber Londoner Missional 1816 wurde ein Semm und Stickere in den der Rondoner Missional 1816 wurde ein Sentinar in Bersel gegrindet, das man 1828 nach Volterbam bersegte. 1813 ging Joseph kam als erster Missionar der Gesellschaft nach Die inden, von nur noch ein einziger holsündsschaft Prebiger (an Machabia)

übrig war, und zwar nach Amboing. Er wird mit Recht ber "Apostel ber Moluffen" genannt. 1820 warb auch Indien (Tichinfura und Bulitat) in Angriff genommen, bis biefe Blate an England abgetreten wurden. 1822 folgte ein furger Berfuch in Surinam. Schlieflich wurde nur noch auf bem indischen Archipel gearbeitet, soweit er in den Sanden Hollands war. Die beften Miffionare erhielt die Gefellichaft anfangs aus Deutschland, nämlich von Jänick (Riebel und Schwarz) und aus Basel, so bag Lebeboer ben Grundsatz aufstellte: "unfere Mission gebeiht am beften mit beutschen Diffionaren, englischem Gelb und hollandifcher Bilbung." Um befannteften ift bas Werf in ber Minahaja (Celebes), auf Amboina und Java. Gelbnot und andere Gründe haben die Befellschaft neuerbings genötigt, verschiebene Gemeinden an bie Staats= firche abzutreten, was nicht gleichbebeutend ift mit bem Gelbftanbigwerben ber Miffionsgemeinden. Geit einigen Sahrzehnten nämlich hatte man angefangen in biefer Miffion bie Weitherzigkeit fo hoch gu treiben, daß das Intereffe ber bibelgläubigen Miffionsfreunde gufehends ichwand, die Silfsquellen verfiegten und neue Bereine fich bilbeten. (Die hochfte Ginnahme 1860: 163 720 Mt., jest 133 508 bei 153 795 Mt. Ausg., 1891: 160 033 Mt.) Dir.: J. C. Reurbenburg. Organ: "Maandberigten" und "Mededeelingen v. N. Z.".

2) De doopsgezinde Vereeniging tot bevordering van Evangelieverbreiding in Amfterbam, gegrundet 1847 durch die 53 000 holländischen Mennoniten, die icon feit 1824 die englische Baptift.=Miffion unterftütt hatten. Arbeitet feit 1854 in Java (Diabara) und f. 1878 auf Sumatra mit 5 Miffionaren und einem Ginkommen von 25 925 Mt. Einer ihrer Missionare, Jans3, s. 1858 in Java, bekannt als Bibel-übersetzer, steht jetzt im Dienst ber Brit. Bibel-Gesellschaft.

3) Het Java Comité, gegründet 1851 in Batavia als Berein für innere und außere Miffion. Ein Silfstomitee in Amfterbam übernahm 1855 bie Leitung. Sie verlangen als einziges Betenntnis bas ber Gottheit Chrifti. Seit 1860 Miffionare im Sochthal von Ang Pola auf Sumatra und f. 1879 im öfilichen Java, jest 3 Miffionare und eine Ginnahme bon 37 196 Mt. Organ: "Geillustreerd Zendingblad" und "Java Zent." F. G. Reumann, Amft.

4) De Ermelosche Zendinggenootschap entitand 1856 bezw. 1860 auf Unregung von Baftor Wittebeen († 1884). Sie gab Diffionare ab an die rheinische Batta-Miffion, und ihre eigenen Miffionen auf ben Talau-Infeln, auf Java und unter ben Ropten find meift an bie Reufirchener Miffion übergegangen. Ginnahme gegen 15 000 Mf. Organ:

"Ermelosch Zendingblad". Borftand: F. Fries.

5) De Nederl. Zendingsvereeniging, gear. am 2. Dezember 1858 im Begenfat gu ber ins liberale Fahrmaffer geratenen "Zendelinggenootschap" (f. Rr. 1). Es ift im gangen ber alte Glaube, ber hier wieder auf bas Banier geschrieben wird, boch mit einem Beigeschmad, ber vielleicht eine größere Ausbehnung des Werkes hemmt. Jedes Mitglied muß bekennen, bag ber Berr Jefus fein wirklicher Beiland fei.

Mitte 3 动师 norm f 1 1863 ni 8 6 Milions Winelle fir die (1851),

Allgeme

8 am

Tedit tie fur

buré i má ha

bun a

Strafa tiner 30 hiz 1850 Minim Tite Lot Ention ! Time time m 8m Makullid Rod fat i

Monda de icien beri 9) I Smifmi

14) ( ht 84 18 百百百 Simple:

Befellichaft miffioniert in Beft-Sava unter ben Sundanefen, im Breangerund Cheribon-Rreis. 1891: 1093 Befehrte, barunter 619 Romm. unter 8 europ. Miff. Ginnahme: 68 654 Mt. Organ: "Organ der Nederl. Zendingsvereeniging". Direttor: S. Coolsma, Rotterbam, ber 1889 die fundanef. Bibelüberf. vollendete.

der "Abril

ra und Ho

afgéniu

ben Binde

att anag rg) mó ce

beliebite

da (Edibe)

abor tie Ge bir State

Cartitle

新開時 há 32 triểu

enda ignore

(全社 日本

5 组 純 on: Mani

ig van Ern-

it 58000 66

diff.

mil Min

n 25985 M

mit off Side

als Union for

don identifi

bas ber Bei

Ang Sala of

Mate its in

dinglish u

856 beta, 681 gas sections

FROMER EST NO

if an like Mar

O ML COPE

District 18

en Leokis

Naute, de lie

eignstrat, b

Jeles With

eiland is D

burch thatfraftige Manner wie Baftor Helbring († 1874), der bis 1856 noch berfucht hatte, die alte niederl. Diff.=Bef. (Ar. 1) gu verteidigen, bann aber mit Bogner einen fleineren Berein gur Changelifferung bes nieberlandischen Indiens geftiftet hatte, vertritt wohl die evangelische Mitte zwischen allzugroßer Beitherzigkeit ober Engherzigkeit einerseits und fchroffer Rirchlichkeit andererseits. Außer ben 7 ordinierten Miffionaren finden da auch Laien Berwendung (Chriften-werklieden). Arbeitet f. 1863 auf Neu-Guinea, f. 1865 auf Almaheira, f. 1884 auf Buru, 3uf. 8 Stationen mit ca. 1400 Getauften. Organ: "Berigten van de U. Z.". Ginnahme: 76 000 Mt. Dir. M. A. Abriani. Seit furgem Miffionsfeminar mit 5 Böglingen.

7) Die christelijk gereformeerde Kerk, eine 1834 gegr. fon= feffionelle Freifirche, die jest 189 000 Romm, gablt, intereffiert fich f. 1839 für die Evangelifierung von Sava, hat auch Miffionsversuche in China (1851), in Transvaal (1858), in Surinam (1863) gemacht und 1872 eine Allgemeene Zendingscommissie ernaunt, die feit 1873 in Batavia und Surabaja, f. 1885 auf ber Infel Sumba arbeitet, gegenw. mit 4 Miff. n. einer Sahreseinnahme von 32 558 Mt. Direttor: J. S. Donner, Leiben.

8) Cbenfalls ftreng tonfeffionell, aber zugleich ftreng firchlich ift bie 1860 gegr. Nederl, gereformeerde Zendingsvereeniging. Jeber Miffionar wird auf die firchl. Bekenntnisschriften verpflichtet und von feiner Lotalgemeinde ausgesandt; er foll Gemeinden gründen: ber Rame "Station" ift verpont; faft nabert man fich hier ber fruberen Daffendriftianifierung: 1882 taufte Diff. Brieger auf einer Rimbreife in Tagal und Banjumas im inneren Java über 1000 Bersonen und feither find namentlich im Sultanat Djotbjofarta andere Taufende getauft worden. Doch hat 1891 der Bisitator Q. Cachet Ginhalt geboten. Ge find 4 Missionare; Sahreseinnahme 21 510 Dit. Organ: Beibenbote und Beiben= paning. Am 17. Juni 1892 hatten die betr. Kreise, d. h. die 181 000 Gl. der sog. Niederl. Ref. Kirche (Doleerende), sich der Freikirche (Nr. 7) angeschlossen und bilden nun guf. die Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Natürlich werden jest auch die Mij= fionen verichmolzen.

9) Het Zendinggenootschap der Broedergemeente te Zeist, seit 1798 ein Zweigverein ber Brubergemeine für Gurinam mit 22 100 DR. Ginnahme.

10) Gine Ev. luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending hat fich 1882 in Amfterdam gebildet und miffioniert auf den Balu-Infeln mit 2 Miffionaren. Bis 1892 wurden 12 Erftlinge getauft. Ginnahme: 7019 Mf. Die Bahl ber holland. Lutheraner ift 84 000. 11) Hissberein ber Mheinischen Mission in Amsterbam seit 20. Imi 1869. Einnahme: 24.206 Mt. — Auch ein Verein sir meddertein der Westerling im Vereining western ihr medder in Komitee für die Sangis und Tallant-Inseln i. 1889, welches aus se Deputierten des Jados-Komitee, der Utrechter und der Riedersand Missionsein der Vereinige von der Andersand werden der Vereinige von der Andersand und Jada i. 1890 (Organ: Ber. v. d. Salatiga-Zending), welcher die Kentischener Wission mit ca. 12000 Mt. jährlich unterstützt, und mehrere andere kleine Vereine.

12) Außerbem wird das Depoker National-Gehilfen-Seminar gdaa durch Sammlungen in der Heimat unterhalten (feit 1872), die das Java-Komitee zusammen mit dem Central-Comité voor de oprichting en instandhouding van een Seminarie nabij Batavia beauk-

fichtigt. Ausg. 27 580 Mt.

Ds. Dijkstra berechnete die Einnahmen allen niederländighen Weiene im 3. 1884 auf 488 534 Mt., die von 1888 auf 446 185 Mt. Unfere Gesantsimme ergiebt mehr als 1/2 Million, was 19—20 Pfg. auf den Kopf der evang. Bebölterung macht. Hit 1891 berechnet K. D. Krüger 83 niederländighe Milli-Scationen mit 92 Millionaren, 85 eingeborn. Vereigern und 80 000 Gemeinbegliedern. Dadei sind natifrlich die 188 000 eingeb. Christen, meche unter staatsfirchlichen "Hisperbegen" 22. stehen, nicht mitgerechnet.

#### IV. Skandinavische Gesellschaften.

Danemart hat in ber Miffionsgeschichte einen unverdient guten Rlang. Grönland, Trankebar, St. Thomas, Sirampur, Die Golbfufte waren ja banifche Rolonien, und mehrere Ronige von Danemarf haben bie Miffion geforbert. In ber banifchen Rirche aber hat es nur gu lange am rechten Miffionsfinn gefehlt. Bahrenb ber Schwebenkönig Guftab Bafa fcon 1526 und bann gleich nach Einführung ber Reformation 1559 seinen Lappen Missionare guschickte, that Danemart-Rorwegen nichts für feine beibnifchen Unterthanen. Erft 1609 wurde ein Gefet erlaffen, nach welchem alle Lappen, die ber Zauberei nicht entfagen wollten mit bem Tobe bestraft werben follten! Und für bie Seiben in Indien geschah trot eines toniglichen Befehls vom Jahr 1670 nichts, als baß einige Rriegsgefangene getauft und bann als Stlaven verfauft wurden. Die berühmte Trankebarische Miffion wurde gwar von einem Danenfonig 1705 gegründet und unterftutt, die Arbeiter aber waren faft lanter beutsche Bietiften. Die Thatigfeit eines Thomas von Beften in Finmarten fand im danischen Teil bes Reiches nicht bie verdiente Beachtung, mehr noch Egebes gronlandische Unternehmung. Das 1714 bom Rönig eingesette Collegium de cursu evangelii promovendo, welchem die Trankebarische und später auch die grönt. und finmarkische Miffion übergeben wurde, war eine Staatsbehorbe und wirfte nicht immer nach geiftlichen Grundfagen. Es wurden teilweise fogar ungeneine, frier in 1) bem Bob sonifit Erten in lide Mil Innakebe ibergeger ber Kafp ber unter

qeillfid

anat d

feine R

intride, iber. L

Rofrer, 7 and vorm tales under Roif live co. 4 dies Eligible co. 4 dies Eligible co. 4 dies Editation in der Eligible con der

1

geiftliche Miffionare ausgefandt, und am Ende bes 18. Jahrh. fchrieb einer ber Gefretare an Miffionar John, er verachte jeben Beiben, ber feine Religion wechsele! 2118 1849 Danemart ein fonftitutioneller Staat wurde, ging die Leitung ber Miffion wie der Kirche ans Minifterium über. Das eigentliche Miffionsleben pulfierte in den Kreifen der Brüdergemeine, in beren Dienft mehrere Danen als Miffionare eintraten wie ibater in ben ber Basler Miffion.

1) So tam es, bag bie am 17. Juni 1821 burch Baftor Ronne auf bem Boben ber luth. Landesfirche gegr. Danste Miffionsfelstap gunachft als Silfsperein für bie Basler Miffion auf ber Goldfüfte ins Leben trat. Doch murbe auch bie Brubermiffion und bie ftaatsfirch= liche Miffion in Grönland unterftütt. Spater hatte man gern bie Trankebarifche Miffion übernommen, aber fie war fcon an Leipzig übergegangen (1847). Go tam es erft 1863 burch Aufnahme bes wegen ber Raftenfrage aus ber Leipziger Miffion ausgetretenen Miff. Ochs gu einer eigenen Miffion im Tamilland (1891 waren es auf 5 Stationen, barunter Madras, 8 Miffionare, 3 eingeb. Baftoren, 24 Ratechiften und Behrer, 717 Getaufte). Geit 1876 wird auch bie bom Danen Borrefen und vom Norweger Strefgrub gegr. Indian Home Mission to the Santals unterftütt (1892 mit 31481 Rupies). 1868 befam die Gef. unter Dr. Raltar's Ginfluß eine neue ftraffere Organisation und 1889 erhielten die ca. 460 Kreisvereine einen noch größeren Ginfluß auf die Leitung. Gine Miffionsichule murbe 1862 errichtet (jest in Berning), nachbem man - eingeschüchtert burch das Grundtvig'sche Geschrei gegen folche "Apostelfabriten" - nur gu lange damit gewartet hatte. Prafibent ber Bef. ift ber um die Miffionswiffenschaft hochverdiente Propft 3. Bahl in R. Alslev, Setretar Baftor T. Lögftrup in Fredericia. Organ: Danst Miff.-Blad. Ginnahme: 1892: 105 996 Rr. Der 1850 gegr. "Danisch=ev. Difftons= Berein für China" hat fich 1861 und später auch ber 1859 von Baftor Rnubsen gur Unterftugung ber Leipziger Miffion gegr. "Miff.-Berein für bas nordweftliche Seeland" ber Dan. Miff.=Gef. angefchloffen.

2) Zwei Zöglinge ber Dan. Miffionsichule, Loventhal und Jenfen, grundeten 1872 eine eigene Station in Welnr im Tamilland, um Grundtvig'iche Ideen gu berwirtlichen, nach welchen ein Bolf guerft feinem Bolfstum nach ernenert, bann driftianifiert werben muffe. Jenfen trat 1874 gur Dan. Miff .= Gef. über, ber andere arbeitet jest auch wie alle anderen Miffionare mit 3 eingeb. Gehilfen und ca. 20 Befehrten. Für ihn besteht f. 1882 ein eigenes Komitee unter Baftor Lund in Binm bei Biborg, bas im 3. 1891: 4350 Dt. fammelte. Ebenfalls Grundtvigianer waren es, die 1863-68 die von Propft Bloche gegr. "Griechisch= banifche Miff.-Gei." unterftütten. Man wollte mit ber griech.-fathol. Rirche freundschaftliche Begiehungen anknüpfen, um bann gemeinsam mit ihr an ben Mohammebanern gu arbeiten! Der Miffionar D. Laage tehrte aber ichon nach einem Jahr wieder aus Athen gurud, und bamit

war die Sache aus.

ili metadi

n fir Sie

ML, mi

(618 416)

in Gelefen

भर्मित्र हैं।

trid sizita

(felt 1875)

ité por è

etaria lem

od setifoto

SAL DIP Si din

notatio V

special s

d printing

all fairs in

MI II III

affini Girl

ormin lik

Bejes endin

er tolindea in July

前期,自由 ertouri notic einen Line

her botton is die berief

19. Dis 19

Programa nd farmily

nd with the

seife jagu s

3) Begeiftert burch die Geschichte der Karenen-Mission gogen 1884

S. Boulfen und S. J. Jenfen nach Barma und gründeten 1886 in Bobja die "Danische Rot-Rarenen-Miffion", für welche fich in Danemark ein eigenes Komitee bilbete, bas 1891 etwa 8600 Mf. einnahm. Die beiben Gründer und andere ihnen nachgefolgte Bruber und Schweftern find geftorben. Das gange Unternehmen ift jest aufgegeben; boch hat eine ber fibrig gebliebenen Schweftern in Ralfutta ein ffanb. Geemannsheim gegründet, bas bie "Danische Milfion in Sinter-Indien" unterftust.

Im Jahr 1891 belief fich die Gefamtfumme ber banifchen Miffionsbeiträge auf 132 000 Mt., etwa 10 Bfg. pro Ropf ber Bevölferung.

Bon Schweben aus murbe ichon im 16. Sahrh. unter ben Lappen, bann im Unichluß an die ichwedische Rolonie in Nordamerika unter ben Indianern miffioniert, bei benen 1642 ber Schwebe Campanius ber erfte lutherische Missionar wurde. Außer biefer firchlichen Missionsthätigteit in Lappland und Amerika wurde auch die Brüdermiffion unterftütt, welche aus Schweben mehrere tüchtige Arbeiter wie Planta, Anberffon, die Familie Lundberg, Sallbeef 2c. erhielt. In der hallescheindischen Miffion wirkte Kiernander († 1799). Die Geschichte des neueren Miffionslebens in Schweden fnitpft fich aber hauptfachlich an bie Namen Rornelius Rahmn und Beter Fjellftebt. 1829 entftand in Gotenburg eine fleine Miff .= Bef., Die aber nur burch Schriftenverbreitung wirfte. Diefelbe ging bann auf in

4) bie am 6. Januar 1835 in Stodholm gegr. Schwebifche Miff. - Gef. (Svenska Missions Sälskapet), beren Seele bis 1855 Baftor Zweigberg war und bie ben Zwed hatte, "bie proteftant. Lehre unter ben Seiben auszubreiten". Mitglieber waren alle, bie jährlich 8 Mt. zahlten ober wenigstens 25 Mt. kollektierten. 1836 wurde Tellftrom nach Lappland gefandt, und ihm find manche andere gefolgt, boch ift die Miffionsarbeit bort immer mehr gur Schul= und Afplithatigfeit geworben. Mit Gelb unterftütt murben bis 1845 bie weslenan. Schulen auf ber bamals ichwebischen Infel St. Barthelemn, bann ber bon Bafel aus nach China gefandte Schwede Samberg († 1854), baneben auch bie Brubergemeine und die Londoner Miffion. Ingwischen war 1845 bie auf firchlich-lutherischem Boben ftebenbe Lunds Miss.-Ges. mit einer theologischen Miffionsichule unter Fjellftebt entftanben, beren erfte Böglinge Faft und Elgquift 1850 in China eine Station grundeten, bie aber schon 1853 wieder aufgegeben wurde. 1854 trat diese Lunder Miff. Gef. in Berbindung mit ber Leipziger Miffion, indem fie die im Dienft berfelben ftehenden Schweben unterftutte, und 1855 fcblog fie fich befcheiben als Lunder Hilfsverein an die Schwed. Miff.-Gef. an, welche bis bahin felbft einen firchlicheren Charafter angenommen hatte und bon nun an auch Leipzig unterftütte fowie eine Miffionsicule in Stocholm eröffnete. Die ichmedischen Miffionsbeftrebungen waren nun in einer Sand; aber fie blieben es nicht lange.

5) 1861 nämlich entschloß fich die 1856 für innere Miffion gegr. Evangel. Baterlandsftiftung (Evangeliska Fosterlands Stif-

thing i Idies Wiffie Moun Etmie) Brillion Challe

telsen

hnó, i 1865

lestese Roffee

hoper ber cori

il model att stoll Synobe fon & dize bie fonig The M lá jáco In Ober dyinter within ! Miliansi. 衛 四 Sefretär: -in Sut tiping 8 gang und

in State dialities rated in drid get 8 Again III. 184-87 di Sefre int 1886 § Indiposite al Svensky telsen), die im Gegenlaß zur herrichenden tirchlichen (Schartaurlichen) Rüchtung mehr pietititich genetzt war und eine wirflich felbftänbige ichwedische Seidenmission zu haben wünschet, zur Gründung einer solchen. Sie errichtete 1863 eine Missionsschule in Stockholm (1863 nach Zohannen, den Einnbe Daunpflichffindr von Stockholm, verlegt) und sande beinde, die Einnbe Aunpflichffindr von Stockholm, verlegt) und sande 1865 die ersten Missionare nach Ostafrika, die sich im Kunama-Land eistigen jollten, aber vertrieben wurden und dam sich Wonfland der Massam und in Wochsten einer kannen 1888 waren von 84 Ausgeandben nur nach 7 auf dem Plats. Ein Berjuch in Natal wurde dach wieder aufgegeben, 1877 dagegen eine danernde Mission unter den Gonds in Gentralinden augsgangen, die jetst 6 Stationen zächt. Zahreseinnahme 1777 der M. Organ: Missionstiding, Vorstands: Kastor kastor in Afrika und Sudior K. Wonden wister den Vorschund und der Vorschund

6) Ingwischen mar es in Schweben qu einer fraatstirchlichen Miffion (Svenska Kyrkans Mission) gefommen. Gleich beim erften Bufammentreten ber neuorganifierten Rirchenbertretung (Aprtomote ober Synobe) 1868 murbe beschloffen, die "Beibenmission als eine allgemeine firchliche Angelegenheit gu ordnen", b. h. womöglich die beftehenden Gesellschaften zu verschmelgen und zu einer offigiellen Rirchenanstalt gu machen, beim zweiten Bufammentreten 1873 ein jahrliches Miffionefeft mit Rollette angeordnet und ein aus dem Erzbischof und 6 pon ber Shnobe gemählten Mitgliedern beftehender Ausschuß eingeset als "Miffionsbireftion ber ichmebischen Rirche". Am 11. Gept. 1874 erhielt biefe Die königliche Bestätigung. Aber erft 1876 unterwarf fich Die Schmebifche Miff.-Gef. - und nur diefe - ber neuen Rirchenmiffion, behielt fich jedoch für ihre Thätigkeit unter ben Lappen Gelbständigkeit vor. (In Ubereinstimmung bamit wurden 1882 die Statuten ber Gef. bahin abgeandert, daß fie fortab nur noch ihre Schulen und Rinderbemahr= anftalten in Lappland fortführen sowie die Binfen ber ihr anvertrauten Miffionstapitalien an die Rirchenmiffion ausgahlen und Gaben für diefelbe entgegennehmen wolle. 1887 betrug ihre Ginnahme 23 636 Dit. Setretar: Aprtoherbe A. Sjöding. Run übernahm die Kirchenmiffion - im Intereffe einer gemeinsamen luther. Miffion - bie fernere Unterftithung ber Leipziger Miffion in Gubinbien und fandte 1876 (ohne Sang und Rlang!) ihren erften eigenen Diffionar Witt nach Entumeni im Bululand. Andere folgten nach und gründeten in Natal und im Bululand 6 Stationen. 1886 ichloß fich auch ber Lund'iche Silfsverein, ber immer noch ein eigenes Blatt (Lunds Missionstidning) herausgiebt, gang der Rirchenmiffion an, die auch (?) in den Kreifen der Baterlands= ftiftung mehr und mehr Bertrauen gewinnt. Ihre Ginnahmen betrugen 1884-87 im Durchichnitt 49 725 Det., 1888-90 aber ichon 59 794 Det. Ihr Sefretar und Geschäftsführer Brof. Dr. S. 2B. Tottie in Upfala hat 1886 die Stationen im Sululand vifitiert und macht auch Miffions= predigtreisen in der Heimat. Organ: Missionstidning under inseende af Svenska Kyrkans Missionsstyrelse.

en; doch ha d. Semanis n" unterliet hen Wiffons deröfferung er den Lohen, ide unter der erenenius der

ten 1896 is

in Dineani

praku. Hi

d Schiefen

Rijoceding viljor unde Vinda, Ko u der beläh Gelfriche bi vinda in di vinda in

ede bis 180

roteftent. Edin

the minute of the control of the con

in States num in risk graftion as sterlands St

micher

[. 182]

jerntê jêgûng Sejîler

In gle

Berein,

Bis pur

фициа

hiera g

Kandibar foraten Ederado

ber Erft

Streute

1867 hie

Hormege

langjorn

lifte m

1864 50

Edecide

助量

bern ber

Seither de

it Mobile

bie Getter

30-4000

50 orbin.

196 Getler

13 Million 172500 M Ind inneal

& Lafte

in Entirme I Herren

Mil.

tribjen, j

in little in

hillete fid

1

7) Mis 1878 die Waldenstrom'iche Partei innerhalb ber Baterlandsftiftung ben Untrag ftellte, bie Statuten babin gu anbern, baß auch folde Miffionare ausgesandt werben tonnten, die fich nicht an bie Angsburgifche Konfession binben, fam es ju einer Spaltung, und 1878 trat ber Schwebifche Miffionsbund (Missionsförbundet) für innere und außere Miffion gufammen, ber mehr freifirchlich gerichtet ift und ben erwedlichen Alliangftandpunkt eines Grattan Guinneg teilt. Anfangs hatte ber Bund zwei Miffionsichulen, eine in Binglof und eine in Rriftinehamn, jene ging aber 1886 ein und die andere wurde 1889 nach Stodholm verlegt. Miffionare wurden gefandt an ben Rongo f. 1881 (jest 3 Stat.), nach Rugland f. 1880 teils für bie bort gerftreuten Schweben, teils für bie Ruffen, Tataren, Bafchfiren, Armenier 2c. (Hauptpläse: Petersburg, Tiftis, Schemacha und Ural), nach Perfien (Tebris) 1889, nach Lappland f. 1880, nach Maska f. 1886, nach Mgier f. 1887, nach China f. 1891. Die Zahl der Hilfsbereine ist 1881-87 bon 111 auf 303 geftiegen und feither noch bedeutend gewachsen. Borftand: Baftor G. 3. Etman in Stockholm. Auch ber Leftor B. Walbenftrom fist im Romitee. Jahreseinnahme: 155 359 Mt., wobon 1/3 für innere, 2/3 für außere Miffion berwenbet werben. Organ: "Missionsförbundet".

8) Frauen=Berein für bie Miffion in China seit 1850. Sit in Stockholm. Unterstütt die Baster Mission in China (Honkong)

mit 4691 Mf.

9) Oligotlands Ansgarverein unterhieft f. 1887 einige Zeit Miss. hebenitröm am Anna unter den Kotomo mit 4—5000 Mt. —Ginglinedische Chine se untisson enttiebt 1887 durch linterstütung von Wiss. Folde im Kutigeusti, der sich zur China-Anland-Wisson hill (5725 Mt.). Diese Wisson schwicklich in eneskassen eines rasch auszubehnen. — And zur Indian-Home-Misson trägt Schweben bedeutend bet (10590 Mt.).

10) Der Jönköpinger-Verein, ber feit 1853 jährlich verschiebene Missionen unterstützt hatte, unterhält f. 1887 einen Miss auch in China, ber im Anschliss an die Tanlorfde Inland-Mission vereitet.

Ausgaben 8064 Mf.

Im gangen brachte Schweben für bie außere Miffion 1891 463650 Mt. auf; macht auf ben Kopf ber Bevölferung beinabe 10 Pfg.

Die Missionsbewegung in **Norwegen** hängt mit ber in Dänemark aufammen. Wis 1814 waren ja beibe Länber politisch vereinigt. Hand Egebe, ber Gründer der grönschnischen Mission, war ein in Norwegen geborener Däne; Bischof Bredahl in Trondhjem († 1672) aber, ber auert unter den norwegischen Lavben arbeitete, Thomas von Westen, der "Aposiel ber Lappen" († 1727), nud Schoffielt († 1866) waren Norweger. Erst num Zahr 1820 begann die Teilnahme an der Missione Erst unter den 1821 gründete Wischof Wugge das erste norwegische Missions-Vlatt, das aber schon nach zwei Jahren

wieber einging. Bessern Fortgang hatte ein Missions-Blatt, das f. 1827 K. J. Holm, der Borsteher der Brübergemeine in Christiania, franschaft Muregend wirfte 1826 der Bessen des Baster Missionszäglings von Cappelen, eines voruehmen Portwegers, der schon als Schiller einen Berein sir Pweck des Reiches Gottes gegründet hatte. Im gleichen Jahr entstand in Stavanger der erste eigentliche Missionsskerein, der sein 1834 den Barmer Missionsskaling knubsen unterstützte. Bis aum Jahr 1841 gal's iber 60 Missionsreine im Lands

11) Im Jahr 1842 (8. Aug.) gelang es bem 71jahrigen Farber Hougbalbftab in Stavanger, einem Freunde des berühmten Laienpredigers Sange, diefe Bereine gur einer Rorweg. Miffion 8 = Gefell= ich aft (Norske Missionsselskab) gu bereinigen. 1844 murbe ber Randidat Schreuber mit Thommejen zu ben Gulus gefandt. Anfangs tonnten fie nicht Guß faffen, auch in China machten die blonden Saare Schrenders ben Gintritt bei Buslaff unmbalich, boch 1850 fonnte er im Sululand Umpumulo und bald andere Stationen gründen; 1856 wurde ber Erftling getauft. Rach Anlegung weiterer Stationen wurde 1866 Schreuder gum Miffionsbifchof ernannt. - Gin gefegnetes Bert begann 1867 die Gefellschaft auf Madagastar, gunächst unter den Sowas. Die Norweger befetten Betafo im Betfileolande und breiteten fich mit ber langfamen foliden Thatigfeit aus, Die Diefe Gefellichaft charatterifiert. And Arzte wurden ausgesandt, seit 1870 auch die Sakalawas der Weit-lüsse mit dem Worf bedient. Das Milisonisschiff "Cliefer" sächt seit 1884 hin und der, jest der "Haufiss". Im Sullaand fündes 1872 Schreuder der Mission seine Dienste, weil er Missionar der norweg. Kirche und nicht einer bemofratisch geleiteten Befellichaft fein wollte, und wurde bann bon einem befondern Berein unterstützt († 1882 in Entumeni). Seither leitete Oftebro († 1893) als Superintendent die Stationen, die von Rrieg und Unruhen viel gelitten haben. Rafcher bliihte die Arbeit in Madagastar auf; 1879: 369 Taufen, 1884: 1521 Aufnahmen in Die Bemeinden, Die jest 33 000 Seelen gablen. Die Schulen befuchen 30-40 000 Madagaffen. Mus bem theologischen Seminar find iiber 50 ordin. Prediger hervorgegangen. Un ber Weftftifte weift Morondama 196 Seelen auf, etwa eben fo viel die S .= D .= Riifte. Im Sulu-Land arbeiten 15 Miffionare, Die 1127 Getaufte gefammelt haben. Ginnahmen 1892: 472500 Mt. Organ: "Norsk Missionstidende". Die Gesellschaft steht frei innerhalb der Rirche da, ein Mufter für andere Bereine. Infpettor: 2. Dahle in Stavanger.

12) MI. Bifchof Schreuber aus ber Norweg, Misselbe austrag. bilbete sich 1873 ein eigenes Komitee zur Forfführung seiner Misselbe besteht jest aus bem Bischof von Bergen und 6 herren in Christians. Organ: "Missionsblad". Sinnahme 1891: 6720 MI. Das Kömitee ergänzt sich selbs und bis stattengemäß sich auflösen, jobald die norweg. Kirche als solche die heibenmission in den Bereich ihrer offiziellen Thätigkeit aufnimmt. In Chrimmen, Untwindigheit aufnimmt. In Chrimmen, Untwindigheit aufnicht und 100 Schusstinder. Die spektigen der Schafte und 100 Schusstinder. Die

inhem, bij nicht on in g, urb 150 hundet) in Gich genink Snieust int Windlif mi nuchere much nuchere much nuchen komp

ber Beis

firen, Srallred), uni nesta (, 1864 difference di sebutand yna. Mad in 155 350 ML chen. Coper i na feti 186

Office chie Militar 18 betack 11 %

r in Linne errinigt, has n in Horses † 1672) die Thems 11 dilch († 1886) ilmahun 11 is Hauptmissionare sind zwei Brüder Astrup, die beiden ersten norweg. Rfarrer seit Sans Gaede, die ihr Amt niederaeleat haben, um Wissionare

gu werben, und ber frühere Bermannsburger Otte.

18) 1888 entftanb ein Berein für Missionarbeit unter den norweg. Lappen, der 2 Veisserbeiter ausgesenbt und lappfänd. Bücher berausgegeben hat. Außerbein giebt's Bereine zur Unterstätigig der Indian Home Mission to the Santals (1889: 48 670 MK.) und der China Inland-Mission (1889: 9000 MK.; 1891: 2920 MK.).

14) Ein 1891 in Bergen gegründeter Berein für norweg.-Luther. Miffion in China nimmt 30 400 Mt. ein und hat 6 Miff. in Hankau.

Im Jahr 1887 betrugen die gefamten Miss. Beiträge Norwegens 382 674 Mk., macht 20 Pf. per Kopf; im J. 1891: 527 691 Mk., macht

ca. 26 Pf. per Ropf.

16) Eine Canbinavische Japan Allianz-Mission hat j. 1891 in Japan 7 Miss. mb 10 Fränlein. Die Arbeiter kommen aus Schweben und Norwegen, bas Gelb (und Leitung) aus Amerika.

17) Finska Missions Sallskapet, die fint and is de Missions Sallskapet, die fint and is Missions gagt. 19. Zanuar 1859. Durch die Meinische Geiellschaft beförderte dieselbe am 9. Just 1870 10 Missionare nach Ondonga im Obamboland; nach ermitdend beisser Arbeit durften die Amissionare 6. Jan. 1883 üpe 6 Griftinge tausen. Auf 2 Catalonen Omulonga und Onitipa 537 Christen. In der Missionale sind 5 Hinge. Die schwedisch Zeitung der Gel. if in 2800, die stinische 18700 Exemplaren verbreitet. Einahme 1891: 102783 MI.

18) Eine Finsk Frimission für China mit 1 Missionarin nahm

im Gründungsjahr 1891 ca. 7000 Mt. ein.

#### V. Französische Wissionen.

1) Société des Missions évangéliques ("Barifer Es. Milj-Séjélié idafi"). Dieje Gsjellifolaft bibler lifd 4. Rob. 1828 unter Minoritung Heinzer Bereine, die Bafel unterhiüt hatten, burd Mulaumentreten bon lutherlifden, reformierten und freiltröflichen Kreijen. Die Leitung ber Gefellich. und bes Miljionsfauries übernahm Raftor Gelland, bann idoft an Bert too Pathoren geben han gaben no hat jeht criten Mit angeleiste Kan hab ist Genne Gottlard fol-Mittill meh unde mit Gerial

Granditi

mmenfli

Roboren, 14516 Mi der Leigali dand die Mill, 189 mue Mill Eirmafme selignes\* (1857—18

ub 1829diner-Mil Schreiter Bunkerhil die Million die Legene die die Legene die L

> Cogun: "B § 6. Kriten die

> Tanifantes

rijen mong

n Aifiso

eter ber en

iikog der le

other-latin

i in finla

freiens

ske Missie

int fide in

efer, un fil

30 (c) a m) 1839, noden

hitte distin

Mirain

hat in the

1. 田红船

in and faile inc Arriage

91班, 時

Mission for the Examences

Ming

de Milliet

die Kendu Difficulty to det burfic di

of 2 Suise of 2 Suise other feat 5 St

die ferie

Grandpierre (1826-55). Anfange wurden nur andere Gefellichaften, namentlich Bafel, unterftütt, bis 1824 ber Basler Infpettor Blumbarbt selbst auf's bringenbste riet, eine selbständige Arbeit anzufangen. Das Wert ward leiber von den 650 000 Protestanten Frankreichs (mit 1160 Baftoren) anfangs ichwach unterftiigt, baber es ichon burch Rrifen gu geben hatte (1847-56 war bas Miff .= Saus gefchloffen. Bon 574 Rirchen gaben noch a. 1885 bolle 296 nichts für bie Miffion). Die Gefellichaft hat jest 6 Relber zu bearbeiten: 1) Das Ba futoland (Lefuto). Die erften Miffionare murben 1829 von Dr. Philipp am Rap in ihre Arbeit eingeleitet und ließen fich Juli 1833 in Morija nieder bei Ronig Mofcheich. Run haben fie bort 19 Stat., 8574 Romm., 4956 Ratech., 7376 Schüler, bie Gemeinden haben im Sahr 1891 27 776 Mt. aufgebracht. 2) Miff. Coillard hat fich 1885 unter ben Barotfe niebergelaffen und eine Sambefi-Miffion gegründet. 3) Um Genegal, wo ber Erfolg feit 1863 noch unbebeutend ist. 4) Tahiti wird pastoriert und gegen die Jesuiten mit Erfola verteidigt (s. 1863): 23 Pastorate mit 3 Wiss., 17 eingeb. Baftoren, 1961 Gem.-GI., 1100 Schülern; Beiträge ber Gem.-GI. 1892: 14516 Mf. 5) Manors Rabulen-Miffion f. 1886 unterftüst. 6) Auf der Longlitätsinsel Mare wird nach Bertreibung der englischen Missionare burch die frang. Regierung 1891 ein Miff. ftationiert. 7) Gine Rongo-Miss. 1892 angesangen. Zus. auf 28 Stat. 40 Miss. unb 8 Frl. Das neue Misssonshaus der Ges. zählt 1893 zehn bezw. dreizehn Zöglinge. Einnahme 1892: 276 568 Mt. Organ: "Journal des Missions évangeliques" mit einer bortrefflichen allgem. Miffionschronit. Infpettor (1857-1882 Cafalis): Bögner; Abr.: Boulevard Arago, 102, Paris.

2) Nachbem icon 1826-57 eine eigene Miff.=Gef. in Laufanne und 1829 - 36 fogar eine Miffionsichule beftanden, aus ber zwei Inbianer-Miffionare herborgegangen waren, begnügten bie frangofifchen Schweizer fich lange bamit, Bafel, Baris und andere Miff.-Gefellich. gu unterftuten. Erft fpat ift es gu einer Mission Romande (Freitirch= liche Miffion ber frangofifchen Schweig) gefommen. Diefelbe ging herbor ans ber Baabtlanbifden Freifirche, Die am 28. Mai 1874 eine eigene Miffion gründete; Die 4635 Glieber brachten 112 000 Dt. zusammen. Bivei Theologen nahmen die Arbeit auf unter ben Mag= wamba in Nord-Transvaal. Bon der Regierung anfangs freundlich empfangen, murben fie fpater beargwohnt und eine Beitlang in Befangen= ichaft gehalten. Um 4. Oftober 1876 murbe ein Erftling getauft. 3m Sahr 1879 vereinigten fich die Freikirchen von Genf und Neuchatel mit ber Baabtlanbifchen gur Mission Romande. Die Miffion hat fich ins portugiefifche Ruftenland ausgebehnt und gahlt auf 8 Stationen 275 Rom= munikanten unter 9 Miffionaren. Ginnahme 1892: 76 998 Mt.

Organ: "Bulletin Missionnaire".

§ 6. Am ftarksten wetteisern im Missionswerk mit den Briten die stammberwandten Nordamerikaner. Kleine Ber-

eine machten den Anfang, wie die Society for propagating the Gospel, 1787 in Benninsvanien gegründet, ein noch thätiger Silfsberein der Brudergemeine. Dann folgten die New-York Miss. Soc. 1796, in welcher Presbyterianer, Reformierte und Baptisten zusammenwirken, 1797 The Northern Miss. Soc. mit ahnlicher Zusammensehung, 1802 eine Massachusetts Baptist Miss. Soc., 1818 eine United Foreign Miss. Soc., zu der fich die eben genannten New-York und Northern Miff.=Gefellichaften mit der prest, Generalinnode gufammen= schlogen und die 1826 ihre Arbeit an den amerikanischen Board übertrug, u. f. w. Wichtiger war die Entstehung bes American Board of Commissioners for foreign Missions (1810), in welchem Kongregationalisten und Presbyterianer zusammen arbeiteten, bis lettere 1837 fich beranlagt faben, ihre Rrafte in einem besonderen Berein gufammengufaffen. Die berichiedenen Rirchen gründeten feit 1814 baptiftifche, 1819 methodiftifche, 1821 bifcofliche, 1837 luthe= rifche, 1857 hollandisch reformierte u. a. Missions= gefellschaften. Als die Stlavenfrage auch in den Rirchen rumorte, spalteten fich diefe und mit ihnen die Miffiousgefellichaften in füdliche und nördliche Körperschaften. Immer noch treten neue Rirchenforper und neue Miffionsbereine ins Leben; und zwar find es meift die Kirchen felbst, welche als folche die Miffion betreiben. Besonders thun sich aber in Amerika die Frauen hervor in Brundung bon Bereinen, die bald mehr nur Silfsgesellschaften zur Unterftützung der betr. firchlichen Miffion find, bald aber auch felbständige Arbeit betreiben. In den letten Jahren entstanden 39 Frauenvereine mit einer Jahreseinnahme von 1 730 000 Doll. Hier geben wir eine immer noch unbollftandige Lifte aller diefer Beftrebungen. Die Amerikaner felbft berechnen ihre Miffionsgesellschaften auf über hundert. Die Ginnahmen ber amerikanischen Missionen ichatten sie (1887) auf 14 033 180 Mt. (welche Dr. Grundemann auf 9 800 000 Mt. reduziert). Es ift nämlich schwierig zu unterscheiben, mas in ber Union für Chriften gethan wird, und mas bort für Indianer und Chinefen geschieht; beide Thatigkeiten werden oft als Home Missions erwähnt. Gewiß aber ift die lebendige Teilnahme an

her Geb her Min für 189 1158 e 15272!

III bon ! 鲜咖 Ementer. in N Colling of 5444 Min. pilit, glang to aligait i thought to lien (Bo lighteit bes beterber 184), 90 Ith White 3 Ceplor philles : Shiplate

this tigo

torner or

Epoths Epit

hit ton

inipin 18 nanat pu

Carifol Pills

with shirt

nicialization.

184 Par 184

क्षा हैर्माइ, ।

tifer, il

ber Evangelisierung der Welt wie der Zuwochs der Mittel bei den Amerikanern in stetem Steigen begriffen. Bass berechnet sitt 1891: 57 Ges., 1513 Miss., 1004 unverh. Missionarinnen 1158 eingeb. Ordin., 8654 andere Gehissen, 346 699 Komm., 15272 900 Mt. Sinnahme.

die Nen-

et, 960:

Northen

Northen

thicking his

trestations

mont from

aptifijbe,

ofen mont

er pró bin

he die Mis

die Franti

h m m

Million by

ha has lette

diceind

वर्षे प्राप्तिक

ance falls b

ert. Lie Co

800000

n, mê in H

oft of Ho

### VI. Amerikanische Missionsgesellschaften.

1) American Board of Commissioners for Foreign Missions (A. B. C. F. M.), furzweg ber "Board" (fpr. Bord) genannt, wefentlich nur bon ben Rongregationaliften (4868 Gem. mit 512 771 GL.) unterftutt, gegr. am 29. Juni 1810, auf die Unregung bin, welche bon vier Studenten bes Andover Kollegs, Hall, Jubson, Rewell und Rott, aus-ging. Man beabsichtigte zunächst nur, sich an die Londoner Missions-Gefellichaft anguichließen, nachdem aber 1812 bie Ginnahmen von 4000 Mt. auf 54 445 Mt. geftiegen waren, fandte man jene vier felbständig nach Indien. Da die oftind. Rompagnie Schwierigfeiten machte, ward Judion genötigt, nach Barma zu gehen; zugleich wurde er Baptift. Endlich gelang es, in Ceplon und Bombay einen Anfang gu machen. Die Befellschaft hat nie Kirchen bilben wollen, legt es vielmehr auf möglichft baldige Gelbständigmachung der einzelnen Gemeinden an; fie ift vorwiegend kongregationalistisch ober independentisch. 1) Dag man in Indien (Bomban) 1814 anfangen tonnte, ift hauptfächlich ber Freundlichfeit bes Gouverneurs Nepean ju banten. Das Wert nahm bald bedeutenden Aufschwung: Ahmednagar (1831), Satara (1848), Rolapur (1834), Madura (1843), Madras (1836), Arfot (1850-57). Dr. Scubber und Binslow haben fich besonders in Gub-Indien einen Ramen gemacht. 2) Centon 1815. Dr. Boor in Saffna. 3) Nord-Amerita, unter ben Indianern 1817-83. 4) Sprien 1820. Barfons und Fist. Berfolgungen burch die Maroniten. 5) Sawaii 1819, angeregt burch 2 Infulaner, die nach Amerika gekommen waren. Die Ratholiken, anfangs ausgewiesen, ericheinen 1836 unter bem Schut ber frangofischen Ranonen und bringen bas Bapittum, Die Frangofen Branntwein. Miffion 1863 etwas vorzeitig abgeschloffen, ba bas Land chriftianifiert fei; boch wird noch für Bildung von Baftoren und Lehrern geforgt. 6) China, angeregt von einem dortigen Kaufmann 1829 (Kanton 1830, Umon 1842, Futichan 1847). 7) Armenien in der Türkei 1829. Die Berfolgungen durch die Patriarchen dienen nur ber Sache. 1846 erfte eban= gelische Rirche in Konftantinopel, Unter ben Reftorianern 1833-70 gu reformieren angefangen. 8) Inbifder Archipel 1839. Borneo aufgegeben 1847. 9) Weft=Afrita: Liberia 1830-43. Un der Min= bung des Gabun-Fluffes 1848-70. 10) Gud Afrifa 1835. Unter ben Bulus, neuerdings ausgedehnt nach Inhambane gu einer Oftcentralmission. 11) Mifronesien 1852. 12) In Bailundu und Bihe 1880 die Westentralmissen. 18) 3 apan 1869 in Kobe, Nsata, Kijoto, Otajama, Niigata. 71 Gemeinben mit 10 142 Aichern. 14) Palästina 1820—24. Außerbem Missionen in Mejito, Spanien, Nireid z. — Im ganzen 1891: 21 Chiete, 97 Stationen, 1136 Außenstat, 182 orb. Missionen worden von 1891: 180 eingen 180 eingen 180 eingen 180 eingen Mitarbeiter, darunter 204 eingeb. Pasioren, 484 Kirden, 40333 Csieder, die 416356 Mt. beitragen, 46403 Schüler. Einsahme 1891: 824 825 Doll., darunter sir Delbennission 3000 Doll.; 1892: 840805 Doll. Sit der Mission: Miss. Herrald\*.

In Berbindung mit diefer Gefellichaft:

2) Woman's Board of Missions, gegründet 1868. Einnahme von 4 Frauen-Bereinen 169 206 Doll. Organ: "Life and Light for Women".

3) American Missionary Association (A. M. A.). Die ameritanische Missions-Affociation entstand 1846 in Albann und unterzog fich ber Aufgabe, besonders ben 3 verachteten Raffen in Amerika nachzugehen (Reger, Indianer und Chinefen). Die Grundfate ber Gefellichaft find evangelisch-weitherzig, boch vorwiegend fongregationalistisch; natürlich wurden Stlavenhalter und Unitarier ausgeschloffen bon ber Mitwirfung. Sie übernahm von einem früheren Berein die 1841 begonnene Mende-Miffion im Scherbro-Land (Beft-Afrita). Die Beranlaffung gu ihr gab ein Brogeg gegen Reger, Die fpanischen Stlavenhandlern entronnen waren und einen berfelben getotet hatten. Borübergehend murbe auch in Beftindien (1847), Hamaii und Siam (1849) gegrbeitet. 1874 murben alle auswärtigen Miffionen außer ber weftafrifanischen aufgegeben, und 1883 trat man auch die lettere an die "United Brethren" ab, so daß die Gesellichaft nur noch in Amerika selbst arbeitet. Sie bekan von Dan. Sand 1878 bie größte Miffionsgabe mit 1 894 000 Doll. 1) Unter ben Chinesen in San Frangisto haben fie 18 Schulen. 2) Unter ben Indianern haben fie 12 Schulen und 9 Kirchen (496 GL). 3) Die Negermiffion wird am energischften betrieben, besonders burch Schularbeit: 6 Colleges, 13 Induftrie-, 17 Normal-, 51 gewöhnliche Schulen; 133 Gemeinden werben von ihnen gepflegt, dafür wurden 430 974 Doll. (1891: 482419 Doll.) aufgewendet. Gis der Miffion ift Rem-Dort. Organ: "American Missionary".

4) American Baptist Missionary Union. Der batiftijde Misionsberein wurde 1814 in Philabelhhia gegründet (717 640 Kirchengl.), und zwar zunächst veranlaßt durch den Übertritt der Bostoner Misionare Judion und Vice zum Baptismus. In Varna arbeiten seinlissionare Judion und Vice zum Baptismus. In Varna arbeiten seinlissionare Judion und Vice zum Baptismus. Rade, Mason) eit 1827 (29689 Kirchenglieder); unter den Judianen sein 1817 (treten aber jett Kirchen an die Baptist Home Missioner Wissional Unterfishung der bestehenber Arbeiten beschäftlicht, dagen entstanden bissionale Gewiedenden in Indien (seit 1840) im Telugu-Land, (wo nach der Jungersnot 1878 bash 41 000 Kirchenglier). Weben dem bossinuspollen Afjam (1836) wurden auch China (1842 Swadu,

John finn fi 47 Wif John hunter hunter hun, Ka Miss, M

fings fings

Seems

Succession of Suppliers and Succession on Su

hope bis

Nicher ingen den Grand in Lagora, Sind in Lagora,

12) 6 13) 6 14) 01 130 201, Ningpo) und Japan (1873: Jofohama, Tokijo) in Arbeit genommen. Gingia fteben in ber Miffionsgeschichte ba fowohl die Drangfale, Die in Barma die Miff. Jubion u. a. erlitten, als auch ber Beroismus ber Frau Judion. - Reuerdings hat die Befellichaft die Rongo Inland Diffion übernommen (1884), die, 1877 begründet, nun 10 Stationen und 47 Miff. gabtt. Die Miffion hatte 1891: in Barma, Affam, China, Japan und Indien 681 Gemeinden, 76 603 Glieder, 139 Miffionare, darunter 7 Arzie, 223 Jungfr., 868 eingeborne Prediger. Sie arbeitet übrigens auch in Griechenland, Spanien, Deutschland, Dänemark, Schweben, Rußland. Ginnahmen 1892: 3563 690 Mt. Organ: "Bapt. Miss, Magazine". Der Sit biefer Bef., Tremont Temple in Bofton, verbrannt 1893.

3m Bufammenhang mit den Baptiften:

5) Woman's Baptist Missionary Union (14 Romitee's) mit einer

Einnahme bon 112 664 Dollar.

ta, Kijob,

Belijin

reiá n. –

it., 189 cd.

Ymrjoen,

34 Birden. üler. Gir 1000 2:0:

gregation

introduction

in Warn'.

Die autre

natura ja

Todayaha

Cellistri in

d; midic

Marida mere Mode

明和中的

TOTAL PARTION aný in Mil

t mount

ice, 100 [80]

ab, fo bi

201. 1) lbs

8) Unio in (31). 3) 94 damp Spir

life State

43) 971 216

ift Marine

utifiity 95

40 Sirbad

mm site nteika fe js

1827 (1988)

er jut ship

habett fie fil

(ugr:2011 1). Katabi

1848 Sadil

6) Freewill Baptists, gegründet 1832 unter nichtcalbiniftischen Baptiften durch Anregung des englischen General = Baptift. = Miffio= nars Sutton (92686 Blieber, benen fich 1886 bie Church of God mit 45 000 anschließt). Sie arbeitet im Driffa=Sprachgebiet f. 1836. 5 Sta= tionen, 805 Rommunit. Organ: "Morning Star". Ginn.: 25 497 Doll.,

wogu die Frauenvereine 7694 Doll. fteuerten.

7) Southern Baptist Convention, gegründet 1845. 21/2 Mill. Elieber (1300000 Weiße und 1200000 Farbige). Sie trennten sich wegen ber Stlavenfrage von benen im Norben; haben Miffionare in China (f. 1844 Tungtichau, Schanghai und Kanton), in Afrika (f. 1846 in Lagos, Abeotuta 2c. burch farbige Missionare), Japan, Megito, Brafillen und Italien. Zus. 98 Miss. (wahrscheinlich weibliche mitgezählt), 79 eingeb. Behilfen, 75 Gem. mit 2923 GL, wovon auf die Beiben-Miffion tommen: 51 Miff., 34 Geh., 16 Gem., 1079 GL. Ginnahme 1892: 618 740 Mt., einschließlich 200 000 Mt. Subilaumsfond, Organ: "Foreign Mission Journal". Sit: Richmond, Va.

8) Seventh Day Baptists (Abventiften, 28991 GL) miffionieren i. 1842 in China (Schanghai), mehr unter Chriften in Samaii, N.=See-

land, Sudamerifa. 19283 Doll. Ginnahmen.

9) Baptist Foreign Missionary Society of Ontario and Quebec (Canada), gegr. 1866. Arbeitet f. 1873 guf 6 Stationen unter Telugus. Einnahme: ca. 27 000 Doll.

10) Bapt. Convention of Nova Scotia, New Brunswick Ed-

ward's J., arbeitet unter Telugu mit ca. 14 000 Doll. 11) Bapt. For. Miss. Convention of U. S. (farbig), f. 1883:

4598 Doll. 12) German Bapt. Brethren (Tunkers), 6237 Doll. 5 Mi're.

13) General Baptists of Indiana, grundeten 1888 eine Miffion. 14) Christian Connection (129 533 GL), gründen 1887 eine Miffion

in Japan, wozu die Frauen 1248 Doll. gesammelt hatten. Ginnahme: 3000 Doll.

15) Mennonites in Hayesville, Ohio (550 Sti.), gründen eine Indianer-Miffion. Ginnahme: 12500 Doll. (1886).

16) Deutsche Mennoniten in Berne, Indiana, f. 1885 arbeiten im

évergeti ágertliáj

1800 mil

27)

in şini

ad Shrid B Millio

11465. (

Est. Soc. 29)

Histen.

min July Organ: "( 30) I

i Indian

His 201 31)

u Merito 32) :

afterd 1

aj mjen

Protesten for 1882

lotigei, a

山龍町

1 % 18

per) M 204) Int

id Bett e

Bapin 2

in mitigi noith)

17 600 QU

offer bei.

delle mix Il Gen ni

tery Recor

De Carro

**新來 3040** 

in, mai Burbe

34) B

28) ]

Ind. Territory.

17) Colored Bapt. Mission, South (11/2 Mill. (SI.), gründen 1880 eine Miffion, die f. 1883 in Liberia arbeitet.

18) Bapt, general assoc, Chicago (farbig), arbeitet mit 5000 Doll.

am Konao. 19) Bapt. Foreign Miss. Convention (South), Richmond, 4473 Doll, in Liberia.

10) Bapt. State Convention of No. Carolina, arbeitet m. 87 830 Doll.

in Afrita, Merito, Brafilien, China 2c.

21) Consolidated Bapt. Miss. Convention (farbig), Brooklyn, arbeitet in Beftafrifa und Saiti.

22) Cumberland Freie Bapt. (16 900 GL.).

23) Foreign Christian Miss. Soc. der Disciples of Christ (750000 Blieder) ober Campbellites, 1874 gegründet, arbeitet in Jamaita, Indien, Japan (Afita), China (Ranting), Türkei (brangt fich in Maraich 2c. ein), Frankreich, Danemark und England! Ginnahme: 67 750 Doll.

24) Board of Foreign Missions of the Presbyt, Church in the U. S. of A. (North). Die Bresbyterianer hatten anfangs im Unichluß an den amerik. Board missioniert, das Erwachen ihres kirchlichen Sonderbewußtseins aber brachte es mit fich, daß 1831 bie Western For. Miss. Soc. und 1837 ber offiziell-firchliche Board of F. M. entstand, welch letterem alle Presbyterianer ber "alten Schule" fich anschloßen, während bie "neue Schule" 1838 ein Committee on For. Missions bilbete und bis 1870, ba beibe Schulen fich vereinigten, den amerikanischen Board unterftütte. - Die presbuterianische Rirche gabit 7000 Gemeinden mit 800 000 Gliebern. Sie arbeitet unter ben Indianern (1833), bann in 29.-Afrika (1833 in Liberia begonnen, jest in Corisco und am Gabun). Sie übernahm vom Board 1870 Sprien und Persien. In Indien wirkt sie f. 1833 (Lodiana 2c.); weiter in Siam und Laos. In China f. 1838, (1852 and) unter ben Chinesen in Ralifornien). In Japan war fie 1859 mit der amerik.=reformierten Kirche die erfte auf dem Blat und wirtt feit 1874 in engem Berein mit biefer und ben presbyter. Rirchen Schottlands. Gin Miffionsarzt geht 1884 nach Rorea, andere Boten nach Sübamerika und Mexiko. 1892: 623 männl. 11. weibl. Miff., 1647 eingeb. Gehilfen, barunter 187 ordinierte. 18101 Romm. Ginnahme 1892: 1014504 Doll. Organ: The Church at Home and Abroad. Sig: 1334 Chestnut Street, Philadelphia, Pa.

25) Presbyterian Woman's Board of For. Missions mit 123 Miffio narinnen (7 in Ufrika, 31 in China, 42 in Indien, 12 in Japan, 1 in Rorea, 2 in Merito, 6 unter Indianern, 12 in Berfien, 3 in Siam, 7 in Laos), 57 Bibel-Borleferinnen 2c. und 602 600 Mt. Jahreseinnahme.

26) Foreign Mission of the Presbyterian Church (South), fiibliche presbyt. Miff.=Gef. (179 721 GI.), gegrundet 1861, treibt neben Evangelisation (Mexito, Brafilien, Cuba, Griechenland und Italien) eigentliche Miffion in China f. 1867, in Japan f. 1885, am Rongo f. 1890 und in Rorea f. 1892. Ginnahme 1892: 127 811 Doll. Organ:

"The Missionary", Rafhville, Tenn.

27) Board of Foreign Missions of the United Presbyt. Church of N.-A., einer Rirche, gegründet 26. Mai 1858 burch Bufammentreten bon zwei Teilfirchen (106 385 Gl.). Sie haben Miffionen in China und Sprien 1877 abgetreten; in Indien (Sialtot) und Agppten Dienen 28 Miffionare, 30 eingeborene Brediger, 491 Geh.; Bahl ber Romm. 10 465. Ginnahmen 1891: 112 816 Doll.

28) Presbyterian Foreign Miss, Society (einft Western Foreign

Miss, Soc.), arbeitet feit 1845 in Liberia.

29) Reformed Prebyterians in U.S.A., gegr. 1859 bon 11 289 Gliebern. 3 Miffionare in Sprien (Latatia 234 Kommunit.), bann unter Indianern und Chinesen, Ginnahmen: 19 770 Doll. (19 614 Doll.). Organ: "Our Banner for Christ's crown and covenant", Philadelphia.

30) Ref. Presb. General Synod (6800 GL) feit 1836, miffioniert in Indien (Aurki) mit 5 Miffionaren (341 Komm.). Ginnahme 1891:

16155 Doll.

ribbet de

erfeite in

rinter 189

mod, 40

1.87800M

). Brookly

brist (700)

natta, Julia,

n Marold L

750 Dd.

tu Milli

lider Sons

era Por. Miss ntfirm, bil

ofen, instru

ns tiber of

orifice Boot

Senzide ti

(1883), but

m) an Calai

n Ithin wit

Offin | 188

n vor fe 188

Elnis und und Strokt. Sinda dere Beder mil

ii., 1647 circl modern 1880

Ahread. 88

mit 188 Mile

in Sopra in in Sing, in

ahreienska h (South), fi

, trest etc

31) Associate Ref. Presb. Synod, South, unterhält eine Miffion

in Mexiko mit 5271 Doll.

 Foreign Missions of the Reformed (Dutch) Church of America, entstand 1857 mit 94323 Gl. Arbeitet in China, Indien und Japan auf zusammen 155 Stationen mit 27 Missionaren, 14 Frl., 37 ein= geborenen Ordinierten und 282 Gehilfen. Die Gefellichaft exiftierte icon 1832, hatte fich aber in felbständiger Weise an die Boftoner Disfionsgef, angeschloffen. 1857 wurden ihr bann bie Miffionen in Amon und Arfot überlaffen; 1859 tam Japan bagu. (Miff. Ballagh vollsog im Mai 1868 die erfte öffentliche Taufe an zwei Jünglingen in Jokohama.) Nachdem fie fich mit amerikanischen und schottischen Bresbut. (1874) gur "Unierten Rirche Chrifti in Japan" vereinigt hatten, machte das Werf größere Fortschritte. 1891: In Indien 1777, in China 2328, in Japan 2538 Rommunit., Beiträge: 7648 Doll. Die Gefellichaft pflegt ben medizinischen Zweig und erzieht die Gingeborenen bortrefflich gur Selbständigkeit. Ginnahmen 1891: 112164 Doll.

33) Cumberland Presbyterian Church, entftanben aus Erweckungen im Jahr 1810, in St. Louis gegründet 1869 und unterhalten bon 171 609 GI.; boch fteuern bon 2791 Gemeinden nur 1100 gur Beibenmiffion bei. Außer ben Home Missions (in englischer Sprache) haben fte im Indianergebiet, in Meriko und Japan Missionare. In Japan 17 Gem. mit 716 Gl. Ginnahme 1892: 18790 Doll. Organ: "Missio-

nary Record", St. Louis, Mo.

34) Board of Commissioners for Foreign Missions of the Reformed Church in the United States (Miffion ber beutich)=reformierten Rirche, 304 018 Gl. in 1510 Gent.), befteht f. 1878 in Harrisburg, Penn= inlo., arbeitet f. 1879 in Japan (Totijo), wo fie 1885 fich ber Berei-

Gunbert, evang. Miffion. 8. Muff.

nigung der prest. Kirchen angeschlossen hat. Einnnahme: 20 000 Doll. Organ: "Miss. Guardian". Sig: 907 Arch. Street, Philadelphia.

35) Presbyterian Church in Canada, 160 102 Gf. Gin Mifffonsberjind, (1856) in Indien haite feine Dauer. Zeit Arbeit unter den Indienen (f. 1861), auf Formoja (f. 1872, in Central-Indien (Indoe), auf Gfate (Neufschriben), in Trinibad und Demetara; Mifffonsfohlif "Dappring". Zuf. 35 Miff., 32 Krl., 95 Arzte, 6 Arztinnen, 224 eingeb. Geb., ca. 4000 Komm. Ginnahme: 1155 206 Doll.

36) Reformed Presb. Church of Nova Scotia, hat noth (?) einen

Miffionar auf Neuhebriben und 10500 Doll. Ginnahmen.

37) Methodist Episcopal Church (North), befteßenb feit 1819 mit 2783 967 Gl. Miffion unter ben Indianem (f. 1819), in Liberta (f. 1882), China (1847 Hithdam, 1867 Kinfiana, 1869 Kefing, 1881 Thimgfing), Nordindselber, Streat 1885. Dann entfland 1872 burch Zoffie, Nagalaff, hafdbote, Korea 1885. Dann entfland 1872 burch W. Tanlor eine fübinbifche Konferenz, ber eine beugalische folger, 1885 Miff. in Malaylia. Außerbenn wird in Bulgarien (f. 1857), Deutischand, Schweiz, Schweben, Nordegen, Merich, Karagund, Urquand, Argentinien gearbeitet. Im gangen 175 Miffionare, 213 Frauen, 1000 engeboren Safotora, 8480 Chriften, 36 346 Schifter. Ginnahme 1892: 4915 552 Mt., wobon aber für innere Miff. 5—600 000 (mit home und freedmen Miss, 1799 000 Mt.), abzgießen lind. Drygan: "The Gospel in all lands". Sig: 150 Fifth Avenue, New-York.

33) Meth. Episcop. Woman's For. Miss. Society, f. 1869. Set 92 Miffionarinnen, movoun 10 Aratinnen, 308 Bibelfranen ac. Ginnahmer 229339 Doll. Organ: "Heathen Woman's Friend". Arbeitet in Indben, China, Merito, Japan, Korea, Sidamerita, Italien und Bulgarei.

39) Method. Episcop. Church (South) entstand 1845 intolge der Stadenfrage (879 000 Kirchengl.). Arbeiten besonders unter Indianen und in China (1. 1848, Schanghai mit College), Japan, Meriko, Brasilien. Charafteristisch sit, daß die Missilienare unter den Indianen nie beren Sprache gelernt haben. 50 Missilienare, 44 Franzen. Sinnahme: 251 299 Doll.

40) Woman's Miss. Society of the Meth. Ep. Ch. (South), feit 1878 in Atlanta: 22 Mijfionarinnen. Ginnahme: 69729 Doll.

41) Methodist Church of Canada (Methobifien-Stride in Sundo) 1885 burd) Bereiniquing von 4 Xeillirgen entflanben, 23866 Slieber treibt Wilfion unter Zinbianern, in Zapan (Zoffio x. f. 1873, 1716 Sommuntl.), 48 orb. Wilfionare. Ginnahme: 27503 Doll. Women's Miss. Soc. giebt 19070 Doll. Nygan: Canadian Methodist Miss. Notices.

42) Evangelical Association, aud Mibreditsbrüber (von Safob Mibredit, † 1868), eine Zweigtirche bes bifd. Methob., 150234 CL, arbeitet f. 1876 in Zapan (568 Cem.-Cl., 576 Zediller). Organ: Missionary Messenger (Cleveland). Hat aud einen Franzenberein. Ginnahme 1892: 185484, einfolließenb Profellutiernebe Arbeit in Guropa. 501 542 Inne mi 45) Sietem, 400 Del 46)

147700

- Worn

44)

46)
nh 7 Bild
nfinnieren
47) i
nthol. (C

ement one day from senfor, for senfor, for

50) (0 to det 60 to det 60

ia) D. Luch (187) Securitar 9010 Sil) Print is securitar in Securitar in Securitar in Securitaria in Securitari

in Beneralisa in Ben. Sel. Insign Miss de Generalisa del Generalisa del Generalisa 43) Meth. Protestant Church, eine 1830 entstandene Zweigfirche. 147700 Gl., trat 1880 in Zapan (Magoya) ein. Einn.: 13323 Doll. — Women of the Meth. Prot. Church mit 7200 Doll. Einnahme.

44) African Meth. Episcopal Church, in Richmond, Indiana, (501 542 Gl. von 4150 K.) f. 1876 missioniert in Hait, Liberia, Sierra Leone mit 18 Miss. und 15 Frl.; 5800—7000 Doll. Einnahme.

45) Free Meth. Church, f. 1860 in Aurora, Minois, mit 22110 Gliebern, miffioniert f. 1885 ein Liberia, Aatal, Gliifghpur, 3m. 15 Miff.; 4200 Doll. Ginn. — Wesleyan Meth., 18000 Gl., Ginn.: 2000 Doll.

46) African Meth. episc. Zion Church, f. 1796 mit 425 000 GI. แกร 7 ซิกัสต์รัย. — Colored meth. ep. Church, f. 1870 mit 129 383 GI.

miffionieren in Liberia (?).

47) United Brethren in Christ, eine um 1800 von Otterbein gegr. method. Gemeinschaft, welche die Kindertause freiläßt (204517 GL), arbeitet von Dapton aus in Scherboro 1. 1856. Ginnahme: 44 759 Dolf.

Gine Frauenmiffion f. 1875 hilft ben Chinefen in U. S.

48) Die lutherische Eeneral-Synobe, 164 640 Kirchensenoffen, hat eine Mission in Liberia (Midhsenberg 1860) und die Gautur-Mission in Telique-Land, f. 1842 (14265 Getaustie, darunter 6176 Kom.). Ginnafme in 2 Jayten of 3544 Doll. Organ: "Luth. Miss.-Journal". G. Scholl, Valltimore, 1005 W. Lanvale Street.

49) Women of the Evang. Lutheran General Synod, arbeiten

f. 1881 in Gantur mit 14 197 Doll. Ginnahme.

50) General-Konzil (317145 Kirdengl.), treunte sich 1866 von ber General-Shynobe und nimmt einen strengtutserischen Standbunte ein. Sie arbeitet auch an Telugus in Radhsamanbri, welche Station 1851 von ber nordbeutschen Wission 1851 von ber nordbeutschen Wission 1892: auf 4 Stat. und 149 Außenstat. 4 Wiss, 2 eingeb. Kastoren, 91 Lehrer 2c., unter 3888 Getausten 1908 Komun., 84 Schulen mit 1465 Schül. Organ: "Foreign Miss.", Philadelphia. Ginnahme: 61520 Mt. Präsibent: E. B. Schäffer, Station G, Philadelphia, Pa.

51) Synod of Evang. Luth. Church in the South (141 133 GL), and Wisconsin Synod (190 527 GL), who less that the system of the sy

2) Deutscheevangel. Wissionsgesellschaft, German ev. Church (187432 Cl.), hat eine 1867 von Wiss. Lohr in Centralindien Eisrampur und Raipur) gegründete Mission 1883 übernommen. Einnahme 9010 Doll.

53) Profestant Episcopal Church in the U. S. Diefe Tochtertricke ber angistanticken verdamtt ihr Dasein der S. P. G. (S. 5), beren Miss. Seadury 1783 der erste anner. Bischof wurde. Rachdem schon 1792 die Generalspnobe (Gen. Convention) beschlicken hatte, "an den Greuzen ber Ber. St." zu edungelisteren, errichtet sie 1820 die Domestic and Foreign Miss. Soc. und erstärte 1835 Kirche und Miss. Sel. sier ein 8; alle Getantsen siene als Glieder, die Bischof als rechmäßige Leiter der Miss. Soc. and Selb der sie die Wester 1871 wurde eine

eti unto in abten (John Millionelli en, 224 riopi noch (I) ein

20 000 26

iladelphia

Con Milital

n. d feit 1813 m in Liberi. 9 Petra, 191

72, Rebben and 1832 bil enguiste the cien (j. 155 acros, Union

agnot, Unique 3 Feater, 10 Featebra 182 0 (wit how st n: "The 688

en v. Gioche rheite in John nheite in John and Balapsi. 1845 intop k ens note John Japan, Arb er den Johns 4 Frans. Gi

Ch. Gradi le 1789 D.L. Rinde in Austr 288 FEB Side 1873, 1116 for Women's Liv

st Miss. Note that the control of th

Woman's Auxiliary gegr. Arbeitskelber: Bestafrika 1836 (Kap Palmas und Kap Mount), China 1834 (Schanshal, Dr. Boone † 1831), seit 1859 Japan (Bisson), seitlanss), 1862 Hati Alti Ishwaren Bisson's besonders aber unter Indianern. Ginnahme: 193 957 Doll. Organ: "Spirit of Missions". — Women of Prot. Ep. Church, thätig unter Indianern und Regern, 26 000 Doll. Ginnahme.

54) Reformed Episc. Church (12 000 GL), miffioniert unter freed-

men (Regern). Ginnahme: 2676 Doll.

55) Domestic & for. Miss. Soc. of the Church of England in Canada, i. 1886, mijioniert in Japan i. 1888. Organ: "Mission News", Toronto. Ginn.: 15 190 Doll.; Frances-Hisberein 1891; 35 622 Doll.

56) Woman's Union Missionary Society, f. 1861, hat an 60 Utsbeiterinnen in Bengalen (1868), Muahada, Schanghai, Jotohama. Konsfejions 188. Sinnahme 1892: 54505 Doll. So arbeitet auch ein Canadian Board of Por. Missions f. 1871 mit 16992 Doll.

57) American Commission on native Missions, eine 1883 entftanbene Gesellschaft, macht fich zur Aufgabe, in Opposition zum Am. Board, den Eingebornen noch frisher, als es bort angestrebt wird, zur Selbstänbigseit zu verselsen.

58) International Medical Miss. Soc., f. 1881 in New-York, läßt 48 Jinglinge und 12 Jungfrauen Heilfunde studieren. Ginnahme:

18000 Doll. Organ: "Medical Miss. Record".

59) American Medical Miss. Soc., feit 1885 in Chicago, gleichfalls undenominationell.

60) Philadelphia med. Mission, f. 1879, baptiftifc.

61) Miss. Training Institute, Brooklyn, undenominationell, 1817

Doll. Einnahme, erzieht f. 1885 Jünglinge u. Jungfrauen für Milfion. 62) Woman's Foreign Mission (Union of friends, 76 188 Gl.

mit Kanado), bereinigt feit ISS, geben heraus "Friends" Miss. Advecate", Chicaco, miffionieren unter Indianem (Ottawa, Modo), Educa). 63) Die amerit. Wiedgefelligaft, f. 1816, dat fichm 52 736 075 Bibeilt und Bibetelle verbreitet, brucht hl. Schriften in Kurbiff, Korebeilt uff, Putt, Gilbert, Zonga zz. zz., gibt 587 023 Doll. auß, wodon

1/4 für Heidenmission.
64) Kongregationalistische Mission in Kanada seit 1881. Einnahme:

1676 Doll. (Frauenverein 622 Doll.)

65) Die norweg. Lutheraner miffionieren f. 1892 in Gud-Mada=

gastar und China mit ca. 70 000 Dtf.

66) Eine "International Miss. Alliance", gegr. 1887, seubet 1899 bie ersten Missionare unter Führung eines gewissen Kingman nach Sierra Leone, von nuo sie in dem Südan vorbringen wolften, 1892 gingen weitere 25 Brilber und Schweitern an dem Kongo, sowie 16 nach Indernational und 14 wieder nach Sierra Aeone. Im gaugen 150 Missionare und Missionariumen. Die Leitung hat ein auf dem Boden des kontessionales und Schweiter und Kaien in Reweden, Corner of Broadway and Forty-führ Street.

5) King lissioner § 7 Viffice liberal of list Bert

Sii

utimal

Mican

m juga

Aijanáh dily Ric Johoglid de Nijio denomi (1886 : 1 dince gu

Replan Replani relejanij rid 1756 i Sprache ir Raplan broadlaj

index in the state of the state

Ton (

2) D

5(10) Mt.

3) Mt.

4) W

6mel in

4) W

Richt mit obiger Gef. zu berwechseln ift die 1884 gegr. "International Miss. Union", welche lediglich eine Roufereng guruckgefehrter Missionare in den Ver. Staaten und Kanada ist zu gegenseitiger Anzregung und Gemeinschaftspsiege, mit jährlicher Zusammenkunft. Etwa 250 Mitglieder. Präsident: Dr. J. T. Gracep. Standpunkt der der Missionary Review of the World.

§ 7. Mit dieser Aufgablung find die Streitkrafte ber Mission noch nicht alle aufgeführt. Denn erstens bilden sich überall auf dem Miffionsfelde felbft Bereine gur Beiterführung des Berts. Go ift namentlich Auftralien ein bedeutender Missionsherd geworden. Die Methodisten daselbit haben (j. 1874) 2619 Rirchen, 593 Prediger mit 73310 Gliedern (und 7364 Probegliedern) in 4 Ronferengen, mobon die in Neu-Südmales die Miffionen in Tonga, Witi und Bismard-Archipel zu pflegen übernommen bat, andere für Chinefen und Bolnnefier arbeiten (1886: 12403 £. ausg.). Ebenso traten dort die Bresbyte= rigner gufammen, um in Melanefien weiter zu arbeiten. Auftralifche Anglikaner und Baptiften wirken auch in Indien. Rapland eifert Auftralien nach. Dort hat fich 1883 bie weslehanische Konferenz (309 Rirchen mit 3146 europäischen und 17596 farbigen Gliedern) fonstituiert, um die Mission in 6 Sprachen zu betreiben. Die hollandisch-reformierten Synoden in Rapland und Natal haben fich auch aufgerafft, der lange bernachläffigten Schwarzen fich anzunehmen. Ahnliche Bereine tauchen in Beft= und Oftindien, ja in China auf. Besonders aber treten die Arbeiter der verschiedenen Gesellschaften gu Bereinen für die Bibel-, Traftaten- und Bucherfache gufammen. Ginige wenige feien bier ermähnt.

1) Gine anglik. Miffion in Neu-Sud-Bales, feit 1881, arbeitet

unter ben Gingebornen.

36 (Rob Sti

one † 1911

organ Sibbi Dell Liga , 師」

ni mbo bak

of Racked in

Lission News. : 3421

fot on 60 %

oliform An

beitet aug is

die 188 m

atell with per

State First Gr n. Grebe

Chings, Sin

intimel, 80

un fir Affic

ds 76186

ds' Miss. Jahr

of ore, more

881. Gracier

in Sibility

887, festet 1%

man nog Sto

1892 (1192 to 16 mm Sm

Military of

les britis

en und grin i

et.

2) Die lutherische Immanuelssonobe in Subauftralien wendet 35 000 Mt. für Miffion auf.

3) Miffion ber Rap'ichen reformierten Rirche, hat gum Centrum Stellenbofch, Brafes: Baft. Neethling. Organ: "Der Chrift".

4) Westindian Church Association for the furtherance of the Gospel in Westafrica. Sit in Barbados (Codrington College). Ar= beitet am Bongas-Fluß.

5) Bengal indigenous christian Mission Society, bei ber auß-

ichließlich eingeborne Chriften beteiligt find, feit 1883. Erfte Station

m) 286

has Tat

iber A

13 Abit

Statione

pay th pay it

hunusgie Manen

mi Min

hut So

in Rap

2iiriti

4 劉龍

@ 500 f

Aminer

M Estima

证 班

Tolled.

神神

Storif, he

ber herrn!

afallation

Landon, F

in Sortie

lifer ben

on Gilling

T. Miller

(titl) &

प्राप्त विद्या

13) F

(astrial la

Ulubaria am Hugly.

6) Indian Home Mission to the Santals, mit Hisbereinen in Stroßbritannien und Stanbinavien. Segrindet burch Börreien und Streßrud, 2 von der Gögner-igen Miljin ansgetreienen Itanbinavijden Arbeitern, nahm igdon 220000 Mt. ein, (1891 waren es 114403 Rupien [zu 13/5 Mt.], davon 24583 M. von Hänenart, 3158 M. von Morenagen, 5581 von Schweben, 5218 von Größbrit., 2140 von Indien, 1892: 120993 Rup. (24073 von Dänemart, 28702 von Nortwegen, 5501 von Schweben, 9127 von Größbrit., 490 von N.-Amerita, von der ofitindigen Regierung für Heilmittel und Schulen 1650).

§ 8. Sobann erstehen mehr und mehr Mifsionen, welche von keiner Gesellschaft geseitet werden, sondern ihr Dasein dem freien Entschliß an Geld oder an Glauben reiher Bersonen verdanken. Man nennt sie Claubensmissionen, natürlich ohne immer damit sagen zu wollen, daß die, welche biesen Weg einschlagen, den von Kirchen oder Komiteen abhängigen Arbeitern an einsätligem Vertrauen auf den Herrn überlegen sein. Es sind namentlich Engländer und Amerikaner, welche mit mehr oder weniger Frucht in solcher freien Weise arbeiten, freilich ohne viel Stätigkeit.

o 1) "Brethren", iog. Plymouth-Brider, welche große Jurcht von aller Organisation haben, vereinigten sich 1886 zur Gründung einer Glandens-Willson unter den vernachläsigten Ecknus, der Anarhound von 2 fromme Handwerfer im Leben trat. Andere Preiwillige gingen nach Penang, Guapana, Australien, Spanien 2. Seit 1873 erscheinen ihre Berichte im Missionary Echo (f. 1885 Echoes of service), redigter von H. Groves († 1891), der ihnen Gaben übermittelte (1888: 77876 Mt.), ohne ihre Arbeit zu beaufschieftigien.

2) Der Glaubensmann G. Miller in Briftol nahm 1834-91 über 4 Millionen Mf. für heibenmission ein, indem er jährlich etwa 145 800 Mf. an 138 Missionare seiner Gesinnung verteilte (im J. 1891

gab man 54 Miffionaren 3473 £.).

3) American Faith Mission, gegründet in Oberlin, Ohio, wo ber "Faith Missionary" erscheint. Arbeiter in Centraliubien, Bulgarien 2c.

4) Miffionar Sägerts Arbeit unter ben Santals (Stat. Bethel). Ansgaben: 24 000 Mt.

5) Der ameritanische Missionar C. B. Ward u. a. seit 1882 im Rizamreich (Elgundal) unter Telugus thätig. 6) Die Schul-Arbeit ber Frl. Whatelh in Kairo unter Kopten mb Mossims 1861—89, fortgeführt von ihrer Schwester. Ühnlich Frl. Arnott in Jassa s. 1863 u. a.

7) Missionar Urn ot und Genossen bei den Garenganze s. 1881.

8) Die Erpebition bes methobiftifden Bifchofs 2B. Zanlor. Nach= bem Taplor 1872 in freier Weise im füblichen Indien gewirft (mo gu feiner Konfereng 2154 Mitglieder gehören; Ginnahme: 148 000 Mt.), 30g er 1884 trot bes Proteftes feiner Freunde mit 53 Miffionsleuten (13 Rinber inbegriffen) nach Weft-Afrika, um bafelbft eine Rette von Stationen anzulegen. Da ber Grundfat, alle Miffionen follten fich burch ihre Arbeit felbft unterhalten, fich als undurchführbar erwies, lehnte man fich an einen Taylor Transit & Building Fund an, welcher Februar 1885-86 fchon 45 148 Doll. einnahm. Abr.: Rev. Ross Taylor 150, Fifth Avenue, New-York City, ber auch "The African News" berausgiebt. Das Gange eine wunderliche Mifchung von gefchaftstundigent, reflamenhaftem Panteetum und bon einfältiger Glaubensbegeifterung. Seit 1885 hat Taylor geründet: 6 Stat. in Angola mit 24 Min. und Miffionarinnen (bie einzige protest. Miffion bort), die fich 3. T. burch Schulunterricht, Landwirtschaft und Handel etwas verdienen; am Kongo 7 Stat. mit 1 Dampffchiff (Annie Taylor) und 18 Mijj. 2c.; im Rap Balmas Diftritt 16 Stat. mit 35 Miff. 2c.; im Sinon Diftritt 7 Stat. mit 11 Miff. 2c.; in Grand Baffa 2 Stat. mit 4 Miff. 2c. Reubefehrte, einschlieflich Kinder in ben Unftalten, mogen es 500 fein. Außerdem ift Tanlor Borfteber ber alten method. Liberia-Ronfereng, f. 1884 Afrika-Ronf. genannt, mit 31 Rirchen, 3064 Gl., 54 Laienpreb., 2750 Sonntagsichillern 2c.

9) Der Polizeioberft Jat. Monro fängt mit seiner Tochter 1891 eine Mission in Bengalen an im Anschluß an die englische firchliche

Wiffion.

10) Dr. Moon brudt und verbreitet f. 1848 Bucher in Blinbenichrift für Araber, Chinesen, hindus, Battas u. a. Ginnahme: 33 760 Mt.

11) 1892 bilbet fic in England ein Komite stir "Zambesi Indastrial Missions", angeregt burch einen auftralschen Kolonika Booth, der Silbafrika bereift hat und findet, daß man bort dem Bethiel der Herrnhuter, der Bertliner und der Benedittiner in Errichtung selbsterfaltender Judustrien logen sollte. Im Schreshödhand soll ein Anfang genucht werben. Sits: St. Martin's House, 1, Grosham Street, London. E. C.

12) 1892 auch eine "Hausa Memorial Association in London" zur Fortjegung ber vom 1892 † Miss. Robinson begonnenen Arbeit unter den Hausa — zunächst durch Sprachstudium und Bibelüberseyung.

13) Kurku and Contral Indian Hill Mission für bie Ureinwohner om Mitifdpur und Bital in den indiden Centralprodingen (Biffionar A. Miller [friher in Montreur], John Drafe 22., 3ufantmen 12 Ber-Jonen), Fortiegung eines 1874—89 vom "Glandensmiffionar" Norton nuter den Kurftns und Gonds begonnenen Werfs. Allianzlandpunkt;

frije Etcho iBossins in Hirróso mi

andinasida 4 408 Kuin A. ton Arron Joint, on Accuspa, Anucia, to

onen, rolfe Dojen den set Kerjan n., udficht e diefen Sog gen Arbeiten n feien. Ge fie mit mit

pe grose feetal Sectional discourse fee in Success chilling success 1873 column rvice), tobale 38; 77876 ff.

ofin 188-1 er jöptisk dir lite (m.S. iii Obedin, Çik Iraljakies, iii

(Stat. Setal) a. Ikil 1882 ii Sinnahme 1892: in England 14066 Mt., in Indien 5485 Ampien. Sig: Jabneel, Miss. Training Home, 10 Drayton Park, Highbury, London N.

villige

raftar

ma b

क्रायंथं.

fit die

wir bi

Orielli

netone

14986

hérentet

liger:

mjangi

Buth

tien i

Millrig Simile

hafer fr

Mingel

12 unto

dan L

(dinet)

河岸

ingente

插加可

門師

Romena

gatopa, Eutopa,

not per

plet Be

mit der 9

infice.

Option of the confidence of the confide

14) Die Seilsarmee, Salvation Army, welche Cowin Booth. ein Methodiftenprediger in England, feit 1865 fammelte, 1878 ftramm organifierte, begann 1883 in Miffionsländern wie Indien, Ceplon u. f. w. fich auszubreiten. Es ift ein Berfuch, die Belt im Sturm gu erneuern, nachbem die Rirchen mit ihrem langfamen Birten faft eingeschlafen Bu ben Glaubensmiffionen ift freilich biefe Urmee nicht gu rechnen, fofern ihren Gliedern wenig Freiheit gelaffen ift, vielmehr bas Rommando bes Generals alles gilt. Bas fie mit ihnen gemein hat, ift nur bas Beftreben, bie tragen Maffen gu elektrifieren, wogu namentlich armes Leben und vollenbeter Bruch mit bem Berfommlichen, felbst ber Taufe, helfen foll. In Indien nimmt die Armee bas Gewand bes Fafirtums (ber Lebensweise heiliger Bettler) an, wirbt riidsichtslos unter Christen wie unter heiben, und rühmt sich in ihrem War Cry ("Kriegsruf"), in einem Jahr mit Fakirtum mehr ausgerichtet gu haben, als allen Miffionaren mit ihrem Sahebtum (herrenleben) in 50 Sahren gelungen fei. Ubrigens gehoren gur Armee auch anerkannt tuchtige Manner, Die gewiß nicht ohne Frucht bleiben. Man gablt gegen Enbe 1892: Offiziere 11 140, Die fich gang und gar bem Werfe wibmen und 3685 Corps leiten; diefe befteben aus hunberttaufenden bon Gol= baten in mehr als 38 Landern und Rolonieen ber Erbe. 3m Sauptquartier in der City von London: International Head Quarters, 101 Queen Victoria Str., E. C., find 731 Leute beschäftigt, und bie Bahl ber wöchentlich ein= und ausgehenden Briefe und Telegramme beträgt über 12000. Der Bertauf bon 32 verschiebenen wochentlich erscheinenben Rriegsrufen und anderen Schriften beträgt 45 Millionen (im letten Sahr im gangen). Außerbem erhalt bie Armee 42 Saufer für bie Rettung gefallener Frauen und 15 Saufer für entlaffene Straflinge, fowie Speifeanftalten für Salbverhungerte, Beimftätten für Obbachloje, Arbeitsburean und Landfolonieen für bie Arbeitelofen. Durch biefe Anftalten in England, Amerika, Auftralien, Reufeeland, Subafrika, Schweben, Frankreich und Solland hat bie Seilsarmee im Jahr 1892 Taufenden helfen können (Beilsarmeekalender für 1893). Ginnahme in England ca. 61/2 Mill. Mt., im Austand: ca. 81/4 Mill. Mt. Bon 1887—92 tamen ungefähr 310 ausfänd. Offiziere nach In bien. Bon biefen find 160 gurungefehrt nach Europa ober haben fich anberen Miffionen angeichloffen, und 20 find geftorben! Für Februar 1893 werben aufgegahlt 1190 Miffionare (Offiziere) im Ausland, barunter 421 in Indien (128 europ., 293 eingeb.) und 190 in Gubafrita. Im 3. 1892 "ftanben in ben Berfammlungen in Indien als Bekehrte auf" 15 566, und von biefen ichlogen fich ber Beilsarmee an 5100.

k, Highler, Stein Boci Cethorn in t an emmin einariflio coure mich H ift, biltip than gard cipata, inp refinality. mer bus de n. htt de há in iho ne ordereda ettetletet is वर्ष वालीवा ian şêfel gişa 22位10000 den ton Sol In Graph ers, 101 (mm Sie Ball in e betrop in erickingin in legen jah a Sie Heimi Juni Spir doje, Karik dicie Artula in Schula 1992 Taricka 1992 Taricka te it Godin Bon 1887-92 ton titlen fic Wiiten er herten al 421 in 310 1892 , 1430 568, In 18

5485 Rein

§ 9. Obichon nun feitfteht, dag bon allen Werten freiwilliger Bereinigung das Miffionswert derzeit die fraftigfte Teil= nahme der glaubigen Protestanten besitht, wird doch die Frage, was diese Arbeit ausgerichtet hat, noch fehr verschieden beant= wortet. Propft 3. Bahl, ein fehr gewiffenhafter Statiftifer, hat für die Jahre 1890 und 1891 folgende Zahlen gefunden (wobei wir die Bahlen für 1890 in Rlammer feten): Broteft. Miffions= Gefellichaften und Unftalten aller Urt für Beiden und Moham= medaner: (264) 304; Summe ber Ginnahmen: (48 258 760) 54 986 800; Bahl ber Miffionare: (4652) 5094; ber unberheirateten Miffionarinnen: (2118) 2445; der eingeborenen Brebiger: (3424) 3730; fonftiger eingeborenen Gehilfen (36 405) 40 438; ber eingeborenen Bemeindeglieder oder Kommunitanten (966 856) 1 168 560. Man fieht hieraus nicht nur, wie umfangreich das Werk ift, sondern auch wie bedeutend fein Bachstum nur in einem Jahre ift. Dennoch will vielen Kritikern ber Aufwand an Menschenleben und Geldmitteln im Verhaltnis zu ben erzielten Früchten zu groß erscheinen; fie haben daher kein Berg zu der Sache. Es kommen auch bedeutende Mängel diefer gangen Arbeit zu Tage: nicht nur giebt es schwache, ja unwürdige Miffionare (die jedoch mit leichterer Mühe von ihren Posten entfernt werden, als untüchtige Prediger in der Beimat), die gange Art des Bereinswesens und die große Berteiltheit der protestantischen Chriftenheit bringen es mit fich, daß ungemein viele Rrafte geriplittert werden. Manche Rirchen fuchen ja nicht bloß Beiden, Mohammedaner und Juden zu Chrifto ju führen, sondern ftrengen fich auch an, Brotestanten anderen Namens zu ihrer Farbe zu bekehren; fie miffionieren auch in Europa, auf bem Gebiete fremder und boch verwandter Gemein-Billigerweise follte, mas in diefer Richtung geschieht, bon der Arbeit unter ben Beiden ftreng gesondert werden. Un= beren Beobachtern migfällt, daß protestantische Miffionare fich mit der Neubelebung gefallener Rirchen, 3. B. der orientalischen, befaffen. Je und je fonnte man fich verfucht fühlen, der evangelifchen Miffion etwas von der Zentralleitung, welche in der römischen Mission herricht, zu wünschen; Rom bagegen erkennt Buweilen die Rührigkeit der protestantischen Miffionsfreunde an

Jur Nachhilse beim Lesen dient entweder D. Grundemanns "Neimer Missonsatlas" in 12 Karten (Calvo und Stuttgart. 2. Aufl. 1886) oder J. Bahls Missonsatlas (Kopenhagen 1883 sc.). Ein größerer Missonsatlas den D. Grundemann besindet sich

in Borbereitung.

Boben jender entbed einflein frauffi bothen

The state of the s

# Die Wissionsgebiete.

an 6 mi

en Billen.

um an ba

# I. Westafrika.

§ 10. Wenn wir uns "Westafrifa" als ein Ganzes vorftellen, so ist voelt mehr durch die Geschichte, als durch die Bodengestaltung oder Bewohnerschaft bedingt. Seitdem, besonders im 15. Jahrhundert, die Europäer diese Kisse wieder entbeckt haben, blieb hier Sklavenhandel und Skavenjagd einseimisch bis in die neueste Zeit, woher zumeist die zerritteten staatsichen und gesellschaftlichen Justände und die sittliche Versorbenheit der Küssenbewohner.

3m 3. 1442 hatte Bring Beinrich ber Seefahrer ben erften Golbftaub und die erften gehn ichwarzen Stlaven bon ber Weftfufte Afrikas erhalten. 2118 nun Westindien entbeckt (1492) und die Ureinwohner teils ausgerottet, teils für Plantagenarbeit zu ichwach erfunden wurden, ba fette es ber edle Bartolomeo be las Cafas 1517 burch, bag aus Afrifa Stlaven nach Amerifa gebracht murben - mas er bann fpater tief bedauerte. Sogleich erteilte ber junge Ronig Rarl einem feiner Bunftlinge bas Monopol, jährlich 4000 afritan. Stlaven nach Beft= indien einzuführen. Gegen Ende des 17. Jahrh. nahm biefer Menfchen= handel einen ungeheuren Aufschwung; zwischen 1680 u. 1700 beforberte Die bazu patentierte englische Gesellschaft 140 000 Reger; andere Gesell= ichaften und ber Schleichhandel führten gu gleicher Beit beren 160 000 aus. 3m 3. 1790 allein wurden an ber Weftfiifte Afrikas 74 000 Stlaven eingehandelt. Es fteht feft, daß 121/2 Prozent Diefer Schwarzen während der Uberfahrt, 41/2 Brogent nach der Landung bor dem Ber= fauf und ein Drittel mahrend ber erften Arbeitszeit gu Grunde gingen. Bon je 100 eingeschifften Regern blieben alfo nur 50 am Leben und ber Fang Diefer 50 foftete in Afrika felbft wenigftens bas Doppelte an Menichenleben. - Chriftliche Menichenfreunde in England (bef. Granville Charp u. 28. Wilberforce) fteuerten biefem Ubel hauptfachlich feit 1788; aber erft gegen 1863 fann ber Stlavenhandel an ber Weftfüfte als ausgestorben gelten.

Man unterscheidet in dem so begrenzten Westafrika Senegambien, Ober- und Nieder-Guinea, wozu die großen Strommeze des Niger und des Kongo sommen. Die Küste der beiden ersten Stricke, sowie das Nigerthal gehören zu den am dichtesten Gebiet dis ungefähr zum Kamerungebirge Nigrieter, von da an südick Bantuneger. Troh der Nasierungschieden Gebiet dis ungefähr zum Kamerungebirge Nigrieter, den dan siedlich Bantuneger. Troh der Nasierungschieden Gesten den die Westafrikanern ein groß simmischer Fetischismus gemeinsam zu sein, während beinahe dis zum Aguator der Islam über Innerafrika herricht.

Die Bantu gehören mit ben fubafrifanischen Schwarzen zu einer großen ethnographischen und linguistischen Gruppe, beren Ginheit offenbar ift. - Der Rigritier mit feinem ftarten Knochenbau, feiner famtartigen ichwarzen Saut, bem harten, wollebewachsenen Schabel, bem langgeftreckten Riefer und ben wulftigen Lippen, ift eigentlich ber thpifche Reger. Die über 150 Sprachen biefes nordl. Gebiets find noch gu wenig befannt, um geordnet gu werden. Mitten unter ben Nigritiern muß man aber die Fula-Bolfer unterscheiben mit ihren bem semitischen Thous fich nahernden Gefichtsgügen, ber hellern Santfarbe, bem langen, ichlaffen ober gelocten Saar. Sie burften vielleicht die Urfache ber Bolferverschiebung fein, welche von Often nach Beften fich bewegt, eine erfte Bebolferungsichichte an die Rufte brangt, hinterher die Mande-Bolfer, und in beren Rücken eben bie Gula, welche gugleich die Trager und Berbreiter bes Islam find. - Die Ruftenbewohner haben eine Naturreligion, die wohl bon einem hochften Wefen, einem Oberen, weiß, aber gewöhnlich, als Auswuchs bes Ahnenkultus (woher wahrscheinlich auch die Menschenopfer beim Tobe Großer), die leiblofen Beifter in irgend einem materiellen Ding verforpert; ber Briefter ober beffer Zauberer (portug. feiticero) gebietet mehr ober weniger bem Wirten Diefes Zaubers (feitigo, woher bas allgem. Fetisch). Daber etwas ber Hegenfurcht vergangener Jahrhunderte Uhnliches, das Gefühl der unheimlichen Abhängigkeit von einer willfürlichen, übernatürlichen Bewalt, und in Berbindung damit bespotische Willfur bes Stammeshaupts über Leben und Tod feiner Gehorfamen, beibes gefteigert burch die Wertlofigkeit der Ginzelpersonlichkeit und bas durch die Sitte geregelte Gingreifen ber Beiftergewalt burch Gifttrant und andere Ordalien in die Rechtsenticheibungen.

Zwischen 1884 und 1891 haben die Mächte Europas Afrika unter sich geteilt. Auf der Westlüste samt dem Hinterland scheint Frankreich den Löwenanteil erhalten zu haben. fielft unft 16780 bem & tie Ri in thick to the Ri in thick to the Ri in thick to the Ringer and the transfer and transfer and

idida afi dei involuti involut

In box

hi Sene

Me, 1

Marin Marin

union II

Marie Marie

班班

1年1

8

In Beftafrita ift nun 1893 folgendes ber politifche Buftanb (felbitverftanblich beruhen die Bahlen für Flacheninhalt und Bebolterung meift nur auf Schätzung): Frankreich beansprucht 2 355 000 gkm mit 16 780 000 G. und unterscheibet abministrativ bie Rolonie Genegal mit bem Schutgebiet bes franz. Suban, jobann bie 3 Kolonien: Franz. Guinea, bie Nieberlaffungen ber Bahnfufte und bie Nieberlaff. ber Beninbucht, endlich ben frangoj. Rongo. Portugal behalt 1370 000 qkm mit 3 650 000 G., und zwar portug. Guinea und bas Gouvernement Angola. England befitt 920 000 qkm mit 22 730 000 E., nämlich Gambia, Sierra-Leone, Die Golbfufte, Lagos mit Joruba, Die Olfluffe und bas Rigerichutgebiet. Die beutichen Rolonien ber Weftfufte Ufrifas, Togoland und Ramerun, umfaffen 378 000 qkm mit 3 750 000 G. Der Rongofreiftaat wird auf 2 240 000 gkm mit 15 Millionen G. geschätzt und die Reger-Republit Liberia auf 95 000 gkm mit 1 Million G. -Unter biefen 63 Mill. Menfchen mag es etwa 112 000 burch bie evangel. Miffion gesammelte Chriften geben.

### 1. Senegambien und Guinea.

§ 11. Der 17. Breitegrad vom Ozean bis gegen Timbuttu bildet ungefähr die Grenzlinie zwischen zwei grundverschiedenen Gebieten, der Sahara und Senegambien. Hier erst beginnt im Westen der eigentliche schwarze, von Regern bewohnte Erdreit. Die französische Oberherrschaft in diesen Gegenden reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Gine gemiffe geographifche Ginheit erhalt bas Land bom Senegal bis gen Sierra-Leone im Siben und im Westen bis zum Niger (ca. 700 000 gkm und 3 Mill. E.) durch das Gebirge des Futa-Djallon (höchfte Gipfel ca. 1800 m), bon bem bie Gemäffer gen Weft, Nord und Dft ablaufen. Die Rufte teilt fich in zwei Striche: gerabelinig, obe und fandig mit Gubweftrichtung bis jum R. Berbe; bann in fuboftl. Richtung mit gahllofen Buchten und teilweise mit vorgelagerten Infeln und Rlippen. - Nordl. bom Genegal leben weiße Maurenftamme. In der Gebirgsgegend bes Futa-Djallon und langs dem linten Ufer bes Senegal wohnen die braunroten, ichlichthaarigen Fula (eigentl. Fulbe, mit Sing. Bullo, "ber Rote"), urfprünglich ein Sirtenvolf, fest vielfach feghaft geworben. Sie find, mit ftolzem Selbstgefühl, fanatische Moslem. Aus bem Innern haben fie fich zwischen die eigentl. Deger eingebrängt; querft zwischen bie Manbe-Bolter (Bambaraftamme am rechten Ufer bes mittleren Senegal, Manbingoftamme an ben Quellen bes Niger und an bem oberen Gambia, Gufuftamme hinter ben Los-Infeln), welche felbft ichon fruhere Ginwohner biefer Gebiete gegen bie Rifte getrieben hatten, 3. B. Die Wolof ("fdmarg"), Die Gerer und fitb= licher bie fog. Felup (Baanun, Bujat u. Baga). - Schon in ber

e großer Riffe der t den an e find in

Aligeis e Reffers groß finns einsche fin

en pacien cheil ofor cinen faut cinen faut cinen faut den troffe de maj il continion

pen lange.
Uriode de fectore, tien detend, tien de fectore de fettore de fett

telgert innt sie Sitte Gere Onbulin ere Onbulin en Hirritt Koben 2. Hifte bes 14. Jahrh, knühften normannische Kausseute aus Dieppe am Senegal Jandelsverdindungen an. Die seit 1626 bestehenden fransössischen Verläumgen wurden endasslitig durch den Pariser Frieden (1814) anersamt; aber besonders seit 1855 behuten die Franzosen über her Hofak, nicht ohne wiederholte, zum Teil noch duemende Kriegskige, immer weiter ins Innere aus, bis 1890 ihre seizige Einslußsphäre (§ 10) bestimmt wurde.

Die Pariser ebangelische Missionsgeselschaft begam erst 1863 in diesem französischen Gebiet zu arbeiten. Durch Krankeits: und Todesfälle vielsach gehemmt, auch zeitweise unterbrochen, hat sie es kaum zu einem rechten Ansang gebracht, seit 1869 in St. Louis, und ist im Bergleich mit der rührigen katholischen Mission gar unschender.

Das Werf wurde 1861 durch den protestantischen Goudermenschuft au unter Wolfengern. Sechs Jahre später vonredigten der unter Wolfengern. Sechs Jahre später vonredigtet au unter Wolfengern. Sechs Jahre später vonredigtet au ünter Wolfengern. Sechs Jahre später vonredigtet au 20000 E.) verlegt. Her, gegenüber dem sehr ausgebreiteten Islam, hat sich bisher die Thätigfeit beinahe ganz auf flücktige, auf raussi. Debon freigewordene Schalen, meist aus Bambarassämmen, beschäuft. Die erste Taufe sand 1873 statt. Bon 1878 bis 1891 stand dies Wert unter der Leitung eines Sierra Leone-Christen, W. Tauglor (i. 1872 im Dienste der Mitson 1878 in Karis ordiniert. Se sehre unter ausgenähmen, der in Kerbala (170 km such gehören, die später die Seine Sechs sist in Kerbala (170 km such gehören, die später die Toda und 1765 war die apostol. Kräster Schalen erdaut worden, sieht aber noch unbeletzt. Man sählt in Set. Lonis a. 25 kommunit. — Schon 1765 war die apostol. Kräster Senegambien, betwenter einem Mitsonsbischof siel 1873. Gegenwärtig 11 Estationen, Semtinar, Judustrier und Katerbaufsüllen in Ragasobit; 12 000 Kathol. Wooden (1870) woden einem Mitsonsbischof siel 1873. Gegenwärtig 11 Estationen, Semtinar, Judustrier und Katerbaufsüllen in Ragasobit; 12 000 Kathol.

§ 12. In ber eingeklemmten britischen Bestigung am Gambia (ca. 7000 qkm; 50000 C.), "das schecketes Klima auf der Wesklifte", unternahmen die Weskleyaner das Missionswerk schon 1821; sinanziell ist es jetzt selbskändig und seit 1864 dem Sierra Coone-Kirchendistrik (§ 16) einverleibt. Mein seit etwa 25 Jahren scheint da kein Fortschritt gemacht zu werden.

Den ersten Anfang machte hier eine Du äkerin, Fran Hanna Kilham, welche in England 2 Wolospieger unterrichtete und ihre Sprache erlernte. Sie reifte Imal (1823, 1827 n. 1830) an die Gambiamünsung und siner 1882 auf der Heitersteile, einige sprachliche Arbeiten zurücklassend. Durch den eifrigen Gouderneur Mac Carthy 1819

rechelled from a control of the cont

tiers),

Maria dissipa

Bris.

fraie (rad

born

tugi das . Rifte erfen befeht bes to

fam innes kinds uninig no der Die er ihidie Grinder Bert a kert a

unun linkun linkun Sidda untai Bin 18 linkun aufgeforbert, fandte bie Westenanische Missionsgesellschaft 1820 zwei Miffionare an ben Cambia. Sie bauten fich auf ber Infel St. Mary in ber Sauptstadt Bathurft (jest ca. 7500 G.) an. 2018 1823 das Fort Georg auf der Flußinsel Mac Carthy (ca. 280 km ftrom= aufwarts) errichtet wurde, eröffnete man ba 1824 eine zweite Station. Große Soffnungen erwectte ber reifeluftige Diff. 2B. For (1833-43), fowie die Gründung (1841) einer großartigen Schule auf Dac Carthy (nach bem Stifter Lindoe-Inftitut genannt); noch größere Sinderniffe waren aber die gahlreichen Todesfälle und der allzu häufige Berfonen= wechsel. Uber tathol. Gingriffe wird feit 1850 getlagt. Ende ber 70er Sahre follte bas Werk gründlich neugestaltet und erweitert werden; es tam aber nicht bagu; ja, f. 1886 fteben hier nur noch farbige Arbeiter. Die Mitgliebergahl war 1844: 489; 1854: 997; 1856: 1231; nach großen Schwankungen 1881 nur noch 623. Gegenwärtig (1893) befteben neben ben 2 obigen Saubtstationen 2 Außenftat., Barra-Boint und Britifch-Combo, mit einer Gesamtgahl von nur 489 Mitgliebern, 302 Schuler. - Anglitanifche Gingeborne (ca. 700) haben, auf Anregen bes engl. Kaplans G. Nicol (Schwiegersohn Bifchof Crowthers), einen Miffionsverein gegründet, der am Flug hinauf Evangeli= fationsarbeit treibt.

§ 13. Süblich von dem ebenfalls eingeklemmten portugiefischen Guinea (30000 qkm, 150000 C.) heist das Land seit 1893 das französlische Guinea. Diese Küsse war am Erde des vorigen Jahrhunderts das Ziel der ersten neuern evangel. Wissonsverluche in Westafrika. Dauernd beist wurde sie erst 1855 am Rio Pongo durch Wissonare des westindischen Kirchenverbands.

Die Baptiften, 1795, und die Methodiften, 1796, tamen faum zu einem richtigen Anfang. Stwas langer bauerte ein gemein= sames Unternehmen (1797) ber Sbinburger, Glasgower und Londoner Miffionsgesellichaften. Bon ben 6 bamals ausgesandten, uneinigen Brübern gingen 2 an ben Rio Pongo (1798) unter bie Sufu, wo der treue P. Greig im Jan. 1800 bon den Fula ermordet murbe. Die engl. firchl. Miffion nahm bies Werf 1804 wieber auf und ichickte eiliche Böglinge Janickes hierher; aber erft 1808 fam es gur Gründung einer Station in Baffia; bis 1814 wurden noch 2 andere angelegt, Ranofi und Bramaja. Allein ichon 1818 murbe bas gange Bert aufgegeben, sowohl wegen bes bochft ungefunden Klimas (6 Diff. waren gestorben), als wegen ber feindlichen Mugerungen ber Stlavenhändler. Renner (feit 1805 am Rio Pongo) zog fich mit etwa 60 Schülern, die man ihm überließ, nach Sierra Leone gurud. - Auf merkwürdige Beise tnupften bier west'in bische Chriften wieber an. Gin 1812 in England erzogener und getaufter Gufuhauptling, Wiltinfon, verheibnischte wieber in Afrita, wo er gang allein, von Stlaven-

y wy yn u gwyrd ordy by: rodub n:

us Dicte

nden fras

ében (1814)

ihre ha

ing terms

Cantenan Schitz an dier bede St. Apuil Regineran delipe, an analitanan 8 fés 180 Christian, B. a orbanisti

Christa, B.
a ordeich
Sei 188
ation chui
danis u. S
out Soul
ent Coul
entpulie.
1 String.

ithe Aim tothe Aim tothe Aim tothe Aim tothe Aim tothe Aim tothe t

5844

(700 .

Afrifn?

Bone,

inft ei

Ribert

im (fi

ligated top be

baza hi Askonje

明惟

ils frei

Edge .

Ligenne

10 हि वा

( 50 gk

神, 狮

veiner, delipuet

mum

Mr 17

this is

9,500 9

Fire ton Sprinder Spr

1808 Pet

magni

qànqq

nin die

Manten :

Entpen;

11時

itten

gan

Mi

9

händlern umgeben, lebte; eine ichwere Krankheit trieb ihn 1835 Gott Bu fuchen und um einen Diffionar gu beten. Go fand ihn ber berwitwete 60jahrige Prediger Leacock, ber 1855 aus Westindien mit einem schwarzen Seminariften Duport nach Westafrita tam, um eine Miffion angufangen. Wilkinson gab ihm ein Saus nebit Land gum Kirchenbau in Fallangia. Leacod erlag ichon 1856 bem Rlima; besgleichen einige weiße Arbeiter, welche nachkamen. Duport hingegen arbeitete treu weiter; feit 1863 fteben bier überhaupt nur farbige Miffionare aus Barbabos. Gine zweite Station, Domingia, am rechten Ufer bes Bongo, warb 1860 eröffnet; mitte ber 60er Jahre wurden bie Los-Inseln (Fotoba) besett; enblich, 1878, Farrin gia, 30 km strom-auswärts am Bongo. Das einst (1814) genannte Bramaja mit Dubreba (Sangareabucht), Tea (bei Boffa, wo f. 1876 bie fathol. Miffion arbeitet) u. Ronatry (Regierungsfit bes frangof. Buinea) find Augenftationen. Getaufte gab es (1891) 1880, Rommunit. aber nur 81, was auf ein ziemlich schlaffes driftliches Leben in biefer hochfirchlich geleiteten Miffion ichliegen lägt. Es befteht Sausfflaverei und felbft Bielweiberei unter Chriften. Seit 1892 fteht biefe Miffion unter Aufficht bes anglit. Bifchofs Ingham aus Sierra Leone, welcher Febr. und Marg 1891 hier Bifitation gehalten hatte. Die Schularbeit ift wegen obligatorifcher Ginführung ber frangof. Sprache vorübergebend unterbrochen. - Bier wie im portugief. Guinea (bas bon ber Propaganda unabhängig jum Bistum Cao-Thiago, Rapverbifche Infeln, gehört) macht ber Islam gefährliche Fortichritte nicht nur unter ben Tetischiften, sonbern auch unter ben Grumetes (fathol. portugief. Reger).

Schon 1816 hatte Å. G. Wilhelm (engl.-tirchl. A.) Matth. 1–7 in die Sulu-Sprache überlett, 1877 Duport (weftind. Wili), Matth. Mart. u. Joh., Doughlin 1888 das ganze A. T. In die Maubes Sprache hat Machratrs die 4 Evang, übertragen; Dizon 1881 das Matth.=

Eval, in die 2B olof=Sprache.

# 2. Sierra Leone und Umgebung.

§ 14. Die Sierra Leone-Küste mißt in gerader Linie 350 km; ihre tiesen Einduchtungen verdoppeln aber beinahe biese Ausdehnung. Das ganze Gebiet schätzt man auf 40 000 qkm mit etwa 275 000 E.; allein die eigentliche Kolonie umfaßt nur 2800 qkm mit 74.835 E. (1891). Im Jahr 1881 waren es 60546. Der Zuwachs erstärt sich durch Sinwonderung ausdem Innern sowie durch Grenzerweiterungen. Es sind ca. 14 versch, heidnische und mohammedanische Stämme vertreten; ein Drittel der Einwohner sind heidnische Ausdehrlichter Wickstelle ildrigen Christen. Dan geschichtscher Sichtigkeit ist besondes die malerische Halbeit Sierra Leone (740 qkm mit

1835 Out

t mit eins

eine Miffin

Sitáein

reglija re odiit

refin Un

der bis Bis

kn foo:

神經師

mir 81, bei

Ciá plátha

Sieniu

it to the

173 1891 his

Matrida

fen. – fiz

milini

forten mi

20th 1-1

(元) 别纳

die Marde

1108张雄

rida Hii

bet beisuh

mie unfip

idenung cei

面出

gkm m

58 448 der obig. E.), von dem schön bewaldeten Sugar-Loaf (700 m) beherrscht. Kein Ort der Westlifte, vielleicht ganz Aristas, hat so sanguinische Erwartungen erregt als Sierra Leone, und noch ist die Hossimung nicht aufzugeben, daß hier einst ein Feuer brenne, welches über Inner-Westarfiel Licht und Leben ausströmt.

Merkwirdig ift jedenfalls bie Entstehung biefer Rolonie. Rach dem Gube (1783) bes amerifanischen Befreiungefrieges wurden viele Regerfoldaten mit den Loyaliften, die für England gefämpft hatten, nach den Bahama-Infeln und nach Neufchottland gebracht. Manche tamen birett ober bon ba nach London, wo balb eine gahlreiche fcmarge Rolonie fich bilbete, weil auch andere Reger fich in England anfammelten, feit 1772 bas brit. Gefet jeden Farbigen, der in England landet, als Freien anerkannte. Ihr Dafein war meift ein außerft fummerliches. Dr. Smeathman veröffentlichte 1786 einen Aufruf gu einer Regerauswanderung nach Sierra Leone, auf welchen bin 400 Reger und c. 60 Beige (meift Frauen) nach Sierra Leone eingeschifft wurden, wo fie am 9. Mai 1787 antamen. Ginem Temne Sauptling wurden c. 50 qkm Lands abgefauft. Allein Krantheit, Berftreuung, Unerfahren= heit, Migwirtschaft, Feinbschaft ber Stlavenhandler und ber Urein-wohner, Pliinderung ber Stadt Freetown (Freistadt) durch ein frangos. Geschwader (1794), sowie Zwiftigkeiten unter den Anfiedlern brachten mehrmals die junge Rolonie bein völligen Untergang fehr nahe. 3m Jahr 1792 waren 1131 Reger aus Reuschottland nachgekommen, und als diese gegen das ihnen abverlangte Pachtgelb rebellierten, wurden 1800 ca. 500 Maronneger eingeführt. Seit biefer letten Anfunft gab es Rube. Gine bon Granville Sharp mit andern Menichenfreunden (2. Febr. 1790) gegründete afritanische Gesellschaft, die über mehr als 5 Mill. Mart Rapital verfügte, leitete das Unternehmen. 2018 1807 ber Stlaven= handel gefetzlich aufgehoben worden, ward die Sierra Leone-Rolonie 1808 ber Regierung übergeben. Bon nun an wurden alle bon brit. Rreugern eingefangene Stlavenichiffe nach Sierra Leone gebracht und abgeurteilt, nachdem ihre Ladung bort freigegeben worden war. Co nahm die Bebolkerung raich gu: 1817 waren es 2183 Roloniften (wobon 68 Beige) und 5130 Befreite (wobon 284 in ber Rolonie geboren), 311. 7313 E. (nicht inbegriffen ca. 650 Kruleute f. § 18 und die europ. Beamten und Soldaten, sowie die etwa 600 Seelen gahlenden schwarzen Truppen; die Gesamteinwohnerschaft wurde auf ca. 9000 geschät). In 12 Schulen gab es bamals 833 Rnaben und 531 Mabchen.

Mit dem chriftlichen Unterricht der schwarzen Ansiedler hat man sich aufangs gar nicht übereilt; man wollte zunächs zivissieren und griff das ungeschiedt an, indem man besonders Unterweisung im Landbau versaumte. Die englischetzichliche Miffion hat hier aufopferungsvoll gearbeitet feit 1804 und zwar meift, namentlich im Anfang, mit beutschen Missionaren.

ridt

banauj

Jone 6

Mod :

á Jú

Mijim

bergang opendet

a, 600

buties

Indian

minten

iii in

drapif

109. 2H

die Gier

leitun

lings b

如时

afenen

Big m

dif. (58

geberfter Geben F

then not

the Sa

thi hite g

my She

Orfolg bei

of fice

har regi

II THINDIE

四年(

ात्रकेंडे क

mich &

20

Deutsche im Dienft ber kirchlichen Mission waren die ersten driftl. Lehrer ber Kolonisten, junachst 1804 Melch. Renner als Regierungstaplan, bann 1806 B. R. Rylander und andere. Allein erft unter bem wohlwollenden Couverneur Mac Carthy und feit der Bifitations= reife Biderfteth's (Darg bis Juni 1816) fam etwas Ordnung in Die gefamten Berhaltniffe. Damals fing ber Sannoveraner Bernh. Janfen an, aus Regentstown (anfängl. Hogbroot "Schweinbach" genannt) eine Muftergemeinde zu machen. In feinem Tobesighr 1823 gahlte die fircht. Miffion in ihren 10 Gemeinden 603 Kommunit., wobon 410 auf Regentstown und 98 auf die Filiale Gloucester tamen. Sterblichkeit unter ben Diffionaren (1823 ftarben in 7 Monaten bon 8 Miffionaren 4, von 7 Schullehrern 2, überdies 2 Raplane und 3 Frauen; 1825 ftarben in 51/2 Monaten bon 9 Miff. 3, bon 7 Schull. 1, bagn 3 Franen), ein beifpiellofes Gemifch von ben berichiebenften afrifan. Bölkern, Sprachen, Sitten und Unfitten, in fortwährender Barung unterhalten burch jede neue Landung befreiter Stlaben (bis Febr. 1826 waren 17833 befreite Stlaven gelanbet worben), ließ es nur gu sehr langsamem Fortschritt kommen. In biesem afrikan Babel sammelte später S. B. Rölle bas Material für seine Polyglotta Africana (Lonbon, 1854). Das Englische war von Anbeginn bie Bertehrsfprache.

Bald lernte man auf Schulunterricht und Heranieh= ung eines eingebornen Lehrstandes großes Gewicht legen, wo= von verschiedene noch heute bestehende Anstalten, sowie deren

Früchte zeugen.

Schon 1815 hatte die firch. Mission in Leicester (1 St. sibl. von Freetown) die Einrichtung einer höheren Schule verjucht; 1820 wurde dieselbe nach Vegent verlegt, tam herunter, ward geschlosien, aber in demstelben Jahre durch Schules wieden Crowtber (1, § 27); sie durche 1829 nach pur a 280 ap verlegt, wo sie seitsche 1829 nach pur a 280 ap verlegt, wo sie seitsche Linterbrechung 1859—1868 außgenommen, mande tildstige Lehrer und Brediger herangebildet hat. Im Interbrechung 1859—1868 außgenommen, mande beren 28 im Dienst. Jur Borbildung vonrbe 1845 eine Mittelschlade gerammar school) durch Experim gegründet; sie gedieß entsche der nach besten. Bis 1866 hat sie Socialier geholt, und fand sinnagies school der Schuler geholt, und fand sinnagies school der sie Socialier geholt, und fand sinnagies school der sie Socialier school, und fand sinnagies school der sie Socialier school, und fand sinnagies school der sie Socialier school, und fand sinnagies school der sie Socialier school der sie school der sie Socialier school der sie s

§ 15. Eine gewisse Selbständigkeit, die sich auch weiter entwickelte, wurde der engl.-kirchl. Mission zu teil durch Er-

richtung des Bistums Sierra Leone im Jahr 1852. Bald darauf begannen die Sierra Leone-Christen ihr Augenmert auf die benachbarten Seiden zu richten (f. § 17). Was sie für Joruba und den Niger gethan haben, wird betreff. Orts

(§ 25-27) fich zeigen.

Die ersten Bil fohte, even einige tief eingriffen, starben ichnell: Lidat 1 1855; Weeks + 1857; Bowen + 1859; erst Beccles durfte ein Jahrzechut wirten (1860—70). Mis 1866 das Jubitäum der anglik. Mission in Sierra Leone gefeiert wurde, berechnete man die Kosten der vergangenen 50 Jahre auf über 7 Mis. Mart; 109 Mis. worren ansgesenbei worden; ninr 20 davon waren noch am Leben. Man zöhler der a. 6000 Kommunit. der anglik. Kriechageneinfidat! Der offiziesle Census von 1860 hatte unter den 41 624 E. (unit 131 Europ.) 12 953 Anglisaner derechnet (in. 3351 Heiden; 1734 Wohamunedmer; 60 Kathol. u. h. w.). Am 3. 1861 hatte sich die Wissionscheinig entschossen, 9 Gemeinden für mündig zu erstären, die erst en seich sich gen an gilt. Pegers Kirchen im Westerden. Westerden der die die die die die die die Kirchsten der die die die die die Singstod eignete sich viel sich den die Sugend eignete sich viel sich den diebere, einzage Arbeit gewöhnte.

Während der letten 25 Jahre hat sich herausgestellt, daß die Sierra Leone-Kirchen noch mehr der europäischen Dbereleitung bedürfen, als man ansangs gemeint hatte. Erst neuerbings dringt man ernster und energischer auf Bertiefung des chriftlichen Lebens. Die zu früh und zu plöslich sich selbst überlassen Kirchen waren auf den gefährlichen und abhähissigen

Weg zu hohlem Namendriftentum geraten.

Der anglit. Bifchof Ingham (f. 1883 Rachfolger bes abgetretenen Bijch. Cheetham 1871-82), bem Ordnung und firchl. Bucht fehr am Bergen liegen, ftogt leider allgu oft auf Baffivität und felbft auf offenen Biderftand ber eingeb. Geiftlichteit. Die Schulen, befonders die höheren, üben noch immer die meifte Angiehungstraft aus, während folibe, ein= fache Schulbildung viel wichtiger ware. Wohlhabende Chriften ichicken jest ihre Kinder zur Erziehung nach England, wobei vielfach ein Safchen nach Schein und Rulturfirnis mit unterläuft. Der handel wird mit Erfolg betrieben; ber gangen Beftfufte entlang find bie aufgeweckten, auf ihren Borteil bedachten Sierra Leone-Leute bekannt und wegen ihrer regfamen Konfurreng eben nicht überall gerne gefehen. Trot aller unleugbaren aber wahrscheinlich auch meift unvermeidlichen Mängel, ift die bloge Eriftenz dieser strebsamen Kolonie eine augenscheinliche Frucht ber bem Chriftentum innewohnenden Rrafte gur Gesittung und Bebing ber Schwarzen. Daß in ben firchlichen Buffanden fich etwas bon ber bunten Berschiedenheit und teilweisen Charafterschwäche biefer noch in

r Siftmine Ochrug i roune Bent docirbos s cheljuli lis munuid, no munuid, no

t feit 18t-

erfier deil.

Regionale ein off min

verftieberter referender für ten (für feb. Lick es nur f. Babel famusti Africaus (der Africaus (der Africaus)

legm, no force ben 1 St. 1850 med 1

Ber uth 1868 ind Rickel of Rickel of ind ethic forth funcforth funccontain, is sees fundless fundless fundress fundless fundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfundfund-

h and hill hill humb for voller Bildung begriffenen Gesellschaft wieberspiegelt, kann nur oberfächliche Beobachter betrenden. Gegenwärtig (1893) zählt man 8367 Getauffe, worunter 4178 Komm., unter 14 eingeb. Bast. und 4 europ. Wilfi. daga 3195 Schüler, wovon 16 in Fura-Bay-Kollege, 172 in der Mittelschule. 86 in der Zöchterauftal.

§ 16. Die Missionsarbeit der Wesleyaner in Sierra Leone begann eigentlich erst 1814, und da in dem mödderischen Klima die europäischen Arbeiter immer wenig zahlreich waren, auch meist nur ein paar Jahre bleiben durften, so fisst man hier so ganz recht den Mangel einer planmäßigen und folgerichtigen Leitung. Es entstand eine Art geistlicher Oberschlesseit; seit etwa 40 Jahren wird die Jahl der neu Bekehrten durch diesenige der Albsienige der Albsienige werden, ausgewogen.

Unter ben 1792 eingewanderten Reufchottlanbnegern (§ 14) waren mehrere Beslenaner gewesen; fie bilbeten eine Gemeinschaft von ca. 100 Bliebern, als ihnen bie Weslenanische Miff .= Gefellich. Nov. 1811 mit brei Schullehrern auch einen Diff., G. Barren, fenbete. Derfelbe ftarb Juli 1812. Erft 1814 wurde bie Arbeit wieber aufgenommen; ichon 1823 erlagen wieber bie zwei einzigen Miffionare; bis 1829 gabs 5 weitere Todesfälle, und noch lange blieb Sierra Leone "bes weißen Mannes Grab". Es wurde beschloffen, die Miffionare nur bochftens 3 Jahre in diefem Lande gu laffen, was wohl am gründlichen Arbeiten gehinbert haben mag. Es führte aber auch zur Heranbilbung eingeb. Gehilfen und beren oft verfrühter selbstänbiger Anftellung. Gine 1844 gegründete "theologische" Schule (King Tom's Institute) bleibt oft jahrelang geschlossen. Doch wuchs die Zahl ber Mitglieber bis gegen 1856; am gahlreichsten ift bie Gemeinde in Newtown Weft, wo 1854 bie schöne Burton-Kapelle eingeweiht wurbe. Seit ben 50er Jahren schwankt nun die Mitglieberzahl zwischen 5= u. 7000 (ber offiz. Census von 1881 berechnete 17 090 Namen=Beslenaner, 1891 nur noch 13 066), was tein Beichen gefunden Lebens ift. Bur Beit bes ehrwürdigen Guperintendenten B. Tregastis (1864-74) war die Mitgliederzahl burch ftrenge Sandhabung ber Bucht bis auf 4600 gefunten, Geit 1877 bringt man auf Belebung bes Miffionsfinnes (§ 17). Gegenwärtig, in ber Teftfreude bes 100jahrigen Jubilaums, gahlt man 5506 Mitglieber (wovon 3370 auf Freetown fommen) und 2211 Schuler in 18 Schulen.

Bon anbern Kirchengemeinichaften zählt ber Eenfus von 1891 1666 (1881: 2717) Labh Huntingbon's Methobiften, 5294 afrikanische Methobiften, 187 (1881: 400) Baptiften. Day 7396 (1881: 5178) Wohammebaner u. 26074 Heben. Das apostol. Bitariat ift 1858 gegründet worden; der erste Blichof samt seinen 4 Wiss. starb school 1859; die Misson wurde erst 1864 erneuert und aächt jebt 571 Kathol. (1881: 369).

obgleich die fum Bucht, der en ich E. spiebett en Mich

bith e

inte bi hidi, n Siena L dar und and die Siena L definfie Jeld (S

nechen uehenen ateit g Kan in Lant ine fing inecoun instaurn instau instaurn instau instau instau instau instau instau instau instau instau instaur

in Million and the later of the

§ 17. Die heidnische Umgebung Sierra Leones wird erst neuerdings ernstlicher durch die Mission angegrissen, obsleich sehr frühe Missionsversuche dort stattsfanden. So hat die sumpfige Bullo m-Halbinfel, nördlich von der Sierra Leone-Bucht, schon im Ansang des Jahrhunderts die Ausmerksankeit

ber engl.=firchl. Miffion auf fich gezogen.

Einem Rufe (Mai 1809) bes Känptlings Georg folgend, hatte sich S. Rylladiner in Jongra an der Bullontfilje, Apr. 1813, an geliebelt; allein biefer Berjuch musste, wegen erfelben Umfährbe wie am Rio Pongo (§ 13), schon 1818 aufgegeben werden. — Grft 1861 wurde von Freetown aus ein einged, anglik Katedisst nach genach geschick, im der vielen dort angesiedelten und gusehends verwilderten Sierra Leone-Leute sich anzumennen. Im J. 1867 gad des des Schommer, aber unter dem höcken war der Kreft glunkseinbar. Alls 1875 die immer noch einzige Station an die Sierra Leone-Kirche ibergeben wurde, des einen die Gemeinde auf 406 Seelen, vodoon unt 164 Kommunuft, meist Sierra Leone-Christen. Jeht (1893) giebt es in Jongra und auf 2 Aussenstationen, sowie auf der ebenfalls von Bullom bewohnten Tassonel Sinkseinde in 1884 About.

Im Osten der Sierra Leone-Halbinsel wohnen die aderbauenden, zugleich aber sehr kriegerischen Temme (Timani); sie werden auf ca. 200000 geschätzt. Auch hier ist est erst nach mehreren bistipiesigen Ansätzen 1878 zu danernder Wissions-

arbeit gekommen.

Nach den nur borübergehenden Berfuchen ber Baptiften (1795) und Londoner (1798) dauerte auch die durch Ch. Q. F. Sanfel begonnene firchl. Miffionsftation Magbeli (am Rofellefluß, ca. 70 km bon Freetown) faum ein Sahr (1833/34). Ende 1840 wurde bon berfelben Befellichaft Bort Lotto (am ob. Ende eines tief eingeschnittenen ichiffbaren Arms ber Sierra Leone-Bucht, ca. 60 km bon Freetown) befett; zehn Jahre später wurde ber Boben zu hart gefunden. Dann wurde 1853 Magbeli wieder besetht, bis ein Aberfall bes Koffoftammes 1860 die Station zerftörte. — Als die Landschaft Quaia (im Nordoften ber Sierra Leone-Halbinfel) 1862 gur Rolonie gefchlagen wurde, fing Miff. C. Enobler 1863 an, unter ben bafelbft wohnenden Temne ju predigen. Apr. 1864 eröffnete er eine Rirche in Da Dunte; lang danernde politische Unruhen liegen es kaum gu wirklichen Unfängen tommen. Endlich 1879 gewann bas Wert einen Aufschwung. Bett (1893) gahlt man ba 258 Chriften mit 100 Kommunit. - Port Lotto wurde feit Rov. 1874 wieder regelmäßig bon Freetown aus besucht, und Nov. 1878 bauernb besetht. Die zwei Temme-Erstlinge bieser er-neuten Mission sind Juli 1881 getauft worden. Seitbem scheint bas Bert langfam gebeihen gu wollen. Zwei Außenftationen, Dafori

ficht von und folge Oberfich Lebetun gern (§ 14

infort in

nn éc

é 4 ma

örderőás

iğ van

1. State 1811 12. Zerfelt figurumm: 28 1655 gali 165 tarisu 111 fisiolosi fora Universidad fora

bleit of ce die popular, ma 1841 after Schen auf 1848 after Schen auf 18

(1888) und Makomp (1889) wurden eröffnet. Auf 201 Chriften giebt es da (1893) 40 Kommunifanten, wobon die meisten aber Sierra Leone-Eunte sind. — Sin we ste 19 au if her farbiger Krediger sich in Madang (am Ribbie-Fluß) mit 90 Mitgliedern (1893). — Jüngst haben die afrit. bif höft. Metho die sie n (seit 1886 in Freetown) Wissionsarbeit am Scarcies-Fluß begonnen.

hinter ben Temne wohnen im Gebirge zwischen dem kleinen Scarcies-Fl. und dem Nokelle-Fl. die verwandten Limba, welche ben Zugang jum Innern versperren. Unter biesem Stamm

haben die Beslenaner gearbeitet.

Ein farbiger Wesleyaner Booth bewog 1879 ben Hauft ling ber Limba, eine Mission bei sich gründen zu lassen. Sie erstand 1880 in Fourtstaria (50 St. norbösst. von Freedown). Der Hänptlingsohn Lahai beschrie sich und verschmähte nach dem Tobe seines Waters bie Königsburde, um für Christum zu arbeiten. Es sammesten sich 1500 Juhörer, 65 Kirchenglieder und 64 Taustandibaten. Da brach ein Krieg aus; die ganze Gegenb wurde 1891 verwissiet; die Missionare mussien siehen.

Die Infel Scherbro, welche 1862 zu Kolonie gerechnet wurde, ist von den sog. Süd-Bullom bewohnt. Sie gehört seit 1863 zum Arbeitsgebiet der englischerchlichen Misse wisselbeit ber englischerchlichen Auffel wurde jud bei jüdlichen Kisse (die 1883 von England annestiert wurde) und besonders im Junern wohnen Men der Stämme, unter welchen Amerikaner schon 1842 eine Mission angefangen haben.

Querft wurde 1863 ein ichwarzer Schulmeifter in Benbu auf bem Festlande, der Insel gegenüber, ftationiert. Gin ebenfalls farbiger Beiftlicher folgte 1866. Die gange Arbeit ftand unter ber Leitung bes europ. Miff. A. Menzies, welcher aber felbst erst Marz 1875 nach Scherbro übersiebelte. Damals waren 570 Sierra Leone-Christen firchlich gefammelt worden, unter welchen man 179 Rommunif. gahlte, die meiften auf ber Außenftation Bonthe (Infel Scherbro). Diefe Miffion murbe 1879 ber Sierra Leone-Rirche übertragen. Sauptstation ist gegenwärtig (1892) Bonthe mit 5 Außenstationen. Währenb man aber 1890 408 Rommunik. gahlte, find es 1893 nur noch 279. Die meiften Saupt linge, auch früher in England erzogene, find nachgerade Mohammebaner geworben und wünschen feine Brediger aufgunehmen. - Auch die 2Be 8= lenaner haben einen farbigen Prediger in Bonthe mit 2 Angenftat. und 298 Mitglieder. - Gigentiimlich ift ber Urfprung ber fog. Mende Miffion auf ber Scherbro-stüfte. Negeriflaven, Die ein spanisches Schiff überwältigt hatten und beshalb in New-Porf bes Morbs angeklagt wurden, fanden Berteibiger und Freunde, welche die Befreiten 1842 nach Ra-Mende (ca. 20 km hinter ber Macaulen-Bucht ber Scherbro-Infel gegenüber) zurüchschieften. Die Miffion, feit 1846 von bem Umerit.

orgentide ins den leitete. 10 Gen 4 och. A Ju Sche ind die in die in die in die

1880,

(TREATED

piter

ilb Oplienber gernoti; griften S kite bod

fredt fo Lie 630 Welogu Pisfertii veluet, (§ 11) (6 Se o (6) Se o (6) Junjen luipe, § report

Ancida de de la compansión de la compans

fit in He

if habet fit

em fléirei

n Shun

her frink

Sit crimi

Similar

ing Ariai

anda id

De Ind

ie gerafiet

cut, mis

of in nin

ntigo (ki) ng dei sant

rá Sácán

Finding or

file box

granita

et 1890 E

rita fin

nicometors of the Bel-2 Andreas or Africa or

destroy

Überfehungsarbeiten haben geliefert: in der Bullom-Sprache Myländer 1815 das Matth-Evgl., vor einigen Jahren rebibiert u. neugebruckt; in die Temme-Sprache überkung Chr. Fr. Schlenker den größten Teil der Pible (das R. L. 1866 gebruckt). H. Schön überteite das Matth-Evgl. den den Komerbr. ins Wende de (1866 gebruckt).

### 3. Liberia.

§ 18. Bom Manna-Fluß bis jum San Pedro-Fluß ertredt sich über ca. 95 000 akm der Reger-Freistant Liberia. Die 630 km lange Küsse bedt sich beinahe mit der frührer (vom Malaguetta Pfesser, amonum granum paradisi) sogenannten Pfessertüsse. Die urhrünglichen Bewohner, auf 1050 000 berechnet, bestehen vornehmlich aus den zu den Mande-Bösser (§ 11) gehörenden, verständigen, aber größtentells islamisserten Bey (besser Wai) im Nordwessen, sodann aus den friedlichen Bassans verständigen, auf den kabstigen, auf den gangen Westfüssen als Schiffer und Arbeiter geschätzen Arru (urspr. Krao), zu welchen auch die Grebo (besser Gebed) gerechnet werden. Durch überseisse simmanderung kam aus Mmerika eine ganz neue, jetzt etwa 20 000 Menschen zählende, schwarze Bevölkerung, die sogen. Liberier, in dies Gebiet.

Es gab nämlich in Nordamerika am Anfang dieles Jahrhunderts eine wachsende Angali Freineger, die, von den Weißen genieden und gehaft, mitzuntig und dürftig dahimlebten. Um 1. Jan. 1817 bildete lich eine Kolonijationsgeiellichaft, um diele Neger aufs der Union nach Artika zu dringen. Sin Verpich auf der Schefrolufel mitzung 1820.

11, 200

tereirio

Jin:9

Ton ar

liger (

होरित हरा

lidingu

bert ein

niter!

gin fe

no for

temáte

to be

Shuo

B. 20

ganini

Heberg

Mijim?

fariat) do jou

Inim,

lider;

1 600 0

uterety

Ht. 18

in the

MA

in Bei

Omb!

In Ho

TE I

姓成.

16 ile

a Apple

白咖

Dr. G. Agres mahlte nun 1822 bas Borgebirg Mefurabo, wo man nach vergeblichen Unterhandlungen und namenlofen Drangfalen fich 1823 gewaltsam nieberließ. In rechter Beit fam (Aug. 1823) ber Brediger Jehubi Mihmun (geb. 1794, † 1828) mit neuem Bugug; burch feine Entichloffenheit wurden zwei fturmifche Unfalle (11. Rob. u. 2. Deg. 1823) ber Umwohner gurudgefclagen. Im 3. 1824 befam die entftehende Stadt ben Ramen Monrovia, fowie bie gange Anfiedlung bie Begeich= nung Liberia. - Rene Unfiebler aus Amerita folgten ben erften, und bas bejette Landgebiet erhielt bebeutenben Zuwachs. Um 8. Juli 1847 wurde die Rolonie mit Ginwilligung ber Rolonisationsgesellichaft gum Freiftaat erflärt und balb von ben europ. Machten anerkannt; erft gehn Jahre fpater auch von ben Bereinigten Staaten Rorbamerifas. Man berechnete 1847 bie Ginwohner auf 8000 Anfiedler u. ca. 350 000 Gingeborne. Die Republit umfaßte 3 Rreife: Mefurado, Baffa, Sim, gu welchen 1857 als 4. burch Berfchmelgung bie frühere (1834 begon= nene, 1854 organifierte) Schwesterfolonie Maryland (ober Rap Balmas) trat. Im gangen find bis 1868 12 136 Reger aus Amerita nach Li= beria gewandert; feither höchftens noch 3000. Die Berfaffung, fonft ein Abflatich ber amerikanischen, ftellt unter bie allerhand moberne Freiheiten begreifenden Grundbedingungen bie Unfahigfeit ber weißen Raffe, irgend ein Unit zu verwalten, bas Burgertum gu erlangen und felbfi Grundbefit im Canbe gu erwerben! Diefer lette Borbehalt ift aber seit 1891 aufgehoben. Seit 1841 find übrigens bie Gomberneure, Die Prafibenten feit 1847, Farbige. - Wirtschaftlich fteht es fehr ichlecht. Bon Unfang an wurde ber ungemein fruchtbare Boben (Kaffee, Buder, Rakao u. f. w.) vernachläffigt; und jest legt ber unerfahrene Liberier großartige Pflanzungen an, und erzielt nicht feinen eigenen Bedarf. Als Kaufleute betreiben die Liberier nur den Bwifchenhanbel zwijchen ben Gingebornen, bie fie aussaugen, und ben Beigen, welchen nur 6 Safen geöffnet find. Go ichwebt feit Jahren ber Staatsbanterott über ber Republit, trot (und wegen) einer beillofen Anleihe (1871) im Auslande. — Unentgeltlichen Jugendunterricht verspricht das liberische Grundgesetz von 1847. Schon 1826 waren 6 Staatsichulen eingerichtet worben. Ginen Aufschwung nahm bas Unterrichtswesen 1839 unter Gouv. Buchanan; es bauerte bies aber nur bis gegen 1857; bann ging es rsichwärts. Höheren Unterricht (Latein, Griechisch, Arabisch, Mathematif n. f. w.) erteilt bas am 23. Jan. 1862 feierlich eingeweihte Liberia College in Monrovia, wo auch ber befannte und gewandte, bon ben Presbuterianern gebilbete Dr. E. 28. Blyden lehrt. Gin ameritan. Romite trägt bie meiften Roften biefer Anstalt, welche auch gelegentlich die Doktorwurde verleiht. - Die firchlichen Berhaltniffe find überans amerikanisch. Reben ben besonnenen Bresbyterianern (feit 1833 im Lande, feit 1848 als Beftafrit. Presbyterium organifiert und ber Bennsylvanischen Synobe einverleibt; gegenwärtig, 1892, 8 Rirchen mit 5 orb. Brebigern und 332 Romm.) geben bie Baptiften (feit 1825; gegenw. 30 Rirchen, 24 Beiftliche,

o, bus com len filó 1885

er Britis

burd fin

entificionie

Hie Booth

सर्वता. वर्ष

8. Juli 14

ellidati ju

erfant; ai

oternite.

. ca. 330400 Baffa, Sint.

1834 hon

and Sphine

rite net &

nobenie Jenineigen Aufe

en und felti

full if the

Gomenton,

面解日

ecitli nit

get, m) for

i let Som

) ein hi

DEFERENCE

18% mm

g richn his to bits du

en Unicrisi om Sã. Ju

no ord let g Dr. E. g

Gofen bien Die fich

n beferatel

di Mini

e cinterior

359 9101

24 Golden

ca. 2000 Kommunit.) und besonders die verschiedenen Method ist enseminschaften (die Visiosischen und die artikan. Vischössischen die Artikan. Vischössischen die Artikan. Vischössischen die Artikation-Wethodisten, 25 ord. Prediger, 3084 Misgleder; die Artikation-Wethodisten, 1eit 1878; 2 Kirchen, 4 Geistl., ca. 100 Mitgl.) den Ton an. Kagelnäßig weisebesteßenen Seldgatenste bienen zu fünstlicher Erzeugung von veriodischen Erweckungen und werben etwa wie eine europ. Kirchmesse bestächt, — Sänzlich verschiegen wert von eine kaprebingungen ber Antwicklung Abertad von der geweitsten der Vischössische Artikation. Vischössische Vis

§ 19. Für die von den Liberiern als "Buschneger" verachieten und ferngeschaltenen Eingebornen ist blutwenig gethan worden, die nordamerikanische Christen hier Wissonsarbeit in Angriss nahmen. Besonders thätig ist seit 1837 die protestant, bischöfliche Kirche, die lutherische General-Sprode und neuerdings auch der unstete Missonsbischof B. Tansor.

Beiläufig ober gelegentlich wird wohl von ben liberischen Rirchen= gemeinschaften ben Beiben bas Gvangelium nabe gebracht. Bang befonders war bies (1883) bie Absicht ber westamerik, presbyterianischen Miffionsgesellschaft gewesen. Auch der bischöft. Methodist M. B. Core (Aufunft in Monrovia 7. Marg 1833, † 21. Juli 1833), ber ichon bor feiner Abreife die Grabichrift wünfchte: "Laßt taufend Miffionare fterben, ehe Afrika aufgegeben wird!" mag an Beibenbekehrung gebacht haben; allein die meifte Miffionsarbeit biefer liberifchen Kirchen gehört in das Gebiet der innern Miffion. - Das erfte eigentliche Miffions= unternehmen in Liberia ging auf Afhmuns Ginladung (1826) bon ber Baster Miffionsgefellichaft ans. Zwifchen Dez. 1827 und Febr. 1830 landeten 8 beutsche Missionare in Monrovia; 4 ftarben furg nach ihrer Ankunft; einer mußte frankheitshalber fortziehen; G. Sandt hielt es 6 Monate lang unter ben Ben (am K. Mount) aus; Fr. Seffing und G. A. Rigling berließen Liberia nach einem furzen Anfang unter ben Baffa (am St. John-FL.) in ber erften Balfte von 1831. 3m Grunde hatten fich die Liberier fehr unfreundlich zu ihnen geftellt. -Der Boftoner Miffionar J. L. Wilfon († 1886) begann im Dez. 1834 eine Miffion unter ben Gebebo am R. Balmas; 1840 waren 11 Reger getauft. Da gogen biefe Miffionare 1841 weg an ben Gabun (§ 21), und übergaben ihre ichon 1838 eingeschränfte Arbeit ber amerif. prot. bifchöflichen Rirche. - Diefe Rirche hatte icon 1828 und 1830 an Liberia als Miffionsfeld gebacht, aber erft im Marz 1836 begann ein farbiger Schullehrer Diefer Gemeinschaft, 3. M. Thompson († 1838), in Mount Baughan (d. h. Sarper am K. Palmas) Schule zu halten. Der Millionsarzt der. The. Savdage ill der Bahnkreder, und Milli. Kommen der Villionisarzt der. The. Savdage ill der Bahnkreder, und Milli. Palmer der Villigen der

Berfgiedene Aufeiter (querft 1821 Lott Carn), † 1829, ein früßerer Eftave; dann nach und nach 10 fardige Missionare), welche die deret ich et et eine Lopetische Generalton seren zu 1835 nach Alberta geschickt, datten nichts für Heben gethan. Grift 1836 begann Miss. B. G. Groder († 1844) die Sprache der Basso und ernen; 1839 hatte er gu Giona eine Gemeinde von 44 Getausten. Bald jedoch hemmit Krankheit und Tod das Wert, bis es 1836 gang aufgehoben wurde. — Die anneris, fülls ap tisten tonsferenz hatte 1846 ein Wert in Liberia angefangen,

das aber seit 1860 als prattisch aufgehoben gelten nuß.

In Mühlenberg (fo genannt nach Dr. S. M. Mühlenberg, † 1781), einem fehr gefund gelegenen Ort, 12 Stunden aufwarts am St. Baul-ML, befteht feit 1860 eine Miffion ber amer. Inth. Beneral-Snnobe, mit 53 Settar guten Bobens, worauf über 13 000 tragbare Raffeebaume fteben (15 000 Dit. jahrl. Ertrag), einer Wertstätte, über 200 Schülern, 2 Außenstationen, 2 eingeb. Geiftlichen, 150 Betauften, wobon ca. 70 Rinder. Das gesamte Unternehmen ift felbstunterhaltend. - Gine amerikan, farbige Baptift. = Miffion 8 = Ronfereng fandte 1883 4 Miffionare unter bie Ben am R. Mount. Sie unterhalt gegen= wärtig (1890) 2 Stationen (Djendu und Bendu), 3 Außenstationen mit ca. 300 Betauften. - 28. Zan lor's Ernennung gum "Miffionsbijchof für Afrika" (§ 34) hat offenbar manches in Berbindung mit der bijchoft. Meth. Rirche Liberias in Bang gebracht. Im Sinu-Diftrift gahlt er gegenwartig (1893) 7 Stationen auf unter ben Rru, mit 4 Mitgliedern. 3m Rap Balmas-Diftritt hat er 16 Stationen; 6 davon werden je von einer einzelnstehenden Dame geleitet; einige liegen giemlich weit binguf (über 200 km) am Cavally-Fluß. Die Gefamtzahl ber "Geretteten" beträgt hier 375, wobon 175 auf Sastown, 17 auf Barawan, beibe auf ber Rrufifte, fommen.

Um 1840 hat G. Q. Wilson die 2 erften Evangelien in die Ge-

Sahn: attehri Boldt Las be Las be

fit 18

bebe-

3 %

ibertra Beld b

(Bogl. 1

unik b

imend Johr 1

ind son in 147. Jufte fr ubeni. Idifi hen in Grandeni in Grandeni

bimber

Wi W

de 6 o-Spracke überiest und drucken lassen; zwichen 1848 und 51 haben J. Pahne und andere Amerikaner verschiedenes in dieselbe Mundart übertragen, aber kann branchbar. J. G. Aner verössentliche 1872 zu Basel den Psakter auf Gebebo. — W. G. Grockers Watth. et., Johds. Gwal. 1844 in die Bassen sie dieserken füh woch ungedruckt.

Katholischer eits machte Migr. Barron 1848 einen furzbanernden Versuch in der damal. Kolonie Marpland (K. Paalmas). Jun Jahr 1884 wurde in Mourrovia wieder angefnithft, aber ichon 1887

gerriß ber Faben.

### 4. Die Goldfüfte und Afante.

§ 20. Auf die in regelmäßigem Bogen langgestreckte a hn - oder Elfenbeinküßte (ca. 500 km), die der Missionare entbehrt, solgt nach Vordossen freisdend die über 500 km lange Gold üßte dom Tannossuß die zum Borgebirge St. Paul. Das britische Kolonialgebiet umfaßt (ca. 120000 qkm mit etwa 2 Mil. E. Es ist das Land der Tschiebosser, samt dem bem feit 1874 England unterworfenen As ante-Reich im Hinterland.

Gine außerorbentliche Brandung erschwert hier die Landung; ben= noch gog ber auf biefer Riifte verhandelte Golbfand (woher ber Rame) seit 1471 die Bortugiesen zu fester Ansiedelung an, und schon hundert Jahre früher hatten mahricheinlich Raufleute aus Dieppe hier ein Fort erbaut. Für ben Stlavenhandel, ber fich bald als ergiebigftes Ge= schäft herausstellte, wurden im 17. Jahrh. gegen 30 Forts hier erbaut, nach ben Portugiesen, von Sollanbern, Briten, Danen, Schweben, fogar Brandenburgern (unter D. F. v. Gröben, 1682, Fort Groffriedrichs= burg, weftl. bom R. ber brei Spigen). Cape Coaft Caftle nahmen bie Englander 1664 von ben Hollandern, welche es nach wechselnden Geschicken 1641 übernommen hatten; bis 1874 blieb es Sit bes brit. Bouberneurs. Seit 1875 ift Afra ober Chriftiansborg (banifches Fort seit 1659, von den Eingeb. Ofu genannt) Regierungssit. — Das Bolt, eins ber gelehrigften ber Weftfufte, teilt fich in Stamme, welche meift Mundarten ber Tichifprache reben: befonders die Fante, bann die Afem; gegen ben Bolta hin die Atwapent (beren Munbart burch bie Miffion gur Schriftsprache geworben). Sinter Atem, jenfeits bes Brafluffes, behnt fich bas ehemalige (feit etwa 1700) gefürchtete Reich ber Afante aus mit seiner blutigen Sauptstadt Rumase (ca. 248 km bom Meer). Die Afra und Abangme fprechen Ga und bilben eine ältere Bevölkerungsichichte.

Einige Missionsversuche mahrend bes 18. Jahrhunderts, besonders von seiten der Brüdergemeine, gediehen nicht. Auf Anlas des dänischen Gouverneurs begann hier 1827 die

Romann'i , juli 1888 jl. Arbeita. eripusti du Muz şâlir 31 Literiu; 8-Bijdol S. 9. Deinus flide Urbeit j) 555 Restut mit 18 ornanit, no-

, md Mi

H ab 1871

Willams,

mitotos os 1.6 cocrab do 1.6 c

beide cai h ear in the Ge Basier Miffionsgeseilichaft ein Gebuldswerk, welches bis 1840 viele Opfer koffete und boch nicht recht anwurzelte.

geng i itil; f

ml. A

ite ei

ifen i

hab for there of

the bi

imidle

Firfits

přinkt

Bredie

Meten

Number of the last of the last

16 8

Beth

8 Grapt

portunie

Refege

mign !

biter (

pents

Harder

Augen

Shate 30

gargen of 1881

1 (in)

祖 柳

IN MINI

In Elmina (1637—1871 holländ. Fort) predigte um 1743 ein Fanteneger, Joh. Capitein, ber in Leiden sindiert hatte. Rach Chr. Krotten stians der gelated singendorf schon 1737 den Mulatten Chr. Krotten gesendet, welcher 1769 starb, ohne daß von Erfolg seiner etwos unstütigen Arbeit die Kede sein tann. Ein Zahr vor seinem Tode waren 5 Bridermissionare nach Christiansborg gefoumen; andere folgten; 1770 waren liprer 10 gestorben umb die Sache aufgegeben. In Capitan; 1770 waren liprer 10 gestorben umb die Sache aufgegeben. In Capitan; 1770 waren liprer 10 gestorben umb die Sache aufgegeben. In Capitan; 1775 etstich gestorben umb die Sache aufgegeben. In Capitan; 1776 waren liprer 10 gestorben umb die Sache aufgegeben. In Capitan starbeitungsgesellschaft, um 1751 etstich gestorbeiter umb dann von 1765 die 1816 unter seinem Bolle wohnte, ohne sichskare Frucht. — Die Arbeit an den Eingebornen von seiten der Geststlichen der verschieden errop. Forts beschränkte sich meist auf das Taussen der umschlichen Kniber weißer Räter.

Bier Basler Missionare, im Mārz 1827 vom Wischof von Geeland in Kopenhagen ordiniert, kamen am 18. Dzz. 1828 in Christiansborg an. Orei von ihnen erlagen im Ang. 1829 dem Klimasieber, der vierte vurde dänlicher Regierungskapkan und starb, noch ehe im März 1832 drei weitere Brüber landeten. Zwei starben wieder innerhald 4 Monaten; der dritte, Andr. Niis, erholte sich auf den Afwonsen-Bergen; er ließ sich wärz 1835 zu Afropong (ca. 430 m hoch) nieder, und verkausche des an der Kilste gesprochene Gö mit dem Toli üben, 2. Nov. 1836 nachgeschickten Wissionaren sanderen Vov. 1838. Dazu kamen 1839 politische Zwistiafeiten, jo daß Kiis, nachdem er noch Kunnase besucht, nach Bassel zurückerussen

Im Jahr 1843 sing man von neuem mit Ansiedelung einiger westindischen christlichen Famisien an; und troß politischer stantische von 1870—1874) englischen Kachlässische stein einvochten Kachlässische Schlichen Kachlässische stein und Abangmestämmen, als besonders auf den Almapenhügesn und dis zu den Asen. Weise eingreisende Leitung, seste Eliederung, nüchterne folgerichtige Beharrlichseit bereiteten ein zubiges, stetes, gesundes Bachstum vor.

In Basel hatte man ben Plan gesätz, mit chriftl. Regern auf ber Goldfüfte zu arbeiten. A. Niis wurde beshalb mit I. E. A. Bibben amm (bis 1877 thätig) nach Westlinden geschieft; fie warben in Zamaita Answanderer und landeten, April 1843, mit etlichen Familien in Chriftian ab borg, wo, sowie auch in Afropong, bie Atcheit sofort begann. Der Erstling ans den Feiben wurde Juil 1846 in Christiansborg getauft; in Afropong sanden die ersten Seibentausen zu Kingsten 1847 itatt. Um dieselbe Zeit wurde die Estation Aburt (1850—57 undeseite), 4 Sinnben sidel, won Afropong, gegründet. — Von dem Überschied, 4 Sinnben sidel, won Afropong, gegründet. — Von dem Überschied,

gang ber banifchen Befitzung an die Briten 1850 versprach man fich biel; hingegen entstanden balb Unruhen, und Gept. 1854 beichoß ein engl. Kriegsichiff Chriftiansborg. Bon ben zerftreuten Bewohnern flich-teten einige nach Abokobi, 4 Stunden nördlich von der Kufte, wo ichon in ben 30er Sahren die Miffionare ein Stud Land erworben. Sier fammelte 3. Rimmermann (1850-76 thatia) eine Gemeine, Die bald ichon aufblühte und an bem betehrten Fetischpriefter B. Mohenu einen gefegneten Evangeliften erhielt. Auch in Dbumafe (regelmäß. Station feit 1859) bei ben Abangme wurde 1856 bas Werf begonnen ; aber die Leute scheinen meift halbwegs ftehen zu bleiben, voran der Sauptling, unentichieden bis an fein Ende (1867), fo bag biefer Blat von Aba (1864 bejegt) an ber Woltamlindung fiberholf wurde. In bemielben Jahr wurde auch Anum (öftl. vom Wolta, gegenüber bem Einfluß des Afram) besett. Schon 1861 war von Afropong aus Kjebi (18 Stunden nordwestl.), in dem bunn bevölferten Afemgebiet, gegrundet, wo in Gjadam 1853-59 vorgearbeitet worden war. - Gin Bredigerseminar besteht seit 1851 in Afropong; zwischen bieser höheren Anftalt und ben forgfältig geleiteten Dorficulen giebt es 2 Mittelschulen, in Afropong für bas Tichi= und in Chriftiansborg für das Ga-Gebiet, fowie berichiedene Knaben- und Madchenanstalten, auch Berkftätten in Chriftiansborg. Im 3. 1869 waren 31 Miffionare auf 8 hauptstationen mit 14 Außenstat. thatig und man gahlte 1581 Chriften, worunter 805 Rommunit.; 856 Schuler in 64 Anftalten, wobon 13 im Bredigerfeminar, 22 in ber Mittelfchule gu Afropong und 27 in berjenigen bon Chriftiansborg.

Stammesfehden (1869) am linken Ufer des Wolta und später (1872) die Befehung des holländissienen Elmina durch die Engländer zogen 1874 das ganze Gebiet durch den Asantefrieg in Mitleidenschaft. Nachher aber erstartte das Christentum zusesendenden bei den 1839 M. Niis als Missienskiel durch nicht verlehes sind nicht befehrt ist. Auflicht er der Vlantereich, welches schon 1839 M. Niis als Missienskiel durch nicht befehr ist.

minnegdie. m 1743 én Roch Geri Gr. Antin r etnoù no-Tobe born

t. tróbs

ece filger;
Su Sapa gegeldlicht, einer, Spl. water feinen Gingehomm fichnick fil

s Biffed ton in Chritina's includes, les ete in Mint unerbill 4 uben-Benger, hof) rides, n Siel Bo 1837, les betten, ly biff ecrotes unch. Mathibition

of politificant Radillips on der Lind ders and da greifende Liarchiteil is

of Stopen of A. Stopen of St. Stopen of Stopen

(7. Apr. 1883). Um die immer wieder häufigen Krantheits- und Todesfälle (in ben erften 50 Jahren waren bon 124 Miff. 39 nach burch= schnittl. 2jahrigem Dienft geftorben, 50 frant in die Beimat gurudgefehrt) gu mindern, fowie gum Beften ber Schwarzen, wurde 1885 in Aburi ein Sanatorium unter ber Leitung bes Miffionsarzts Dr. R. Fifch errichtet; ein zweiter Argt, Dr. A. Edhardt, ift 1893 geftorben. -Gine ichon 1878 brobende, aber erft 1887 recht ausbrechende Berfolgung ber Chriften in Afem läuterte die Gemeinden und endigte bamit, daß ber feindliche Ronig Ata beinahe gang vereinsamte. Aberhaupt scheint Die Rraft des Tetischbienftes, bef. in Atwapem, gebrochen gu fein; Die heibnischen Greuel berfteden fich; die Banberer merten, bag fie fich wehren muffen. Bielweiberei und Ungucht wurzelt bagegen tiefer im Bolt, und es muffen jahrlich etliche ber ca. 150 eingeb. Arbeiter um folder Gunden willen ausgeschloffen werben. Allein biefe Ausftogung franker Stoffe zeugt bon gefunder Lebenstraft; und wie in die Tiefe, jo geht es auch in die Beite, gen Beften ins Fantegebiet mit ber feit 1892 gegründeten Station Maba: gen Rorben bon Unum aus in ber Richtung bes mohammedanischen Marktplages Salaga; endlich gen Nordweft, Rumafe gu, von welchem die Außenstation Bompata nur zwei bis drei Tagereisen entsernt ist. Obumase hat seit 1892 einen christlichen König und Menschenopfer u. f. w. sind durch die englische Regierung verboten. Den fich fteigernben Fortichritt veranschaulichen folgende Rahlen: 1854 gab es faum 200 Chriften; 1866: 1018, worunter 528 Romm.; 1872: 1952, wor. 960 Romm.; 1876: 2934, wor. 1449 Romm.; 1879: 3960, wor. 1870 Romm.; 1883: 5043, wor. 2145 Romm.; 1885: 6108, wor. 2528 Romm.; 1887: 7310, wor. 2995 Romm.; 1889: 8224, wor. 3275 Romm.; 1891: 9647, wor. 4005 Romm.; 1893: 40 Miff., wor. 1 Gingeb., 15 eingeb. Bfarrer auf 10 Sauptftat. mit 75 Filialen und 58 Außenftat.; 11 261 Chriften, worunter 4654 Romm. (u. 6183 Rinder); in 104 Schulen 3255 Schüler, wob. 43 im Prediger fem. und 176 in den 3 Mittelichulen.

§ 21. Senjalls auf der Goldküfte, aber mehr im weftlichen Teil und erst seit 1834, auch gar andersartig arbeitet die Westleyanische Missionsgesellschaft; man bleibt unter dem Eindruck, daß hier mehr begonnen, als fortgeführt wird; doch fehlt es weder an ausopfernder Thätigkeit, noch an Betweisen von Gottes Segen. Man zöhlt jeht ca. 7000 Mitglieder, meist Fante. Für Asante ist jedensalls mehr geichwärmt, als gethan worden.

Missend war der Anfang; der Schiffstapitän Kotter hörte 1838 in Cape Coast von Jüngtlingen, die Wibeln wünichten; er erzählte es in Britiol, und so wurde Wiff. I. R. Dunwell Ende 1834 nach der Goldbillte abgesandt. Gr farst school nach & Monaten; deinach edward famil 2 Nachfolger. Anfangs 1838 fam der stäcktige Mulatte E. B. Arrigen 1836), 1838) der Fan den ift erfährt infliche fariour wirtig fanie 9

m dit

minh

Sinfind Gefician dern ein recht Arrig G Aurakan die Min der Mi

Con 6

1801; 6

sprinter Short miden

deindar dene, n det dies aniden En

Freeman (bis 1858 ber Leiter) nach Cape Coaft, welches bie erfte Station wurde. Erot bem Klima und ben immer wenig gablreichen und nur furg aushaltenden weißen Miffionaren wuchs die Bahl ber Gemeinbeglieber. 3m 3. 1869 waren es 1523 Mitglieber in ben 4 fircht. Kreifen: Cape Coaft, Anomabn (20 km öftl. von Cape Coaft; seit 1836), wo 1851 eine Berfolgung ausgebrochen war, Domonafi (feit 1838) und Utra (f. 1841). Damals mußte man noch bedauern, in der Kantesprache meder Schulbucher noch Uberfetungen gu haben. Geit= bem ift Die Mitgliebergahl 1875 auf 2632 geftiegen, hat fich bann unerklart in vier Sahren auf 6630 gehoben und bleibt bigher ungefähr ftillftebend: jest (1893) find es 6724 Mitglieder. Bu ben obigen Rreis= ftationen find hingugetommen Winneba, f. 1870, GImina (gegen= wartig febr hoffnungsvoll) und Dircove, f. 1876, Duntwa, f. 1881. fowie Aburi.

Ufante betreffend, hatte ichon Febr. 1839 T. B. Freeman die Blutftadt Rumaje besucht. Dez. 1841 fehrte er babin gurud mit 2 als Beifeln in England erzogenen, gebildeten und getauften Afantepringen, beren einer, G. Anja, 1849 als Ratechift angestellt wurde. Als aber ber wohl nach alter Sitte menschenopfernde, aber boch nicht übelwollende Ronig Rwatu Dua (1830-1867) flarb und fein Neffe und Nachfolger Rarafari feines Ontels Tod mit 3070 Menschenopfern ehrte, ba borte alle Miffionsarbeit balb auf. Seit 1854 wurde eigentlich in Rumafe

nicht mehr gearbeitet.

und Tobs

not but

eat artific

tribe 1885 in

Dr. H. Mi pefterben. –

fooit, in

formit field

आ रंग हैं।

den fie fit

pa tieja iz

Arbeitet 11

e Andhim

加加州山

t mit der für

i kn mar

ा विशिध ।

Acards II

ii 1892 enci Six cossists

amifadia

6: HE W

8: 9334, ME

48 mc 115

2945 2mm

dent 19

Sutthit of

1 46H Str

11 對學

of in mi

ntia orbit max Yell

a fortaffi

feit, mot a

7000 %

to bick 18

स सहिति

1834 may 15

In ber Tid i-Sprache murben bie 4 Evangelien 1858 gebruckt: bas N. T. 1862, bas A. T. 1871, meift burch 3. G. Chriftaller (Bagler M.) überfett oder verbeffert. In der Fante-Mundart wurden durch Die Beslenaner die 2 erften Evang. erft 1877 gebruckt. 3. Bimmer= mann hat die 4 Evang. 1853 in die Ga-Sprache überfett; bas R. T. 1861; das A. T. 1866. Zwei nene Aufl. des N. T. 1872 u. 1889.

Die römisch-avoftol. Brafettur ber Goldtüfte murde 1879

gegründet. Sie besteht in ber einzigen Station Elmin a.

# 5. Die Sklavenkufte: Togoland und Dahome.

Bom Wolta bis zum Nigerbelta dehnt fich (ca. 600 km lang) in weitem Bogen (Benin-Bucht) die gleichformige Stlavenfufte aus, burchweg fandig, flach, mit Lagunen hinter niedern Dunen oder Barren; an ben Ufern der Lagunen fteben icheinbar undurchdringliche Urmalber. Rördlich bis an die Sochebene, nordweftlich bis zur Wafferscheibe bes Nigerbedens um= faßt dies Gebiet ca. 155 000 akm. Seine Bebolferung fann annaherungsweise auf 4 Mill. geschätt werden.

Durch bie gefährliche Brandung gefchütt, in ben unzugänglichen Lagunen verftectt, wurde hier ber Stlavenhandel am langften betrieben.

Bebt tonnte man biefen Strich Branntweinfufte nennen. Bis 1851 blieb biefe Strecke Afrikas bon europ. Machten unbefett. Jest gehört bem Deutschen Reich Togoland (§ 23), Franfreich ber Ruftenftrich bon Dahome (§ 24), und England bas übrige (§ 25f.), im Sinterland bis je ungefahr jum 90 nordl. Breite.

§ 23. Bon Denu am Akafluk bis 1°40' öftliche Länge liegt die 36 km lange Rufte von Togoland (41500 gkm; ca. 1 150 000 E.), das zutreffender Ebheland benannt werden follte, ba feine Bewohner alle gu ben mohl 2 Mill. Geelen gahlenden, im Weften gang gerfplitterten Ebhe ftammen gehören. Es bildet die fruchtbarfte beutiche Befitzung in Afrita.

Bwischen bem 4. und 6. Juli 1884 hifte hier Dr. Nachtigal († 20. Apr. 1885) die deutsche Flagge auf; aber die Bremer Firma Fr. M. Bietor handelte hier seit 1857, und zwar bis 1860 in enger Berbindung mit ber Nordbeutschen Miffionsgesellichaft. - Die Gobesprache, iber ca. 50 000 qkm verbreitet (von den Gingebornen - die fich felbst Evheawo, und ihr Gebiet Evheme heißen — Evhegbe genannt), bilbet bas einzige Band, bas gegenwärtig bie vielen bereinzelten Gbheftamme berbindet. Sie find meift Ackerbauer; Biebbefit ift äußerft felten.

In diesem Gebiet fand die Rorddeutsche (Bremer) Miffions gefellichaft, 1847, ihr obferreiches Arbeitsfeld, großtenteils auf heute noch englischem Boden, zwischen ben Boltaund Todjeflüffen. Langfam, unter mannigfachen Drangfalen, aber regelmäßig fich bermehrend, machft die Bahl ber Chriften, die mehr und mehr ein Licht für die umwohnenden Seiden werden.

Die 4 erften Bremer Miffionare follten 1847 an ben Gabun (§ 31) geben; 2 ftarben in Cape Coaft (Goldfufte), einer am Gabun; ber überbleibende L. Wolf entichloß sich, dei dem Evhehauptling Peti (6 Tage-reisen von der Kliste, unweit Annun) eine Station zu gründen. Im I. 1849 erhielt er 2 Mitarbeiter; aber ansangs 1851 waren sie alle auf ber Heimreise, mahrend welcher Wolf erlag. 218 1852 ein neuer Berfuch, Befi gu befegen, burch einen Mantefrieg verhindert wurde, siebelten sich die Miffionare, Sept. 1853, in Reia (von ben Bortngiesen Quitta geschrieben) am Meer unter ben Anlo an, beren Sprache (Mundart des Evhe) der Miffionar J. B. Schlegel († 1859) erforschte. Die 4 Erftlinge wurden bier am Balmfonntag 1854 getauft. Dann gings ruftig an die Brundung neuer Stationen: 1856 Baja am Tobjefluß (ca. 20 St. bon ber Rufte): 1857 Anjato, jenfeits ber Retalagune; endlich, Dez. 1859, bei ber Königsftadt Wegbe, So (8 St. nördl. bon Baja). Raum eine Miffion hat fo viel Opfer an Menichenleben ge= toftet: in ben 50 erften Jahren find auf 71 ausgefandte Manner und 39 Franen 36 M. und 18 Fr. gestorben, mahrend 26 M. und 14 Fr.

Dah State nit 9

1903

m) e

1874

1889

Refiet

Im 1

Žán:

Teges 作級

liger i

der i

100, j

wi d 1868 Sth: B18[

Lim Sakaje 1899 題世 am h Haite (8 21) is expan

斯和 distriction Min ! 时脑 unten मि हैंगा 80

mar H

feld Seld

ide Line

500 qkn;

ent treber

ill. Seda

en gehinn.

r, Auffige

ettet Fitte

80 in coor

- Die Gebe

ypaza — iri

Chipple po ca technic

**发始的** 

e (Bunc)

560, 509

er Chrita

den toedo.

Gilm (3 1)

m; he his

efi (6 Lip chades I

patron fie di

index max

i den Gorb

beten Sprak

59) कोर्ट्स प्रमार, ह्या

ija on Lob

Riteleppe

it, nick, w

idealche #

即是

meist frant beimtehren mußten. Weiter hat auch hier, wie auf ber Goldfüfte, der Afantefrieg von 1869 tief eingeschnitten. Baja blieb 1869-72 verlaffen und murbe fpater Außenftation; So murbe gerftort und erft 1875 wieder erbaut; Unjato bermufteten bie Englander 1874 burch einen ungerechten Zuchtigungszug. Im gangen Gebiet gab es 1874 erft 75 Kommunik. — Gegenwärtig find nur noch Keta, wo seit 1889 Samburger Diatoniffen angeftellt finb, und So (gum beutichen Gebiet geschlagen) als Sauptftationen befett; aber eine neue, 21 me b= johve, in gefunder Lage, 700 m hoch, im beutschen Togoland gelegen, tam 1889 bagu. Much giebt es 13 Mußenpläte, beren 7 auf beutichem Boben; 2 bef. lernbegierige biefer Gemeinden mit über 200 Chriften liegen im Befithal, wo lange nichts als bas einfame Grab Menges († 1852) geblieben mar. In ber Arbeit ftehen nun 11 Diff. (beftan= biger Arbeitermangel) mit 4 Diatoniffen und 33 eingeb. Gehilfen, beren einer ein ordinierter Prediger ift. Chriften werben (1893) 1082 gegantt wob. über die Salfte Rom. (im So-Diftrifte allein 709 Chr.); in ber Schule find 508 Rinder, wobon nur 113 Mabchen.

§ 24. Im öftlichen Teil des Evhegebieis hat das Reich Dahome seit 1625 die Evhestämme unter seine tyranmische Blutherrschaft zusammengeschmiedet. Jedoch ist durch den letzten (1892) französischen Kriegszug der König Behansin aus seiner mit Menschaftschen gezierten Kestdenzschaft Woome (150 km von der Küstle) verzagt und den beständigen Menschaftschenferschleibendendischen Gesierten kestdenzischen der Küstle verzagt und den Keitel 1863 und 1868 bestehenden) Rechte Frankreichs auf den Küstenstrich den Vorzert den Verzagten und auf Dahome selbst ausgebehnt. — Die Bestehanische Misselbsanschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsch

König Gejo vertor 1888 fein Leben, weil er die Grenelbräuche Dahomes beschändten wollte; sein Sohn Badahung feierte ihm 1860 Totenfeste, die aller Beichreibung spotten. Dann folgte Elegle und 1889 Behansin, der 1891 wiederum 4000 Menicken opfern ließ. Amme sighrein wurden siehrein wurden siehrigens Hundere von Eschaen geotyeit, wolfeman durch beständige Kriegssiche (Leibgarde der Amaganen) sich verkönfiste. — Im I. 1843 resse der Geibgarde der Amaganen, in Wind Kailden einer Stadt Dahomes, um die Erlaubnis au erlangen, in Winds (Waida) eine Misson zu der gent der ein farbiger Filsmisson och dabon in Wisson das 1887 zum deut zu der erst einst geste geste der die Konton und Verlanden der der die kallen der Verlanden der der die kallen der die Konton der die die Konton der die Konton der die Konton der die Konton der die d

(3. F. Mühleber) fieht. 3m gangen finds (1893) 367 Mitalieber (wovon

State

ori stoil

hes Og Ottiga

finge (

9mm

Miles

THE

कि श्री

legeta d Vectou jetigler

ném

Uniter

tió b

lefett !

telihe ihen ?

legar

100 9

1858 m ther m

Britig

bides

40. 9 40 M

Methy

119 30 1160)

Sheigh

in Sie

od mi

photos

理が動

はは、

被弱

链

216 in Porto=Novo).

S. B. Schlegel ilberlette das N. T. in die An Io-Mundart der Evbelprache, jüngt in 2. Aufl. erfdienen: mehrer Teile des A. T. find ebetifalls gedruck. Merz beforgte 1875—77 das N. T. in der Po-Mundart. In der Pop 1800 po-Mundart find feit 1889 die Platinen, die Stangtlein und die Alphielagelögiete gedruck.

Die gegenwärtige ap öft d. Kräfeftur Dahome wurde 1882 befinnnt; allein j. 1861 waren hier Patres der Lyoner Miffionsgesellschaft. Die 2 Samptstationen sind Agwe und Whyd mit 8 Miss.

7 eingeb. Ratechiften und ca. 3000 Rath.

# 6. Foruba.

§ 25. Die englische Regierung unterscheibet össtlich von Dahome zuerst die Kolonie Lagos (2768 gkm; 81.165 ch 653 zum Verninscheiber dam die sogenannten Dit Kivers (Di-Flüsse) dis an die Grenze Kameruns, die Mündung des Rigers ausgenommen, nämlich vom Forcadose bis zum BraßeFlusse. Foruba (ca. 52000 gkm; etwa 3 Millionen E.) ist hinterland wird die Schusgebiet betrachtet.

Lagos, "das afrikanifak Liverpool", wurde 1861 erworben und bildet j. 1886 eine gekrennte Kolonie. Die Rucht von Benin, wo brik. Kaufkente seit 1787 Faktoreien halten, wurde 1884 unter brik. Schuk geftellt. Alls (Jail 1886) die Rohal Riger Company gebildet wurde, bildeben wegen kaufmänntsiger Anteressen der Dil Rivers davon abblieden wegen kaufmänntsiger Anteressen der Dil Rivers davon ab-

gesonbert.

Die Bevölferung (ca. 2 Mill.) diese östlichen Teils der Staventlisse bestehentlisse bestehen siehen siehen der auch leicht erregbaren Stämmen, alle durch gemeinsame Sitten, sowie nahe berwandte Mundarten berbunden, und uneigentlich mit dem Ramen Joruba, zutressender vielleicht als Afu-Bolf bezeichnet.

Au Anfang diese Kahrhunderts bestand im Hinterland dieser Kille in Reich, dessen hauptstadt Dso war und dem die meisten andern Alleitämme, als Evo die im 18. Jahrh. die Oberherrichast ausgesibs hatten, Italia, Egda, Isiebu, Ondo, Js i. a. m. ziemsis in die intergeordnet waren Ackerdan und Industrier unterhielten einen verhältnismäßig großen Wohlstand. Da rief um 1820 der Häuptsting dom Illotin die mohammedmissigen Fulla (§ 11. dier aber Filant genannt), welche friegerisch und Pizze hauften, zu Sisse, im nach Andas zu verrößenz; wie ein verheerender Strom überschwenmten nun und verwüssten die verschen der fanatischen dort die Sissen dass. Dan Illotin, wo sie sich seiseren machten fanatischen der ingestumder immer neue Nandysige und feisteten, machten sie ringsumher immer neue Nandysige und

Stauenjagden. — Einige Heimatlofe fanden um 1825 einen Juffuchtsort zwischen mächtigen Granitblöden (der größte 90 m boch) am Ulfer
bes Dgunffusse, ca. 130 km von seiner Mindung. Aus über 130
Ortschaften des Eghagebietes siedelten sich sier nach umb nach Justichen
linge an, aber als gejonderte Gemeinwesen; das Gauze erhielt den
Kamen Abeofuta, d. h. unterm Fels. Schobete, der Alfehäuptling,
stiglich die verschiedenen Amstedeungen zu einem politischen Vund zujationen durch eine geschieften genage Spielraum gewährte, die gemeinsamen Anliegen aber dem Nate der Ologun (Evil-1) und Valogun (Militärbeschete)
übertrug. Im I. 1842 schäfte man die Bewohnerzass der fart beerkitzten Erkat auf 50000; 1860 auf 100000; jest auf 150000 Ge.

Das Christentum kam um 1840 burch Bermittelung mehrere Sierra Leone- (§ 14f.) Auswanderer in biefe Länder. In Woedlich wurdies es eine wunderbare Geschich dem derbreitete sich dann ringsumher. Zugleich wurde die Küste besetzt wurde des Riste besetzt wurde des Riste besetzt wurde des Riste besetzt wurde des Ristes besetzt wurde des Ristes besetzt wurde des Ristes besetzt wurde der Riste besetzt wurde des Ristes des

tirchlichen Miffion.

Seit 1838 entitand burch ruchwandernde Sierra Leone=Leute, welche einst aus Joruba fortgeschleppt worden waren, ein Verkehr zwiichen Babagry und Sierra Leone. 3m Jahr 1842 folgte ber we &= lenanifche Miff. T. B. Freeman (§ 21) einer brieflichen Ginladung nach Babagry, wo er ben Grund gu einer Miffion legte (bie jedoch 1853 nach Lagos verlegt wurde); bann ging er nach Abeotuta, wo aber nur furg 1844/5 ein Miffionar weilte und Ende 1847 ein farbiger Brediger stationiert murbe. Im Jahr 1844 waren 40 Mitglieber auf beiben Blaten; 1854: 127; in schnellem Schritt kommt es 1858 auf 479. Bon 1862 an wird Lagos besonders gerechnet, und giebt es 1865: 479 Mitgl. u. 227 Schül. im Lagosfreis, 186 Mitgl. u. 57 Schül. in Abeofuta. — Auch die engl.-firchl. Miffion in Sierra Leone hatte aus Jornba Briefe bekommen; Miff. S. Townsend (bis 1876 in Jornba) machte eine Erfundigungsreise nach Badagry (Nov. 1842) und Abeokuta (Jan. 1843), wo er einen farbigen Ratechiften gurudließ, um ein Sierra Leone-Gemeinlein zu bedienen. Ms im 3. 1845 S. Towns= end mit ben Miff. R. A. Gollmer und G. A. Crowther (f. § 27), einem gebornen Egba, gurlidfam, um die Miffion feft eingurichten, blieb Goll= mer in Babagry; bie 2 anbern fonnten erft im Juli 1846 nach Abeofuta abreifen, weil ein Krieg den Weg versperrte. In Abeofuta fand Crowther seine Mitter, von ber er 25 Jahre vorher weggeraubt worben war. Schon am 6. Febr. 1848 wurden die 5 Egbaerstlinge getauft (unter ihnen Crowthers Mutter, † 1883). Trot schwerer aber vorübergehender Verfolgung (1849 u. 50), und wiederholter Ginfälle bes Königs von Dahome, bei welcher Gelegenheit (bef. 3. Marg 1851 u. 16. Marg 1864) übrigens bie Chriften wegen ihrer Tapferfeit geichatt wurden, faßte das Evangelium Burgel in Abeofuta und breitete

idlid to

ieber (Euton

Romboel he

Volper, lie

punte 188

hijfar@gid

mit 8 MF.

ivers (C) des Right Brof-Flofi i flofiation

ectorites and enin, tou feit a feit. Sons billed annix, g between

Tells have and feeth for mid den for feeth feeth

hilinium Slein in Slein in politic in propriett prince in Borin, in in Borin, in in antique

ber i ben

huá

ļuķ.

Sein .

inte

SELF

fig a

Bá t

抽

ions

itine

師

rijga

Min

व्यक्त

time

1860

hith

计能

明;

1 806

nd L

Mi e

Mot

fic aus. 3 baban, ca. 100 000 E. D. hinderers († 1890) mühe volles Arbeitsfeld, und Ihiq (1862) durch die Dahomer zerstört) waren 1852. Ich ag a (ebenfalls 1862 zerstört) und Dio (soon 1860 verlassen) 1858 als Stationen besett worden, Olchielle schon 1851 als Unsentiation Abodentas. Da entraumte 1860 cin Krieg zwischen Ibadon und Isiache, welch letterem Abootnta als Ambesgenosse beitet, jo daß das Wissinswert lange Jahre gestört wurde. Endlich am dagn eine Spannung zwischen Abertan und dierlei Leute geschirt, Okt. 1867 zu einem Ausbruch gegen das Christentum in Abootnta sicher. Die Kriegen und Wissionszebände wurden zerstört; alle Weissen mußten die Stadt erleicht. Es waren damals siber 650 Kommunist. in den 4 Stadtiellen Abootnta und siber 50 Kom. in Dichielle. In Sadadn (wo Sinderer bleiben durste, aber von allem Verschradsgeschildung gad es 76 Komm. Im gangen ca. 1200 Celanste.

Biel langfamer war es an der Küfte, unter den rohen Popo in Badagry, gegangen. Mis die Engländer Swie 1882 diefen Hafen bei schoffen, wurde auch die anglik. Station nach Lagos verlegt; Badagry und j. 1855 Ota (40 km nördl. von Lagos) find Außenflationen. Auf

allen 3 Blagen gab es 1867 faum 100 Kommunit.

§ 26. Während der auf 1867 folgenden 25 Jahre haben hingegen die Kirchen an der Küste die binnenländischen überslügelt. Es wird viel über die Verweltlich ung der Christen und ihre lage Moral geklagt. Jedoch scheint nan sich neuerdings, wenigstens im englisch-kirchlichen Lager, aufrassen zwollen, um die unwohnenden dichten heiden und Mohamme-

baner für bas Evangelium zu gewinnen.

mile

perflirt) g. 1880

n 1881 politica file bis: Gerbish George George Filens En Ge

edidil

Heiben Ju

late is

apoliti Jer pe

, gi

hóm

ibe:

frifen neuer:

en pl

ei 400

the state of the s

西海海海海西西

ber öftern Befuche Bifch. Inghams (§ 15) aus Sierra Leone; auch werden wieder mehr europäische Rräfte gebraucht. Wohlweislich läßt eben= falls ber einfichtige schwarze Pfr. J. Johnson (f. 1880 an der Brodfruchtfirche, Lagos) ber Jorubafprache ben Borrang über bas Englische, trot ben gegenteiligen Wünschen vieler Rirchenglieber. Seitbem bie Feindseligkeiten zwischen den Briten und den Idjebu (mit den Egba verbitubet) 1892 gefchlichtet find, wurden von Lagos aus 5 Gvangeliften in das Sojebuland geschickt und will man bort 3 Boften errichten. Das Ruftengebiet gahlt 1893 5 Stat., 2 europ. Miff., 8 eingeb. Baftoren, 3795 Getaufte und 1683 Komm. (wor. aber eine zieml. Angahl Sierra Leone-Chriften); gu ben felbftandigen eingeb. Gemeinden gehören babon 3422 Betaufte u. 1403 Romm. In ber Mittelichule find 85 Boglinge; im Seminar 25; in der Töchteranftalt 54. Die Rircheuftener beläuft fich auf beinahe 36 000 M. In Abeofuta ichien das Wert anfänglich recht ju gebeihen, trot ber Abmejenheit europ. Miffionare. vorübergehend wurde es von Townsend (1871), Crowther (1872) und Bifch. Cheetham (1876) besucht. Doch als ber tuchtige, in Sierra Leone gebildete Bfr. J. Johnson (jest wieder in Lagos) Febr. 1877 in Abeotuta als Superintendent angestellt wurde (Abeokuta und Dichielle gahlten bamals guf. 2077 Getaufte mit 575 Romm.), ba merkte er balb tiefe Schaben (bef. Sklavenhalten), fchritt gu fchroff ein und mußte 1879 feine Stellung einem Guropaer überlaffen. Erft 1891 tam es gu einer rechten Läuterung und Sichtung. — Unter ber unruhigen und friegerifchen Bewolferung von 3baban, bas bon 1877-90 faft gang unzugänglich blieb, wirkt ber treue farbige D. Olubi. Jetzt (1893) find auf biefen 2 Stationen mit 5 ober 6 Augenftat. (bef. Dio, f. 1871 bon einem Katechiften bedient, sowie das davon abhängige Jiesin), wo 4 europ. Missionare und 8 eingeb. Pastoren wirken, 3571 Getaufte und 1300 Roumunit., Die iber 18000 Dt. gufammengeftenert haben. -Bon ber Thatigfeit ber Beslenauer hort man wenig. Int 3. 1869 wurde Abeofuta wieder befest; 1875 in Lagos eine hohere Schule gegrundet; im Innern wird gerade an benfelben Orten (Djo, 3ba= ban u. Ifejin), wie die fircht. Diffion, gearbeitet. Bis gegen 1880 ift die Ditgliedergahl in Abeofuta beständig gefunten (1877 bis unter 100); jest (1893) giebt es da 1479 (wovon in Lagos 1215 und in Abeofuta 231) Mitglieber und 825 Schiller; 8 eingeb. Paftoren und 6 Behilfen; hochftens 1 europ. Diffionar. - Die ameritan. fibl. Baptiften, welche ihre 1850 angefangene und 1869 abgebrochene Miffion hier im 3. 1876 erneuert haben, gahlen (1892) 111 Getaufte und 124 Schulfinder auf 4 Stationen (Lagos, wo f. 1880 eine Bemeindespaltung ftattgefunden, Abeotuta f. 1876, Ogbomofo f. 1878 und Gahun) mit 5 Diff. und 4 eingeb. Gehilfen.

In die Egda-Mindart der Joruba-Sprache hat nitt andern bel. S. A. Crowther feit 1850 ifterfeht; das N. T. erichien 1863, verbestert 1879; 3. Anst. 1889; die ganze Bibel vollendet 1880.

Das apoftol. Bifariat bon Benin ift 1860 (bis 1870 unter

bem Ramen Dahome) errichtet worden. Seit 1868 erft find fatholifche Miffionare in Lagos, f. 1880 in Abeofuta, f. 1883 in Djo. In Totpo (öftl. von Babagry) ift ein Baifenhaus, in welchem Aderban getrieben wird. Wo die 14 000 Rath. fein follen, die hier gezählt werben, ift ichwer zu fagen.

## 7. Der Niger und Altfalabar.

§ 27. Der Niger (4150 km lang; mit bem Binue ca. 1500 km für Dampfichiffahrt offen), beffen Stromgebiet etwa 2600000 qkm umfaßt, war schon lange befannt, als die Brüder G. und R. Lander 1830 im vielarmigen Delta den schiffbaren Eingang zu dieser Wafferftraße des weftlichen Sudans entbedten. Sobald man fich ernftlich um die Erforschung diefes Fluffes bemühte, mar die Miffion, und zwar die englisch= firdliche, dabei. Das englische Schutgebiet (ca. 700 000 gkm mit 18 Mill. E.) erftrect fich feit Aug. 1890 bis nach San, am mittleren Riger.

Es war ber driftlich-nienschenfreundliche Raufmann Macgregor Laird († 1859), ber fich hauptfächlich um die Rigereröffnung bemühte. Much die brit. Regierung ichickte eine Expedition von 3 Dampfern 1841 ben Flug hinauf, welche ber Miff. J. F. Schon und ber farb. Schulstehrer S. A. Crowther (j. unten) begleiteten. Man fam aber, bes Fiebers wegen, nicht weiter als Idda (ca. 400 km von der Mündung).

Die ersten Miffions stationen murden 1857 gegründet, und fofort behnte fich bas Wert zu weit aus über ein Gebiet, deffen Schwierigkeiten man anfangs faum abnte. Die Oberleitung ward dem in Sierra Leone gebildeten, dem Egbaftamm angehörigen S. A. Crowther anvertraut, welcher 1864 jum Miffionsbifchof bes Niger-Gebiets ernannt murbe. Manche Mangel

diefer Arbeit zeigten fich um 1880.

MIS Macgregor Laird 1857 noch einmal eine Nigerfahrt ausführen ließ, wurde bem erprobten G. A. Crowther (1822 als 13jahr. Sklavenknabe in Sierra Leone befreit; 1825 getauft; 1829 Miffions-fdyullehrer; 1843 ordiniert; 1845-47 in der Jorubantission, s. § 25) ber Auftrag, eine Miffion am Riger zu beginnen. Er mahlte Oniticha (im Sbogebiet), Gbebe (im Igbarragebiet) und Rabba (in dem icon islamifierten Rupe; 1859 aufgegeben) gu Miffionspläten, wo er jebes= mal einige Sierra Leone-Chriften anfiedelte. Die Erftlinge wurden am 14. Sept. 1862 gu Gbebe getauft. Mis Crowther (29. Juni 1864) in Canterburn jum Bischof bes ansichliehlich von Schwarzen bedienten Rigergebiets geweiht wurde, gab es bort 3 Stationen (Onitscha, Gbebe

Smf 1878, nioj. bygan Mifta Són HITE

100月

Bai. I

100 8

hm (((() tifeni H IS haben Mail trok &

Min de I thetho

m g

ni en Saface Selle ! an gib Men med nife ! Min Wajo

Sug.

fatfelió

m Aderica

en Fin

formi, di

Della in

en Sidne

englijo

Mary 1

und femilies undfem fell

fari, Shi

n chr. le

a Mining

en Best

Gighn

18計算

Bull line

89 Min

the Driffet

(in ten jin

R DESIGN

und f. 1861 Ataffa), 2 Baftoren und 10 Ratechiften; 41 Rommunit. - Fernerhin entstanden im Delta die Stationen Bonny (1866) im öftl. Delta, bei bem 1856 in England getauften ohnmächtigen Oberhäuptling Georg Bepple, Brag (1868) eigentl. Tuwon, mit der Augen= ftat. Rembe (f. 1877), wo 1879 ber Bauptling Odija getauft wurde, und Reu = Ralabar (1875), famtlich unter Jojoftammen; am untern Lauf bes Rigers, Ibda (1865; ichon 1867 aufgegeben), Dfamare (1873, ca. 30 km unterhalb Oniticha), Afaba (1875) und Alenfo (1878, gegenüber Dfamare); am Zusammenfluß mit dem Binne endlich, Lotobja (ichon 1865, wo auch 1871 eine Industrieschule eröffnet wurde) gegenüber Gbebe (1865-79 nur Außenstation), und ca. 150 km ftrom= aufwärts Ripo = Sill (1878) gegenüber bem großen Elfenbeinmartt Cagan (wo vorübergehend 1879-1887 ein ohnmächtiger weslenanischer Miffionsversuch gemacht wurde). Dies alles geschah unter vielerlei Schwierigteiten: Unmöglichfeit einer regelmäßigen Aufficht wegen Mangel an Fahrgelegenheit, welchem jedoch 1877 abgeholfen murde burch Anschaffung eines Miffionsbampfers "Senry Benn" (1884 neu erfest); erichlaffender Ginfluß der europäischen und Gierra Leone namen= driftlichen Raufleute; Unruhen und Kriege unter ben roben, menschenopfernden, herabgefommenen Gingebornen; endlich Berfolgungen aller Urt (1867 zu Oniticha; 1871/2 u. 1874 zu Braß; 1875-78 zu Bonny, wo 1875 ber erfte Blutzeuge diefer Miffion, und fpater noch mehrere, graufam getotet wurden). Die meiften farbigen Brediger und Lehrer haben sich als treu bewährt, obgleich teilweise ihrer Arbeit nicht ge= wachsen; nur ein Baar niedrige Angestellte fielen in Gunde und Schanbe. Gebenfalls fehlte es an flarer, einfichtiger, fraftiger Gemeinbeleitung, trot ber 1877 eingesetten Archibiafonen (S. Johnson feit 1866, und D. C. Crowther f. 1870 in der Miffion).

So kam man zur Sinsicht, daß europäische Kräfte zugezogen werden milisen. Im Aahr 1889 wurden auch noch zwei Arbeitsgebiete, beide in Crowthers Sprengel, unterschieden: die Wission am untern Riger unter Heiden, und die Mission

oberhalb Lofodjas unter Mohammedanern.

Schon 1877 war ein sog, Niger-Finanzfonitez gebildet worden mit europäischem Schretär; seither kommt dies Wissenlichen annen Bahnen. Die Gemeinden wurden burchaus gesichtet; vornehmlich im Letta ihien alles frijch aufleben zu wollen: in Bonny z. B., wo 1882 ein zögendenerisches Schädeblaus mit in Birmingalam gegosienen Gögenbildern zerstört burde und von auch 1889 Crowther eine Kachedvallfriche einweihen burte. Freilich solgen auch weber (1891) eine hebenliche Weattion. Außer Bonny, Braß und Reus-Kaladvar (i. 1888 auß Schation. Am untern Fluß wurde Jda 1887 wieder beießt, Obotsch neu angelegt, Allens (j. 1880 Außenflat.) der und Djamare (j. 1883 Außenflat.) ganz, Onitiga, wo die Gemeinde sich 1889 eines gögendienerischen Altern

edfo

ifee

**Huis** 

ulip

ion

Dani Simi

lik go

buch

Sur Sur

i em

咖咖

tina Sofo

litt,

larg

ion

borie

椒色

THE SAME

86

1000, (\$25)

Till

祖别

ichulbig macht, halb anfgegeben. Geither ift eine Bendung gum Befferen eingetreten. - Die obere Abteilung der Rigermiffion wurde 1890 burch die Initiative des jungen, begabten, enthufiaftischen Gr. Wilmot Broote, in Abereinstimmung mit 3. A. Robinson (f. 1882 Gefretar ber Nigermission) ganz umgestaltet, vielleicht etwas unsanft. Im April 1890 waren in Lokobja 4 engl. Missionare, in eingeborner Tracht, die eifrig Saufa und Rupe ftudierten und viel mit Mohammebanern berfehrten. Da ftarb Robinson 1891, Broofe 1892; die 2 andern kehrten frank nach Europa guritet. Ginftweilen ift bas hoffnungsvolle Unternehmen unterbrochen. - Um biefelbe Beit ftarb (31. Dez. 1891) Bifch. Crowther in Lagos. Ms nun ein weißer Bifchof, 3. G. Sill (1876 bis 78 Miff. in Joruba), für den Riger bezeichnet wurde (29. Juni 1893 geweiht, unter bem Titel Bifch. bon Agnatorial-Beftafrifa, mit 2 schwarzen Suffraganbischöfen Ch. Philipps u. J. Oluwole), ba brach die feit 1880 brittende, auch in Joruba und Sierra Leone fühlbare Ungufriedenheit ber farb. Baftoren gegen europäische Leitung aus, und einige Gemeinden ichieben, unter ber Guhrung bes vormaligen Archidiatonus D. C. Crowther, aus ber Miffionsgemeinschaft aus. Die Bahl ber Betauften am Riger war (1893) nur noch 1006 und die ber Romm. 287, wobon 932 Get. und 245 Romm. im Delta.

In die Id in-Sprache (Rigermiindungen) find nur Bendflicher Bibel überletzt. Dagegen ift fast das ganze M. T. in der IdSprache (ca. 30 Mill. Menichen) gebrucht; in der IgboSprache (ca. 30 Mill. Menichen) gebrucht; in der Igbo ra-Sprache
(sibt). vom Justichen Benden wir den Miger) ist nur eine abgestlitzte Geschächte des A. T. erschienen, mährend in der Nu vo-Sprache
(oberhalb Lotobja) die 4 Evangelien, Apostelg. und 1 Mose gedrucht
find. In der Hauf auf auch einer Angelein, Apostelg. und 2 Mose gedrucht
find. In der Hauf des A. T.

Die aposto. Vräfektur des untern Niger wurde 1888 errichtet und besitst Stationen in Onitida und Alada mit 6 Wissionaren und 450 Kathol.; die apostol. Präsektur des obern Niger, die mohammednischen Witter un Norden des Vinne umfassend, ward 1885 eingerläcket und hat spren Sig in Vorden des Vinne umfassend, ward 1885 eingerläcket und hat spren Sig in Vorden des und 100 Kathol

§ 28. Noch jum britischen Schutzgebiet der Dil Nivers (§ 25) gehört die Altkalabar-Bucht (15000 Simu.) samt der umliegenden Küste, wo der Rio del Rey die Grenze der sog. Reger- und der Bantusprachen bildet. Die Misson ift hier von den Unierten Preschyterianern Schottlands im Jahr 1846 begonnen worden, unter einer die Cfil-Sprache redenden, teileweise wohlhabenden, aber tief in umsittliche und heidnische Greuel versuntenen Bevölsterung.

Der erste Auftoß zu bieser Mission tam aus Jamaika (vgl. bort) und reicht bis in bie Zeit ber Sklavenemanzipation (1834) gurud.

n keje

de 1890

Bilan

edir be

rtil 1890

oất, bi tech tư

n fefrites

le Unio

#81) lis

29. Jui tifa, vil

ha foog

füllen 118, 110

Die 304

ı Ama

koáfádi

na 3ho

i Strate

ein de Espain

e geletati

hi pu

uth 1884

iger, bit parb 1885

il Mines

der 19

a poor jos

iden, till he Great

øĹ

Erft 1844 folgten aber die schottischen Shnoben diesem Missions= enthufiasmus; endlich, im April 1846, landeten die Miff. S. M. Wabbel (1858 abgetreten) und S. Ebgerlen († 1857) mit 2 Jamaita-Gehilfen in Dutetown, beffen Sauptling Chamba fie freundlich empfing, aber schon 1847 starb. Sogleich zeigten fich burch gahlreiche Witwen= und Sflavenopfer bie greulichen bier herrichenden Sitten; balb hörten auch bie Miffionare bon bem machtigen Egbo-Beheimorben, bem fich ein Blutbund ber Stlaven entgegensette; fobann bon an Erfatmannern vollstreckten Todesurteilen, von Zwillingstötung, von jährlichen Albino= Frauen-Opfern, von Rechtsentscheidung vermittelft ber Biftbohne u. a. m. Manches wurde allmählich abgeschafft mit Silfe bes wohlwollenden Sauptlings von Creektown, Gno Sonefty II. (ungetauft † 1858) und bes brit. Ronfuls, beffen Gingriffe aber auch manchmal empörend waren (3. B. die Bermuftung Olbtowns, 1855). Bu den zwei erften Stationen Creektown u. Duketown kamen 1856 Fkunetu u. Ikorofiong. Mis Miss. W. C. Thomson 1860 weiter bringen wollte, brohte man Die gange Miffion aus bem Lande gu jagen. Bon Anfang an war auf Schule und Preffe große Sorgfalt verwendet worden. Im 3. 1872 wurde der erfte eingeb. Prediger ordiniert, 1879 der zweite, beibe noch thatia und treu. Die fünfte Station Abiabo murbe 1880 eröffnet. Man gahlte im 3. 1884 auf 5 Sauptftat. mit 20 Außenpoften, unter 3 europ. Miffionaren und 4 ordinierten Gingeb. 192 Kommunik. und 129 Taufbewerber, fowie 539 Schiller.

Mit dem Jahr 1884 beginnt ein neuer Zeitabschnitt der Alltfaldsar-Wisson: zu lange war man in dem dumpfen Unterland geblieben; nun ging man rüstig daran, längs des 320 km aufwärts schischer Eroßsussischer Erd auszubehnen.

Sowohl die brit. Besitzergreifung (1884), als die Ankunft (1884) eines Miffionsdampfers und ber Tob (1883) bes Miff. G. S. Ebgerlen (Sohn des Bionniers), der immer das weitere Bordringen befürwortet hatte, bedingen biefen neuen Abschnitt. Doch erft 1888 murben 3 totana unter bem Umonstamme und Unwana (ca. 200 km bon ber Rufte) unter einer 3bo (§ 27) rebenden Bebolferung bejegt, und gwi= ichen diesen beiden Emuramura 1889, unter ben Afunafuna. Aberall war der europ. Schnaps dem Evangelium zuvorgekommen. Leider lichtete eine Gallenfieberepidemie 1892 die Reihen der Arbeiter. Jest (1893) plant man die Errichtung einer größeren Induftrieschule. Es find (1893) 8 Stationen mit 11 Außenstationen, 10 ordin. Miff., wobon 2 eingeb., 2 Miffionsärzte (beren einer, ein Dentscher, Dr. 28. Filcher), 29 Ge-hilfen (wovon 8 Guropäer); 375 Kommunif., 163 Tansbewerber und 805 Schüler. — Seit 1881 besteht eine getrennte Gemeinde in Onketown, beren fich jungft die getrennten eingebornen Unglifaner am Riger (§ 27) annehmen wollen. - Die Brimitiven Methobiften, welche unter vielen hinderniffen in Fernando Po (§ 30) arbeiten, find (1893) im Begriff, eine Miffion in Omon am Rio bel Ren gu eröffnen.

In die Cfik-Sprache haben D. Goldie und Miss. Hobb die gange Bibel übersetzt (1862—68), die 1873 gebruckt erschien.

#### 8. Ramerun und Gabun.

§ 29. Süböftlich von Alkfalabar bis zur Mündung des Kongo ift die Hitze am feuchteften in ganz Afrika. Sthographisch betritt man hier das Gebiet der Bantuvölker (§ 36). Politisch haben sich Deutschland und Frankreich der Küse und des Hinterlandes bemächfigt.

Die von Deutschland 1884 erworbene Kolonie Kamerun reicht am Meer vom Rio del Key bis zum Rio del Campo (Küftenlinie von ca. 500 km) und mag etwa 336 000 qkm umfassen mit 21/9 Millionen Einwohner. Zahlreiche und verschiedene Bantuntämme bewohnen dies Gebiet, in dessen nord-

öftlichem Teil der Islam pordringt.

Siböft. aut Fuße bes 3960 m hohen ichneebebeecken Kamerumberges (von den Eingebornen Mongo ma Loda, "Götterberg" genannt) wohnen die ba-Kwiri; am Kamerunfluß die bekannten Dualla (ca. 30 000): am Mongofluß die gewerbsamen ba-Kundu; die empfänglichen Aldo, am rechten lifer des Wurt; am Samagastuß die darkoch hinter ihnen die von den unsteten Fang (§ 31) vorgeschobenen Ibea. Im nordösit. Hintertand sind die Winte (§ 0 nörbl. Kr.) schon Wochmen medanter und werden durch die Kundu in siddenst. Kichtung verbrängt.

Wie in Alkfalabar, so kam auch hier von Westindien der erste Anstoß zu einer Nisston, aber über Fernando Po und durch Germittelung der Londoner Baptistengesellschaft. Trog A. Sakers trefflichem Wirken blieb der Exsolg ziemlich unscheinbar; die gestisten Gemeinden entbestren eben der nöttaaen Aucht, das Schulwesen der Ordnung und Stetigkeit.

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

र्ज ह

(j. 184 ließ fi len B

më te (nit 6

in St.

DING

100 四世 四十二

阿里班仙山市西里

. Hold No

ing tungal

ı. Etfor

Rifte un

Romeria

M Gurbi

(00) qkn

s nuy me

en Kanenne

nolle la

middin

he bolis

alien Jin

nticist

dintin by

elligef

ndg jirili m da idi tidah, san 418, san

的血輪

30 km beer

d 1778 18

ie English

Del Batho Princi la R che Sin

e mil in

1849) rim

ice ing 19

Rachbem die deutsche Flagge in Bonamandone (Belltown) im Juli 1884 aufgesigt worden war, trachteten die Baptisten darnach, ihr Wert auf diesem garten Boden zu verlässen. So entschlöß sich nicht ohne Bedenken die Baster Missionssgeschlichaft, das Erbe dieser Borgänger im Januar 1887 anzutreten; sie hat seitdem peinliche aber auch erfreuliche Erfahrungen hier gemacht.

Unwillig, ihre Arbeit fortzuführen, waren die Baptisten, weil sie ichon lange britischen Schutz begehrt hatten, weil ihnen bas beutsche Regiment wohl als überaus ftreng erichien (Riederbrennung Sicorns, b. i. Bonaberis, 29. Dez. 1884), auch wegen ber beutschen in die Schule einzuführenden Sprache, vielleicht auch, weil der freie Rongo fie damals febr angog. Um 23. Deg. 1886 famen die erften 4 Baster nach Bethel; am 27. fiel ichon einer bem Rlima gum Opfer; bis 1893 find von ben 27 hingesandten 10 geftorben. Erst Sept. 1888 war es mit der Landübergabe im reinen, und schon 1887 hatten sich etliche Gemeinben (etwa 400 Erwachsene) von der Baster Mission getrennt; sie werden seither von englischen und deutschen Baptisten unterstützt. Im 3, 1889 gahlte Bafel 159 Chriften und 117 Taufbewerber auf 4 Stationen: Bethel, mit einer aufblubenden Mittelichule; Bonaberi, von wo aus Batundu befucht wird, und 5 Stunden weiter nordl. Batate; an der Wurimundung Mangamba (10 St. nördl. von Bethel) im Abo= lande, und Bittoria. Unter ben Abo ift eine hoffnungsvolle Bewegung im Gange, die einen großen Teil ber Bevolferung bem Chriften= tum guguführen scheint; an mehreren Orten ift der Dienft des Waffer= gottes Djengu erichuttert ober gar abgethan. Bolitische Birren haben leider (1892) bas Bakwiriland (Augenposten Buea gerfiort) vorderhand berichloffen. Bu ben 4 obigen Stationen ift 1892 Lobethal bingugefommen (am Sannagafluß, bei Mogominni), bas aber auch fchon von Kriegsunruhen beimgefucht worben ift. Unter 11 Miffionaren und 43 eingeb. Gehilfen gahlt man jest (1893) 675 Chriften, worunter 620 Kommunif., sowie 1457 Schüler (40 in ber Mittelschule zu Bethel) auf 5 Stat., 30 Filialen und 10 Außenstationen.

uber die amerik.-presbhterianische Mission im südl. Kamerungebiet s. § 31.

§ 30. Auf Fernando Po haben sich seit 1870 Sendboten der primitiven Methodisten angestedelt; ihre Arbeit wird aber wieder und wieder von der spanischen Regierung eingeschränkt.

Der Umfturg ber Jesuitenherrichaft in Spanien (1868) gab ben engl. primitiven Methobiften ben Mut, auf bem f. 1858 von ben Bap= tiften berlaffenen (f. oben) Fernando Bo die Bredigt des Cbangelinms wieber aufzunehmen. Gie fammelten bie noch übrigen Broteftanten in Sta Jabel und in ber S. Carlosban (früher Georgsban). An letterm Ort, auf ber Station Banni, oberhalb Sta Ifabel, haben fie auch ichon Erftlinge unter ben wilden, 5 verschiedene Bantumundarten fprechenden Bubi gefunden. Ginen treuen ichmargen, 1885 orbinierten Brediger fanden fie in B. N. Barlencorn. 3m felben 3. 1885 wurde Miff. Wilford verhaftet, burch ein englisches Kriegsichiff gwar befreit, aber 1886 auf 4 Sahre und 4 Monate verbannt. Dann ichloß man bie Miff .- Schulen und befahl ben Befuch ber Regierung fchule, was 1892 noch verschärft wurde. Die Betehrung bes Bubi-Sauptlings Sopo (1892) ichien einen Umichwung unter ben Bubi zu bewirfen; aber Copos turg barauf erfolgter Tob vereitelte biefe Hoffnung. Gine 1891 angelegte Rataopflanzung (Rettoertrag 1893 bei 2000 Mt.) foll die Leute an Arbeit gewöhnen. Gegenwärtig (1893) fteben ba 3 europ. Miffionare, ein farbiger, mit 141 Mitgliebern.

In die Dualla-Sprache hat A. Saker das N. T. (Bruchfücke f. 1848) 1861 überleht und gedruckt (1882 in neuer, verbefferter Amfl.); das A. T. 1872. And find die 4 Evangelien in die Jjubu-Sprache übertragen (f. 1846/7 die Apostelg, nud 1 Mose).

Erft 1890 errichtet, hat die apoftol. Prafefter Kamerun uur eine Station Ebije am Saungagfluß. In Fernando Po dagegen uahmen 1883 hontigie Miffionare das Wert der Jehiten (1887 bis 68) wieder auf und zählen (Unno Bom mitgerechnet) über 3000 Katholiten.

§ 31. Süblich von Kamerun und westlich vom mittleren Kongolauf liegt das Gebiet des französischen Kongo (828 000 gkm mit 5—6 Mill. E.), dessen Küstenlinie (1500 km) bis zum 5° süblicher Breite reicht. Spanien beansprucht hier die Corisco-Mucht mit ihren Inseln, und den Portugissen wurde auf der Berliner Konserenz (1884/5) um Kabinda und Landana ein kleiner Strick (2400 gkm; 30 000 E.) zuerkannt.

erthefi Send Senific forision infert in Senific

rdun

idaft fres ()
res ()
res ()
res ()

infeb

1013

3 186 m no unn ing, ingon un O

THE SERVICE OF THE SE

Die evangelische Mission kam durch die Bostoner Gesellschaft im Januar 1842 an den Gabun, entwickette sich aber kaum dis 1870; dann wurde sie den nordamerikanischen

Bresbyterianern abgetreten.

Bettel) at

fre Milit

econe écon

3) grá ha a bea Stái

imigravi

abet). In the faint

Contract 1885 och

kn 3 186

Dun Hill Dun Hill

Male, IN

ting So

over Son

1891 畔

Miles Miles

(Bridith feta Ma)

Rentin

n nillan

n Rong

(1500km ipodd fr Podojiki Sift der befannte J. L. Wilson (f. 1858 in Amerika; † 1886), weldier die Mission dom K. Palmas (§ 19) nach Baraka (unweit des 1842 gegt. Libreville) bei dem "König" Slaß († 1861) am Gabun versetze. Die sittliche Berkommenheit der Mydongwe mehr noch als die franzis-kathol. Wilson hemmte das Gedeksen der treuen Arbeit. Im J. 1860 gab es erst 12 Kirchenglieder, und 10 Jahre später waren es nur noch 10 (mit ett. 30 Ausgeschlossen) unter 4 ord. weißen Wilsson maren und 3 eingeb. Gehissen.

Mur langsam ging es vorwärts auch unter der neuen Leitung, welche ihon 1850 Missionsarbeit auf der Insel Corisco begonnen hatte. Jedoch hosste man im Innern unter den Fang am Ogowe bester zu sahren, als französische Schulgesels um

1882 eine neue Wendung hervorriefen.

Genfalls aus Liberia, im ein geinnberes Arbeitsfeld zu finden, daten die nordamerik Preschyterianer 1850 auf Anratten der Boston-Anten die Verfallige von der Art Frankliche von der Geleschächt der Verfallige von der Verfal

Shin

(ii) 33

mide

100 8

16 71

Ber

in B

THE STATE

mb ar

ing:

time

Ston

min and in the line of the lin

新价

BOD

hefre

1

DESCRIPTION OF REAL PROPERTY.

THE P

一 班 班 时

Son p

ichon 1854 vorübergehend ein Nerjuch gemacht worden war) entftanden. In der 2. Hälfte diese Zeitabschnitts hat es sich aber herausgestellt, daß Bentia doch das ergiebigste Weld war. Der Stand von 1888: Bentia 278 Mitglieder; Corisco 62; am Gabun 41; am Qagowe 430 mit auf. 8 orbin. Mitglionaren und 1 eingeb. Rerediger (auf Corisco).

Rad, längerem Erwägen wurde nun 1887 von den Ameritanern befchlossen, die Wisson auf französischem Boden womöglich nach und nach der Pariser evangelischen Wissons gesellschaft zu übergeben, um sich von der siblichen Kamerun-

füfte aus nach bem Innern auszudehnen.

Schon i, 1875 war Große-Vatanga (ca. 60 km nördlich vom Rio det Campo) befucht und auch bald all Augentation betrachtet worden. Bon da aus machte neuerdings (1892) Dr. L. C. Good eine Grforichungsreife ins Innere und ichtig (1883) vor, eine Settlion in Afong eine fat (ca. 100 km flüddil. don Batanga) unter den Belog einem Fangkamme, zu errichten. Wan zählte insgesamt 1893: 7 europ. Wiff, 3 eingeb. Brediger, 6 Sauptflationen mit 12 Gemeinden und 1863 Kommunit, wovon eina 450 am Gadun und Dagwe (369 allein Kangwe) und 358 in Vacanga, bei andern auf Gorisco und bef. in Benita (mit den Außenpoften Bata, Evane, Myuma und Menne). Seit 1888 wurde die Station Talaguag förmlich der Arafice Triif-Gefellichaft abgetreten und von 2 französigigen Missioneren befest. Roch 1893 foll dasselbe mit Kangwe (französigischein Missioneren

In der Mpongwe-Sprache wurde 1869 das R. T. fertig, und jüngst fast das ganze A. T. In der Benga-Sprache wurden 1881 die Evangelien und die Apostelg. gedruckt. In die Kele-Sprache ift Markus f. 1855, Watth, Johs. und einige Pjalmen 1879 erschienen.

Bik. Das apostol. Vikariat des Gabun 1842 (unter dem Namet Bik. den Doppelguinea) gegrindet, reichte dannals von Senegambien bis 3um Kap der guten Hosstung, aus fihn haben sich 16 gegenwärtigen Wissionssprengel losgelöst. Winfar. Besseus († 1874) war hier seit 1845 der beharrliche Leiter. Zeit sind es 10 Hauptstat. mit 43 Wiss. dass der beharrliche Leiter.

## 9. Der Kongofreistaat.

§ 32. Bom Stromgebiet des erst 1876/7 von Stanley besahrenen Kongossussisches gebildeten Kongossussisches gebildeten Kongossussische Gewalten Kongossussische Gewalten Gewalter Gewicker Gebold II. von Belgien ist.

Die Kongomindung wurde 1484 von Diego Cao entbeckt; bis 1876 kam man aber nicht über die Jellalafälle (180 km bom Meer)

hinauf. Da gelang es S. M. Stanlen unter ungewöhnlichen Leiben, beinahe übermenichlicher Musbaner, aber nicht ohne gahlreiche Gewaltatte, bon unterhalb Myangwe am Qualaba bem gangen Riefenftrom bis jum Dzean ju folgen (Nov. 1876 bis Aug. 77). Daburch warb mit einemmale bas größte Stud Bentralafrifas geöffnet. - Der mafferreiche Lauf des Kongo wird auf ca. 4800 km berechnet; bavon find vom Stanlen-Bool (ca. 250 qkm), oberhalb der Fälleregion, 1700 km bis zu den Stanlenfällen ichiffbar; die ber Dampfichifffahrt im Innern überhaupt baburch erschloffenen Bafferstragen betragen bei 15000 km Lange (34 Dampfer, wobon 4 ber Miffion gehören). Unter ben Bantuvölfern, die am Rongo wohnen, find gu nennen: bie ba= Kongo, bis zum Pool; bie ba-Teké, wa-Buma und ba-Jansi, bis zum Matumbasee; bann bis zu ben Stanlehfällen, die zahlreichen ba-Lolo ftamme; die wa-Rua am Luapula; die ba-Jongo am Lualaba, und am Raffai, die ba-Luba und ba-Lunda. - Die internationale Rongo-Gefellichaft (aus ber bom Ronig bon Belgien 1876 gegründeten internationalen Afrika - Gefellichaft berborgegangen) legte am gangen Strom Sanbelspoften und langs ben Stromichnellen Stragen an; fo entstand 1881 Leopoldville am Stanley-Bool und ber auf ber Berliner Ronfereng (Febr. 1885) anerkannte Rongofreiftaat, grundfatlich nentral, obgleich unbermeiblich ein belgisches Unternehmen geworben, mit neuer= bings etwas eingeschränkter Sanbels-, aber bolltommener Religionsfreiheit. 3m 3. 1892 waren 744 Weiße (barunter ca. 80 Miff.) im Freiftaate, wobon 338 Belgier und 271 Beaunte. Bum Ban einer Gijenbahn langs ber Malle wurden Ende 1892 über 500 Chinefen ein= geführt. Die finangielle Lage ift bergeit giemlich fritisch.

ar 1888: Igrine dl Goriko) n Ameri:

woods ffions damenus

hlich ton beinacht Good eine Statien in den Lule, ; 7 europinden und

309 alkin 11d bel in Ibensel – Parijer Nijikovam 18ii Kons

jerit, mi urm 1881 Sornde it erform era final era fini er

n Simin 1885 p Mil. El n ift.

NOW SIPE

Rehilfe

het li

Quitang.

feiden velden

1889 9

arteit

inglish

high

litten,

DUREN

Sport

him

Sinn

in Ber

angetr

加加加

the !

Wille

TOTAL

1885)

biebe

1892

blet

187

面にのいる

Sauptstadt bes Kongoreichs, jest portugiefifch), wo ber Schattenkönig Dom Bedro (eigentl. Totela, † 1890) ihn freundlich empfing. Erft 1879 fam es aber gu einer Unfiebelung. Bon Unfang an ftrebte man fich bem Kongoftrom zu nähern; es gelang erft 1881, und 1882 ent-ftanben die Stationen Underhill oder Dundwa unterhalb der Jellalafälle. Banneston (um 1888 aufgehoben), Manjanga (f. 1884 ca. 30 km ftromaufwarts nach Bathen ober ngombe berlegt), und Arthington ober Stanlen = Bool. Rachbem ber von Srn. Arthington gefchenfte Dampfer "Beace" 1883 am Bool wieber gufammengefett war, befuhr ber reifeluftige Grenfell ben oberen Rongo famt ben Rebenftromen. 3m Sahr 1892 ift noch ein zweiter Dampfer "Goodwill" bagu getommen. MIS Stationen wurden ferner errichtet: Qutolela (ca. 100 km fiidl. vont Aquator), 1886; Bolobo (ca. 100 km fiidlicher), 1888; Mun= fembi (ca. 100 km oberhalb des Aquators), wo robester Rannibalis= mus herricht, und Bopoto (od. Upoto) bei 200 km weiter aufwarts, 1890. Bon ba wünscht man fich immer weiter gen Nordoften nach bem Mil bin auszudehnen; boch wird zugleich (1893) von Errichtung einer Station Mobjembo am Mobangi gerebet. Dberhalb bes Bools hat fich bas Rlima weniger morberisch erwiesen, als im Guben, wo 1885 4 und 1887 gar 6 Tobesfälle ftattfanden. Sie und ba find fleine Bekehrungsanfänge. In S. Salvador wurden 1886 die Erstlinge ge-tauft und 1887 eine große Erweckung erlebt. Jett (1893) zühlt die S. Salvadorgemeinde 47 Mitglieder, alle anbern Stationen etliche 50 mit 22 Miffionaren.

Die bon ber Familie Guinneß Ende 1877 begonnene Rongo-Inland-Miffion fandte bon Jan. 1878 bis 1884 einige 50 Bruder und Schweftern an ben Rongo, wo folgende Stationen angelegt wurden: Banang (1882 nach Mufimwifa am fühl. Ufer berlegt) gang an ber Mündung, und Balabala bei Tundwa (f. oben), beibe 1878; Banga Mantete 1879; bann ichnell auf einander Matabi und Bemba 1880 (bald wieder verlaffen), Mutimbungu und Lutunga 1884, Rtamo (b. h. Leopoldville) am Bool und Bangata (Equatorville) 1883. Im felben Jahr fam der unvermeibliche Dampfer "Benrh Reeb" an ben Bool. Somit war aber auch die Sache ben Leitern über ben Ropf gewachsen und murbe 1884 ber amerit. Baptift. Miff.=Union (G. 46) übergeben. Auf ben 7 Stat. waren 16 Arbeiter, 10 (mobon 2 Frauen) waren gestorben, die übrigen frant ober untnichtig abgetreten. Der gesamte Roftenaufwand hatte 400 000 DR. erreicht. In London waren 1882 2 Kongoknaben getauft worden. - Run entstand 1885 eine mertwürdige Erweckung in Banga Mantete; 49 Befehrte wurden getauft, Roch im 3. 1884 war die jog. Aquatorftation (1889 eine fleine Strede ftromabwarts nach Bolengi berlegt) gegründet worben; 1889 wurde Bwemba (275 km ftromaufwärts bon Leopoldville) und 1890 Grebu am Bufammenfluß bes Mobangi mit bem Rongo, fowie Rindfila eröffnet. Ge maren 1893 auf 9 Stat. (eine 10. in Matabi ift nur eine Geschäftsniederlaffung) mit 27 Miff., 3 Argten, 21 eingeb.

Gehilfen, 902 Mitalieber (wobon auf Banga Mantefe 308 - an 100 hat die ratfelhafte Schlaffrantheit 1891 weggerafft - und 506 auf Lufunga fommen) und 1357 Schuler. - Die Ubergabe ber Buinnegmission an die amerikan. Baptisten (1884) bedingte die friedliche Musicheibung zweier Arbeiter bes ich webifchen Diffionsbunbes. melden Die Station Dutimbungu überlaffen murbe. Sie erhielten anllreichen Nachschub, grundeten 1887 Ribunfi, 1888 Diadia, und 1889 Kitabi, jämtlich am Nordufer des Stromes, in wohlgeplanter Konzentration. Im Jahr 1892 waren es 13 Miss., 4 weibl. Arbeiter und 2 eingeb. Gehilfen. - In gerabem Begenfat gegen fo begrengte Arbeit herrichte in den Bemütern der Familie Buinneg eine etwas ängftliche Unruhe ob bem ungeheuren Rongogebiet: als fie burch einen frühern Zögling, 3. Mackittrick († 1890), bon ben "anbilofen" ba-Lolo hörten, wurde alsobald (1888) die Rongo = Balolo = Miffion be= gonnen. Gleich 1889 grundeten bie erften Arbeiter Bonginba und Itau; 1891 Lulanga und Bongandanga, fämtlich am Lulongo, Lopori und Maringa, oberhalb des Aquators, wogu noch die Ctappen= ftationen Matabi und Lutunga tommen. 3m 3. 1891 besuchte Dr. S. Buinneg Diefe Miffion und taufte (25. Rob.) 5 Rnaben, Die Erftlinge in Bonginda; bas Klima hat feit Ende 1891 (bis Mitte 1893) 5 Opfer gekoftet. - Seit Jahren hatte J. L. Wilson (§ 19 u. 31) bie ameri= fanischen Gubpresbyterianer zu einer afrifanischen Mission angetrieben. Erft 1890 murden 2 Miffionare (ein farbiger) abgefandt, die sich 1891 in Luebo (ca. 100 km stromabwärts von Luluaburg) im Rafaigebiet anfiedelten; ber weiße Miffionar ift ichon geftorben, aber wieder erfett worden. - Bon ben fliegenden Boften ber metho= biftifchen Miffion bes Bifchof Taplor (S. 55) am Rongo fann man nur bes Bifchofs Borte wiederholen: bas Wert liegt noch (feit 1885) in ben Windeln, aber ber Ausblick ift herrlich! - Auch ber-Schiebene ameritanische und andere Freimiffionare fonnen nicht aufgezählt werben.

In der (fifchi=) Rongo=Sprache, in welcher S. Br. Guinneß 1882 Borarbeiten bersucht hatte, hat 1893 B. S. Bentley bas N. T. vollendet. Dr. Sims (Lond. Bapt.) hat das John. Evgl. ins Tete übertragen, Frederiffen ben Roloffer- und 1. Johs. Brief in die Balabala-Mundart, C. G. Jugham (amerit. Bapt.) 1 Moje 1-25 in Die

Fiot-Mundart (Banga Mantete).

datterfitis

irfing. Gri

1889世

bet Seliste

4 (a. 31 la

Artfricta

en geldech out, him

gören. Ju

gårnan.

10加製

Reminds

er corriccia

morten und

e Griftin

16 July

Silen, 10 do jird fline

Gray y

別類性

un elik d

e Ampili

State at (est proper

at) die n

Febr 1871

Mithi E

ata (pr

min nim

den Landille Baltille 16 Arteil

der artista

सार्वेह हैं

The experience

ind seems of the s

politrilly and

Rongs, (et)

10 11 900

11. 21 cast

3m 3. 1866 wurde die apostol. Präfektur des Rongo errichtet, um im Gebiet ber alten Rongomiffionen etwas Leben gu er= weden. Es wird bef. in Landana (nördl. bon ber Kongomundung) j. 1873 gearbeitet. Jest 13 Miss. n. 1600 Kath. Dabon abgetrennt wurden: 1888 bas apostol. Bikariat bes belgischen Kongo; 11 Miss. u. 580 Rath.; und ichon 1886 bas apoftol. Bitariat bes frangof. Rongo (12 Miff. u. 650 Kathol.), wobon fich 1889 bas apostol. Bikariat bes Ubangi loslofte mit 9 Miff. und 250 Rathol.

Bunbert, evang. Miffion. 3. Mufl.

#### 10. Angola.

that

1 8

Cont

derr

hin

Tale

ber B

tipeir

tefan

lean

in ben 500 k

Rel

mini

真

Gore

र्मात

Will In

§ 33. Sübwestlich vom Kongofreistaat liegt die portugiesische Kolonie Angola (ca. 1340 000 akm mit 3½ Miss.), wo noch immer die algewohnte Hafrässeit herrscht. Bon den zu den Bantu gehörigen Ureinwohnern sind vorerst nur die westlichen Gruppen ein wenig bekannt.

Am Kongoftrom um S. Salvador (§ 32) leben die eichiekong o, auch Fiot genannt; im Loandadiftrift die a-W b un d u; in Benguella die owieW b un d u. Die drei Völker hrechen nahe verwaards Sprachen (das kichiekongo, kieWbundu u. 12Wbundu), an welche sich auch noch, sildt deur kinnene, das chievenen dar arreiht.

Wie im asten Kongoreich (§ 32), so hat auch in Loanda und Benguella die katholische Mission im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderks in ihrer Weise geblüht. So bleiben davon nur sehr wenige, äußerliche Spuren. Erst seit 1881 stehen evangelische Missionare der Volkenkert. Wert sich in der hochgesegenen Gegenden Bailundu und Bihe hinter Benguella. Selbstverständlich sind die Kriichte noch höutsich.

Mis die Boftoner Gefellich. beschloß, bas von Grn. A. Otis empfangene Legat von über 3 Millionen Mark auf neue Miffionsunternehmungen gu verwenden, mahlte ber erfahrene Gefretar 3. D. Means († 1884) das Hochland (ca. 1200 m) Bailundu und bef. Bihe bicht bahinter. Im Marg 1881 grundeten bie erften 3 Miff. die Station Bailundu, und ichon im folgenden Sahr ftarb einer biefer Bionniere (2B. 2B. Bagfter, + 22. Febr. 1882). 213 mehrere Miff. nachgefommen, murbe (Marg 1884) eine neue Station gu Ramonbongo (ca. 125 km weiter im Weften) unweit ber Refibeng bes Sauptlings von Bihe angelegt. Da wurden auf Berleumdung eines portugief. Händlers Juli 1884 alle Miffionare burch bie Regierung an bie Rufte befchieben; boch burften fie ichon im Nov wieder auf ihre Posten guruckfehren. Im Mai 1887 wurden, als Erstlinge, 14 Jünglinge, sämtlich in der Missionsschule ergogen, gu Bailundu getauft; 1889 ward in Tichifamba (ca. 90 km nordoftl. von Ramondongo) eine britte Station eröffnet, mo feither Miffionare aus Kanada unter ber Leitung bes Boftoner Direktoriums wirken. Gin Krieg (Spätjahr 1890) ber Portugiesen gegen die Gingebornen, von welchem man boje Folgen fürchtete, vermehrte im Gegen-teil ben Ginfluß ber neutralen Miffionare. Gegenwärtig (1892) fieben auf ben 3 Stat. mit 4 Augenpoften 7 orbin. amerifan. Miff., 1 Argt und 5 eingeb. Behilfen, und giebt es 2 Gemeinblein pon 32 Rirchenmitgliebern und 212 Schüler.

§ 34. Im Kuansathal, sübösklich von Loanda, Hauptstadt von Angola, entsaltet seit 1885 Bis chof Taplor (S. 55) seine sonderbare Missionskhätigkeit. Mit 23 Missionaren, zu welchen auch 7 Kinder gerechnet werden, besetzt er gegenwärtig 7 Stationen.

Der Evangelift W. Taylor (geb. 1821) wurde von ber jährlichen Generalfonfereng ber amerit. bifcoft. Methodiften gu Philadelphia (1884) jum "Miffionsbifchof bon Afrita" ernannt. Sofort hat biefer thaten- . burftige Mann Afrita im Sturmichritt von Beft und Dit gugleich er= obern wollen. Die westliche Rolonne ift 1885 in Loanba gelandet; Die öftliche ift nie abgegangen. Die Sonderbarteiten ber Miffionsmethobe Taylors (unerhört haftiges Bormartsgehen; Gelbfterhaltung nicht nur ber Miffionare, fonbern ber Miffion u. a. m.), bas wenigftens unftet ericheinende Wefen feiner Arbeiter mag Beit und Berührung mit ber Wirklichkeit nach und nach in ein ruhigeres Geleise bringen. Unterbeffen muß man eben feine überspannte Art und feine vielversprechen= ben Berichte mit in ben Rauf nehmen. Gs werden (1893) 7 Stat. genannt: Loanda mit einer Rleinkinderschule, Dondo am Ginfluß bes Mutofo in ben Ruanja, Myangepepo, Rionga, Bungo Abongo, ca. 500 km bon ber Rufte, Ranabua mit einer Rleinfinderichule, und Malanje, 1160 m hoch, der entferntefte Boften. Insgesamt gahlt ber lette Bericht 30 Mitalieder und 25 im Unterricht; eine eingeb. Bemeinde von 3 Mitgliedern besteht ju Bungo Mongo.

§ 35. Roch viel tiefer im Innern Afrikas, hinter bem portnigiesischen Gebiet, im obern Kongofreistaat, hat ein Freimissionar Fr. St. Arnot 1885 ein Missionswerk im Lande Garenganze ober Katanga begonnen, für welches er aufsopfernde Mitarbeiter gefunden hat.

vie poete: Mil. E.) dit. Sin A nor di

fjellonge L Bengedi de Synda g and not in Loads

d 16, m) ben bahn 881 fiden i ben bed-Bengsela.

a. Chi us iningenta 3. O. Strain in Sincian in Sincian

 Expeditionen burchzogen das Gebiet; durch eine derselben wurde Milbi (20. Dez. 1891) geföret und Bunkbya zerfiört. Die Miss. haben sich auf das rechte User des Lussira zurückgezogen, an einen Ort, den sie Lufoisation neunen (nach dem Lufoistükschen).

mer n

Stebb

Bant

priteri

\$ 54

Strady Spartia Smarth Stragga. Visited

ili om Çetient Çeteng

Beten,

tiel be

de ton

TIN S

Defra

braise rigently ridens

Buth

mij

Side of the later

phiet

103

ini

Muf fi-Mbundu hat H. Chatelain (einst mit Bijch. Taylor verbunden) das John-Evgl. 1888 drucken lassen. Die Bostoner hingegen haben im selben Jahr dasselbe Evgl. in die 12Mbundu-Sprache überleit und gedructt und hossen ball mit bem gangen P. T. fertig zu werden.

Angola ift ein röm.-Fathol. Bistum; nur in besten nörbl. Teil, der zugleich zur apostol. Präsektur des Untern-Kongo gehört, wird missioniert, sowie im sübl. Teil von der Präsektur. Zimbebassen (§ 89) aus.

## II. Südafrika.

§ 36. Man kann Sübafrika als im Norden von dem Kunenesstuft und dem Sambesi begrenzt betrackten. Hier ganz besonders herricht die für Afrika überhaupt typische stustenstigenige Tasellandbildung; in drei Terrassen fällt der Boden von der der Oftsüsse prügenden Wasseriche in kurzen Sprüngen zum Indischen Ozean hinsenst. Ind nur allmählich zum Atlantischen Ozean hinsenst. Indgesamt ist das Klima, von dem tropischen Korden abgerechnet, eines der gesündesten der Erde

und, die Oftfüfte ausgenommen, überaus troden.

Das siböfil. Kammgebirge erreicht zwischen bem 300 und 200 übd. Breite, noch unter bem Namen der Draftenberge, eine Giptelböbe von beinahe 3200 m. Sier if das eigentliche Luellengebiet Sidaritas: nach Liten fließt die Eugela, nach Korben Juffülfe des Linpppo Ckromgebiet ca. 560 000 qkm), nach Westen Buffülfe des Linpppo derromgebiet ca. 560 000 qkm), and Sidweiten der Vaan ine film boffen deren der unter Garcip beißty, 2140 km lang Extomegbiet 1275 000 qkm). Keiner die gerich beith, 2140 km lang Extomegbiet 1275 000 qkm). Keiner die griecht die schlieben und den Längs dem Utsantischen Draftenberge sich anlehmenden Johalande und den Längs dem Utsantischen Draftenberg einst ausgetrochteten Gegenstück sich einfellenden, ganz ausgetrochteten Gegenstück bei Kalah har ist ppe.

Unter den Bewohnern Südafrikas muß man neben den Beißen (ca. 600 000) zwei Rassen unterscheiden: 1) die gelblichgrauen Hottentotten (ca. 58 000, wobon aber kaum 7000 vollblittig sind), einst Besitzer sast ganz Sidafrikas, jetzt rein nur noch in Deutsch-Siddweskafrika zu sinden, mit den in den Steppen und Bergklisten zerstreut hausenden, kleinen Bus die leuten (ca. 6000); und 2) die von Korden eingedrungenen Bantuneger, unter welchen man die als Thyus dieser Rasse gelkenden Kassen (§ 49) im Osten von den friedlichern Betschungen (§ 54 si.) in der Mitte und den im Nordw. wohnenden Herero (§ 37) unterscheidet.

Rörpermerkmale ber Sottentotten, die man auch mit bem ihrer Sprache entnommenen Namen Rhoi=Rhoin bezeichnet, find außer der Sautfarbe, besonders das traufe, ichwarze, in Bufcheln verfilzt wachsende Saupthaar, die ftart hervortretenden Bacentnochen und ichmal geschlitzten Augen. Sanguinischen Temperaments, werden fie ftets von ihren augenblidlichen Gefühlseinbruden beherricht. Ihre reich entwickelte, gefchlechtsunterscheibende Sprache, burch 4 verschiebene Schnalglaute ausgezeichnet, ift am Aussterben. Die Buschleute ober Saan find wohl mit ben Sottentotten ibrach= und blutspermandt, obgleich das von einigen Foridern gelengnet wird. Raum betleibet und fehr flein (mittlere Sohe 140 cm), mit vergifteten Pfeilen bewaffnet, friften fie ein fummerliches, ranberisches Leben, gerftrent in fehr wenig gahlreichen Sorben. Früher waren fie viel verbreiteter und haben manche Felswand Südafritas mit lebens= getrenen Scenen nicht ungeschickt bemalt. - Der schwarzen Raffe, welche bon ber Guboftspige Afrikas bis an ben Ramerun im Beften und bis jum Seeengebiet im Often lebt, hat man ben Gesamtnamen Bantu (vom Rominalthema ntu "Menich" in der Raffersprache, Ginzahl um-ntu, Mehrzahl aba-ntu) gegeben. Dunkelbraun mit frausem, schwarzem Haar, breiter Nafe, machtigem Rauwertzeug, ift ber Bantineger bon bem eigentlichen Reger Weftafritas burch ein nach europäischen Begriffen ebleres, oft an's Semitifdje erinnerndes Ansiehen verschieden. Die ca. 150 Bantufprachen find viel inniger untereinander verwandt als die indoger= manischen, vielleicht kanm verschiedener voneinander als die Sprachen der germanischen ober ber romanischen Sippe. Was sie hauptfächlich aus= zeichnet, ift ber hervortretende Einfluß des Bronominalstammes auf das Sakgefüge. Lebenskräftig (die Bantnbevölkerung Südafrikas hat sich in ben letten 50 Jahren, trot vieler Kriege, mehr als verdreifacht), entwicklungsfähig und hochbegabt, mogen wohl etliche Bantu-Bolksftamme einft die Bufunftsbolfer Afritas werben.

Politisch zergliedert sich Südafrika seit 1891 in drei Kolonialgebiete: im Süden und in der Mitte, das englische, bei weitem das wichtigste, das portugiesische im Nordossen und das beutsche im Nordwessen. Dazu kommen noch die zwei binnenländischen Boerstaaten, nämlich die Südafrikanische Republik, auch Transdaal genannt, und der Oranjefreiskaat.

ga toethu. Jen niiti Aict, niit (§ 39) ani.

, bes fi

inggn

ben den Gier gan ferformie n con der ingen pan Jon den der Gebr

ad Striction Schooling Schooling Und Order Ord

pe. neben ber die gelleis dum 7001

Deutich = Sübweftafrita (ca. 835 000 gkm, 200 000 Ginw.) ift 1884-90 entftanden (G. 103). Bon den burd, bas übereinfommen vom Mai 1891 awischen England und Portugal ziemlich beichränkten alten portugiefischen Besitzungen, jett offiziell Ditafrikattaat (ca. 802 000 qkm, 800 000 E.) benannt, gehört nur die Proving Lourenço (ca. 400 000 gkm) ju bem eigentl. Gudafrifa. England beaufprucht in Gubafrifa ca. 1 582 000 qkm, nämlich die Rapfolonie (§ 40), Bafutoland, Britifch-Betichnanaland, bas als Ginflugiphare geltende Sambefiland famt Majdonaland, Pondoland, Natal jowie Gululand. Tongaland ift virtuell britisch, mahrend Swafiland (16 500 gkm, 62 000 G.) wohl bent größern Teile nach einft ber Gubafritanifchen Republit (294 300 gkm, 760 700 G.) einverleibt werden möchte; biefer Freiftaat ift 1852 pon ben aus bem Raplande ausgewanderten Boers gebildet worden. Auf biefelbe Beife ift 1854 ber Oranjefreiftaat (ca. 130 000 gkm, 207 000 E.) entstanden. Die Bevolferung bes fo begrenzten Gubafrita barf man auf 4800 000 Geelen ichaten, wobon ca, 620 000 Beige und nabegu 400 000 burch die evangelische Miffion beeinflußte Farbige.

### 1. Deutich=Südweftafrifa.

§ 37. Hinter bem sandigen, trodenen, harten, besonders im Süden mit zahlreichen Felsbroden wie übersäeten Küssenstein (1500 km) vom Kunene dis zum Oranjesus, ersebst sich langsam eine se weiter nördlich se grünere Hocheben (ca. 1200 m), welche von mehreren mächtigen Kuphen (Omatoto 2300 m) überragt wird und sich gegen Wessen kuphen (Omatoto 2300 m) überragt wird und sich gegen Wessen kuphen (Omatoto 2300 m) überragt wird und sich gegen Wessen kuphen von wohl die schwarzen, aber eine Khoisthossprache redenden Bergdamra oder Hauskhoin; die von Süben einwandernden Nama und die von Korden sommenden von alle er er von berdrängten die Damra in unwirtliche Gebirgägegenden. Kördlich sinter den Herrero wohnen die wo<sup>\*</sup>Ambo.

"S entftehen hier zwie verschieden Gleicte, deren Trennungslinie einsa von der Walvischund bis zum Schnittpunkt des 22° f. Br. mit dem 20° ökl. L. sich hinzicht. Nörblich Bantuvöller (§ 36) und sprachen: die vor etwa 100 Jahren eingefallenen owa-Şe r r r o (Einzahl omu-Herren). a. 65 000, in verfigiedene Sidmune geteilt, deren mächtighter der des 1880 versiorf. Hinzipkings Waharero dei Nfahandia ili (ca. 28 000 Seelen). Wit den Herrero verwandt wohnen im Olten die owa-Windowschunden a. 20 000) und die owa-Limba (ca. 14 000). Siblich vom Annene haben sich die ow-Umbo (ca. 58 000) angesiedelt; ihr Gebiet reigt, aber nördt. weit über die dernich Gerege hinans. — Siblich von der oben gezeichsten Trennungslinie ist das Volks- und Sprachgebiet der R am a (uit der Kohlfliche Wehrzahlendum Runnaun), ca. 10 000 Wentigen auf eira

diefer bis 11 unfoji

phae

m 20

fanca Outi le

in Min infaint phints den compiliate faction

300 000 qkm; die verarmenden Einwohner zersallen in 12 Stämme, deren 7 (ca. 6000 Seel.) als urfpringtlig gelten, die 5 andern (ca. 2500) sig als "toloniale" brüften (and Dram genamut). Dazu fonumen 2000 Bastaards, um 1825 hier eingeschoben, Abkömmlinge von Weisen umb Hottentottenweibern, und endlich, gegen die Kalahari hin, etwa 3000 Midsteute.

(Sinta)

ent (co. Laurenço raformáti Bainte-

Somble cogolool (E.) not

greifiat

gebillet

ant (a

s p be

MEDIE .

e Miña

i), roelste isterroejs

from

n-Oten

der her

ennya ini Pet. M

alegental spreader

no Ecto

noted by

mi da

Im Jahr 1884 (April und August) wurde der größte Teil bieser Küste unter deutschen Schuß gestellt; dann erweiterte sich bis 1890 diese deutsche Kolonie durch kleine Berträge; sie umsaßt jetzt ca. 835000 qkm mit rund 200000 Einw. Den Unruhen unter den Eingeborenen ist aber noch nicht wirksam gesteuert worden.

Den Anfang hatte Dai und August 1883 die Bremer Firma F. a. E. Lüberit burch verschiedene Erwerbungen nördl. vom Oranjefluß (Angra-Bequena; Liberigland) gemacht. Großbritannien hat bem beutschen Schut aufangs wiberfprochen; es beaufprucht noch ein fleines Gebiet an ber Balvifchan und viele Rufteninfelden. - Git bes beutichen Reichstommiffare ift Otiimbinaue. Bis jest hat aber bas Gingreifen bes beutschen Regiments ben Erwartungen nicht entsprochen. Geit 1880 fämpfen nämlich bie Gelben wieber gegen die Schwarzen. Mofes Witbooi († 1888) und Jan Jonker († 1889) begannen ben Streit nach gehn= jähriger Rube. Mitte 1884 trat Mojes' Cohn, Sendrif Witbooi (bis bahin driftl. Schullehrer auf ber Station Gibeon) auf, als von Gott berufen, um Orbnung herzustellen, und seither geht es ärger zu als je. Rach seinem Sieg (1889) über Jan Jonter gebarbete fich henbrit als von Gott legitimierter Berr bes gangen Lanbes; erft jungft ift feine Macht im Abnehmen, aber indem er Frieden mit den herero geschloffen (1892), icheint er fie mit feiner Feindschaft gegen die beutsche Oberhoheit angeftedt gu haben. Um 12. April 1893 ift feine Fefte "Sorntrang" von ber beutschen Schutztruppe erfturmt worben, er felbft aber entfommen.

Die ersten Missionsversuche unter den Rama nördlich vom Oranjessuch gehen bis auf den Ansang diese Jahrhunderts zurück und wurden von den Sendboten der Londoner Missionsgesellschaft unternommen, später auch von Weslehanern; es blieb aber aumeist bis 1840 nur vorbereitende Arbeit.

Die zwei Brüher Chriftian und Abrah. Albrecht (aus Authfolaub gebürtig) gingen im Dienit ber Londoner Missionsgefellschaft 1805 im Namaland und siedelten sich 1806 im Varmbab (ca. 40 km nördt. vom Dranjesus) au. Da kamen sie mit dem Orlann-Rämberhamptmann Jager Afrikaner in Berührung, welcher 1811 die Siation zerförte. Die Missionare waren gestohen und vertucken 1812 in Besla (am linken lier des Dranjesus), wo damals der Namahäuptling Aido Vikton haufte, eften Fuß zu sässen. Gebenfalls sidd. vom Oranjes, in Vihjonbermeih

(ob. Steinfopf) hatte 1812 Joh. S. Schmelen (1777-1848) unter ben Orlam ein Bert begonnen, als der im Auftrag der Londoner Mij= fionsgesellschaft Gudafrika besuchenbe 3. Campbell (§ 42) ihn gu einer Untersuchungereise gen Norben aufforberte. 3m 3. 1815 fand Schmelen Gingang in Bethanien (ca. 300 km nördl. v. Barmbad); er lebte ba wie ein hottentott, überfette bie Evangelien, bis er 1822 ber großen Trodnis jowie unaufhörlichen Kriegen weichen mußte. Im felben Sahr 1815 hatte Joh. Ebner Jager Afrikaners Kraal (pater Jerusalem genannt, ca. 150 km öftl. v. Warmbab) aufgesucht und hatte ben burch Träume bewegten Räuber getauft (23. Juli 1815). Nachher finbet man R. Moffat bei Ufrikaner († 1823) ftationiert (Sept. 1817 bis Oft. 1818). Dann ruhte die Miffion. - Durch ben reichen Gonner Jof. Risbett um 1832 aufgefordert, überfchritten bie Beslenaner 1834 ben Oranjeffuß und befetten wieder Barmbad, das fie Nisbett-Bath nannten. Behn Sahre fpater gahlte man ba 391 Mitglieber; und es gab noch eine zweite Station Doole's Fountein (ca. 50 fuboftl.); auch hoch im Norden, unter Sonter Afrikaners Bolt, festen fich bamals bie Besleganer fest in Besleyvale (1843-50) unter bem Wendefreis am Nofob-Fluß, fowie in Windhoek (f. unten), bas fie Concordiaville nannten (1844-50). Es war aber nur eine vorübergehende ohnmächtige Ausbehnung. Balb gings auch mit Nisbett-Bath rudwarts. Im J. 1867 murbe biefer lette meslenanische Blat nordl. bes Oranjefluffes (Soole's Fountein war feit 1860 nur noch Filial) mit 142 Mitgliedern an die Rhein. Miffion abgetreten.

Als die Londoner im Jahr 1840 ihre Nama-Mission an die Rheinische Missionsgesellschaft übertrugen, brachte diese nicht nur das Werf in Klein-Namaland in neuen Sang (§ 44), sondern giebt sich auch seit 1842 viel Mühe mit den trostlos unsteten Orlam, Bastaards und Rama in Groß-Namaland, no Dürre und Hungersnot eine sast underneibliche periodische Zerstreuung der Gemeinden zur Folge hat und forts

bauernde Raffentriege oft alles aufs Spiel feten.

S. Chr. Knubsen stedette sich 1842 in Bethanten an (jest, 1893: 906 Getauste, 299 Kommuntt.) und wurde sier von Chr. Tibot, den treuen "Presdyster" aus B. Gossatis Leuten, einst von Sommen getaust, aufgeinuden. Gen für Paul Gossach, einst von Sommelen getaust, aufgeinuden. Gen für Paul Gossach, sohn Bersada, a. 100 km nordö.; 1007 Get., 350 Komm. Bon sier aus wurden für Kido Witbook Stamm, den Wiss. S. Kommelon getröllen, der Station Gibeon (ca. 100 km ubrd., 1 1887 mur noch Mila) 1863 errichten mid 1866 Keetman kood getrolen, die Station Gibeon (ca. 100 km ubrd., 1 1887 mur noch Mila) 1863 errichten mid 1866 Keetman kood (ca. 75 km sidösst. der und Bersada, nach 3. Keetmann, † 1865. 1 Präses der Mehr. Milf-Seputation genaumt sir den Zeibses Stamm; 750 Get., 292 Komm. Kurz darust, 1867. übergaden die Wesselspaar V. ar nu da d. (c.) am die Michinispan; 523 Get., 191 Komme Genblich eröfinete S. Padis sir einer Eel seiner gerstreuten Grooffons

tielfan Goger 1844 friege friedie Brenge selafi Brenge in die

Leiter Liffi 318 ( die S

august fürfet für Konten für Sie kon

Wiffin fretton of 1 wider

ind (i) decided to determine the decided to decided to

teiner (1878-82) Gemeinde den acht Tagereisen weit im Osten liegenden Miffionsplat Rietfontein (1885) am Rand ber Ralaharifteppe; 313 Get., 157 Komm. Im Norden haben die Kriege der Gelben gegen die Schwarzen (1863 - 70) u. bef. 1880 - 83) ein beständiges Wirken vielfach gehemmt. Schon 1842 hatte man für ben unruhigen Jonker (Jager Afrikaners Cohn) Windhoek (bamals Elberfelb genannt) befest, 1844 ben angiehenden Beglenanern überlaffen, 1871 für die im Bererofriege gebemutigten Leute Jan Jonters wieber aufgerichtet, 1880 verlaffen. Chenjo bauerten bie Stationen Gobabis (1856-65) und Ameib, für die durch den Hererokrieg zerstreuten Rehobother angefangen (1867-80), nur einige Sahre. Rehoboth (ca. 230 km nördl. von Gibeon) auf der Grenze bes Rama= und Sererolandes 1845 gegründet, blieb 1864-71 verlaffen; hier hat Fr. Seidmann um 1872 begonnen, fich mit Erfolg der Bergdanira angunehmen; 884 Get., 375 Romm. Hoadanas (ca. 130 km füdoftl. von ba) murbe 1853 für die fog. rote Ration Dafibs eröffnet, ift aber 1892 zeitweilig aufgegeben worden. Godas, 1889 am Duob (iib. 200 km jiido. b. Hoachanas) gegründet, gahlt 123 Get. u. 72 Romm. hierher gehört auch eigentlich das Ende 1892 für die Zwartboois (ehem. Rehobother) errichtete Frangfontein, welches zugleich als Mittelglied zwischen der herero= und der neuen ow'=Ambo=Miffion dienen foll; 139 Get., 62 Komm. Für die wankelmütigen Topnaars besteht f. 1882 auf brit. Bebiet die Station Balbifchbai, in beren Rahe 1845 ber gute 3. 5. Scheppmann, † 1847, ben nach ihm benannten, 1856 aufgegebenen Posten gegründet hatte; 226 Get., 82 Komm. Gine neue Station soll im Guben erftehen. Im gangen, auf 10 Stat. mit 2 Außenplagen, 11 ordin. Miff. und 5 eingeb. Gehilfen, 5171 Get., 2050 Abendmahls= berechtigte und 919 Schüler.

§ 38. Unter ben Herero siedelten sich 1884 Meinische Missonare an; aber schon 1853 mußte alles aufgegeben werden; fortwährende Raubzüge und seit 1863 innere Kriegswirren ließen erst 1870 wieder eine regelmäßige Missonarbeit auskommen, und schon 1880 brachen neue, wohl süngst gedämpste, aber seis

wieder drohende Unruhen quis.

48) min

our Hi

gu eine Sánchi

er lebte ho

er grojo elben Sah widen ye

ben buch findet nur Oft. 1888

National III

Her Schin

eter Josto Western

Ship

tot da

ginga cod

100 100

II MIN

chatters

en, fract

un Gri

e pit da

j:Hand

un) fid

(jet, 1986) Tibot, 100

fanda (\*

TOTAL SE

350 Store Bijl. 3. 6

ectuals u, + 1861

Bully !

on the Stee

191 8101

(interior

Sugo Hahm machte hier den ersten Verluch, als er 1844 von Wilder (1,000) und Schambia (dei 100 km nörbt) 300, um aber furz darus (Ott. 1844) das nahe, wasserreiche Otsistango (Neu-Varmen) zur Schruch von der umschaften in vohlen. Iver Index versichen der umschaften der umschaften ind rohen von der umschaften der umschaften ind Schambia der umschaften von der umschaften von der versiche einzelten der von der versiche der versichen der versicht der versichen der versichten der versichen der versichen der versichten der versichten der versichen der vers

1911, 3

March

politi

felger

1885

şitizle

ficer

ânen:

Maga Eridie Mija

larga ( Beldy

die Gr

lousier Santis Santis

明明の日本

len ( Litin

100 4

Multi-

Sinter

da g

IN C

ibeje

Miles

16.51

前編

nicht ohne Segen, im Lande auf, und Daniel Cloete, Sahns Baftard-Behilfe, harrte treu in Otjifango aus bis zu feines Miffionars Rudfehr (1864); anhaltendes Wirfen mar aber unmöglich. Nachdem Sonfer Afrikaner (18. Aug. 1861) als Räuber gestorben, ging es erft recht los. Die Serero ermannten fich, um das Jod ihrer gelben Bedränger abguschütteln, und, bon bem schwebischen Sandler Andersson († 1867) unterftütt, erfochten fie mehrere blutige Siege (1863-68) über die Orlam und Nama. Endlich wurde unter Bermittelung der Miffionare (23. Sept. 1870) Frieden gefchloffen. Sogleich errichtete man die Stationen Omaruru (ob. Otozondje, 70 km weftl. vom Omatafoberge), wo D. Cloete wacter borgearbeitet hatte; jest (1893) 402 Bet., 140 Romm.; Dfahanbja (f. oben), Wohnfit des Oberhäuptlings Maharero († 1890), wohin auch 1889 bie bon S. Sahn 1866 auf Otjimbingue gegrundete und bon R. G. Büttner (1873-80) entwickelte höhere Schulanftalt (Auguftineum genannt) verlegt wurde; 715 Get., 272 Komm.; und Otjojazu (ca. 30 km öftl. v. Ofahandja), 322 Get., 102 Komm. Auf Otjimbingue (f. oben) hatte S. Sahn ichon Ende 1864 einen Erftling getauft (von feiner jungen, 1858 getauften Magd abgesehen); jest 655 Bet., 261 Romm.; und auf Otjifango (f. Ende der 80er Jahre nur noch Filial von Otashandja) hatte P. H. Brinder 1866—67 einen kurzen geiftlichen Frühling erlebt. Ein neuer Anlauf wurde 1873 gemacht mit ber Bründung von Otfizewa, ca. 30 km füdl, von Otjikango (jest auch Filial von Okahandja) und bon Otjogondjupa, über 200 km (8 Tagereisen) bon Omaruru, im weiten Norden; 67 Bet., 24 Romm. 3m 3. 1876 fam bann Omburo als Mittelglied, norboftl. bon Omaruru, bagu, wo jungft eine Spaltung die Gemeinde verminderte: 135 Get., 45 Romm. Fir bie bertommenen und als Paviane berachteten Bergbantra, beren man fich auch auf Rehoboth (S. 105) angenommen, wurde 1870 ber Miffionsplat Ofombahe (ca. 75 km weftl. v. Omaruru) als Zufluchtsort eröffnet. Wiederum verfah hier ber demutige D. Cloete Bionierdienft; 1875 konnten die ersten Taufen vorgenommen werden. In den bosen Tagen von 1881 gerftoben die Bergdamra : G. Ph. Baumann († 1888), ber die Armen 1874 auf Otjozoudjupa, 1879 in Scheppmannsborf und 1883 in Otjimbingue gepflegt hatte, fammelte fie 1886 wieder auf Otombahe; ca. 300 Get., ca. 100 Romm. Endlich ift 1892 für die owa= Mbandjern die Station Otjihaenena (ca. 125 km füdöstlich von Otjofagu) errichtet worden. - Insgefamt 8 Stat. mit 6 Augenftat., 8 ordin. Miff., 15 eingeb. Gehilfen, 2548 Get., wor. 844 Abendmahlsberechtigte, 730 Schüler.

§ 39. In bas fruchtbarere, aber auch fieberreiche Land ber ow'=Ambo, gegen Norden, find im J. 1870 Finnische Missionare gezogen. Nach langer und schwerer Pionierarbeit haben sie am Erscheinungssest 1883 die ersten Zausen im Lande vollziehen dürsen. Seitbem wächt die Gemeinde, und jüngst (1892) kommt bier auch die Rheinische Missionagesetstick aft nach.

Buftarb

er distr ) unicotam uni

, trefe

ujinaa

azu (ca. indingu ujt (rea

ton Christian frutting ton Christian ton Christian

1876 for 1691, 10

S RITE.

na, dent der Mil

efootiset nierieri

100 Hass

giori uni

die care ifflie to

Sup po

de Mi

niceach

in 911)

A (180)

aft mit

Ms unter ben herero in ben 50er Jahren feine große Ausficht war, zogen S. Sahn und 3. Rath 1856 auf bes Reifenben F. Galtons Anraten zu ben om'-Ambo, bie fie aber mit ben Waffen in ber Sand gurudwiefen; fpater lub fie hingegen Schikongo, ber Bruber und Nachfolger bes Häuptlings Nangoro († 1856), zu fich ein und nahm S. Hahn 1866 fehr gut auf. Diefer, aus Riga gebürtig, schlug seinem alten Freunde, bem Direktor der Finnischen Missionsgesellschaft, vor, hier einantreten. Go famen 10 Finnlander 1870 gu bem launenhaften und befpotischen Schikongo († 1874) nach Omandongo (ca. 130 km fühl. bon Kunene). Da Bersuche, sich auch bei anbern Stämmen anzusiebeln, fehl-schlugen, beschränkten sich bie Missionare auf bas Onbongagebiet unb errichteten ba, neben Omandongo (1888 verlaffen), wo von Anfang an Miffionare geblieben waren, die Stationen Dlutonba (1871) und Omu-Ionga (1875: 1888 perlaffen). Rrantheit unter den Miffionaren, fowie die Wildheit des Bolfes fetten die Geduld der Arbeiter auf eine harte Brobe. Die Erftlinge (1881) mußten im Ausland getauft werben; erft 1883 tonnten 6 Jünglinge gu Omulonga und turg barauf 3 Berfonen am Sauptort Omandongo öffentlich ihr Chriftentum befennen. Der Tob Rambondes (Deg. 1883), bes Nachfolgers Schitongos, verurfachte Unruhen und Stationsveranderungen. Rambonde II (f. 1884) zeigte fich aber ben Chriften eher freundlich. Gegenwärtig (1893) fteben hier 5 Miffionare auf 4 Stationen: Dintonda, Onipa (i. 1872) und Ondangua unter bem Stamm von Ondonga, und Elim (f. 1892) im Gebiete bes Unknambiftammes, mit gujammen 537 Betauften, wobon 203 Romm. und 450 Schüler.

and Do Commer.

Afolosseldich haben sich die Aheinischen Missionare auch entschlossen, auch ein die Aheine zu ziehen. Och. 1891 wurde in brüberlichen innerständints mit den Fituntländern die erste Eattion Ond ist ab dem Hängtling Unstand unter dem Säuptling Unstandigung (nordössen, Ondonga) angelegt; 1892 kam auch sogleich eine zweite Station dagu, Omu panda. Auf jeder sieht ein berseirateter Missionare.

In die Namaspracke hat ihon G. H. S. Schmelen die Evang, weiselget (1830 in der Kapstadt gebruckt), ober ohne die Schnaklaute wiedergugeden und deshald undrauchden. H. S. Chr. Anubsen überarbeitete das Lutas-Evgl. (1846 in der Aupstadt gedruckt). Us eigentlicher Liberteger ins Nama dewährte sich aber J. E. Kroiletin (R. X., 1866; Phalmen, 1872); f. 1883 hat er die Kertigstellung des A. D. vollbracht; da der die meisten Nama sieder holländisch siehen, medies Schulbracht; ist, bleibt dies Ukreit ungeruckt. — Auf Herrer das K. D. Bründer die Pfalmen (1875) und sodam das gange R. T. überieht und veröffentlicht. — Auf doch er Denga Mundart) übersehten B. B. Björflund das Untas-Evgl. (1884) und später W. Kautanen den Watth, Waarf, und der Pfalter.

Die apostolische Präfektur von Zimbebassen reicht vom Kunenegebiet bis an ben Oranjestuß und ist 1879 errichtet worden. Im selben Jahr kam B. Duparquet mit einigen Priestern nach Omarurn, wurde aber Sept. 1881 durch den Unterhäupstling Tjaherani des Landes verwiesen. Sie degannen eine Wijfijon unter dem owi-Amndo jenseiks der jektigen deutschen Grenze, wo aber 1884 der Priefter ermordet vonrden. Anch weiter nörd, unter den Amdoella sind Wissonsberinde gemacht worden. Keine neumenswerte Griolge. Im T. 1888 ist nun Großnamasand der aposiol. Präsettur des Oranjesusjes (1884 errichtet) zugewiesen worden, jo daß voranssischisch von hier aus römische Unternehmungen im Wheinischen Wissonscheit ebworfehen.

## 2. Das Rapland (westlicher Teil).

§ 40. Die von der Niederländisch-Ostindischen Gesellschaft 1652 gegründete Kapstabt wurde zum Ausgangspunkt des seit wittstalb Jahrhunderten unaushaltsam vorwärts dringenden europäischen Sinkulises in Südastita; dieser Fortschritt besseltsichen Leichten So.; aber seine erneute Triedtraft reicht zurück die auf die 1806 erfolgte Bestigergreizung des Kapstandes durch Größbritannien. Gegenwärtig umfaßt die Kapstolonie (Weste und Ost-Griqualand inbegrissen famt Pondoland, ca. 574 000 akm und 1527 224 E.) beinahe den 6. Teil des Areste und Umgesähnte der Bewohner der Kapstolonie wollen Christen Gemannt werden, darunter beinahe so viel Karbige 377 509)

als es bort Weiße (376 987) giebt.

Barthol. Dias sah 1486 şuerit die Sidipinis Afrikas; Wascoda Gama veriolgte 1497 den Beg weiter nach Indien Allein auf dieser neuentscheften Meetrivage blieb die Tafelden umr ein Unterplat, die Januan Niederet die Kapstadt gründete und mit 91 Kolonisten im Auftreg verschende die Kapstadt gründete und mit 91 Kolonisten in Auftreg der Niederla-Distindischen Kompagnie die erste jeste Unstedeung begann. In den I. 1887 n. 88 Landeten a. 300 kindige Hugenotten in der Zaselden; 1705 säßte man im damaligen noch jehr steinen Gebiet 1669 Weise (wor. nur 706 weist), und 1123 fartige Staden; 1806 det der engl. Bestigegreifung waren es a. 26 000 Weise (in dem Vesuster Sapstadt allein ca. 1000 Estaden). Segt (1891) beschen die Verwohner auf 376 987 Weisen, 888 136 Bantungern (beren über 2000 mit offil. Bergaland und beinas 47 1000 in den neueren öst. Ernoedungen), 50 388 Berl, "welchen Wertmale der Socientostenrasse. Segt 1686 Wischtigung und andere Richtweise (Walaicu, Inder n. a.). Sie Weisen in den Verlägt in die Verlägten von der Verlägten von der Verlägten. 17275 Mönn-Kathol. (wor. 2422 Farts.), 15 009 Wohammendener (fäst ansägließt. Walaicu), 3000 Juden; ca. 734 000 "ohne Religion" b. b. Derben (daga ca. 5000 unbestimmt). Bon den

und () pelaid timp 18. Suffil

Eba Weih

110 6

ante.

Mijn herfd no L kovii Lifer

vit m

to State of the first of the fi

Sileta information in institution in 188 in 188 in in the incident

Bons e intelige intel Gbangel. gehören (nach bem Benfus von 91) gu ben verschiebenen Methobiften 89815 Marbige und 21 707 Beige; gur Reform.=holland. fübafrit. Rirche 77 693 F. n. 228 627 BB.; gur Anglit. Rirche 69 269 F. und 69 789 2B.; ju ben Independ. u. Rongregat. 67 058 F. u. 2634 2B.; "andere Broteftanten" 46 833 F. u. 21 519 28.

ed Septe

jenjeiš be

et nunter.

he genati

om God

nden enn:

De Ro

Portelia),

i. Mile

en Guita

Books Gover

igia mas

电明 由

in Whi

ing har

otico in ha

leinen Gebin Elaren, 1886

n ben top

the die de

(NOTE THE

DELECT OF RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P

ará), láng co. iden

t). Bu M

Raum irgendwo hat fich der Gegensat zwischen Ureinwohnern und Gingewanderten icharfer ausgeprägt als im Rapland; ber geschichtliche Bang diefer Rolonie ift fast allein burch die Raffen= fampfe und den Raffenhaß beftimmt. Bis in die Mitte bes 18. Jahrhunderts wurden die hottentotten, fpater mehr die Bufchleute von den Boers als der Erbfeind angesehen. Der Migmut über die freiwerdenden Stlaven und über die britifche herrichaft insgemein war's zumeift, mas um's 3. 1836 Scharen bon Boers über den Oranjeflug trieb. Die Geschichte der öftl. Provinzen geht gang, wenigstens bis 1880, in berjenigen ber Rafferfriege auf.

Die Boers (fprich Buhr, "Bauer", bem Sinne nach eber Meier), wie man die tabhollandisch rebenden Beifen in Gudafrita nennt, find bas Produkt ber kleinlich autokratischen und unfähigen Regierung ber Dftindifchen handelsgesellschaft am Rap viel mehr als einer besondern Blutbermischung. Das frangof. Glement ber Bebolferung war ichon um 1770 ganglich aufgesogen; höchstens mögen bie Abenteurer aus aller herren Landern bem Boerthpus etwas Nomadisches eingeimpft haben. Jebenfalls brangte es ben in allen Lebensverhaltniffen völlig eingepferchten Unfiedler bon Unfang an hinein ins freie Innere, angerhalb bes Fistalbereichs. Dort aber ftief ber "Treffer" (Auswanderer) auf Hottentotten und rauberische Buschleute und ichrieb fich bas Recht ber Selbstverteidigung gu (fpater meinte auch die tapifche Regierung nur burch Ausrottung der Buschleute Ruhe schaffen gu konnen). Go bilbete fich ber gabe, an feiner Bibel und an feinem ftreng reformierten Religionsthbus fefthaltende, überaus unabhängige, undulbfame, ungebilbete, urgemitliche, alle Farbigen als "Schepfels" (taum ober auch nicht menichliche Geschöpfe) verachtenbe "Afrikaanber", wie fich ber echte Boer feit 1830 betitelt. Zwischen ber ihre Sand immer weiter ftrecenben brit. Regierung und ben jedes fremden Jochs und Rechts entwöhnten Boers entstand bald eine Spannung, welche aufs äußerste getrieben wurde burch die Lond. Miffionare (bef. f. 1820, S. 112 f.), deren menschenfreundliche und =rechtliche Ansichten bem Boer unverständlich, ja un= fittlich borfamen. 218 gar die Stlavenfreisprechung (es gab berer 35 745) 1834 angefündigt und 1. Dez. 1838 ansgeführt wurde, entschloffen fich die Boers, "auf Gott allein vertrauend", wie fich der fromme "Boor= treffer" B. Retief ausbrudte, jum großen "Tref" (Muszug) über ben Dranjeffuß (1835 bis gegen 1850), welcher die Bilbung ber Gubafritanifchen Boerfreistaaten (Transbaat, 1852 und Oranjefreistaat, 1854) aur Holge hatte. Unf dies Weise entsproß dem Gegariat zwicken Weise Weise auch Schwarz ein wochsender, die Gegenwart beferrichender Vählerwille zwischen den foldändisch redenwart bekerrichender Albertwille zwischen den alten holdändisch redenwart von der alten und von der den der einerfehrungslustiger, Aufmännisch und gewerbliche Ubertsgenseit des Britten verbitrert die Voers, welche aber immer noch mehr als die der ihmitet der weißen Koloniekendoper anstmachen und veren Bestrebungen (Afrikanderbond neunt sich beige Kartel) seit Jahren darauf zielen, einen gemeiniamen sinderitanischen Staatendmud mit relativer Selbständigsteit der einzelnen Staaten, völliger Unadhängigteit von Großbritannien und möglichser Einschraftung der Auchte der Arten gestelnen, der der der Voerschaftung und das Stimmtrecht der Singebornen zu entwicken inde

ticcó

硇

MI

bm i

題

gfen

(m.

horn

12 1

in (

1841

報が四四四四四回回

Me B

Wil &

High

OI bi

Steller

Gerabe als man Zinzendorf in Dänemark weniger freundlich entgegenzukommen antjug, ertigt er aus Holland, daß in Sibafrika Naum genug für Wilfionskhätigkeit fei. So kam ein mähricher Bender, Eeorg Schmidt, als erster edang Missonar am 9. Inti 1737 in be Kahptald. Er ließ sich unter dortentotten nieder, zuerst an der Jondereindrivier, dann (April 1738) in der Vavianskluft (Badiaanskluft (Badiaanskluft), da. 100 km össt, d. voöhnte sie an ein ruhiges, arbeitsames Leben und ernachnte sie, den Deiland ließ zu haben. Um 31. Wärz 1742 tauste er den ersten betehrten Seiden in Sibatrika; höter einige mehr. Daraust vourbe die Zuständigkeit der berrnhuttigken Ordination don seiten der kapikken reform. Kirchembeshöbe in Krage gestellt. Wan ärgerte sich gegensteitig,

und am 4. Marg 1744 verließ G. Schmidt Gudafrita.

Erst 1792 kanen wieber Brübermisssonare; von Schnibts Thätige keit fand sich noch die alte, saft erblindete, getauste Lena u. ein schwe Birnbaum, unter welchem schon 1793 7 Hottentotten getauft wirden. n, 1874 for Brit

oneni sai

kerenj ser nancekan nahimpis Kaine da

過過

i. S. 122 Raplank

131. Ju

dij na

ionely

elina.

(bitonlas) travar és.

nat g

il but the

renige fed. pringen mi

et italis

in Sidirida
idan Frida ia
talii 1775 ia
talii
ta

en erftet fe

de friës

S STOPPEN

ndis This u. ein fain

unfi waite

Während der Revolutionswirren, die der ersten brit. Eroberung vorangingen, wurden auch die Diffionare angefeindet; bann aber beichfitte fie die brit. Regierung, sowie auch die hollanbifchen Statthalter (1802 bis 1806), beren einer Janffen ben Ramen Babiaanskloof (wo am 8. Januar 1800 bie erfte Miffionsfirche Gubafrifas eingeweiht worben war) in Genabenbal (Gnabenthal) anberte. Da wohnten ichon 1816 1726 Pfleglinge; 1838 wurde eine reichgefegnete Gehilfenichule eröffnet, in ber für berichiebene Diffionsgesellichaften Lehrer ausgebildet werden. Bahrend ber erften 50 Jahre find 125 Bogl. aufgenommen worben, bon welchen 73 in ben Rirchen= ober Schuldienft traten. Uberall wird in diefer westlichen Miffionsproving nur hollandisch gelehrt und gepredigt. 3m 3. 1808 gogen die Bruder in bas ihnen bom Gouverneur geschenkte Groenekloof (ca. 50 km nordl. v. ber Rapftadt), welches 1854 Mamre genannt wurde, ein. Nach der Bifitationsreise (1815) bon Chr. J. La Trobe trat am 3. Jan. 1816 bie erfte Belferstonfereng in Subafrika gufammen, beren erfter überaus tuchtiger Brafes, der Schwebe H. B. Hallbeck († 1840), die Brüdermission in Sübafrika bis zu seinem Tobe leitete. Er gründete 1818 Enon hinter der Algoaban, 1824 Elim (75 km fühl. von Gnabenthal), und 1839 im O. (ca. 120 weftl. von Bort Glifabeth) für flüchtige, ber Regierung ergebene Fingu, Clartfon. Schon 1823 mar ben Brudern die geift= liche Pflege bes bon ber Regierung an bem abgelegenen Bemel-en-Marbe (ca. 40 km weftl, von Elim) errichteten Ausfätigen=Spital übergeben worben; 1845 wurde dasfelbe auf die Robbeninfel (in der Tafelban) verlegt, wo 1868 ein anglifanischer Raplan bie Bruder erfette. Endlich 1859 murbe eine Station ju Wittemater (ca. 120 km nördl. bon Mamre) errichtet. Bon biefen Sationen zweigten fich ab: 1865 Beroa (12 km weftl. von Gnabenthal); 1883 Wittfleibofch (20 km öftl. von Clarkfon) und 1889 Goebvermacht (bei Wittemater). Seit 1884 hat die Brüdermiffion auch die Rapftadt (Moravianhill) be= fegen muffen, weil viele ihrer Pflegebefohlenen durch die Erwerbsber= hältniffe gezwungen find, auswärts und namentlich in der Rapftadt (auch auf ben Diamantfelbern, siehe § 48) Brot zu suchen. So ftellt sich jebenfalls ein äußerlicher Übelftand bes eigentümlichen Brübermissionsbetriebs heraus, ber anfangs bes Sahrhunderts hoch gepriefen und auch nachgeahmt wurde, nämlich bie Errichtung geichloffener Unfiebelungen (fogen. Inftitute bom engl. institution), wo alle guziehenden Bewohner in Pflege und unter Aufficht stehen, alfo zugleich firchliche und burger= liche Bemeinwesen. Rirchliche Gelbftanbigfeit ift hier nicht erlangt, aber biel Segen gestiftet worben. Man gahlt jest (1893) auf 11 Stationen mit 3 Mugenplagen 22 Bruber, 2 eingeb. Brediger, 129 Belfer, 9533 Pflegebefohlene, wor. 2265 Romm.; 1911 Schuler in 17 Schulen.

§ 42. Zunächst reihten sich 1799 Londoner Missionare an die Brüber an. Während der ersten 20 Jahre standen im Bordergrund als Bahnbrecher Dr. Th. van der Kemp, ein Hol-

länder, sodann ber Bifitator 3. Campbell mit feiner faft grengenlofen Unternehmungsluft.

Der hollandische Argt Dr. J. Theodofins ban ber Remp (1748-1811) hatte fich ans einem wechselvollen Leben im 3. 1791 gum Glauben burchgerungen; nachdem er in feiner Baterftadt den Miffions= geift angefacht (G. 33), bot er fich ber Londoner Miffionsgefellichaft an und landete am 31. Mai 1799 in der Rapftadt mit feinem Landsmann 3. Richerer und 2 engl. Miffionaren. Sier burfte er bie Frommen gu einer Subafritanifchen Miffionsgefellichaft bereinigen und begab fich bann an die Dftgrenge gum Kofa-Sauptling Baifa (beffer Nggifa), wo er jeboch nur furge Beit bleiben burfte (S. 123). Anfangs 1801 ift ber außerft originelle Miff. in Graaff Rennet, gieht fich 1802 auf Bothas Plat (Migoa-Ban) gurud und grundet in biefer Gegend Ende 1803 bas Sottentotten-Inftitut Bethelsborp (25 km weitl. bon bem jegigen Bort Glijabeth), an einem fteinigten, durren, ihm bom Statthalter angewiesenen Ort. Spater zweigten von ba bie Stationen Theopolis (1814), Hanken (1822), Uitenhage (1828), Port Glijabeth (1830) u. a. ab. 218 Anwalt ber Eingebornen immer wieder verdächtigt, auch nach ber Rapftadt vorgefordert, ftarb bort ban ber Remp am 15. Dez. 1811, eben im Begriff nach Madagastar abzureifen. - 3. Campbells Bifitationereife (1812-14) gab für bie Londoner überall neuen Unftog jum Bormartseilen (§ 37, 48 u. 54); für bie Rapftabt felbft brachte er einen Miffionar mit, ber bie Regeriflaben bom Ubertritt gu ben eifrig profelhtierenden Malaien abzuhalten aufing. Zwischen ber Kapstabt und Agoa-Ban, wo ichon 1807 bas Institut Zuurbrak (jpäter Calebon) angelegt worben war, grunbete er 1813 bie Station Soogefraal (fiidl. b. bem fpateren George), welche ber trene Bohme C. A. Bacalt (1773 bis 1818) in wenigen Jahren gu großer Blute brachte und die feither Bacaltsdorp heißt.

Neben der Befehrung der Gingebornen betrachteten es bie Londoner bon Anfang an als ihre Aufgabe, auch den Rampf für deren berkannte Menschenrechte gegen die tapische öffentliche Meinung aufzunehmen. Sauptkampfer marb in diefem Streit ber einerseits vielgerühmte, andererfeits nicht weniger geschmähte Superintendent (1819-49) ber Londoner Miff. in Gudafrita, Dr. 3. Philip. Erfochten murden 1829 Landbesitrecht für die hottentotten und 1834 die Freifprechung der Stlaven. Dagegen muß bemerkt werden, daß unter dem beständigen Bor= wartsbrangen bas eigentliche Miffionswirten ber Londoner mie in gang rubige Geleise tam und die haftig angegriffene Arbeit oft andern Miffionsgefellschaften oder auch ihrer eigenen Ent= widlung überlaffen werden mußte. Berichiedene Miffionsberfuche Office Beses

unte

言言 ibe to 3 विद्

obere littet 的物品 ij p 回

3116

unter den Buschsteuten hatten keine dauernden Erfolge. Die Mission in Klein-Namaland wurde 1840 der Rheinischen

Miffionsgefellichaft übertragen (§ 44).

Millions: Lidoft or mosaum commun p begar fo

60), 100 to 901 ift bar

186 ha

四神四

Thomas Thomas

[83]] IL E

20, 111, 1001 ST

Mittin P

it a cia

and the state of

海山山 田田山 田田山 田田山 田田山

eten es hi

en Root

e iffertlite

im Sto

Silverit

ati fir ti

Start

idigen Sur indonen er frene Nichel genem Sis ionisterich

Dr. Philip (1778-1851) tam mit 3. Campbell auf beffen 2. Bifitationgreife nach Gubafrifa und legte fich balb gang barauf, alle an ben Ureinwohnern bon ben Roloniften verübten Ungerechtigkeiten an Die Dffentlichfeit gu bringen. Er that dies in feinem zweibandigen Buch Researches in South Africa (London, 1828), welches großes Auffehen in England erregte, aber in ber Rapftabt als Schmähichrift verurteilt wurbe; bie 10 000 Mf. Strafe famt ben Untoften wurden burch eine öffentliche Substription in England gebeckt, und wenn auch in dem Buch manches einseitig und übertrieben flingt, fo bewirfte es doch einen Umschwung, beffen Folgen fich für bie Miffion im allgemeinen als eine Bohlthat erwiesen. Wie bamit die große Boerenauswanderung (1835 u. folg.) im Zusammenhang fteht, geht aus § 40 hervor. - Die Lon= boner Miffionsversuche unter ben Buichleuten verlaufen in 3 Stabien. Roch im 3. 1792 hatte ein "Kommando" (Jagd= und Ausrottungszug) ber Boers gegen die ranberifchen Bufchleute im Roggeveld ftattgefunben; ein frommer Bauer, Floris Biffer, hatte Ruhe hergestellt, wodurch 2 Unführer der Buichleute veranlagt wurden, in die Rapftadt gu reifen; da bewogen fie die eben mit Dr. van der Remp angekommenen Miffionare J. Kicherer und B. Ebwards, fie zu begleiten (Mai 1799). Um oberen Batfluß (jet. Diftritt Fragerburg) bauten diese ihre Sutten und nannten ben Ort Blijde Bermacht (frohliche Erwartung). Buichleute und Hottentotten siedelten sich hier an. Als Richerer 1803 nach Europa abreifte, waren es bei 600 Bewohner, wor. 80 Befehrte; als er aber 1805 gurudtehrte, fand er nur noch seine Christen; mit ihnen zog er sich nach Graaff Rennet zurud, wo er Pfarrer ber hollanbischen Gemeinde murde († 1825). Infolge eines optimistischen Berichts bes Oberft Collins wurde ein neuer Berfuch (1809) am Oranjefluß zu Bethesba (weftl. von den Giftbergen) gemacht, sodann 1814 zu Toverberg (bann Gracehill genannt) bei Colesberg; ba sammelten sich bei 2700 Buschleute; auf Unraten ber Boers rief 1816 ein Befehl ber Regierung bie Miffionare Er. Smit und W. F. Corner (ein Demerara-Neger) weg, und ihre Pfleglinge murben gerftreut. Endlich 1822 murbe auf Betreiben Dr. Philips Philippolis am Oranjefluß (jest Stadt im Oranjefreiftaat) für Bufchleute gegründet; diese vertauften 1828 bas Land den Griqua (S. 119), wurden bann noch einmal auf Buichmannsftation (fpater Bethulie) gesammelt, verliefen fich aber in wenig Jahren. Über die An-fange ber Londoner Mission in Klein-Namaland f. S. 103. Nachbem Schmelen aus Bethanien vertrieben und längere Zeit hin und hergereift war, fette er fich endlich 1829 gu Rommaggas (50 km f.weftl. von ber Rupfermine Dotiep) fest, wo er bis an fein Ende (26. Juli 1848) berblieb. Die Rhein. Miffionsgef. f. § 44.

Seit Ende der 50er Jahre jog fich die Londoner Miffions=

Sunbert, evang. Miffion. 3. Mufl.

mb :

Sim

melle

un e

III

a fi

fdfer

gehall

la :

berge

A Sal

助

一世神神

京のは、

ilena

1111

imi

物色

direktion mehr und mehr von den in den Bereich der Kapkolonie sallenden Stationen zurück. Die einzelnen Gemeinden sollten, teilweise an weiße Gemeinden sich anlehnend, nach kongregationalstillen Gemeinden, selbständig werden. Zwischen 1870 und 1880 wurden die Institut-Ländereien an willige Psiegebesolsene verkauft; jedoch hat neuerdings Hanken, als einzige Londoner Station südl. vom Oranjesluß, wieder aufgenommen werden mitsen.

Machdem die jog. Congregational-Union, eine Art selbsitändiger Missionalitäde, meist mit früseren Londoner Missionaren als Pfarrer, um 1860 gebildet worden war, sählten die Londoner Berichte noch estliche 10 Stationen auf, nuter welchen die Genamten Institute Bechelsborn, Juntvord um danken, jowie die Stationen Graaf Vennet (f. 1801). Baart (f. 1820), Grachamstown (f. 1827). Bort Eispberg (f. 1828), Somerset Cast (f. 1841) n. a. Im Jahr 1877 wurden nur noch sünf genannt: Bethelsborn, Kacatisborn, Graaf Reynet, Somerst um Oudstsoorn (f. 1852); sechs Jahre später steine mehr. Hingen und Aubtsboorn (f. 1852); sechs Jahre später steine mehr. Hingen und 4925 Komm. Im Jahre 1890 wurden 48 Gemeinden mit 65 Filiasen und 4925 Komm. Im Jahr 1890 wurden 48 Gemeinden mit 65 Filiasen angegeben, alse sine sine verschieden Scholmun, ca. 10 000 Komm. und 32 000 Anhänger. Sigentimstädigt sie best 1822 gegründeten Instituts Harte einen aber den größten Zeil wieder zurücknehmen, weil die Künfer sich an aber den größten Zeil wieder zurücknehmen, weil die Künfer sich als gaspungsunsähig erwielen.

§ 43. Die Wesleyaner begannen ihre Mifsionsthätigteit im Kapland im Jahr 1816. Sie entwickte sich, von der Ose tüste hier abgesehen (§ 49 f.), zuerkt im Klein-Namaland, dehnte sich aber dann um die 30er Jahre von der Kapstadt aus über die ganze westliche Kolonie, nach Wethodistenart zuseleich Weiße und Farbige in Pssegenehmend. Mit vieser Eigenart hängt es auch zusammen, daß, bei dem beständigen Wechselber europäischen Geistlichen, den farbigen Predigenzugemutet und anvertraut wird. Seit 1883 ist übrigens die weselenanische Kirche Sitdafritas selbsfändig organissens

Schon 1814 hatte J. Mac Kenny einen erfolglosen Berjuch in der Kapitadt gemacht. Besser griff es 1816 Varandas Shaw an, der auch von 1821 an bis zu seinem Tode (1857) Superintendent bieser Misson blied. Er legte gleich (Ott. 1816), von Schmelen geleitet, die Sation Kamies berg (mit dem nahen Lilhsonntain, 440 km nördl. von der Kapstadb in Klein-Namaland an, woran sich 1834 die Misson vorbl.

vom Oranjestuß ichse (§ 37). Im Jahr 1880 gab es da 199 Mitgl.
und 228 Schüler. Im sidweist. Teil der Kolonie zähle maan 1488
Mitgl. auf 7 Stat., deren wichtigite außer der Kapitadt, Stellenbojch,
Someriet-Weit und Kobertson waren. Die 1882 gebildete selbsäudigs
westeganische Konstrens, Südafrikas rat im April 1883 in der Kapitadt
zum erkenmale zusammen; es wurde bei dieser Gelegenheit in 6 Sprachen
(cagl., holfand), staffrich, into. zultu nuch nama) gelungen und gebetet.
Im Kapdistrikte (weitlicher Teil der Kolonie) bestehn (1893) 9 Gemeinben,
unter voelchen für Eingeborne bei. wichtig: die Kapitadt, 489 Mitgl.,
Erelfend 16th, 399 Mitgl. und Kobertion, 384 Mitgl.; insgedant
ca. 6000 eingeb. Get., wovom 1739 Mitgl., 1685 Schüler, 20 eingeb.
Selfer: 18075 Mt. Kircheniteuer.

en follen

ngregata

hen 187

ge Pfligt

nila einipi

generatus

Art for Conner d

en Jujine

talf Kard ri Shindi

majer in

t, Search Gingan

85 Arter prints ni

1 11 Stille

mild it li

1815 but

gristm Id his entien

ried beder

nathitists

on her Cl

amalon),

ide Gyr

gm Defi

mil util

ma die me

kerford is he on, her sel dieles Africa

がある。

§ 44. Als Dr. Philip (§ 42) Ende 1829 in die Kapstadt zurückehrte, brachte er 4 Kheinische und 3 Pariser Missionaumit. Für die ersteren sand sich zogleich Arbeit unter kolonialen Sklaven; auch einer der Franzosen wurde auf diese Weise ans gestellt. Die Thätigkeit der Rheinischen Missionsogs, dehnte sich im Klein-Namaland und zu den Karreebergen. Seit 1840 sind alle 10 Stat. sinanziell selbständig.

Die erften Rheinischen Miffionare wirkten im Unschluß an beftebenbe lotale Miffionsbereine. Go entftanden 1830 Miffionsplage in Stellen= bofch mit einer Tochterschule, Die fich fcon entwidelt und gwar feit 6 Jahren ohne Buichug aus ber Miffionstaffe, jest (1893) ca. 2500 Betaufte u. ca. 800 Romm.; in Tulbagh mit 610 Get. u. 280 Romm.; und 1832 in Borcefter, jest 3222 Get. u. 1074 Romm. Doch murbe auch fogleich felbständig gewirkt, nach Beifpiel ber Brübergemeine und ber Londoner Miffion, auf angekauften Landereien; fo grundete man bie fogen. Inftitute Bupperthal (1830) am Fuße bes Sneeum Rops, welches immer noch einen erheblichen Beitrag in die allgemeine Rirchentaffe liefert, jest 1404 Get. u. 490 Romm., und 1831 Eben Gger am untern Olifantfluß, 1877—82 beriassen und 1890 ber Reform Holland. Kirche abgetreten. Dazu kam 1846 das Institut Saron, westl. von Tulbagh, jeht ca. 1300 Get. u. 480 Konum. — Im J. 1840 trat die Rhein. Gefellichaft bas Erbe ber Londoner Namamiffion (G. 104) an und übernahm auch in Rlein-Ramaland die Station Rommaggas (G. 113) mit ihren 400 Baftarbs, jest 397 Get. u. 145 Komm., zu welchem fich 1846 Steintopf (bas fruhere Bijzonbermeib, S. 108) gesellte, mit bem intereffanten Filial Richtersvelb, bas unter einem (1893) orbin. Nationalgehilfen in Bufunft mohl etwas felbständiger auftreten wird; 1100 Get. u. 280 Komm. Mis 1852 hier ergiebige Rupferminen befannt murben, famen Beige, Branntwein und Lieberlichkeit ins Lanb, wurde aber auch 1861 eine Gemeinde gu Ronfordia gefammelt; 420 Get. u. 190 Romm. Die Stationen Bella (1849-69) und be Tuin (1863-68) hatten feinen Beftand. - 3m oben Achtervelb, am

138 E

Intlie

100 8

(4) km

ő mg

[13 Bo

Postelli

an eine

iguifi

Min

Milite

ij du

Tiefre

love f

mil fo

tiel ge

let tool

majá

mir.

lil gi

9

(Main)

Harris

時他

Phen

But H

Int (18

明報

Minne

T Colle

Hard O

Der Barise'r Missionar J. Bisseur sand 1830 bei Wellington (30 km norböst. v. der Kapstadt) unter Absommlingen der Hugenotten (§ 40) Anstellung; er predigte ihren Stlaven und leitete die 1838 freigewordene Gemeinde. die er sie 1889 der Reform. Kollönd.

Rirche Gubafritas (§ 47) übergeben burfte.

§ 45. Die Berliner Missionsgesellschaft, welche sich 1838 im Kapland ansiedelte und zwar im Anschuß an die Südafrikanische Missionsgesellschaft (§ 47), beschränkte ihre Witkamkeit auf den öfklichen Teil der südwestlichen Küstenprovinzen, wo jest nur noch jehr wenige Ungetaufte in ihrem Bereich steben.

Beinahe 300 km öftlich bon ber Rapftadt, in einem Gebirgswinfel bes jegigen Ladnimith-Rreifes, waren auf eigentumliche Beije unter verfommenen hottentotten driftliche Bedürfniffe erwacht. Die Gubafrikanische Missionsgesellschaft hatte sich 1817 vorübergehend biefer Leute angenommen. Im Jahr 1837 fam fie mit bem Berliner Miffions-superintenbenten Behmöller († 1844) überein, die Gebände zu unterhalten, wenn die Berliner den Missionar siellten. So kam R. Th. Gregorowskh nach Zoar, wie der Ort 1817 genannt worden war, und fteuerte fraftig bem tiefen Berfall; zwischen 1843-46 war Diff. Rabloff hier Beuge großartiger Erwedungen. Da bie Station 1853 an bie Subarritanische Gesellschaft zuruckfallen sollte, kauften die Berliner um 1847 bas Bauerngui Dlanbfontein (2 km öftl. v. Zoar) und nannten es nach einer Diffionsfreundin, Die reichlich gum Untauf beifteuerte, Am alien ftein. Bei der Ginweihung der Rirche auf diefem Miffions= plat (1853) ftellte Miff. Fr. Prietsch ein Kruzifig auf ben Altar, was gewaltigen Unftog in kapischen reformierten Kreisen erregte und Anlaß gum Ausbruch tiefer liegender Zwiftigkeiten gwifchen Boar u. Amalien= ftein gab. Der traurige Buftanb ichien 1867 ausgeglichen, fand aber wirflich fein Ende erft 1888, als Boar wieber ganglich ber Gubafritan. Miffionsgefellich, gurudgegeben murbe. Jest (1893) gablt Amalienftein, wo ber Superintenbent (f. 1877) A. Schmidt wohnt, 1077 Get, wor. 577 Komm.; 152 Schüler, wobon 3 Ungetaufte. Der arbeitsfrohe Brietich (bis 1876 in Afrifa) grundete noch 1860 Unhalt=Schmibt (bei Uniondale, 170 km öftl. b. Amalienftein), 691 Get., 351 Romm.,

, adelja

(1875 to

erer Gelt

O Sidina

43 dads

uch from

Registe h die rent

mgt. ) bei 281 nlinen be

100 (rit m hili

pelde id

im 90i

ripritoring रहाई विकेट

eling Bridd

粉草

9h 8h

Sign Sto e Mini

日田町

10 H. 21

er har, m

10 SA 1868 a 18

Sit Seifer mi umin

i bilkath en Mijne

Mir, w te und State

IL March

ind de

Anima 7 St., 10

ahisto

t=Shail

138 Schüler (7 ungetauft), und 1868 Labnimith (20 km weftl. bon Amalienftein), wo f. 1856 gepredigt worden war; 530 Bet., 278 Romm., 100 Schüler (14 unget.). Ebenfalls im 3. 1868 murbe Riversbale (80 km fühl. p. Amalienftein) befest, 1365 Bet., 500 Romm.; 165 Schüler (5 unget.); beffen frühere Außenplate Doffelban (eigentl. Aliwal-South, Safenftadt) mit 291 Bet., 112 Romm., 84 Schüler (1 unget.) und Berbertsbale (35 km nordöftl. von Mimal) mit 536 Bet., 175 Romm., 76 getaufte Schülern, murben 1880 u. 1882 Stationen, Dasfelbe gefchah 1888 mit bem Außenplat von Labnimith, Buffelrivier, wo eine Gifenbahnhaltestelle, Laingsburg genannt, errichtet wurde und die Bewohnerschaft sich vermehrte; 343 Get., 141 Komm., 53 Schüler (25 unget.). So umfaßt die Berliner Missionsspnobe Kapkolonie (f. 1880 organifiert) 4833 Bet., 2134 Romm., 768 Schüler auf 7 Stationen mit 9 Außenstationen unter 9 Miffionaren und 18 farbigen Nationalhelfern.

Nachdem Miß Burdett Coutts im Jahr 1847 bas § 46. nötige Rapital gur Errichtung eines anglitanischen Bistums in Sildafrita geftiftet hatte, wirkte ber erfte, fehr begabte und eifrige Bischof, Rob. Gran († 1874), raftlos für Die Musbreitung feiner ihm überaus teuren Rirchenform. Bor feinem Tode ftand er als Metropolit fechs füdafrikanischen Diözesen vor mit fast 100 Barochien. Auch für die Beidenmission hat er viel gewirkt, obgleich es besonders in der Diogese Rapftadt, die den westlichen Teil der Rapkolonie umfaßt, unmöglich ift, zu unterscheiden, mas für Weiße und mas für Farbige gethan wurde. Da in Verbindung mit ber englischen Ausbreitungs= gesellschaft (S. P. G., f. S. 5) gearbeitet wird, so trägt bas gefamte Wirken ben icharf ausgeprägten Stempel hoch= firchlichen Wefens.

Die Beziehungen ber Ausbreitungsgesellschaft zu Gudafrika begannen 1820 bei Belegenheit ber Unfiedlung englischer Rolonisten in der Algoaban (§ 50). Roch jest unterftüst die Gesellschaft die Gud= afritanifche (bifchoff.) Rirche jahrlich mit über 200 000 M. - Balb nach feiner Ankunft in Afrika (Febr. 1848) bereifte Bifchof Gran feinen ungeheuren Sprengel, in welchem er nur 13 anglikanische Briefter fand. Unter feiner fraftigen Leitung entstanden die Bistumer von Grahams= town (1853). Natal (1853), Bloemfontein (1863), St. Helena (1859), Bulnland (1870) und St. John (im Rafferland, 1873). Seitbem murben noch die Bistumer Bretoria (1878), Lebombo (in Smafiland, 1891) und Maschonaland (1891) gegründet. Im Rapiprengel, für ben gegenwärtig gur Entlaftung bes Metropoliten ein Suffraganbifchof ernannt wirb, gahlt man (1893) 22 Stationen mit 23 Prieftern und 4608 Romm. in Berbindung mit ber Ausbreitungsgesellichaft. Im Jahr 1855 hatte Bifchof Gran eine höhere Lehranftalt in Bonnebloem, bei ber Rapftadt, eröffnet, wo farbige Junglinge, befonders Gohne von Sauptlingen ergogen wurden. - Da nach der Anficht diefer bifchoft. Chriften bas driftliche Leben fich recht und voll nur in ber auf ber richtigen bifchöft. Succession grundenden Rirche entfalten fann, fo wird auf anderer Chriften Miffions= ober Kirchenthätigfeit gar feine Rudficht genommen.

Die von Dr. van der Remb 1799 gebildete Gudafrifanifche Gefellich aft entwidelte bis 1848 wenig Leben; als aber die Sollandische Reformierte Rirche burch etliche schottische Prediger neubelebt und durch die Rührigkeit ber Bischöflichen (§ 46) angespornt wurde, nahm fie eine eigene Miffionsthätigkeit auf, und indem fich die erlahmte Miffionsgesellschaft an die Wirksamkeit der Synode anschloß, erwachte auch fie zu neuem Leben. Nach dem Zenfus von 1891 halten fich in der Rapfolonie gur Hollandischen Rirche 77 693 Farbige.

Das jum Teil ungeftume Drangen ber Londoner Miffionare auf philanthropifche Bebung ber Farbigen (S. 112) erregte bie Abneigung ber Boers (S. 109) und brachte um 1840 bie Gubafritanifche Miffions= gesellschaft ihrem Ende sehr nahe. Sechs schottische Paftoren, unter welchen J. Murray mit seiner gablreichen, später in gleichen Bahnen wandelnden Familie, hervorgehoben zu werden verdient, traten 1816-38 in ben Dienft ber Solland .= Reform. Rirche und wirften wie ein leben= erwedenber Sauerteig, fo bag um bie Mitte ber 70er Jahre ein Um= ichwung jum Beffern allgemein bemerkbar wurde. Statistisch fann bas nicht feiner Bebeutung gemäß gebucht werben; es muß aber als ein hoffnungsvolles Zeichen für die Zukunft gelten, ba beinahe zwei Drittel ber weifen Bewohner bes Raplandes fich gu biefer Rirche halten. 3m Sahr 1879 entftand in Stellenboid ein Miffionsfeminar; eigentliche Miffionsgemeinden giebt es in der Kolonie ca. 30 mit (1890) 22 887

Getauften.

§ 48. Weftgrignaland (39358 qkm, 83115 E.), am Zusammenfluß bes Baal- mit bem Oranjefluß, gehört feit 1880 gur Raptolonie. Ginft, mahrend ber erften Salfte biefes Jahrhunderts, war es ber Schauplat einer hoffnungsvollen Mij= fionsarbeit der Londoner an Griquaftammen, welche fich leider nicht als lebensfähig erwiesen. Als gegen Ende der 60er Jahre bier Diamanten gefunden wurden, bevölkerte fich plotlich die Ginobe: an 80 000 Gingeborne Sudafrikas gieben ba feitbem jährlich aus und ein; das Beidentum vieler wird ericuttert; Einzelne aber fehren in ihre Beimat gurud mit einem Lebens= teime, welchen die Miffion hier in ihr Berg gepflangt hat.

Ums Jahr 1801 trafen bie Londoner Miff. 2B. Anderson und

die fi ien f 節 ró i 17. 3

6. 9

ntici

heffen idifer Genei () mi Stign

goun göst into, 1 80 linh 覹 麵 m) į 跚 idin idin

1870 ben 8 drifes 海道法

ないの Satha 1 86 Min i Soft F inger e

ijen be

Medit n

anden

ENTERING

te Silv ia Leben

å elfd

ne eigne Willions

moth

) feller

icom di

Miles

ren, unien

en grent

1886-3

en léer

e din lin

for his

स की हो

mei Drib

olim. In consider 20) 2288

事師

ollen Mi

爾圖

gide Jahr gidhid do da kiftin

eitite

that motion and

C. A. Rramer, welche mit Richerer unter ben Bufchleuten (§ 42) gearbeitet hatten, am Dranjefluß auf einen Saufen Briqua, von hottentottischer Abkunft, aber mit ftarter Beimifchung europäischen Blutes, bie fich ftolg Baftaarbs nannten und hollandifch rebeten. Der Unführer hieß Mbam Rot († 1815). Die Miffionare gogen mit biefen Beiben ben Oranjeflug hinauf und bewogen fie endlich, fich an einem Orte, der Maarwater genannt wurde, Juli 1804, niederzulaffen. Bald bliihte hier geiftliches Leben. MS J. Campbell (§ 42) die Station besuchte (1813), fand er 1266 Baftaarbs und 1341 Rorana (§ 55) angefiebelt und beranlagte fie, ben Gefamtnamen Griqua, bon einem Ende bes 17. Sahrh. in ber Rabe ber Rapftadt haufenden Sottentottenftamme, beffen Abkömmlinge mehrere von Ab. Rots Leute waren, anzunehmen; feither heißt Maarwater Griquatown. Campbell ordnete auch das Gemeinwelen und ward Gesetzgeber. Im J. 1820 wurde der chriftl. Schullehrer Andries Waterboer (Nov. 1807 getauft), ein Buschmannshottentott, jum Oberhaupt ermählt, was bie Auswanderung Corn. Rofs (Ab. Rots Enfel) veruriachte, für welchen zu Knoval (50 km öftl. von Grignatown) 1821 Die Station Campbell(Sborp) errichtet murbe. Die driftl. Griquagemeinbe gahlte bamals 200 Mitglieber. Da bebrohten nomabifch und rauberifch gebliebene Briqua. Bergenaars genannt, ben Briquaftaat; Dr. Philip (§ 42) einigte 1825 alle gefitteten Griqua gegen ben gemeinsamen Feind und ließ bie Leute Dam Rots († 1835). Cornelis' Bruber, 1828 gu Philippolis (S. 113; an 300 km b. Briquatown, ftromaufwarts am Oranjefluß) fich anfiebeln, wo 1831-37 B. A. Rolbe wirfte. So erweiterte fich bas Bebiet ber Briqua. Um 1836 ftand Grignatown mit 750 Romm. in feiner fchonften Blute, unter Miff. B. Bright († 1843). Allein von 1846 an ging es abwärts. Nach A. Baterboers Tode (Deg. 1852) fing die Zerftreuung an, wogu auch bie Briinbung bes Dranjefreiftaates beitrug. Die Briqua bon Philippolis gogen 1863 über Die Drafenberge nach Romansland, feither als Oftgriqualand befannt, wo fie Rofftab anlegten, aber um 1880 ichon gar gufammengeschmolzen waren. — Uber bie Berliner Koranamiffion f. § 55.

In bem falt beröbeten Westgriausland sammelten sich aber um 1870 Abenteurer aus aller Herren Ländern, weil man 1869 zu Colesberg Kople, bald barauf Kimberleh aenannt, ben "Etern Sübsafrikas", einen großen Diamanten (zu 220000 M. berdunft) gefunden hatte. Erofberfraumien beistet im Oht. 1871 Westgriausland trog der Unfpricke des Oraniefreistaates. Im Jahre 1877 lehten im gauzen Distritte ichon 44877 E., wovon 12874 Weise. Seit Nov. 1858 sildre eine Gienbahn in 35 Stunden don der Kapitade nach Kimberleh. Die Vollspählung von 1891 zählte unter 88 115 E. 29469 Weise, 86 Abendunger, 17210 Wilchlüng und Niaten. Fast alle Harbigen, bef. die Schwarzen, welche meist nur ein paar Jahre hier aubringen, arbeiten in den Diamantenunien (es werden jährlich a. 17 Williamen M. 2001) hier ausbezachle, bommen in Verührung mit wenigstens kolonialer

30

0113

έŋ

金融

laba

fire

Die!

前のでは

回いの

Single Single

110 g

mi g

明日

如曲

海南市 四部

Sing.

Rultur, lernen viel Bojes, aber hie und ba auch Gutes. Gie leben auf ben Diamantfelbern in Zwingern (Compounds), wo manchmal ihrer 2000 gufammen, bon ber Belt abgefchloffen, arbeiten, wo aber bie Miffionare Butritt gu ihnen haben. - Die Westenaner find hier feit 1871 thatig mit (1893) 7 Miffionaren, wobon 2 eingeb., 64 farbigen Selfern; ca. 3700 Get., 786 Mitgl., 480 Schill. Cobann bie Congregational Union (S. 114) in Dutoitspan u. Rimberlen; die Londoner Miff.=Gef. unterhalt f. 1876 einen Miffionar in Barfin (am Baal, ca. 40 km norböstlich von Kimberley) mit 7 Nationalhelfern und (1893) 786 Romm. Die Solland .= Reform. Rirche hat auch eine Gemeinbe in Rimberlen. 3m 3. 1874 begann ber Berliner Miff. C. Mener feinen Chriften bon Bniel aus auf bie Diamantfelber nachzugeben; 1877 wurde eine Rirche in Kimberlen gebaut, bei ber fich endlich 1878 C. Meher wohnhaft anfiebelte; jest (1893) 290 Get., 222 Romm, und 62 Schiller. Roch eine Station wurde 1885 in Beaconefield angelegt; 217 Get., 94 Komm. und 103 Schüler. Auch die Station Bniel (am Baal, 20 km nördl. von Kimberlen), 1845 für Jan Bloems Korana gegründet und wo es f. 1857 wegen Zerstrenung ber Eingebornen sehr rudwarts gegangen war, hat fich infolge von Diamantfunben gehoben; 495 Get., 345 Romm. und 116 Schuler. Endlich 1881 hat auch bie bifchöfliche Unsbreitungsgefellichaft Rimberlen befest.

Das apostol. Vitariai des Kaplandes wurde Mai 1837 errichtet; dis kurz zwor war öffentliche Ausübung des kroisfions Gostelden. Durch Gestöliung verlchiedener Gebiete auf den sildweist. Teil der Kolonie beigrändt, zählt des Altariat des weit. Kaplandes 12 Briefter auf 7 Stationien, mit 3700 Kathol. und 2281 Schullen. Die 1873 gegründete Kräfeftur des mittleren kaplandes des befteht aus 6 Stat. mit 6 Missionaren, 650 Kathol. und 90 Schüllen. In der apostol. Präfeftur des Dranjeftusfes (vgl. S. 108), 1884 errichtet, zählte man 1890 auf 8 Kapubsfat. (Kela, Swrinabot und Calvintal 5 Kriefter, 3 Katechisten. a. 400 Kathol. und Swrinabot und Calvintal 5 Kriefter, 3 Katechisten. a. 400 Kathol. und

3 Schulen.

# 3. Die Raffern (öftl. Teil der Kaptolonie).

§ 49. Die süböstliche, gut bewässerte, bewaldete und fruchtbare Abdachung des Kaplandes, etwa von Grahamstown bis zum Mzimfulussusse dei der Grenze Natals, ist der Schauplah, auf dem die sie kolonie und sire die Mission in wichtige Geschichte der süblichen Kafferstämme sich abgewissels hat. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts trasen dieselben zuerst mit vordringenden Boers am Großen Fischlunderts gustammen. Um 1834 begann sier der Grifcheungskampf zwischen Weise und Schwarz; er wälzte die Kassern immer weiter zurüst. Zeht seben über

300 000 Kaffern diesseits des Keiflusses auf sogen. Lokationen, während jenseits des Kei immitten der 600 000 Kaffern (Pondo-land miteinbegriffen) den ca. 10 500 Weißen sogen. Keserven ausgemessen worden sind.

Der fühl, ober eigentliche Kaffer (vom arabischen kafir "ungläubig") ift duntelbraun, meift hochgewachsen, aber mit dunnen Unterschenkeln; trot ber aufgeworfenen Lippen und ber breiten Rafe ift bas Beficht mit den hellstrahlenden Augen doch nicht negerhaft; das krause haar bildet ein bichtes, schwarzes Polfter. Selbstbewußt, icharffinnig, leichtlebig und arbeitsichen, ichreitet er nacht und ftolg einher, höflich, aber auch falich, ein geborener Rebner und Schacherer. Die Frauen tragen Oberund Unterfleid von gegerbten Ochsenfellen ober wollenen Stoffen; fie beforgen ben wenigen Aderbau, mahrend bas Bieh bes Mannes Sorge und Ehre ift. Bieh wird als Morgengabe für die Frau geliefert (ukulobola), eine ftreitige Sittenfrage in ber driftl. Miffionspragis. Jagen, mit rot bemaltem Rorper tangen, gefellige Abendunterhaltung um ben Biertopf, bas find die Rafferfreuden; wenn es auf Raub- ober Rriegs-Büge geht, fo ift er, mit feinem großen Schild und bem Burffpieg bewaffnet, ebenso liftig als tapfer. Er wohnt auf kleinen Dörfern, beren bienenkorbahnliche Gutten fich im Salbfreis um den Ochsenkraal reihen. Die Bauberer üben eine berhängnisvolle Macht aus, oft felbft über bie Banptlinge und beren angesehene Rate. Gin göttliches, furchtbares Wefen (u-Tixo) fennen die Raffern wohl, verehren aber nur die Ahnen, benen fie Opfer bringen. Die reiche, biegfame und trot ber Schnalzlaute wohl= lautende Raffersprache ift allen sublichen Rafferstämmen gemeinsam (bie Schnalglante werden burch c, q und g wiedergegeben; g ift ein weiches i, r ber Rehllant ch). — Man unterscheibet vier hauptstämme: bie ama-Rofa (ca. 249 000) mit ben Unterabteilungen ber Gcaleta (Oberhäupt= linge Sintfa, + 1835, jest Sarili, oft Rreli gefdrieben), Ragifa (Dber= häuptlinge Nggita, † 1829, Sanbile, † 1878, und beffen Bruder Magoma) und Ablambe; die ama = Mpondo (gewöhnlich Bondo genannt, ca. 200 000) mit ben Oberhäupflingen Fatu, † 1868, Rgifela, † 1887, und Sigcawn; bie ama = Mpondomife (ca. 80 000) und bie aba-Tembu (oft Tambutti genannt, ca. 185 000); endlich fleinere Stämme, als bie ama = Baca (ca. 25 000), bie mit ben Fengu bermanbten ama= Refibe (12000) und die Bommana (ca. 12000). Dagn fommt das durch feine fonderbare Gefchicke mertwürdige und für die Miffion überans wichtige Bolt ber ama = Mfengu (gewöhnlich Fengu, englisch Fingoe genannt). Unter bem Ramen ama-Namana burch ben Zulufürften Tichata aus ihren Sigen getrieben (1812), waren fie mit andern Stammesresten als Fecane (b. h. Räuber) burch Basutoland über ben Oranjestuß in verheerenbem Bug ins Rafferland eingefallen. Da rief ber Gcaletawurden befiegt und gerftreut; Kofa, Tembu und Gcaleta ibten grau= fame Rache an ihnen, machten fie gu Stlaven, traten fie vollständig

farbiges iongreudoner Baal, cs. d (1883) Hemeinde

ie leben

od ihre die Wijhier hit

Mayer guyeten; lich 1878 sam. und omgelest; wiel (an gefohn; gefohn;

1887 es1887 es1887 es1888 es188

加加

delt for perf or Im 1834 School nieber; waren sie boch, wie man sie jest nannte, ama-Mengn, b. h. Seimafols. Deswegen biesten sich aber die Jesugu im 1. großen Kasserfried gegen ihre Bebrücker zu ben Engländern und 1885 wurden ihrer ca. 1800 als Schiglistinge und Verbsindete in die Kolonie aufgenommen. Ambore Mäckerten wäter unter brit. Schigt und vermehrten sich vonwher-

bar, bag man 1891 229 680 Fengu gablte.

Nach verschiedenen kleineren Zusammenftößen (bef. 1811/12 und 1818/19), mahrend welcher ber Große Fifchfluß meift als Raffergrenge betrachtet wurde, brach 1834 ber erfte große Rafferfrieg aus, von bem unversöhnlichen Magoma, bem Sohne Nggitas und Bormund Sandiles, entzündet: bis an die Algoaban wurden alle europäischen Unfiedelungen verwüstet. Nach bem Friedensichluß (Gept. 1835) ward von feiten der brit. Regierung, trot gegenteiliger folonigler Bestimmung, die alte Grenze beibehalten; bas einzige bauerhafte Refultat mar bie Mufnahme ber Fengu. - 3m 3. 1846 ließ Canbile feine Borben wieber über bie Rolonie Io8; biefer 2. Rafferfrieg mahrte bis Deg. 1847. Er foftete England 40 Millionen Mart; bas Land bis gum Reisfammafluß wurde nun gur Kolonie geichlagen; bis gum Reifluß murbe bie Begend Britisch Rafferland genannt und brit. Magiftrate follten bei ben Dberhauptlingen wohnen. - Jeboch ichon im Deg. 1850 erfolgte ein Rafferaufstand, ber, unter Magomas Schuren, als 3. Rafferfrieg bis Marg 1853 anbauerte. Diesmal wurde nach bem Friedensichluf bie Raffergrenze hinter bie amifchen Ringwilliamstown und Queenstown gu erbauende Heerstraße gerückt. — Da standen der Liigenprophet Mhlakaza und feine Richte Maaufe auf; fie beriprachen ben Raffern bie Silfe ber Sonne, ber Ahnen und ber Ruffen, wenn fie erft all ihr Bieh gefchlachtet. In unbegreiflicher Berbleudung gehorchte man, wobei befonders Magoma im Spiel war. Bis gum 18. Febr. 1857 wurde die Erwartung immer höher gespannt: 400 000 Stud Sornvieh waren geopfert worben. 218 aber der lette Termin vorüberging und bie Toten nicht auferftanden, da zog plötlich mit der Enttäuschung die schreckliche Wirklichkeit der Sungersnot in die Rafferfraale ein. Die Bahl berer, welche Sunger und Rrantheit bahinraffte, ftieg auf 37 000. Run, meinte man, fei ber Rafferftolg gebrochen und die Raffertriege vorbei; aber noch einmal griff bas unbeugfame Bolf 1877 gu ben Waffen: Sandile verlor fein Leben, Sarili feine Macht und die Nggita mußten über den Reifluß wandern, ber auch heute noch die eigentliche Raffergrenze bilbet, obgleich ber Rolonialbefit fich 1884 und 1887 bis an die Natalgrenze ausgebehnt hat, mit Ausnahme bes nominell noch unabhängigen Bonbolandes (ca. 10 000 gkm, 200 000 G.). Gegenwärtig verlieren bie Raffern, weil bie Beit ber Sauptlingsmacht vorbei ift, ben Stammesgeift, damit aber auch ben ftartften fittlichen Salt, ben fie hatten; vom Ginfluß ber driftlichen Miffion auf bas Raffervolt mahrend biefer Krifis hangt bie Bufunft ab. Bon Ausfterben ber Raffern tann jebenfalls feine Rebe fein : bon 1875 bis 1891 hat unter ihnen eine mittlere jährliche Bunahme von 4,2% ftattgefunden.

lie

のの

int Mi

羽叫阿斯河加

m

000

四部

§ 50. Die ichon von Dr. van der Remp angeftrebte Mif-

d. h. Haffer Herr

mner. mier:

12 mb

rgtery

ity ner leu gu: letriny

ng, bie in Mari

1096901 1847.

tunt:

nds th

fei bo

eighte ein et fries der gestellte ein er gestellte der ges

er. Ali

grif del 1, Sail

pri 010

OTIMENT ON LIA

Mon con Maria Mari

fion unter den Raffern tam bis jum britten Rafferkrieg (1850 bis 1853) zu feiner ruhigen Entwicklung; auch feither wurde die Friedensarbeit noch manchfach geftort, faßt aber boch mehr und mehr Wurgel, hauptfächlich unter ben ichon länger jugang= lichen Fengu; feit 1881 fangen aber auch die Transfei-Raffern an, auf die langverschmähte gute Botichaft ju horchen. Sieben größere Miffionsgesellschaften ober Rirchen arbeiten unter ben Raffern: die Rongregationaliften als Erben der Londoner Miffion feit 1799, die Beslenaner feit 1820, die Schot= tifde Freifirde feit 1844 und die Schottifden Unierten Presbyterianer feit 1847, beide als Erben ber Glasgower Miffionsgefellichaft, beren Wirtfamteit bier bis 1821 gurudreicht, Die Brüdergemeine feit 1828, Die Berliner Miffion feit 1837 und die Anglitaner feit Beginn ber 50er Jahre. Rur ichanngsweife tann bie Bahl ber getauften fühl. Raffern auf 50 000 (mit ca. 16500 Romm.) angegeben werden.

Dr. ban ber Remp (S. 112) blieb mit ankergewöhnlicher Gelbft= berleugnung bon Gept. 1799 bis gum Frühjahr 1801 am Reistammafluß bei Ragifa, bem Bater Sanbiles. Er gewann und taufte ben Erft= ling ber Rofa-Raffern Atfitana († 1821), beffen driftliche Lieber noch befannt find. Die Berleumbungen einiger Boers trieben ban ber Remp aus bem Rafferland. - Ginen zweiten Unfat machte 1816 ber Londoner Miffionar Jof. Williams an ber Ratrivier, ftarb aber Mug. 1818 noch bor bem Rrieg bon 1818/19. - Jest nahm 1821 bie Blaggomer Gefellichaft bas Miffionswert unter ben Raffern auf, wo idon feit Juli 1820 unter besonderem Regierungsichut ber Schotte 3. Brownlee die Station Tjumi befest hielt; fo entftand unter andern Miffionsplaten 1824 Lovebale. Much bie Besleganer, unter ber Leitung bes trefflichen 2B. Cham, welcher mit engl. Kolonisten fich 1820 bei Grahamstown angefiebelt hatte, leaten 1823 Wesleyville, 1825 Mount Cote an und wagten fich ichon 1826 über ben Rei, wo fie bei ben Tembu 1827 bie Stationen Morlen und 1830 Marfebury, bei ben Gcaleta Deg. 1827 Butterworth und bei ben Bondo 1828 Buntingville banten. Die Londoner traten ebenfalls misher auf ben Rampfplag und eröfneten Stationen in Thatshus Rraal (1826) und in Reistammahoof (1833), fpater gu Chren bes Salleichen Brof. G. Knapp bon Miff. Fr. G. Kanfer Knappshope benannt. Unch bie Brübergemeine, welche ichon 1818 burch ihre Station Enon (S. 111) bem Rafferlande fich genähert hatte, grundete nach etlichen Berfuchen 1830 bie Station Gilo. Da braufte ber Kriegsfturm von 1834 über bas Land: von ben 12 Stationen blieben nur 4 ftehen. — Allein gleich nach bem Frieden erneuerten alle 4 Gesellichaften ihr Wirken und bermehrten bie Bahl ihrer Stationen; bie Berliner gefellten fich auch

Start Tart

m ei

unter

in ei

Bater Onei

refier

Utier

Sain,

bit 3

Tibi

per 1

與 be

Berio

miter

Deini

前(

Moren

feelb

南部部海南南

10th (1

Miles, finder to the Colors

財技

başıı mit Bethel (1887), Emmans (1843) und 2 andern in den Argefele-Bergen, als der 2. Krieg hereinbrach (1846–47), während welches von 30 Miffionsplätzen nur Silo gehalten werden fonnte. — Wiederum ward aufgedaut, und viederum riß der 3. Krieg (1850–83) beinache alles um und ausselnauder. Zeboch merfte man damals höm, das die Kengu durch ihre frühere Not fürs Evangelium vorbereitet worden waren; and die Schwierigkeiten der Sprache waren überwinnden. So wurden mit neuer Freudigkeit die Arbeit angegriffen. Ann lannen auch die Anglis is der die Krokit angegriffen. Ann lannen auch die Anglis is die ist die Krokit angegriffen. Ann lannen auch die and der Vondomer und Westelpanischen Kaffennistown (Ausgangspunkt auch der Vondomer und Westelpanischen Kaffennisch geifürt haten und sich daße, vom Statthalter fräftig untertitiet, bis tief in das Transfeiland außebuten. — Roch einmal 1877–81 wurden viele diefer Miffionen, delonders die Stildsfien, grindblich zerfört; feitdem aber Ichein

bie Saat aufzugehen und bie Ernte gu reifen.

Begenwärtig bestehen folgende Sauptftationen: 1) bie Lonboner haben alle ihre Stationen im Rafferland an die Congregational Union (S. 114) abgetreten; zulest traten 1889 Ringwilliamstown (f. 1826) mit 665 Romm., 2193 Unh., 457 Sch., und Beelton (f. 1848) mit 414 Romm, 3130 Unh., 400 Sch. biefer Kolonialfirche bei; 9 andere Gemeinden berfelben Rirche beftehen aus Raffern, meift Fengu. Jenjeits bes Rei, in Oftgriqualand halt fich die Brigna-Gemeinde in Rofftab (Diff. 28. Murray) auch gu ber Union. - 2) Schottifche Freie Rirche: Lovedale (f. 1824; 1835 bom linken Ufer bes Tjumi auf bas rechte ber= legt), 7 Mugenftat., 930 Romm.; feit 1841 fteht hier bie vollständigfte Erziehungsanftalt für wiffenschaftl. und induftrielle Bilbung, feit 1870 unter ber bewährten Leitung Dr. J. Stewarts, mit 4 orb. Miffionaren, 7 europ. Lehrern, 8 europ. Sandwerfmeiftern, 140 Glementarichülern, 444 Rnaben und jungen Männern in ber Unitalt, worunter 6 fafferiche Theologieftubierende, auch einige Weiße; 19 Gallajfinglinge aus ber Reith Falconer=Miffion (bei Aben, f. bafelbft) wurden im Laufe bes Jahres 1892 in der Lovebale-Anftalt getauft; in der Mädchenanftalt inb 195 Pflegebefohlene; das bezahlte Schulgelb betrug 1892 über 60 000 Mt.; ca. 40 000 Mt. jährl. Zuschuß giebt die Regierung; Burnshill (f. 1830) mit 10 Außenftat., 732 Romm.; Birie (f. 1830) mit 8 Außenstationen, 375 Komm.; Macfarlan (f. 1853) mit 5 Außenstat., 367 Komm.; insgesamt biesfeits bes Rei 4302 Get., 2404 Romm. unter 7 orb. europ. Diff. und 2 eingeb. Beiftl., 21 eingeb. Selfern; 2064 Sch. (ohne die Lovebale-Unftalt). In Transfei: Cunningham (f. 1868), 9 Außenftat., 706 Komm.; Duff (f. 1874), 6 Außenftat., 172 Komm.; Main (f. 1882), 9 Außenftat., 469 Komm.; Sommerville (f. 1885), 13 Außenftat., 388 Romm., und feit 1877 die Ergiehungsanftalt von Blythswood (gn Chren des 1889 † Magiftrats M. S. Blyth, der 90 000 Mt. für den Bau beigesteuert hatte), besonders für Fengu; 296 Sch., wor. 47 Mädchen. Summa in Transfei: 2619 Get., 1735 Komm. unter 5 orb. europ. Diff., 34 eingeb. Belfern; 2374 Sch. - 3) Die Schottifden Unierten Bresbyterianer haben in ben n.ö. Provingen ber Rolonie die Stat,

र्क्ष भग

marca;

and bio aggrad

ei hein

Consti

et féjebb

of Union

886) mi

L ĝrem,

keniske kes Sii

M. 9

girds: rote no: Finding:

Tonaca di di

mi le

kanda

State Sunta Sunta Sunta Sunta

ed. erre (ofer bit

India (1.18)

flat., 388 (12 (5) 21

ia in

Made

miesten

Shi Shi

Glenthorn (j. 1840), Abelaibe (f. 1869), Somerfet Gaft (j. 1870) und Tarkaftad (f. 1878) mit 569 Mitgliedern, wobon aber nur ca. 300 Gingeb., an einem Zufluß des Kobufi (westl. vom Rei) liegt Emgwali (f. 1857) unter Nggita und Fengu, 15 Außenftat., 326 Mitglieder, 73 Madchen in einer Dochteranftalt (110 000 Mf. Bautoften). Jenfeits bes Rei: Baterfon (ober Mbulu, f. 1866) für Fengu, 13 Außenftat., 683 Mit= glieber; Tufura (j. 1866, 1886 erneuert), 10 Augenfiat., unter welchen Incifininde bemerkenswert ift, 236 Mitgl.; Columba (j. 1879), 7 Augenftat., 81 Mitgl., beibe lettere Stat. für Nggita; Malan (f. 1881) auf bem rechten Ufer bes Debafchi, für Gcaleta und Fengu, 12 Außenftat., 427 Mitgl.; Miller (f. 1889), jenseits des Mbajdi, wo Dr. B. A. Soga, ber Sohn Tiho Sogas, des treuen, ersten Kaffernpastors (1857—71), unter Bomwana miffioniert, 24 Außenftat., 33 Mitgl.; Buchanan (j. 1889) am Abhang ber Drakenberge, unter Baca, Bondomije, Fengu und ba-Suto, 13 Außenftat., 672 Mitgl.; Billespie, 1890 für bie Refibe gegrun= bet, 3 Außenftat., 29 Mitgl.; zusammen jenseits bes Rei, aber Emgwali miteinbegriffen: 2487 Romm., 813 Taufbew., unter 9 ord. europ. Diff., 31 eingeb. Helfern; ca. 2000 Sch. - 4) Sehr ausgebehnt ift bie Wirtsamfeit ber Beslenaner, welche eine felbständige Rirche bilden und hier wie im westl. Teil ber Kolonie (§ 43) von den weißen Ansiedlern gu den Gingebornen vordringen; wenn nur nicht fo viel Stationen- und Berfonenwechsel ftattfande! Es werben 3 Ronferengen ober Diftrifte unterschieben. Im Grahamstown = Diftrift find unter ben ca. 22 Bemeinden für die Kaffernmission besonders thätig: Grahamstown (j. 1820) mit (1893) 460 eingeb. Mitgl., Port-Glifabeth (1838), 484 Mitgl., Unniham (1847), 495 Mitgl., Bebbie (1864) mit 293 Mitgl. und einer fleinen Induftrieschule, Bertsbale (1876), 309 Mitgl., hauptfächlich aber Bealbtown (1850), 433 Mitgl. mit einer Lehreranftalt (45 Sch.). Inggefamt 44 Beiftl., wovon 16 eingeb., 362 Nationalhelfer, 20 390 eingeb. Get., 5183 Mitgl., 4992 Sch. Im Queenstown-Diftrift unter 21 Ge-meinben: Mount Cofe (1827), 503 Mitgl., wo feit 1837 eine Preffe arbeitet, Mount Arthur (1871), 542 Mitgl., Leffenton (1847) mit Madchen= anftalt (32 Sch.), Ramaftone (1847), 685 Mitgl., Benfonvale (1862), 746 Mitgl., mit Lehreranftalt (50 Zögl.), und, jenseits bes Kei, Butter-woth (1826), 2204 Mitgl., Mäbchenanftalt (76 Zögl.) und Tjomo (1867), 1003 Mitgl. Busammen 40 Geiftl., wovon 14 eingeb., 710 Nationalshelfer, 39 858 eingeb. Get., 9002 Mitgl., 8012 Sch. In bem für die Beibenmiffion wichtigften Clarfeburn-Diftritt, in Transfei gelegen, mit 24 Stat.: Clarfeburn (1830), 312 Mitgl., mit Anabenanftalt (109 Bogl.), Doborne (1862), 662 Mitgl., Robe (1879), 307 Mitgl., und Etembeni, 418 Mitgl.; endlich Buntingville (1823), 135 Mitgl., Shawburn (1840), 213 Mitgl., und Emfundismeni (1863), 155 Mitgl., im Bondoland. Bufammen (1893) 27 Beifil., wobon 18 eingeb., 401 Mationalhelfer, 19 205 Get., wovon 4649 Mitgl., 4899 Sch. In ben 3 Diftriften (1892) 22 175 Mt. Kirchensteuer von Gingeb. - 5) Die Brüdergemeine hat diesseits des Rei das Inftitut Silo (1828), wo Streit um ben Bobenbefit 1891 einen Rif in ber Gemeine hervorrief, 570 Bet., wobon 180 Romm.; bavon abgezweigt Engotini (1859), 293 Bet., 91 Romm.; fobann Gofen (1859), 251 Bet., 72 Romm. Jenfeits bes Rei Bagina (1863) mit Tabaje, 373 Get., 99 Komm.; Tinana (1875) mit Xofhane, 392 Get., 165 Romm.; Gzincuta, wo 1888 ber erfte und bisher einzige Raffergeiftliche ber Brüdergemeine ordiniert wurde, 410 Get., 198 Romm.; Clufolweni (1875), 258 Cet., 112 Komm.; Bethesba (1881) mit Magabhla, 576 Get., 285 Komm.; Benyane, 86 Get., 31 Komm. Zusammen (1893) 9 Stat., 3 Außenftat., 12 Miff., wobon 1 eingeb.; 70 Nationalhelfer, 1233 Romm., 3203 Get. und 902 Sch. - 6) Die Berliner haben fich hier auf die Regierungsbezirte Ringwilliamstown und Stutternheim (beffen Rame, fowie Berlin, Botsbam u. a. m., an bie Un= fiedlung ber bentichen Krimlegion 1857 und an bie 2081 nordbeutichen Ginmanberer von 1859 erinnert, woher auch manche beutsche Gemeinbe in biefer Gegend) beschränft: Bethel (1837), 2 Mugenft., 396 Get., 161 Romm.; Wartburg (1855), 3 Außenftat., 367 Get., 130 Romm.; Beters= berg (1856) mit ben Filialen Embigeni (1864) und Etembeni (1887), 302 Get., 146 Romm. Insgesamt 1065 Get., 437 Romm., 280 Sch., mit 4 orbin. Miff., unter welchen ber verbiente Superintendent D. A. Kropf und 9 Nationalhelfer. - 7) Die fich manchmal wenig brüberlich ausbehnenden Unglifaner gablen im Bistum Grahamstown (f. 1883 unter Bifch. A. B. Webb) ca. 25 Stationen, unter welchen als für bie Raffernmiffion wichtig hervorragen: Grahamstown (1866) mit höherer Lehranftalt (auch theol. Fächer), St. Matthew's (ober Reisfammahoef, 1859) init Induftriefchule und Maddenanftalt (ca. 90 Bogl.); Bolotwa (1857), Romgha (1866), St. Peter's am Indive (1879), Jawaba (1886). Unter 24 Brieftern werben 10 als Beibenmiffionare bezeichnet, wobon 3 eingeb. Im Bistum St. John (1873 errichtet), jenfeits des Rei, wo ber unermubliche Miff. S. T. Waters († 1883) feit 1855 vorgearbeitet hatte und beffen erfter Bifchof ber treffliche Dr. S. Callaway (1886 ab= getreten, † 1890) mar, find alle 18 Priefter, wobon 6 eingeb., Beibenmiffionare. Unter ben 13 Stationen mogen genannt werben: Mtala (1873), Sit bes jet. Bijchofs B. Q. Ren, mit St. John's-College gur Ausbildung bon Lehrern und Beiftlichen; bon hier aus wie auch in St. Andrem's (1875) wird unter Bondo gearbeitet; eine argtl. Miffion joll 1893 am Atlaga in Pouboland begonnen werben; auf bem rechten Ufer bes Mtata will ber Tembuhäuptling Dalindnebo feit 1890 feine eigene "freie nationale Tembutirche" haben, von ben Weißen unabhängig; er hatte einen jüngft berftorbenen, einft bon ben Wesleganern ordin. Raffer jum erften Brediger; St. Mart's (1859), mo ber ausgezeichnete eingeb. Priefter Bet. R. Mafiga unter Fengu wirft; All Saint's (1862), Clybesbale (1871), St. Peter's (1884) mit großer Fengugemeinde; St. Cuthbert's (1884), wo der in England 1890-92 erzogene Pondomife-Säuptlingsfohn Mtichagi mohnt; Mount Frere und Mount Anliff (beide feit 1889). Die Gesamtzahl der Get. mag auf 10 000 geschätzt werden. -Die Brimitiven Methodiften (G. 12) haben f. 1871 eine Raffer=

he ler.

ing life life

543 fläni leiti 140 851 eng i hitt

in (8) 34/11 3, 12 box b 海海

西海馬金馬

明的可能 百五 gemeinde in Mitwal-North am Oranjefluß, mit bem tüchtigen Prebiger J. Mfikinha; allein von ben 685 Kirchgl. (1893), wobon 102 auf Probe,

find wohl bie meiften ba-Suto (f. § 56).

ionn.; Bajip

offere

Mode great enith

icamus ottendi eliner

d Sie ils die ils entides keneicht ket, 151

Rensi (1887) 180 St., 16 D. A., 17 (1.1888)

1個四

milet

Bolista

n (1886) 1, mon

gi, m

georbetz (1886 ob

jeda Pri

olige PI

1890 frie

ern ordin geschind the (1980)

cialt; St.

Nach Vorarbeiten von W. Spaw, D. Bopce, A. W. Apptepard, S. Döhne hat eine Komunisson von Mgacorbneten aller 7 im Kasserland arbeitenben Missonische 1865—1884, unter dem Vorsig des Verliner Symperintendenten U. Kropf, die Woerlegung und Revisioner Kasserliere Symperintendenten U. Kropf, die Woerlegung und Revisioner Kasserliere Kropfs Aufsicht, welcher bei bieser Gegenheit von der Verliner theol. Fasustäten Octovitäte erhölet.

Das apoftól. Vifariat bes öftt. Kaplandes, 1847 errichte, wurde nach und nach, infolge von Erindung anderer firchlicher Brovlugen in feinem urfpringtlichen Echet, auf das eigentilies Kafferland befähältt. Fitr Farbige wird wenig gethan. Trappiften, welche Migr-Nitards im 3. 1880 fommen lieb, wanderten bald nach Arala aus.

#### 4. Natal und Zululand.

§ 51. Die britische Kolonie Natal (ca. 46 000 qkm, 543 913 C.) wurde 1842 gegründet und ift seit 1856 selbständig, obgleich nicht unabhängig. Sie bildet mit dem 1887 britische Bestigung gewordenen Jululande (22 320 qkm, ca. 140 000 C.) das besonders in Ratal gebirgige und stucktone Gebiet der Julukaffern, welche mit den südlichen Kassen eng verwandt sind, sich aber dennoch durch Sprache und Sitten ihaaf von ihnen unterscheiden. Die Zahl der Zulu mag gegens

wärtig wohl 600 000 betragen.

Um 25. Dezember 1497 (baber ber Name Ratal) erblickte Basco ba Bama biefe Rufte; fie blieb aber bis gegen bie 20er Jahre biefes Jahrhunderts unbesett. Damals herrichte über die Bulu (3 = weiches f. S. 121) ber gewaltige Eroberer Tichata; f. 1812 hatte er alle Stämme von der Delagoaban bis an den Tugelaflug unterworfen; 1816 über= fchritt er letteren Flug mit feinen wohlorganifierten Regimentern und Berftreute die vielen Rafferftamme, die hier wohnten, bis ihm ber Bondohäuptling Faku 1828 ben Weg versperrte. Im Jahr 1824 hatte er einigen Engländern erlaubt, fich um Bort Natal anzufiedeln in ber Soffnung, burch fie Feuerwaffen gn erhalten. Gein Bruber Ubingane (nach Schreibmeife ber Boers Dingaan) ermorbete ihn 1828 und herrschte bann ebenso blutburftig, aber ohne bieselbe Macht zu erwerben. Des= wegen berließ ihn einer seiner Seerführer Umselefagi, welcher später bas Reich ber ma-Tebele grundete (§ 53 c). Bald barauf begann die Auswanderung ber Boers aus ber Rapfolonie (S. 109); im Oft. 1837 fam B. Retief über die Drafenberge in das Land fublich bom Tugelafluß, in welchem bamals faum 10 000 Bulu lebten mit etwa 30 Englandern

Ton Setj 8. E

ána

阿加加

34) (14

删

it f

d li

lipte

明明

11 9

Vilgo

info in Min Billi

が記事品

None None

はははは

産業

viten

明

四月

in Port Natal; er erhielt Land von Ubingane, reifte gurud und fam im Februar 1838 wieber mit gablreichen Boerfamilien. Der Bulufürft empfing Retief mit 65 Boers und 30 Sottentottenfflaven am 6. Febr., ließ fie bewirten und unversehens niedermeteln. Dann griff er die im Lager Burudgebliebenen an; fie ichlugen eine Bagenburg auf, berteibigten fich mannhaft, berloren aber boch 616 Seelen. Der Ort heißt feither Weenen (Weinen). B. Marit wollte feine Britder rachen und wurde gurudgetrieben; die Englander in Bort Ratal fonnten vor bem Ubermut ber Zuln sich eben noch auf ein im Hafen liegendes Schiff retten. Endlich ichlug Unbries 2B. Bretorius mit einer gewaltigen Streitfchar den Bulu-Oberhäuptling und gerftorte feine Refideng Utungunghlovu am oberen Umbolofi. Udingane entwich gen Norden und murbe 1840 von einem Swazi ermorbet. Mit Silfe ber Boers trat Ubinganes Bruber Umpande (gewöhnlich Panda genannt) bie Berrichaft über bie Bulu an, mußte aber bafür ben Boers bas Land fühl, von ber Tugela abtreten, wo die Sauptstadt Bietermarigburg icon 1838 angelegt worden mar. Aber ebenfalls im Sahr 1838 hatte Gir G. Ravier Bort Ratal mit brit. Truppen befett und betrachtete bie aus ber Raptolonie ausgewanderten Boers als brit. Unterthanen; baher ein Krieg, nach welchem bie Boers 1842 gen Norben auswanderten und den Transvaal-Freiftaat grundeten (§ 55b), mahrend Natal den Briten blieb und 1865 burch Befitergreifung bes Lanbftrichs Alfredia im Guben bis gum Umtamvunafluffe erweitert wurde. Neuerdings ift die Rede davon, aus Natal eine unabhängige Kolonie zu machen, womit mahrscheinlich die gegenwärtigen Zustände der Zulu fich andern würden (f. unten), was auch für die Miffion höchft bedeutsame Folgen hatte.

Das Rulureich bestand feit 1838 nördlich bon Tugela, entvölkerte fich aber gu Gunften Natals, ba Scharen von Bulu fich bem Mordregiment ihres Sauptlings burch bie Flucht über ben Grengfluß entgogen. Spater, Ende ber 50er Jahre, rieb ein Rampf gwifchen ben zwei Sohnen Umpandes, Cet im a no und Umbulazi fast zwei Fünftel ber Nation auf. 218 erfterer 1872 feines Baters Erbe antrat, berfprach er bei seiner Krönung 1873 bem anwesenden brit. Kommissär, gerecht zu regieren als Lehnsmann ber Briten. Streit mit ben Boers an der Transbaalgrenge, ber ichlimme Ginfluß eines vertafferten Schotten S. Dunn auf Cetimano, bas Wieberaufleben und Uberhandnehmen ber alten blutigen Bulufitten, offene Reindseligkeit (bef. feit 1877) gegen driftliche Miffionare bereiteten einen in Natal icon lange gefürchteten Musbruch bes Zulunbermutes vor. Um 12. Jan. 1879 überichritten die brit. Truppen ben Tugelafluß; am 22. wurden fie bei Sfandhlmana burch bie Bulu beinahe vernichtet. Erft am 4. Juli trug Gir Garnet Bolfelen ben entscheibenden Sieg von Ulundi davon, wonach er das Land willfürlich unter 13 Sauptlinge austeilte, als beren erfter 3. Dunn ben Löwenanteil befam, weil er beigeiten gu ben Englandern übergetreten war. Durch die Bemiihungen driftlicher Menschenfreunde in England wurde ber gefangene Cetiwano wieber (29. Jan. 1883) in

nd for ndeflet

Sele, die in

a vi

er bu

Strill Christ ughlen de 1840

ingonei liber bit

Light

roches ri Notel

ale ande

piáci

5 burd

linter:

0000

ns con

itolikata

Min!

油即

fer hi

一部出

nt, ber and hard and

eath it

Der Krieg von 1879 hat die 60jährige Macht der Zulu gebrochen. Sie bestand in ber unbeschränkten Berrichaft bes Ronigs und in ber militarifchen Organisation bes gangen Bolts. Dennoch bleibt ber Bulu ein hartföpfiger, herglofer, hochmütiger Menich; außerlich unterscheibet er fich vom Raffern burch einen eigentumlichen und forgfältig gepflegten Saarput, auch baburch, bag er wenigftens um die Lenden einige Belg= lappen ober Tierichweife trägt, mahrend hingegen bas weibliche Bulugeschlecht in faft völliger Bloge unverschämt einhermandelt. Bon Anfang an hat man in Natal den Bulu Land eingeräumt (fogen. Lofationen), auf welchen die Sauptlinge als Unterbeamte ber brit. Magiftrate nach feftgeftelltem Bulu-Gefet Recht fprechen; Polygamie und Morgengabe find gefetlich geregelt; die Zauberei wird überwacht und Branntweinverkauf verboten. Infolge folder Behandlung hat fich bas Buluvolf in Natal sowohl burch Zuzug von Norden her als durch übergählige Geburten außerordentlich vermehrt, ift reich geworden und der britischen Regierung lonal, sowie tief in feinem unerschütterten Beibentum, feiner Faulheit und Unzucht berfunten geblieben. Sie bezahlen jährlich ungefähr anberthalb Millionen Mart Suttenftener; aber um Buder und Bannwolle angubanen hat man 1876/7 indifche Ruli einführen müffen, deren jett 47 000 in dem Durban- und fühlichen Bittoriafreis leben. Burben die Landreferven aufgehoben und das Land fauflich freigegeben, so würden wohl Affaten u. Guropäer die trägen Zulu bald in die westl. unwirtlichen Berge gurudgedrängt haben. Bon ben 46 788 Weißen wohnen gegenwärtig die Sälfte um Maribburg und Durban. Dichtigkeit ber 455 983 Gingeb., fast lauter Zulu, ift besonders groß am unteren u. mittleren Tugela-Lauf und an dem mittleren Umzimkulufluß.

§ 52. Die ersten Missionsversuche unter den Zusu reichen ins Jahr 1835 zurück, aber regelmäßig konnte erst seit 1842 in Ratal ebangelisiert werden, und in Zululand hat man nach den Kriegsjahren von 1879—1888 beinahe von Grund auf neu bauen milsen. Gegenwärtig arbeiten hier die Bostoner seit 1836 auf ihre gewohnte, grindliche Art; sodann als Erbin

ber 1841 hier eingetretenen Beslenanischen Miffionsgefellichaft. die Weslenanische Methodistentirche Sudafritas. 3m Jahr 1844 machten die Norweger ihre erften Berfuche unter ben Bulu, und bon ihnen hat fich 1873 bie Schreuber'iche Miffion losgelöft. Die durch den Krieg aus Rafferland bertriebenen Berliner folgten 1846 einer Ginladung des Statt= halters nach Natal. Dann wurde 1853 bas Anglikanifche Bistum Ratal gestiftet, und als beffen erfter Bifchof, 3. 2B. Colenfo, fich mit ber Ausbreitungsgefellschaft entzweite, ftellte ihm diefe 1869 als Bifchof von Maritburg 2B. R. Macrorie entgegen, mahrend für Zululand 1870 ein neues Bistum errichtet murbe. 3m 3. 1854 begannen die Bermannsburger ihre weit gespannte, in letter Zeit (1883-87) getrubte und gefichtete Miffions= und Roloniftenarbeit in diefem Gebiet. Much Die Schottifche Freitirche nimmt fich feit 1867 ber Bulu an; und gulent ift 1876 die Schmedische Staatsfirche hier in die Schranken getreten. Neuerdings hat fich auch die Sol= landisch=Reformierte Rirche aufgerafft, um die Ein= geborenen im Chriftentum ju unterrichten. Biel Arbeiter auf einem berhältnismäßig fleinen, aber ungemein harten Aderfeld, benn nur fehr wenige ber ca. 32000 Zuluchriften (ca. 12000 Rommunit.) fommen unmittelbar aus ben wilden Rraalen; fie bestehen meift aus folden, die in der Umgebung oder im Dienfte ber Beifen aufgewachsen find.

(18

238

jú

31

ėis:

100

188

m

100 120 St

Mi

the first

45

49 1

明明

酣

in Brain

野田

Kapitän Allen F. Garbiner, ber höter als Missposionier im Fenertand sein Leben beichloß, war ber erste, welcher 1834 bie positische Wichighe Wichigheit Port Vactals ersamte, einen Schulplag für Eingeborene hier anlegte und 1837 ben Wissposionie in einen Schulplag für Eingeborene hier allegte und 1837 ben Wissposionie in einen Schulplag für Eingeborene hier allegte und kanne einstische. Den von der engl.-ktrößt. Wissposionie von 1938 machte besein Unternehmen ein Einde. — Auch Missposioniere der 1) Vonten err Wissposiopelsschlichet, als 1839 der Krieg sie aus dem Lande weise Stationen eröffnet, als 1839 der Krieg sie aus dem Lande verschafte. — Am S. 1841 word das Wert vieder aufgenommen, 1846 wurden die Erstlinge getauft. Wie Gorgfalt wird eichber auf das Schulmelen verwendet, auch firedt man ernstisch darund, die Gemeinden zur Selbsfändigkeit zu erziehen. Die Schionen stehen im Kiltengebiet in folgender Ordnung von Sild nach Nord: Umgundbische und Kablen und der Verläuge und 1881) mit Kodiken sich und Nord: Umgundbische Ussposionen und 1881 wird Kadiken im Kiltengebiet und kannen von der Verläuge von der Verläuge von der Verläuge der Verläuge von der verläuge

hoft, In unter

erijoe Dec

Shift:

J. M.

felic

octoris

m eta

nrgei

e mi

(u an;

jer in

hol:

fecjeb,

12000 en; fie Dienfie

Similar de la companya de la company

In the

feminar und 78 in der Lehrer- und Industrieschule; Inanda (1847, feit 1875 Lindlen genannt) mit Mädchenanstalt; Umfunduzi (1847), Smfume (1847), Umwoti (1842 unter bem Namen Umgeni gegründet, 1844 Umwoti und 1878 Groutville genannt), Efidumbini (1850), Mapumulo (1849); guf. 9 Stat., 19 Augenftat., 10 Diffionare, 1 eingeb. Geiftlicher, 59 Nationalhelfer, 16 organifierte Gemeinden, 1509 Mitgl., 1918 Schüler. - 2) Der Beslenaner 3. Archbell begann 1841 fich ber Weißen in Natal anzunehmen; etliche Sahre fpater erft wandte man fich an die Zulu. Jest werden 17 Stat. gegählt, beren wichtigste für die heibenmission sind: Marisburg (1845) 421 Mitgl., Ebendale, 1852 von 3. Allijon gegründet, feit 1862 ber Befellichaft einverleibt (1893), 376 Mitgl. mit einer Anabenanftalt (53 Bogl.), Berulam (1861) 298 Mitgl., Ladnsmith, wo die Gingeborenen seit 1877 auf bem Außenplat Driefontein versammelt find, 993 Mitgl., Evansbale, 1620 Mitgl. Insgesamt (1893) 32 Beiftliche, wovon 11 eingeb., 342 Nationalhelfer, ca. 25 000 Anhänger (?), wovon 5114 Mitgl., 1161 Schüler. - 3) Rach einem ersten migglückten Bersuch im Bululande (1844-47) und einer ebenfalls erfolglofen Reife nach China legte ber Rorweger Theologe 5. B. S. Schreuber, 1849, nun in Berbindung mit ber Stabanger M .= B., guerft einen balb wieber aufgegebenen Plat, bann 1850 bie Station Umpumulo an, zu welcher ebenfalls in Natal 1886 noch Cotimati und 1887 Jaimambuti famen; guf. (1893): 323 Get., 170 Kommunit. und 112 Schüler, wovon 276 Bet., 141 Komm. und 102 Schüler auf Umpumulo. Aber ichon 1851 hatte Schreuber einem Rufe ins Zululand folgend die Station Empangeni (nördlich vom Umhlatuzi) gegründet, 120 Get., 51 Romm.; im felben Gebiet, in welchem fibrigens alle Stationen 1879-80 gerftort wurden und fpater gang von neuem angefangen werden mußte, liegen Emathlabatini (1860, früher Unobvengu genannt), 31 Get., 12 Komm., Inthlasasche (1862, jest im Transvaals-Diffrift Brijheib gelegen), 69 Getaufte, 20 Kommunik., Infule (1865), 45 Betaufte, 33 Rommunifanten, Umbonambi (1869), 94 Betaufte, 49 Romm.; wahrend füblich vom Umblatugi, in ber früheren Referve, feit 1861 Efchowe, 321 Get., 125 Romm., Cfombe (1880), 102 Get., 41 Romm., und Ungone (1882), 16 Get., 14 Romm., errichtet worden Zusammen, nördl. v. Tugela (1893), 804 Get., 345 Romm. und 257 Schüler. - Der 1866 gum Bifchof ernannte Schreuber brach 1873 mit feiner Befellschaft, weil er nicht von ihr, fondern unmittelbar von seiner Kirche abhängig sein wollte; feit seinem Tobe (1872) wird sein Wert von den Brüdern Nils und Sans Astrup, nicht ohne finanzielle Schwierigkeiten, fortgeführt auf ben Stationen Entument (1852 von Schreuber gegründet) im Zululande mit (1893) 212 Bet., 56 Schillern, und Untungambile (1875) in Ratal, 249 Bet., 249 Schüler, mit bem Außenplat Rwathlabifa, 4 Get. - 4) Aus Bethanien (Dranje-Freiftaat), wo fich die Berliner Miffionare nach ber Berftorung ihrer Stationen im Rafferlande vereinigt hatten, zogen ihrer brei nach Ratal und grun= beten im Quellgebiet bes Tugela querft Emmaus (1847), wo ber Superin-

知の可吸1 回回

(18

% 161

995時间

Ent

br

[60]

101b

[8]

ind Sping in Sping

1

Side Side

西原班面西

過過

新加

100000

2 %

tenbent (feit 1885) C. Bundel wirft, 1 Augenftation, 335 Getaufte, 180 Romm.; bann bas unbantbare Stenbal (1860), 139 Get., 64 Romm.; Emangweni (1863), wo viele ba-Suto wohnen, 1 Augenftat., 114 Bet., 73 Romm., und Hoffenthal (1868), 138 Bet., 55 Romm.; in ber n.ö. Ede von Natal, als Mittelglied zwischen ber Berliner Natal= u. Trans= vaal-Miffion, entftand 1868 Königsberg, 372 Get., 172 Romm. Un ber Rifte endlich hatte R. 2B. Boffelt († 1885) fcon im Jahr 1848 Chriftianenburg (1852 verlaffen, 1854 wiederbefest) angelegt, gunadift für Deutsche; aber auch unter ben Bulu wurde fraftig gearbeitet, 2 Mugenftat., 630 Bet., 339 Romm. Buf. 8 orbin. Miff., 1728 Get., 883 Romm., 293 Schüler. - 5) Der anglitanifche Bifch. R. Gran (§ 46) hatte icon 1850 Natal besucht; für bas 1853 gegründete Bistum Natal wurde der als Mathematifer bekannte Dr. J. W. Colenjo († 1883) geweiht, welcher 1856 anfing, Bulufnaben in Efutabeni gu erziehen, ohne großen Erfolg. 218 er 1860 bie Zulaffung ber Polygamiften zur Taufe verteidigte, sodann 1861 die Gwigkeit der Bollenftrafen leug= nete und 1862 fich gar mit Bentateuchfritit befaßte, entstand ein unerquidlicher Streit gwifchen ihm und bem fubafritanischen Metropoliten, bis ihm in England fein Bifchoffit offiziell zugefichert, aber bon ber Ausbreitungsgefellichaft ihm 1869 ein anderer Bifchof, 28. R. Macrorie (1892 abgetreten), entgegengesett wurde; beffen Bistum wurde Bietermarigburg genannt. In biefer Diogefe wird gegenwärtig (1893) unter Beiben gearbeitet: in Marigburg (1868), wo Erziehungsanftalten für Rnaben und Madden find; Springvale (1856), wo ber leutfelige und fprachgewandte Urat Dr. S. Callawan großen Erfolg hatte, bis er 1873 an bie Spipe bes Bistums St. John (S. 126) trat; Sighflats (1856), Ladyfmith (1856), Karkloof (1867), Eftcourt (1872), Newcaftle (1877), Bolela und Binetown (1890), Enhlonhlweni (1892); im gangen fteben 12 Briefter, beren 3 eingeb., und 7 Ratechiften auf 9 Stat.; getaufte Bulu mogen es bei 3000 fein. - 3m 3. 1860 batte man eine Miffion bei Umpande begonnen; 1870 wurde burch bie Bemühungen ber Schwester bes 1862 verftorb. Bijchofs von Zentralafrifa, Ch. Fr. Mackenzie, und gu feinem Undenken bas Bistum Zululand errichtet. Der 3. Bifchof (f. 1891), 2B. M. Carter, hat feinen Sit in Gichowe genommen : es wird am untern Tugela in Stalaleni (1871) und St. Anbrem's (1875) ge= arbeitet, bann seit 1879 zu Jianbhlwana, wo ber 2. Bischof Douglas Madenzie († 1890) wohnte, und zu St. Augustine's bei Rorkesbrift, mit 18 Augenplagen und einem Briefterfeminar; feit 1866 befteht St. Baul's am Umhlatugi; endlich hat ber bemutige 3. Jacffon 1881 in Swaziland (§ 53 a) eine Station am Ufutu gegründet. Insgesamt ca. 955 Bet., wovon etwa 50 auf Swaziland tommen. - 6) Die Sermannsburger Miffion, 1859 begonnen, breitete fich mit ihren außergewöhnlich gahlreichen Arbeitsfraften und unter ber ftrammen Leitung (1860-64) Dr. A. Harbelands, fehr ichnell aus. Es entftanben bie Stationen hermannsburg (1854), 320 Get. (1893) und Lehrerfeminar, Gtembeni (1856), 80 Get., Chlangeni (1856), 4 Filiale, 129 Get., Lehrer=

onn.

l Bei,

Seim Seim 1883) giden, mifter

e lesq:

t uner: politica, con ber haccoria

Bickt:

ta fir

(1886), (1877),

はいるとはなるとはない

881 in aut al

Reital Reital den die fembas School

feminar, Müben (1859), 76 Get., Reu-Müben, 1 Fil., 181 Get., Reu-Sannover (1862), 295 Get.; dagu tam 1880 Ctombeni, 1 Fil., 52 Get. Dieje 7 Stationen liegen im bichtbevölkerten Umboti-Diftrift. Im weftl. Gebirgsland, wo die Berliner arbeiten, liegt Empangweni (1863), 1 Fil., 199 Get.; am Buffalofluß Ragareth (1881), 1 Fil., 100 Get., und am untern Tugela Bebron (1881), 76 Get. Endlich find in 211= fredia, bon wo man einft gu ben ama-Bondo bringen tonnte, Marburg (1867), 1 Fil., 54 Get., und Elim (1870), 51 Get. Also in der Kolonie Ratal 11 Stat. mit 10 Fil., 15 ordin. Miff., 16 eingeb. Gehilfen, 1613 Get. wob. 1005 Erwachsene und, ba auf Schularbeit nicht viel gegeben wird, nur 477 Schulfinder. - Im Bululande, wo fich bie Hermannsburger burch Bau eines Wagenhaufes bei Cetjwayo einführten, wurde 1858 Emlalagi angelegt mit bem Fil. Inpegane (1859), 7 Bet., Empunini (1860), 23 Bet., Endhlovini (1867) mit bem Filial Endhlangubo (1863), 4 Get., alle fünf fubl. v. Umhlatuzi und mahren ber Kriegsjahre nach 1879 lange verobet. 3m Bongolothal (Transvaal) liegen Entombe (1860), 192 Get., Cfombela (1861), 246 Get. und Goede Hoop (1885), 86 Get.; endlich im Brijheid-Diftrift (Transvaal), Etuhlengeni (1860; 1867 verlegt), 4 Fil., 246 Get., Bethel (1873, das frühere Etafa 1862), 52 Get., Chlomohlomo (1862) 7 Get., und Gfihlengeni (1867). Das faum gegrundete Chlobana, wo Diff. Schröber 1883 ermorbet murbe, mußte 1884 ben einziehenden Boers überlaffen werben. Bufammen, nördl. v. Tugela, 11 Stat. mit 6 Fil., 8 Miff., 7 eingeb. Gehilfen, 768 Get., wob. 529 Erwachsene; 102 Schultinder. - 7) Rach ber Besuchereise Dr. Duffe in Afrika übernahm bie Schottifche Freikirche 1867 die Arbeit, welche ber einst weslenanische, damals als Ginfpanner wirkende Diff. 3. Allison um 1862 in Marigburg begonnen hatte, jest (1893) mit 2 Außenftat., 184 Roum., fowie in Impolweni (22 km nordl.), 13 Angenftat., 514 Romm. 3um Andenten an den berftorb. Gohn ber Gräfin b. Aberdeen, J. S. Gordon, wurde mit reichlich bafür gespendeten Mitteln 1874 die Stat. Gordons Mal (beim Zusammenfluß des Buffalo mit dem Tugela) errichtet und fteht feitbem unter dem tuchtigen ordin. Arst 3. Dalgell; 9 Außenftat., Erziehungsanftalt für Anaben und Madchen, 160 Romm. Insgefamt 3 ord. Miff., 38 eingeb. Behilfen, 2118 Get., 918 Romm., 833 Schüler. -Mehr ober weniger an Die freischottische Diffionsthätigfeit fich anlehnend, ermannt fich feit ungefahr einem Sahrzehnt die Sollanbifch= Reformierte Rirche in Natal gu diretter Miffionsarbeit an ben fie überall umgebenden Zulu, bef. in Ladufmith und Grentown. Diefe fogen. Boer-Farm-Miffion gahlte (1888) circa 200 Get. — 8) Die Schwedische Rirchenmiffion faubte 1876 ihre erften Miffionare gu ben Bulu, wo fie in freundlichem Berhaltnis bei Bischof Schreuber auf Entumeni blieben, bis fie 1878 Oskarsberg anlegten, jest (1893) 82 Bet., wovon 51 Komm., 59 Schüler in einem Rinderheim, mit ber 1881 gegründeten Stat. Amoibie als Außenftat.; Appelsbofch (1886), 2 Augenftat., 84 Bet., 51 Romm., 48 Sch.; Dundee Coalfields (1891)

10 Get., dies 3 Stat. am Buffaloffuß in Natal (Aangelefen, 1879 gegrindet, ift 1883 anfgegeben worden); im Unwoti-Offritt liegt Jfave (1890), 6 Get., 8 Sd., und im Julialande beftelt feit 1888 Statutleni (Friedheim), 8 Get., 5 Komm. Bufammen: 5 Stat., wodom 4 in Natal, 114 Miff. (in Jfave ftelt ein einged, Selfer), 190 Get. n. ca. 117 Komm., 147 Schiller. — Jun jübwefil. Zeil der Kolonie wirft eine freie Ludfer-Willion, ihrer wolche wente verlaufet.

Sit

de

明色ないいいは前時

Mission, über wesse wenig verlantet.

Unter ben 47000 Indiern in Natal wird Mission getrieben, besonders von den Westleganern (400 Anhänger, 40 Mitglieder) und den Anglitanern, diese lettere seit 1884 von einem dristlichen, später ordin. Arzt Dr. P. L. Booth dazu angetrieben, derselbe wird seit 1890 von 2 ordin. Indiern S. Bedasan und S. K. Bedanuttu unterstützt.

An ber Julu-Vierliberfegung, um 1881 erschienen, haben bei. ber Bostoner G. A. Wilber, ber Londoner W. Syks und ber angl. Bisch. S. Callaway gearbeitet. Eine verbesserts Ausgade wird von ber

Natal-Miffionstonfereng famtlicher Gefellichaften borbereitet.

Das apostol. Vikariak Natal, 1850 errichtet, jählte 1890 19 Dissipionare auf 12 Stationen mit Erziehungsanstalt in Marisburg (47 Jögl., wovom 5 sich für den geistl. Stand vordereiten); 4800 Kutholiten (wie viel darunter Julus sud, in ich sit au ermitteln, sedenslas sehr wenigden in 1880 der Viertung den mit, jählt 140 Mönche und 60 Nonnen, aus Bosnien und Deutschland itammend. Dabei sicht eine rührige Industriessung kunterbings kaufen die Tradysisten Auf an verfaischenen Orten in Katal.

## 5. Die nordöftlichen den Zulu verwandten Stämme.

§ 53 a. Swaziland bift ein noch unabhängiges Gebiet (16500 gkm), nördlich von den Zulu, mit welchen die amacSwazi (ca. 62000) nahe verwandt find. Nach verschiedenen fehlgeschlagenen Bersuchen ist hier dauernde Missionsäerbeit von den Anglikanern sett 1881 und von den Wesleyanern seit 1882 be-

gonnen worden.

Mauya († 1848), der Obechöurdting diese Stammes, hatte vom Ehristentum gehört in Missionare in Thada-Atsion (E. 141) begehrt. Erst im I. 1846 zog der Wessleynner I. Allsson an Napayas Sohn Umsvezis († 1865, nach weldem das Volf seither genannt wird) und ließ sich men Wach zu mu abergen am Umstonsfung nieder; daß gladier er a. 30 Leute tausen zu konnen; ober als sich auf der Setation eine politische Partie blibet, eichsete Umswagi ein Minkob unter ihnen an um Mission zog mit Swazi-Filiabrilingen in die Umgagend von Marisburg (S. 183). — Den Vertinern A. Merensth und Gringer wurde 1860 die Erstaubsis zur Abertaling in Ewazische der von die Swazische Stäckender in die Swazische Stüden die Swazische Stüden der Vertiner von die Swazische Swa

noch bestehenden Station am Usutussuch ben auglikanischen Aprifere Zoel Zacson (S. 182). Und im Enplog ann anveitet ein Anglischare; von Vekeprungen verlautet nichts. Der am 5. Nob. 1893 geweihte Visikos W. S. Ben 1893 geweihte Visikos W. Ben 1893 geweihte W. Ben 1893 ge

179 gr

Store fetalieri Statul, Ganter Canter

fer, fo

m) bo

rito y

390 tot

șt 1, hoba

non per

1890 19

org (4) orgalites

(timit)

appling decent

g from

annic

gehind gehingt Angli

1889 fr

1世 19

and for

ing the

§ 53b. Un der Rufte nördlich von Zululand liegt Tong a= land (ca. 5000 gkm, 30 000 E.), das zu ber britischen Intereffeniphare gerechnet wird. Die ama-Tonga (eigentlich Thonga) gehören aber ju einem den Bulutafferftammen verwandten Bolt, beffen Bereich fich langs ber Rufte bis über ben Sabiflug im Norden erftrectt, bas Stromgebiet diefes Fluffes umfaßt und im Limpopothal bis zu ben Zoutpansbergen (Transvaal) fich ausbehnt. Alle diese wenig verschiedenen Stämme tann man unter bem Ramen Tonga gufammenfaffen; über die meiften derfelben übt der Zuluhäuptling Gungunnane seine blutige Berrschaft aus. Seit 1875 fteben in den Zoutpansbergen unter bem Stamme ber ma-Swamba Miffionare ber ich weizerischen Freikirchen frangöfischer Bunge, und im Jahr 1882 machten fie ben Unfang jur Ausdehnung ihrer Thatigkeit bis an die Delagoa-Bucht. Boftoner Miffionare arbeiten feit 1883 in der Gegend bon Inhambane.

Awei Missionare der freien Baadtländissen Kirche legten 1875 etwissionsstation B alde zi a (sid. 19d. von den Zoutpansbergen im närdl. Transbaad) an; jetz (1893) 5 Jil., 190 Get., wod. 102 Komm.; i. 1886 Gehistenschung ist Nord-da-Suto wurden brüderlich der Berliner-Wission (E. 147) überlassen, während man ich ganz dem unterbrückten Stamm der ma-Gwannba wöhnete. Eine 2. Siat. Elim wurde 1879 gegründet, 3 Jil., 189 Get., wod. 14 Komm.; eine 3. dei Shiliuw ane (1886). 1 Jil., 22 Get., wod. 14 Komm.; eine 3. dei Shiliuw ane (1886). 1 Jil., 22 Get., wod. 11 Komm. Seit 1882 hatte ein eingeb. Heft die muntern Romati zu Amtiofa (ca. 40 km westl. von der Küssion einebergelassen; Missionse Folgen 1887, gründeten im elben Zahr Vitatla (25 km nörd. d. von ver zu kurde 1888). 1 Jil., 51 Get., wod. 26 Komm.; 20 ur en zig. Ma arque zu wurde 1889 beiest; 2 Jil., 182 Get., wod. 8 Komm. Zuf. 8 ordin. Wissionare (wor. 1 Arzt) auf 6 Stat. mit 13 Hilaten, 647 Get., wod. 89 Komm.; daga 715 in Zaufunterricht; 530 Schiffer. Nachdem Wissionaben Deits Sperchiol den Haufunterricht; 530 Schiffer. Nachdem Wissionaben Deits der Komm.

(f. unten) 1891 besucht und Erlaubnis zur Errichtung einer Mission erlangt hat, ist die Rebe bavon, in dieser Richtung vorzubringen.

In den 30er Jahren hat ein heerflichtiger Kriegshänptling Tichatas (\$51) Manutosi († 1857) iher die meisten Tomgatikume sein bristendes Joch beseitigt (das jogenaumte Gagareich). Seines Sohnes Umgilas († 1885) Nachfolger, Eungunyane, hat seit 1885 einen portugessiesche Kriedenten die seinem Kraal. Missionare der Bostoner Gesellichaft suchten vergeblich 1880, 1881 u. 1888 dei Umgila und danu dei Giungunyane sich Singang zu verschaften. Segenvärtig ist dies Vissionaumanne sich Singang zu verschaften. Segenvärtig ist dies von ihre Negeriff, ihre Hauften in Junere des Landes, welklich von der Aungwesucht zu verlegen. Unterdessen von den mb ini wir Machod von ihre feine feit 1885) an der Aucht von Indamschandelichen Verläuber die die kier freundschaftliches Verhältnis scheint sier zwischen Volkoner Wissionaren und einer Freim ethod ist en-Missionaren und ethod eth

§ 53c. Westlich vom Sabithal, zwischen dem Limpopo und Sambesi liegt das Land der ma-Tebele (ca. 70000 gkm.) 150000 Cinw.), wo um 1838 der unruhige Zulu-Kriegsfürst Umseletzzi seine despotische Herrschaft begründet hat, deren Ende jest (1893) wohl nahe sein könnte. Seit 1858 wohnen da Londoner Missionare; erst 1890 durste der erste le-Tebele ge-

touft merben

Umfelekazi (im Betschuanamunde zu Mofelekatfe verflacht) floh 1820 bor Tichata (§ 51) und verheerte burch feine unaufhörlichen Raub= und Mordguge bie mittleren Betichnanaftamme bis anfangs 1837; bann befiegten ihn bie Boers und warfen ihn über ben Limpopo gurud. Seit 1829 hat R. Moffat ben Tyrannen befucht und feine Achtung gewonnen. Drei Boftoner Miffionare famen Mitte 1836 hier an, fehrten aber nach Umfelefagis Niederlage und Flucht, auch burch Rrantheit gelähmt, nach Natal zurück. — Endlich im Oktober 1859 gelang es ben Londoner Missionaren W. Sykes († 1887) und Thom. Thomas, bei Umfeletagi die Station Innati angulegen; aber fobald ein Borer ge= wonnen ichien, verschwand er heimlicherweise auf Rimmerwiederseben. So bliebs auch, nachbem Lupengula (nach Betschuana-Art Lobengula) feinem Bater 1868 nachfolgte; auch bas alte Rauberleben ging fort. Dennoch murbe 1871 eine zweite Station, Sope Fountain, eröffnet. Bis jest giebt es aber erft 2 getaufte ma-Tebelen. Die Bufunft wirds lehren, ob nach dem jegigen (1893) Krieg ber Englander mit Lupengula das Blatt fich wenden wird.

Auf schied mamba sind von B. und H. Berthoud Bibelteile überset und gebruckt worden. In eine andere Mundart ber Tongaiprache sind verschiedene Swangelien neuerdings übertragen worden.

Gine immer noch unbestimmte Stellung nimmt bie im 16. Jahrh. gestiftete Bralatur nullius von Mogambif ein. Geit 1881 ar-

Set little light l

appropriate the same of the sa

四部門衛門衛門衛門司司

beiten hier Jesutten. — Die 1879 begonnene Zesutten-Mission unter ben ma-Tebelen gehört zur Präfettur bes Oberen Samboff (§ 58 b). Erst 1887 wurde die Station Empedani angelegt, sowie einige andere am untern Sambofi.

Mir

ein Anci octa:

rone

dente della dini minima di fini mini

o mì qkm,

Enle

er bi

ele gr

1) fin Hauf-1837;

MATERIAL SPAN

in in a

et nade

THE PERSON

Paddi

Tolls

often.

6. Solo 1881 II

#### 6. Die weitlichen Betiduana-Stämme.

§ 54. Nördlich vom Oranjessuß zwischen Deutsch-Südwestafrisa und den Boer-Freistaaten liegt Betiguanaland, wie der offizielle Name seit 1885 lautet. Man unterscheidet Britisch Betschanaland (184 980 qkm, ca. 43 000 E.), vom Oranjebis zum Moloposluß, und das britische Schutzgegiet, Betschanaland Protettorat genannt, welches die Kalahari-Steppe unzaßt (ca. 550 000 qkm, ca. 200 000 E.). Hier wohnen die west, Betschuna, ein wohl nicht triegerische, aber dassir riemnicht gerade unfruchsbaren, aber setz vernachläßigten Boden, in Gefahr wäre, ganz zu verkommen, wenn der gegenwärtige äußerliche Ausschung nicht dauerhaft ist.

Seit Anfang bes Jahrhunderts befannt, hat bas Land ber Betichuanen nie angezogen, bis nach ben Grenzftreitigkeiten zwischen ben 1881 wieber unabhängig geworbenen Transvagl-Boers und ihren weftl. Nachbarn einige wanderluftige und beutefüchtige Boers, teilweise Gewalt gebranchend, hier die Republiken Stellaland (6. Aug. 1882) und Gosen (nördl. bavon, 24. Oft. 1882) proflamierten. Durch die Be-mühungen des Londoner Missionars J. Madenzie bewegt, erklärte Großbritannien feinen Schutz über alle biefe Gebiete, und ein rafch ausgeführter bewaffneter Marich burch biefe Gegenden (1885), unter Sir Ch. Warren, hatte bie brit. Befigergreifung gur Folge, burch ber= schiedene Verträge bis Mai 1891 endgültig geregelt. — Die Länder fühl. v. Sambefi, zwifchen ben beutichen und portugiefischen Befigungen, erflarte (Juli 1888) die brit. Regierung als innerhalb ihrer Intereffensphäre gelegen und überließ die Hoheitsrechte der Brit.=Südafrikanischen Gefellichaft (20 Mill. Mt. Rapital), welche am 15. Ottober 1889 einen toniglichen, auf 25 Sahre unveränderlichen Freibrief erhielt. Die Geele Diejes Unternehmens ift ber jegige (feit 1890) erfte Minifter ber Rap= folonie, Cecil J. Mhodes. Die Sifenbahnlinie, welche von der Kapftadt bis Kimberley reichte, ift feitbem bis Mafeking (über 1500 km) verlängert worden und foll womöglich über Schofchong bis nach Majchona= land gebaut werden. - Die Weft - Betichuana (ein bon ben Guropaern gemungter Name, erft neuerdings von ben Gingebornen gebraucht) gehören gu ben Bantubolfern (G. 101), find aber fleiner und hellfarbiger als bie Raffern und Bulu. Ihre gemeinfame Sprache, mit wenigen

ie

SO EST

6

10

in

動

Ŋ

加麵的

(II)

明明即即即即

Di

mundartigen Abweichungen, ift im Berhältnis gur Rulu-Raffer-Sprache breit und hart. Sie wohnen vielfach gahlreich in größern Orten (5000 bis 12 000 G.) gujammen, in runden, niedern Gutten, aber mit Mauerwand und fonischem Grasbach, treiben Biehzucht und Acterbau, auch Sandel, und find gu Sandarbeiten nicht ungeschickt (bef. Rirfdmerei und fleinere Metallinduftrie). Bon Religion mar wenig bei ben Betichuana gu finden. Regenmacher und Bauberarzte (li-Rgata) fpielten früher und gum Teil noch jest eine wichtige Rolle. Bum Mann wird ber Anabe burch bie Beschneibung geweiht; auch bie Mabchen werben einer gewiffen Ginweihung unterworfen. - Sauptftamme find, von G. nach R. aufgezählt: 1) die ba-Tlaping (eigentl. Haping), ca. 18 000; Oberhänptlinge, Molehabangwe, † 1810, Mothibi, † 1845 als Chrift, beffen Söhne Gassibone, † 1857 und Mahura, † 1863, letterer Bormund seines Neffen Mangkoroane, † 1892, jett Melala. Unter ihnen wohnen am Rurumanflug Refte ber ba-Tlaru (Glaru). 2) Die ba-Rolong, ca. 20 000 ; Oberhauptl. Tauane († 1849) und fein Cohn Montfima; über die ba-Rolong unter Moroto, Sifunelos Sohn, f. § 55. 3) Die reichen ba-Wangtetfe, ca. 20 000; Säuptl. Gafitfime; unter ihnen wohnen im Often eine Auzahl ba-Harutje. 4) Die ba-Awena, ca. 30 000, Häuptl. Setichele, † 1892 als Chrift, fein Bruder Achofilintoi und fein trunffüchtiger Sohn Sebele; unter ihnen leben Aberbleibsel von ba-Thlofwa, ba-Rhata u. a. m. 5) Die ba-Manawato, ca. 40 000; Oberhäuptl. Sethome, fein Bruber Maticheng, und feit 1872 Sethomes Sohn, ber befannte, driftl. Rhame. Endlich 6) die ba= Tauana, ca. 8000; Sauptl. Letichulathebe, Moremi. Die ma-Ralafa und ba-Ralabari find Leibeigene ber andern Stamme, bef. ber ba-Mangwato; Die ma-Saroa find Die Bufchleute Diefer Gegenden. Alle fleineren Stamme auf 60 000 geschatt, giebt es guf. ca. 200 000 meftl. Betichuana.

Die Hauptwirtsamteit ist hier der Londoner Missioner gesellschaft zugefallen. Nach der ersten, oft gestörten Pioniterarbeit (1817—40) scheint dos Feld ungenlügend und in unregelmäßigen Anläusen bebaut, die ruhige, beharrliche, durchgreisende Pflege vernachlässigt, der Schulunterricht unterschätzt worden zu sein. Das Christentum ist hier überall bekannt, aber seite, gediegene Gemeinden sind selten. Erst seitdem die politischen Begedenseiten von 1884—85 die Aufmerkantleit wieder auf Beschungandand gesent haben, will man die Arbeit wieder kräftiger an sassen und in Gang bringen.

3. Campbell (§ 42) brung idon 1818 bis an ben Kurumanflulg vor, zum Häuptling ber ba-Tlaving Mothibi; 1817 wurde hier die erste Station angelegt, wo Campbell dei seiner zweiten Bestackreite ben gefeterten Miss. Motfat (5. 1817 in Ufrika, 1870 nach England zurlügekept; † 1883) einsspirit im biefelbe zieit filiernten bie von prode

(500)

loue:

, cod djacod

dinora feither

rd det

n einer noti II.

Oht:

in 1881 in the Audah

nt for

o well

iffine erandeil najipu Wayi

a fein. diagent degener deuner iger in

加州

eite his

England die tes ben ama-Namana, welche bor Dichafa (§ 51) über die Drafenberge geflohen waren, aufgeftorten ba-Tlotwa (gewöhnlich Mantati, beffer ba=Mantatifi genannt) über die Weft-Betichuana ber, bis die von Moffat 3u Hilfe gerufenen Griqua Waterboers (S. 119) fie bei Lithato gurudichlugen und zerftreuten (26. Juni 1823). Erft 1829 murben die 5 Erftlinge unter ben ba-Maping getauft. Dann folgten bis 1838 die burch Umfelefagis (§ 53c) Raubzüge berurfachten Unruhen. Der Sauptling Mothibi ließ fich 1842 taufen. - Bon den ba-Tlaping brang Moffats Schwiegersohn David Living ftone gu ben ba-Rwena, bei beren halbherzigem Sauptl. Setichele (1848 getauft), er fich 1845 niederließ; Diefe Station murde 1866 nach Molepolole verlegt, nachdem 1852-62 bor= übergehend, wegen der Feindseligkeit der Boers, die Londoner das Feld bei Setichele hatten raumen muffen und die hermannsburger eingetreten waren (S. 146). Mit den ba-Mangwato hatten Londoner f. 1842 verfehrt; 1859 lub Sethome, als die Londoner fich bor ben Boers gurudgezogen hatten, hermannsburger Miffionare gut fich ein, burch welche um 1860 Rhame, ber jegige Sauptling getauft und getraut wurde; bann, 1862, tamen wieder Londoner, und feit 1865 ift Scho= ichong die Londoner Sauptstation, welche feit 1889 mit ber Refibeng nach Phalappe (B'halapichme gu fprechen) verlegt worden ift.

MIS Sauptstationen, um welche fich überall mehr oder weniger Außenplate mit eingebornen Ratechiften reihen, gelten (1893): 1) unter ben ba-Tlaping, Rurum an (1817), Anabenanftalt mit 10 3ogl., Ratechiftenschule, Moffats Inftitut genannt (240 000 Mt. Bau- u. Dotierungskoften) mit 11 "Stubenten", 824 Mitgl., ca. 3000 Auhänger (1891), ca. 600 Schiller; seit 1882 eine neue, nicht immer thätige Presse. Die frühere Station ber Barifer Miffion (§ 56) Mothito (1830) murbe 1869 eine Londoner Außenftation; ebenfo die Station Mamuja bei bem Groot-Rorana-Sauptling Moiden. Taung (160 km öftl. von Ruruman), seit 1869, 565 Mitgl. (1893), 1400 Anhänger, 160 Schüler, wo ber Sänptling Mangforoane 1888 fich jum Saupt einer Nationalfirche hat aufwerfen wollen. - 2) Unter den ba-Wangfetje, Ranne (1871), 531 Mitgl., 214 Unhanger, 398 Schüler; Mofchaneng ift Außenplat; auf einem andern Außenplat wird über Gindringen der Methodiften geflagt. - 3) Unter ben ba-Rwena, Molepolole (1866), 230 Mitgl., 360 Schüler, wo noch immer bann und wann heibnische Unthaten ausbrechen. Uber die hermannsburger Miffion unter ba-Rwena und ba= harutje f. S. 146 f. - 4) Unter den ba-Mangwato, Bhalaphe (1862), wo feit 1872 Rhames festes und milbes Regiment bem Christentum Borichub leiftet; Die Branntweinplage befampft er energisch, neuerdings foll er jedoch in Gefahr ftehen, von dem vielen ihm geftreuten Weihrauch berauscht zu werben. Man barf wohl bie Zahl ber Kirchenmitglieber unter ben ba-Mangwato, welche seit Jahren beharrlich verschwiegen wird, auf ca. 1000 fchagen, wozu etwa 4000 Unhanger tommen mögen. -5) Bon hier aus wurden bie ba-Tauana am Mgami-See (1849 von Livingftone entbeckt) burch einen eingeb. Ratechiften evangelifiert; bas 1886 durch einen Einfall ber ma-Tabele beinache zerstörte Werf soll gegenwärtig (1889) von einem europ. Wiffionar aufgerichtet not fortsetzigführt werben. Jusammen zählen die Londoner hier über 3000 Mitgl. bei 10 000 Anhänger, ca. 1500 Schiller auf 5 Hauptstationen unter

fol ini

104

161

bee

湖路縣

101 66

[12

の手

別と

in der Stein

in a

Both

師如納

9 Miffionaren und ca. 80 eingeb. Gehilfen.

Sine Westenanijde Miljion besteht eit 1823 unter den da-Rolong; sie war ziemlich erlahmt und ist erst jett 1885 wieder na angegrissen worden. Zetz (1893) sind, unter einem europ. Miljionar und 4 eingeb. Delfern, Hauptsationen: Majisteng (offiz. Mafeting verläpischen) 922 Milgischer, wodom 223 auf Prode, 39 Schiler. Rolfasten wid Voller, no Milgischer, wodom 36 auf Prode, 39 Schiler. Lottasam und Vollerien (im Transbaad) sind Vussenpläge. — Am Gebiet der ba-Tlaying liegt auch die zur Vilsesen Wissenpläge. — Am Gebiet der ba-Tlaying liegt auch die zur Vilsesen der Vilsesen und gehörende Un glitanijde Schilon Abostonen (1876) mit 500 Komm. 1900 Get.— Endlich da die Holland. Peterormierte Kirche der Kapssolomie Tation an der Transbaadgrenze unter hen Hill der Kapssolomie chalt (am Notwanekus mit 1 Ausgenaßen der Up in gton j. E. 141.

Auf se-Tlapi, allen West-Betschuana verständlich, hat R. Mossat seit 1831 die ganze Bibel übersetz; das N. T. wurde 1840, das A. T.

1857 fertig gebruckt.

## 7. Der Oranje-Freistaat und Basutoland.

3mifchen dem Oranje= und dem Baalflug murde 1854 von aus der Rapkolonie ausgewanderten Boers der Oranje-Freiftaat gegründet (125 158 qkm, 1500 m mittl. Bohe, 207503 E.). Das firchliche Leben ift hier unter ben 77716 Beigen, von welchen bei weitem die meiften der Solland .= Reformierten Rirche angehören, im Aufblühen; die 129 787 Schwarzen leben unter ftrenger aber nicht allzu harter Ordnung und Rucht und werden von den meiften Geiftlichen in driffliche Bflege genommen, fo daß für auswärtige Miffionsarbeiter, welche nicht in anderer Leute Wirfen ftorend eingreifen wollen, wenig Raum jur Ausdehnung bleibt. Die Beslenaner haben sich hier mit ba-Rolong in Thaba-Atschu (17355 Farb.) feit 1833 niedergelaffen, mahrend die Berliner 1834 ein Missionswert unter Koranna begonnen haben und jest noch fortführen, obgleich allmählich Betschuana die früheren Korana erfett haben. Gin anglitanifches Bistum murbe 1863 in Bloemfontein, der Sauptstadt, errichtet.

Um die ausgewanderten Boers (S. 109) wieder unter brit. Gewalt zu bringen, rief hier Sir Harrh Smith (Jebr. 1848) die brit. Obermin min

en be-

er neu Monar ekking e, und kielden kielden ekking kielden kiel

beche

g bet

mitl.

er den länd: 19787

drama initiate feiter, police,

janer Fark) 14 ein

h fort tooms 133 is

Stor Stor

hoheit über die Länder nördlich bom Dranjeffuß aus und ichlug bie wiberspenftigen Boers (2. Sept. 1848) bei Boomplaats. Spater bereute England biefe als berfrüht betrachtete Ausbehnung, erfannte burch ben Bandrivier-Bertrag (29. Jan. 1852) bie Unabhangigfeit ber Transbaal-Boers an, und als es fich gar über ben Oranjefluß gurudigog, ließ es (Febr. 1854) ben Boers freie Sand gur Gründung bes Oranje= Freiftaates. - Noch bevor die Boer-Auswanderung begann, waren bie Besleganer 1833 mit einem ziemlich gablreichen Clan von ba-Rolong unter bem Säuptling Moroto († 1880) nach Thaba = Ntichu (Schwarzberg, 60 km öftl. bon bem 1846 gegründeten Bloenifontein) gezogen. Schon früher hatten fie unter diefen und andern ba-Rolong evangelifiert, bei bem Häuptling Sifunelo, Morotos Bater, in Matwaffa (am gleich= namigen rechten Bufluß des Baals, 1823-26), bann in Platberg (am untern Baal, 1826-34). Balb ftand um Thaba-Atichu ein anicheinend blühender Rrang von Stationen u. Außenpläten unter allerlei Stämmen; aber ichon Ende ber 60er Jahre war nur noch Thaba-Atichu eine wirkliche Gemeinde; jest (1893) 2250 Anhänger, wobon 1261 Mitglieder, 409 Schüler, 3 ordinierte Eingeborne und 7 Evange= liften unter ber Leitung eines europ. Miffionars, ber leiber bie Sprache ber Gingebornen nicht verfteht. Beitere farbige Gemeinden haben bie Beslenaner (bie 4812 weiße Unhanger, wov. 463 Mitgl., im Dranje-Freiftaat gahlen) in Bloemfontein (801 Mitgl.), am oberen Baal (905 Mitgl.), in Kroonftad (685 Mitgl.), in Fauresmith (377) und 4 anderen Orten; guf. 15 570 Unhanger, wob. 5581 Mitgl., bagu 1819 auf Probe, 1511 Schuler, 12 eingeb. Beiftl., 20 Ebangeliften, an 300 Selfer. - Die Berliner haben auf einem ichonen Stud Land, bas ihnen ber Griqua-Sauptling Dam Rot (G. 119) ichenfte, 1834 bie Station Bethanien (ca. 80 km f.ö. bon Bloemfontein) gebaut, wo fich allmählich unter C. F. Buras' (1884 abgetreten, + 1891) hingebenber Pflege einige Sundert Korana fammelten. Die Borfahren Diefer richtigen Sottentotten waren im 18. Jahrhundert aus bem fühl. Raplande bor ben Beigen an ben Dranjefluß gezogen; allein fie verichwinden guiehends bor ben fich ichnell vermehrenden Betichuana. Sest (1893) 1285 Get., wovon 641 Komm. Abamshoop (125 km weftlich von Bethanien), 1867 von einem reichgeworbenen Stlavenjohn und gediegenen Chriften, Abam Oppermann († 1892) gegrundet. 5 Außenftat., 948 Get., 448 Romm.; Bloemfontein (1875), wo fich an eine beutsche Gemeinde 234 eingeb. Get. halten, wobon 147 Konim. Buj. 2467 Get., wovon 1236 Romm., 263 Schiller (beren 49 unget.) auf 3 Stat. mit 6 Außenstat. unter 4 ordin. Miff. und 8 National= helfern. Als zur Korana-Mission gehörig mag hier die kapische holland.= reform. Station Upington (Olivenhoutsbrift am Oranjefluß) in Brit. Betschuangland erwähnt werden, mit (1888) 350 Kommunit. - Das Unglitanifche Bistum Bloemfontein, beffen jetiger Bifchof (f. 1891) ber Urgt 3. 28. Sids ift, murbe 1863 geftiftet. Unter Gingeb. wirb gearbeitet in Bloemfontein (1863), wo der sprachfundige Kanonifus

W. Crisy und ein einged. Priefter ftehen, ca. 900 Get., 519 Komm., und in Thaba pijding (1865), 600 Get., 295 Komm. — Die schoon erwähnten Primitiven Methodissen (S. 126) arbeiten hier dom Alivala aus unter basuto in Konryville und Smithfield. — Viel was derfreutliger is es, daß die Hollind. Meforn. Kirche im Oranje-Freistaat je mehr und mehr lelbst die Missonskätigteit in die Händisse Gemeindein au, von weihen Gestättigen und einem Kationalbester geleitet. Überdies hängt von diese Kirche eine eigentliche Missonskätigteit. And die Kreisten Gemeindein aus die Missonskätigteit in die Kationalbester geleitet. Überdies hängt von diese Kirche eine eigentliche Missonskätigteit. Von der das Schollen Kreisten der von der der kirche eine eigentliche Missonskätigteit, kan die Kreiste könnt die Kreiste kan die kan die Kreiste kan die kan

Das hochgelegene, gebirgige Bafutoland § 56. (30 420 qkm, 218 902 E., wobon nur 578 Beige), öftlich v. Dranje-Freiftaat, zwischen dem Caledonflug und den Drakenbergen, wird nicht mit Unrecht die füdafritanische Schweiz ge-Es ift feit 1884 unmittelbare britische Kronkolonie. Seine Bewohner, ju ben öftlichen Betichuana gehörend, find um 1825 von dem merkwürdigen Häuptling Moschesch († 1870) nach verheerenden Kriegsfturmen wieder gesammelt worden und icheinen nach einer langen, vielgeftorten Entwidlungszeit f. 1870 in ein ruhigeres Stadium eingetreten ju fein. Die Barifer Miffions gefellichaft bat 1833 unter biefen füblichen ba-Suto eine lange Beit ichwierige, jest aber auch lohnende Arbeit begonnen. Erft 1874 hat fich die anglikanische Ausbreitungs= gefellichaft bier eingebrängt. Die Bahl ber betehrten Chriften ift ca. 14000.

Freistaates wohnenben die ruhig im jesigen öfel. Teil des OranjeFreistaates wohnenben Offe-Betichiaans durch die durchziehenden Horben
en am-Aguvana (S. 121) in Bewegung gefest und serftreut. Der Bernfta an Menichenleben wöhrend diefer Kriegsjahre wird auf 300000 ber erchuet; über 100000 Schwarze zogen als Bettler in die Kaptbonie. Biefe verfrecten sich in den Maluti-Gebirgen auf dem rechten User des Galedonis. Hier wurde die Bergiefte Thaba-Wosin (Nachtberg), wo der junge, taybere und icharlfunge Wochsche fich selbir gegen Umiefetasis (§ 530) geinde Krieger siegreich verteidigt hatte, zum Mittelduntt eines neu sich gibtenden das-Sutu-Beichs. Wochsch hatte von Wisspanare reden hören und sandte Woten auß mit Ochsen, um weiße Lehrer zu kaufen. Diese Krinde dam zu den Karifer Misspanaren (§ 44), die eben OTE.

ε (άσι

on Wi

- Mil Oranjo Garde en eticoalfu Mil-

er, Ñ

hibo

d) über

delegin

iftlich Drofen

ni F

folosia.

时,向

1870)

ou un

arifit

ha:Sub

child his

itungi: Chrilin

Omit

er Grober

0000 k

utoloni Uja ki

in the late of the

the de

ein Arbeitsfeld fuchten, und führte fie 1833 gu Moicheich. Go griff bas Chriftentum mit ein gur Bilbung bon Mofcheichs Bolt; ber Fürft felbft erkannte wohl flar ben endlichen Sieg bes Evangeliums und ichatte Die Borteile ber mit ber Miffion ins Land bringenben europ. Rultur, aber bis ju feinem Ende entichied er fich nicht öffentlich. Gehr ftorenb wirften die Reibungen mit den landsuchtigen Weißen : guerft bie aus= wandernben Boers und die durch diefelben entstandenen Rampfe mit ben Englandern in ben 40er Jahren (§ 55); bann Digberftanbniffe mit ben Englandern, die Moschesch angriffen und gurudgeschlagen wurden (Schlacht bei Beroa, 20. Deg. 1852); ferner Mighelligfeiten mit ben Oranjefreiftaat=Burgern, welche im Rrieg bon 1858 gefliffentlich zwei Miffionsstationen gerftorten und bann einen Teil bes rechten Calebon= Ufers fich aneigneten. Gin noch erbitterterer Rampf brach 1865 aus; burch einen Befchluß bes Boer-Boltsraads wurden alle Miffionare aus bem Lande verwiesen, und Moscheich fah fich 1868 gezwungen, um feine Stellung ju retten, Die britifche Bermittlung angufleben. Das gange rechte Ufer bes Calebons, fowie eine große Strede Lands gwifchen bem untern Calebon und bem Dranjeflug wurde nun endgultig gum Dranje-Freiftaat geschlagen; fein fibriges Gebiet, bas jetige Basutoland (mit Damals 128 672 G., wor. 469 Weiße), ftellte Mofcheich im Marg 1869 unter ben Schut Englands. Roch einmal murbe feither ber Friebe gestort burch Miggriffe ber Rapregierung , welche ben für bie Rolonie toftfpieligen und ungludlichen Rrieg bon 1879-81 gur Folge hatte. -Die Oft-Betichuana haben bunklere Sautfarbe und find geiftig aufgeweckter als die West-Betschuana; fie wohnen langs des weftlichen Abhangs ber fübafritan. Bafferscheibe, bom Oranjefluß bis gum Lim= popo. Ihre (mit mundartigen Abweichungen) gemeinsame Sprache scheibet fie ebenfalls von den West-Betschuanen, obgleich ein mo-Suto einen mo-Rolong ohne die geringste Schwierigkeit berfteht, mahrend er mit einem Roja ober Bulu gar nicht fo leicht austommt. Mo-Dimo, gewöhnlich mit "Gott" ibersett, ift eigentlich bas gefürchtete Schicffal (homers Moira); ben Geiftern ber Berstorbenen (ba-Limo) wirb hingegen geopfert. Haupthinderniffe des Chriftentums find bie Beschneis bungsgebräuche und die Polygamie, auch die Zauberei. Die wichtigeren Stämme ber Oft-Betichuana find: bie fubl. ba = Suto, Dberhaupt= linge Moschesch († 1870), Letfie († 1891), Lerotholi; die ba-Elokwa, 1822/23 berart beriprengt, daß ihre Uberrefte teilweise in Bajntoland, teilweise im nördlichen Transbaal leben; die ba-Tann'g, Oberhauptling Moletsane († 1885), Motchele; und im Transbaal unter ben fogen. nordl. ba-Suto bef. die ba = Bebi, Sauptl. Sefwati († 1861), Sefufuni († 1882) und beffen Bruber Rchollofwe († 1892). Die ba-Benba gehören ichon gu ben Nord-Betschuana. - Im brit. Basutoland ift jest bestimmt, bag fein Beiger Land bejigen barf. Alle ba-Suto erfennen hier, bag ohne bie Miffionare bas Bolf ichon lange gerftreut und gu Brunde gegangen ware. Beinahe jebermann find bie Sauptthatfachen ber driftl. Botichaft befannt; felbft heibn. Sauptlinge führen in ihren Neben Schriftfellen als allgemeine Wahrheiten an; nur warten viele Heiben au fatalifitich, daß Gott sie bekepte. Dennoch wehrt sich des Hebentum mit seinen Unsitten tapter, besonders im Norden. Neuerbings streben die Wissionare erfolgreich auch die höheren, sast ungestigtene. Die Leute steihen sich vielen einervößisch, sind berhältnismäßig arbeit- und strebsam, beraten die Volksangelegenbeiten in Nationalversammlungen mit Anstand und Geschich; die Männer sind alse beritten und kögen durch sire zuste Vewassung auch den Kolonisten Keipert ein. Bei den Häuptlingen wohnen brit. Magistrate, an deren Spiege der driftlich gestunte Sir Marssall Clarke sieh. Die Branntweinplage schien schon mehrmals überwunden, ersteht aber unmer wieder; auch von den Diamantselbern, wohn viel zunges Volksun Archeit

Die Barifer Stationen find (1893): Morija (1833), 23 Fil., 1448 Romm., Rormalichule mit 86 Bogl., die meift als Lehrer ausgebildet werben, Katechiftenichule mit 58 3ögl. und Predigerfeminar mit 4 Bögl.; sehr thätige Presse. Körblich babon Thaba = Bosiu (1837), 13 Fil., 774 Rommun., Tochteranftalt mit 30 Bogl.; Beroa (1843), 7 Fil., 284 Romm.; Rana (1873), 9 Fil., 224 Romm.; Leribe (1857), 7 Fil., 385 Romm.; Buthabuthe= Dalo (1889), 5 Fil., 31 Romm. Weitl, von Morija liegt Hermon (1847), 7 Fil., 1044 Komm.; jubl. von Morija Makeneng (1886), 7 Fil., 588 Kommun.; Thabana-Morena und Siloe (1862), eine Gemeinde bilbend (um letteren Ort wohnen die ba-Taung), 11 Fil., 844 Romm.; Bethesba (1843), 7 Fil., 454 Rommt.; Masitise (1866), 8 Fil., 718 Romm.; nahe babei in Leloaleng eine ichon fich entwickelnde Induftrieschule mit 22 Bogl.; Sebapala (1885, beibe lettere im Oranjefluß-Thal), 7 Fil., 215 Romm .; Sehonghong (1892, tief im Sochgebirge), unter einem eingeb. orbin. Miffionar, 3 Fil., 25 Kommun. Endlich, auf bem öftl. Abhang ber Drafenberge (eigentl. in ber Raptolonie), Baballong (1876), 6 Fil., 277 Romm.; Mafube (1883), 8 Fil., 491 Romm. Das gefunde, nur 1879-81 gehemmte Wachstum feit 1870 veranichanlichen folgende Bahlen: 1870: 2995 erwachsene Chriften, wovon 1700 Romm., ca. 1500 Sch.; 1885: 5716, wobon 4434 Romm., 2744 Sch.; 1891: 10866, wobon 7112 Kommun., 7031 Sch.; 1893: 13 530 erwachsene Christen, wovon 8574 Kommun., 7876 Sch. auf 16 Stationen, 137 Fil. mit 23 europ. Miff., wovon 20 orbin., 3 eingeb. Beiftliche, ca. 250 Ratechiften und Lehrer. Rirchenftener (burres Sahr): 27 000 Mart. - Rachbem bie Unglifaner einige Sauptlingefohne in Bonnebloem (§ 46) erzogen, brangen fie trot gegenteiliger Borftellungen und Bitten 1874 ins Land. Sett (1893) befegen fie Mafeteng (1876), 188 Romm., Tfitmane (1892), 20 Romm., Mafite (1884), 230 Romm., Thlotfe-Beights (1877), 55 Romm.; 4 Stationen mit 4 Miff. und ca. 500 Romm.

30 Andriffe gange Bibel ift durch die gemeinstame Arbeit der französischen Missionare (als Hauptilberieber gelten G. Cafalis, † 1891, A. Addille, Fr. Ellenberger) 1849—76 auf se Suto überseit und revidiert worden; unter A. Madilles Aufficht wurde sie 1881 in London fertig gedruckt.

明の別別

n

lig

III

m

Das apostolische Bikariat bes Oranje-Freistaats, medges Sadiutoland begreift, wurde 1886 vom Vikariat Natal abgetrennt. Schon 1862 waren römische Missionare, von Wigr. Maard auf Ardal geschicht, nach Korotoro bei Indoa-Bosiu gesommen. Seit 1887 werden Saationen in der Näche bei Indoa-Bosiu gesommen. Seit 1887 werden Saationen in der Näche bei Nachte Wissionardes ausgelag, num ben Protestantismus ins Herz urtesten Williamskassen und bei der Vikaria und Komittinge unter den ko-Suto venig Gingang gefunden. Sei gässen 11 Stationen mit 8 Priestern, 20 Nonnen, ca. 700 Get.; die Schulen stehen meist ker.

108

II Jir

different for the Color of the

ordin or file or file

ppol

HOU

anth.

en min de spogna

mant

ights minute and

### 8. Die füdafrifanifche Republif.

Die Südafrifan. Republit (294300 gkm, ca. 760 700 Einwohner, wovon ca. 120 000 Beife), wie die Transvaal (Abervaalischen)=Boers, ca. 60 000 an der Zahl, ftolg ihr seit 1884 wieder freies Land nennen, hat ein gesellschaft= liches und wirtschaftl. Gleichgewicht, wie ihre jungere Schwester füdlich bom Baal, noch nicht gefunden; denn die Folgen des Goldminen-Aufschwungs (feit 1884-87) find noch unberechenbar. Die willfürliche, oft harte Behandlung der "Raffern", wie alle Schwarzen in Sudafrita genannt werben, bauert bier fort, und die ca. 60 000 Goldsucher, welche in letter Beit die weiße Bebolferung vermehrt haben, find nicht dazu geeignet, fittliche Rultur zu fördern. Daber hat die Miffion unter den Betichuana. ba=Suto und ba=Benda Transbaals einen schweren Stand; fie ift vertreten durch die Bermannsburger Brüder feit 1857, die Berliner seit 1859; die Beslenaner find erft 1875 gekommen und die Anglikaner 1878. Auch die Solland. Reformierte Rap-Synode hat hier vereinzelte Poften feit 1860.

 (11. Deg. 1880), fampften fiegreich gegen bie Englander und wurden, Febr. 1884, wieber gang frei. Der fetige Brafibent ift feit 1881 Baul Bruger. Bu guter Stunde entstanden in den nachften Jahren die Boldftabte Barberton (1884) und das erftaunlich machfende Johannesburg (1886; 80 000 Ginw., Die volfreichfte Stadt Afritas fubl. vom Agnator), benn bie Staatseinfünfte bon ben Golbfelbern ftiegen 1889 auf über 17 Mill. Mt.; die Goldansfuhr betrug 1885: 11/3 Mill. Mt., 1891: 59 Mill. Mf. Richtsbestoweniger geht bie Gubafrifan. Republit einer finangiellen Rrifis entgegen. Die berüchtigte Blaffermet (Befet über bas Bohnrecht ber Schwarzen), nach welcher nur 5 Familien auf einem Sofe (cg. 2300 Seftar) zusammenwohnen dürfen, hing als eine drobende Wolfe über ben Miffionsftationen feit 1887; neuerdings (1893) foll es umgeändert werden. - Die driftl. Miffion verdankt ihren Anfang in Trans= vaal ben Bitten Seticheles (G. 139), bei welchem die Boers die Londoner Miffion unmöglich gemacht und unter anderem Livingftones Saus und Sabieligfeiten 1852 in Brand geftedt hatten. Brafident Bretorius rief die eben erft in Natal angelangten Germannsburger berbei, welche er mit ben Berrnhutern verwechselte, mit benen man im Raplande boch noch leiblich burchgefommen war. Wegen mehrfacher Schwierigfeiten, innern und außern, bauerte die Thatigfeit bei Seischele nur bis 1862; bagegen besteht bis heute die Station Linofang (1859) und die Arbeit unter ben ba-Barutfe. Gin zweites Centrum fanden die Briider in Bethanie (1864, norboftl, bon Bretoria) burch Behrens unter ba-Rwena begründet, welche, burch Frohndienft ichwer gefnechtet, ben Miffionar als Beichüter mit Freuden empfingen. Godann entstand ein britter Rreis um Saron (1867, nordl. von Ruftenburg) zwifden ben Magalies= und Bilandsbergen. Weber die firchl. Rampfe, welche die Bermannsburger Bulumiffion verwirrt, noch die fogen. Transbaal-Rafferfriege im Often baben die rubige Entfaltung diefer Miffion geftort. Bei ben freien Betichugng muften mohl die Stationen oft der Wanderluft oder ant ihrer Bewohner folgen; in Transbaal hingegen wohnen die Gingebornen teils in Miete bei meinen Grundherren, teils auf angefauften Blaten. Überall wird ernftlich auf praktische Tüchtigkeit und praktisches Christentum gedrungen. - Stationen find jest (1893): 1) 3m öfilichen Rreis Mariko, teilweise im Betschuanaland (§ 54) gelegen: Linofana (1859), 939 Chr., Ramaliane (1871), 3 Fil., 1270 Chr., Bolfontein (1872), 1 Fil., 360 Chr., Mannane, 1112 Chr., Mocoeli, 1 Fil., 100 Chr., Limao (1864), 155 Chr., Sarmshope (1865), 1 Fil., 724 Chr., Melorane (1876), 2 Fil., 402 Chr. Buf. 5062 Chr., meift ba-Sarutje (teilweise auch ba-Malete, ba-Stchatla und ba-Rolona), wovon 2247 Erwachsene, 517 Schulfinder. - 2) Im mittleren Rreis Ruftenburg: Saubtstation Saron (1869), 3 Fil., 1700 Chr.; bann Bella (1868), 1 Fil., 923 Chr., Mahanaim, 2 Fil., 549 Chr., Bethel, 1 Fil., ca. 700 Chr., Emmaus (1867), 2 Fil., ca. 900 Chr., beibe lettere burch bie Blaffermet (f. oben) geftort; Rana (1867), 1 Fil., 800 Chr., Ruftenburg mit ben 2 früheren Stationen Phalane (1867)

891

or old

greit

e mi

The Company of the Co

und Kroonbal (1870) als Filiale, 1013 Chr., und bem neu angelegten Morgenzon; Berseba (1872), 1 Fil., 519 Chr., und Ebenezer (1874), 3 Fil., ca. 900 Chr. Buf. über 8100 Chr., meift ba = Rwena (mit ba-Bhiring, ba-Matlabe und ba-Apo), wovon ca. 3700 Erwachsene. 1166 Schulfinder. - 3) Im westl. Rreis Pretoria: Bethanie (1864), Lehrerleminar, 2 Fil., 1740 Chr., Hebron (1865), 834 Chr., Polo-nia (1884), 2 Fil., 252 Chr., Zericho (1879), 1 Fil., 567 Chr., Poletta (1867), 1 Fil., 1002 Chr., Potuane (1870), 270 Chr. Jul. 4665 Chr., auch meift ba-swena (mit ba-Khatla und ba-Ngalube), wobon nahezu 2000 Erwachsene, 1003 Schulfinder. Insgesamt: 24 Stationen mit 30 Fil., 27 Miff., 53 Lehrern und Ratecheten, ca. 17 531 Chr., wovon bei 8000 Erwachsene, 2690 Schulfinder; Rirchensteuer: 16 293 Mf. - Rach bem vereitelten Berjuch bei ben ama-Swazi (§ 53a) legten bie Berliner Miffionare, burch bie Lybenburger Boers bagu eingelaben, 1860 die Stat. Gerlachshoop (im oberen Olifantthal) bei bem ba-Ropa-Bauptling Maleo an, ber aber famt feinem Rraal und ber Station ichon 1864 bernichtet wurde. Raum beffer ging's bei bem ba = Bebi = Fürften Setwati, welchem 1861 fein begabter und eigenfinniger Sohn Sefufuni († 1882) nachfolgte; hier (ca. 100 km weiter nordl.) wurden 1861-64 brei Stationen errichtet; balb befehrten fich unter andern Setufunis leiblicher Bruber Dintoannane (1864 getauft) und große Frau; ba entbrannte eine heftige Berfolgung und anfangs 1866 mußten alle 3 Stationen verlaffen werben. Jeboch ichon Januar 1865 hatte 21. Merensth einen Blat bei bem jetigen Mibbelburg gefauft; er nannte ihn Botschabelo (Buflucht) und nahm ba bie Flüchtigen auf, bie ba-Ropa unter Jojua Ramopudi, Maleos Cohn, u. die ba-Bedi unter Joh. Dintoangane, Sekukunis Bruber. Die Station wurde befeftigt und ward balb ein betriebsames Gemeinwesen. Fünf Stationen entstanden ringgumber in großem Kreife; ba brach 1878 wegen eines neuen Stenergesebes tiefer liegender Migmut bei einigen Bewohnern Botichabelos aus (es waren berer 1300, wobon ca. 1000 Chr.), und mit Dinkoangane gogen 334 ba-Bebi in eine Schlucht nordl. von Lydenburg, wo fie, Chriften bleibend, mit Sekukuni in freundschaftlichen Berkehr traten, 1876 badurch in einen Rrieg gegen die Boers verwickelt murben, unter beffen erften Opfern Dinkoannane fiel. Eben biefer Rampf zog bie Unterwerfung Transvaals unter die Briten nach fich (f. oben), welche erft Dez. 1879 Gefufuni überwanden und gefangen festen. Allein ber Rriegswirren Ende war auch bas noch nicht: Sekukuni wurde Oft. 1881 wieber freigelaffen, bann auf feines gegen bie Boers aufrührerischen Brubers Mampurus Geheiß ermorbet (August 1882), worauf Mampuru famt bem ma-Tebele - Sauptling Mapoch, welcher icon Setutunis bofer Beift und Anstifter gewesen war, 1883 besiegt wurden. Das richtige und tapfere Betragen ber Chriften, die mahrend biefer unruhigen Beiten auf feiten ber Boers gefochten, ftimmte manche biefer letteren freundlicher gegen Die Miffion. Run endlich herrichte von außen Ruhe. Da entstand 1890 ein trauriger Rig in den Gemeinden bes ba-Bedi-Landes (wo bie 1866

148

vernichtete Miffion 1877 erneuert worben war) beim Bruber und Nachfolger Setufnnis, Rchollofive († 1892); eine freie Nationalfirche murbe begründet: Miff. 3. Winter halt fich bagu und hat schon mehrere Ratechiften zu Baftoren ordiniert. Besonders auf Rhalatlolu und Augenftationen von Lobethal und Artona, bann auch in Neu-Salle hat fich bie Sezeffion vollzogen (ca. 500 Betaufte); fie wird aber auch anderwarts verfpurt; boch icheint die Bewegung wieder im Abnehmen gu fein. - Die Stationen 1) in bem Miffions-Snnobalfreis Gud-Transpaal find (1893): Botich abelo (1865), wo der Superintendent C. Nauhaus wohnt und in ben 25 erften Jahren feines Beftebens 3574 Taufen ftattfanben; 127,6 Ur eigenes Land (Ertrag an Blat und Ropfgelb und andern Abgaben: 5964 Mt.), Schullehrerfeminar, 3 Fil., 2747 Bet., 1431 Romm. Ginen weiten Salbfreis um Diefen Mittelpunft bilben: Seibelberg (1875), 2 Fil., 353 Get., 203 Romm., Wohenthin (1884, frühere Außenftation feit 1875), 5 Fil., 646 Get., 290 Romm., Botchefftroom (1872), 2 Fil., 637 Get., 246 Rom., Johannesburg (1887), 2 Fil., 107 Get., 57 Rommunit., Bretoria (1861), 5 Fil., 1600 Get., 859 Romm., Ballmannsthal (1869, feit 1867 Augenftation bon Bretoria), 2 Fil., 699 Get., 306 Kommun., Reu = Salle (1873), 2 Fil., 510 Get., 247 Kommun., Lyben burg (1866), 2 Fil., 1228 Get., 710 Komm. Sobann im eigentl. bo-Bebi Artona (1877 bis 1884, 1890), 2 Fil., 536 Get., 282 Kommun., Lobethal (1884, feit 1877 Außenftat. von Arfona), wo Westenaner und Anglifaner ein-Bubringen fuchen, 2 Fil., 449 Get., 226 Komm. Bu bemerken ift, bag Botichabelo, Ballmannsthal, Ren-Salle und Wohenthin jogen. Inftitute (S. 111) find. Buf. 11 Stationen mit 24 Augenstationen, 9512 Bet., wobon 4875 Romm., 1554 Sch., wobon 230 ungetaufte, unter 14 ordin. Miff, und 30 Rationalhelfern. - 2) In ben nördl. Transvaal-Diftriften, fühlich von ben Zoutpansbergen, wo die Schweizer unter ma-Gwamba mirten (8 53b), unter bem Wendefreis, bat die Berliner Diffion noch ein Arbeitsfeld, aber ein fehr hartes und mit beinahe beständigem Rriegs= gefdrei erfüllt. 2018 Gerlachshoop gerftort worben war (1864, f. oben). reiften 2 Miffionare gen Norden und grundeten 1865 die Station Ba-Matlale (fprich Cha, b. h. bei bem Sauptl. Matlale), auch noch unter ba-Bedi. Gin wenig ichneller geht im öftl. Gebiet Dobome voran, wo Superintendent C. Knothe 1892 feiner anftrengenden Thatigteit unterlegen ift, mo auch am Karfreitag 1884 ber Säuptl, Rchafchane und fein treuer Anecht David ihres Glaubens wegen angegriffen und getotet worden find. Endlich in der Limpoponiederung (nordöftliche Ede Transvaals) fteben bie Berliner feit 1872 in einer romantisch gerflüfteten, aber ungefunden Gegend unter ben fittlich verfumpften ba-Benda (ober ba-Tiwetla, wie die ba Bebi fie nennen), ein Stamm, welcher feiner Sprache und Sitte nach ben Ubergang gu ben nordl. Boltern gu vermitteln icheint. Stationen find (1893): 2Baterberg (1867, einft Mobimolle geheißen), fieberreich und von Dienstfaffern (fog. Dorlam) bewohnt, wo der Superintendent D. Rraufe wirft und mo 1885 bei Gelegenheit einer GeneralRossification in procession in the contraction of t

this cours out of the course o

ou, w

unter stability muches stability and facility for much stability for m

synode D. Wangemann die 2 erften ba-Suto-Beiftlichen ordiniert hat; 768 Bet., 328 Rommunit.; Matapaanspoort (1865-77, 1891), 12 Get., 4 Romm., Malofong (1867-79, 1881), 2 Fil., 168 Get., 100 Romm., Ba=Matlale (1870), 49 Get., 20 Romm. Weiter n.ö. Mphome (1878) mit einer 1881 von C. Anothe begonnenen National= gehilfen=Schule, 13 Fil., 1180 Bet., 494 Rommun.. und Debingen (1881, fo nach Frl. v. Meding genannt, die bagn 9000 Mt. vermachte). 6 Fil., 250 Get., 147 Romm. Buf. unter ben nordl. ba=Bedi: 2999 Get., wobon 1342 Rommun., 746 Sch., wobon 149 ungetauft, unter 9 orbin. Miss. und 2 nicht ordin., 36 Nationalhelser, beren 1 ordin., auf 11 Stationen mit 35 Außenstationen. Unter ben ba-Benda: Tfakoma (1874), 5 Fil., 165 Get., 80 Komm., Sa=Tfewase (1872), 2 Fil., 121 Get., 67 Romm., Georgenholt (1877), 1 Fil., 62 Get., 22 Romm. Buf. 348 Bet., 169 Rommun., 98 Sch., wovon 25 ungetauft, unter 3 ordin. Miffionaren u. 8 Nationalhelfern. - Die Londoner Beslehanifche Miffion gefellichaft fandte 1875 Miffiongagenten in die Gudafritan. Republit, aber erft feit ber Untunft (1881) bes Superint. D. Watkins entstand hier eine raiche Ausdehnung, meist leider unbefümmert um anderer und altere Miffionsarbeit, welche berichwiegen und rudfichtelos geftort wird, noch bazu bon ungenigend ausgebildeten und beauffichtigten eingeb. Gehilfen. Im weslenan. 1) Central-Diftritt find Stationen für Gingeborne: Pretoria mit einer Gehilfenschule (18 Bogl.), 72 Mitglieber, Johannesburg und Umgegend, 743 Mitgl.; im Rreis Baterburg Olverton, 254 Mitgl., bei Makapaan 201, Awarifontein 162 und noch 2 fleinere Stationen; guf. 8 Stationen unter 1 europ. Miff., 3 eingeb. ordin. Bredigern und 10 Gehilfen, mit 1549 Mitgl., wobon 515 auf Brobe, 373 Sch. 2) Im fiidweftl. Diftritt: Botchefftroom, 253 Mitgl., bei Matlaba 173, Uittht mit Landbefit und 173 Mitgl., am Baal 162 und 4 fleinere Stationen; gufammen 8 Stationen unter 1 europ. Diff., 1 eingeb. ordin. Bred. und 5 Behilfen mit 1127 Mitgl., wobon 297 auf Brobe, 357 Sch. Endlich 3) in ben Boutpansbergen: Goebe= Soop, 107 Mitgl., Blauberg 65, bei Bebebela 62, bei Upathlola 65; im bo-Bebi 195 Mitgl.; in Barberton 14; gufammen 9 Stationen unter 1 europ. Miff., 1 eingeb. ordin. Brediger und 9 Behilfen mit 463 Mitgl., wovon 119 auf Brobe, 169 Sch. - Das 1878 errichtete anglitanifche Bistum Bretoria fteht noch unter feinem erften Bijchof S. B. Bousfield, welchem die Beidenmiffion ziemlich ferne gu liegen icheint; teiner feiner Priefter ift eigentlich Miffionar. Rur in Beeruft wird etwas für Betichnana gethan und neuerdings icheint bas ba-Bedi-Land die Anglitaner angiehen gut follen. Die getauften Gingeb. find 1889 auf ca. 300 geschätt worden. - Bon ber tapifchen Solland .= Reformierten Kirche hängen mehr oder weniger ab: Miff. Hofmeher, feit 1860 in Goedgebacht am Boutpansberg, beffen Außenpoften die Berliner Miffion ftoren (f. oben), mit ca. 300 Kommun.; Miff. Gonin in Saulsboort an ben Bilandsbergen, etwa 300 Rommunit.; weftlich bavon Miffionar Roug in Mabie Straal; endlich Miffionar Mare in Jakhalsbam. Zusammen (1890) ca. 2200 Get., 850 Kommunif. unb 450 Schiller.

Auf fe = Pedi hat Superint. C. Knothe bas R. T. 1886 fertig

überfett; es ift in London 1890 erfchienen.

Die a post ol. Präfektur Transvaal ist 1886 von dem Bikariat Natal adgelöst voorden; die 12 Misstonspriester treiben aber bis jett keine Heidenmission.

#### 9. Nördliche Borpoften.

§ 58a. Das hochgelegene Bergland Maschona, sidl. vom mittleren Sambesi und össilich von Matebesland gelegen, ist von einer britischen Handelsgesellschaft (S. 137) im Jahr 1891 besetzt worden, troß der Einsprücke Portugals. Bon den Einw. weiß man noch nicht genau, ob sie vielleicht eine Gruppe von Nordselfiguna bisden. Die Anglikaner, die engl. Westlenaner, die Holland. Mehren eine Kuche Sitopaner, die holland. Mehren eine Kuche Sitopaner, die holland. Mehren eine karche Sitopassika und die Verzeiche Kriche Sitopassika und die Verzeiche Verzeiche Verzeiche Verzeiche Verzeich und die Verzeiche Verzeiche Verzeich und die Verzeiche Verzeich von die Verzeiche Verzeiche Verzeich von die Verzeiche Verzeich von die Verzeiche Verzeich von die Verzeiche Verzeiche Verzeich von die Verzeiche Verzeich von die Verzeich von die Verzeich von die Verzeiche Verzeich von die Verzeich von die Verzeich von die Verzeiche Verzeich von die Ve

liner find neuerdings bier eingezogen.

Nachdem ber anglitanische Bifchof bon Bloemfontein, G. Rnight-Bruce, Diefe Begend 1888 bereift und ein anglifanischer Briefter ben brit. Groberungszug dahin begleitet, beschloß die anglif. Provingial= Synobe Siibafritas Jan. 1891 Die Errichtung eines Bistums in Maichonaland und Rnight-Bruce murbe babin als Bifchof verfett. Er refibiert in Umtali (fubl. von Fort Salisburn) und hat eine Station für Beibenmiffion gu Fort Biftoria feit 1892. - Der fehr rührige meslenanifde Superintenbent in Transbaal, D. Batfins (S. 149), befuchte Maschonaland 1891 und ftationierte einen Miffionar in Fort Salisburn; 3 weitere Stationen murden 1892 eröffnet gu Epworth, Sartlenton und Lo-Mogonbe; 2 Miffionare und 8 farbige Belfer. Unglifaner und Weslengner geben fich aber mehr mit ben Weißen als den Gingebornen ab. Im fühl. Teil bes Landes, wo die gefürchteten ma-Tebele (§ 530) noch Tribut bon ben graufam gefnechteten und ichuchternen ba-Rhalanga oder ba-Nhae erheben, hat die Holland. = Reform. Kirche Subafrifas feit 1891 2 Miffionare bei Mafapa (40 St. fuboftl. bon ben merfwürdigen Ruinen Bimbabye), fowie mehrere eingeb. Gehilfen in ber Umgegend. - Die Berliner Miffion ift bier Mitte 1892 eingetreten, nachbem 1883 und 1889 eingeb. Belfer, fowie eine Reife C. Knothes 1888 biefen Schritt porbereitet; eine Station ift bei Bubu (ca. 120 km nordöftl, vom Fort Viftoria) angelegt worden, wo leiber ichon der Mijfionar famt feiner Fran Ende 1892 bem Klima erlegen find. Gin zweiter Boften ift gut gleicher Beit bei Tfebe (ca. 60 km fiidl. b. Fort Biftoria) gebaut worden.

§ 58b. Aber die eigentlichen Grenzen Südafrifas hinaus= greifend, aber als Ausläufer der sudl. ba = Suto = Mission steht

seit 1885 im oberen Sambesi-Thal unter den ba-Notse eine kleine Schar helbenmütiger Sendboten von der Pariser edang. Missonägesellschaft. Schon Livingstone hatte übrigens zu einer 1859 ausgerüsteten und verungsütten Loudoner Missonäscepedition in diese Gegenden den Anstoh gegeben. Von Ersolg der gegenwärtigen Misson ist noch nicht viel zu sehen. Primitive Methodischen meuerdings bei den soll. Nachbarn der ba-Rosse, den ma-Schlolumbwe, eine Misson beginnen.

Bahrend ber großen Umwälzungen im jet. Oranjefreiftaat (S. 142) murbe ber Säuptling Gebetwane († 1851) veranlagt, mit feinem gu ben Oft-Betichuana gehörigen ma-Rololo-Bolt gen Norden zu ziehen; er unterjochte im oberen Sambefi-Thal die ba = Rotfe (welche fich felbft a=Runi nennen und mit ben ba-Dinae (§ 58 a) nahe verwandt gu fein icheinen) und baute seinen Sauptfraal in Seschete, wo Livingftone ihn 1851 fand. Muf bes großen Miffions-Entbeders Unraten bereiteten bie Londoner eine Miffion für biefe Gegenben vor. Die Miffionare S. Selmore und R. Price reiften Juli 1859 von Kuruman (S. 139) ab; im Febr. 1860 waren fie am Linganti (Bufluß bes Sambefi); ba ftarben fchnell nach: einander 1 Miffionar, die 2 Miffionsfrauen und 3 Rinder. R. Brice fam allein mit 2 fleinen Rinbern feines Begleiters im Febr. 1861 nach Ruruman gurud. - Ginige Jahre fpater erhoben fich bie ba=Rotfe gegen ihre Unterbrücker und ermordeten in einer Racht, wird ergahlt, alle mannlichen ma-Rololo, fo bag fie feither wieber herren in ihrem Lanbe find. Aber burch bie ma-Rololo-Frauen hat fich besonders in ben Saupt= ling&familien die fe-Rololo-Sprache (bem fe-Suto faft gleich) erhalten; als baber ber Barifer Miff. Fr. Coillard, im Auftrag ber Chriften Ba= futolands ein Miffionsfeld fuchend, an den oberen Sambefi fam, tonnte er gleich ohne Dolmeticher und veritändlich predigen. Wegen bes Krieges von 1879-81 in Bajutoland (S. 143), wohin Coillard gurudgefehrt mar, wurde die Gründung ber neuen Miffion aufgehalten und konnte nicht mehr bon ben verarmten ba-Suto-Chriften, fondern niußte von der Barifer Miffionsgefellichaft aufgenommen werben, im Sahre 1884, unter einem graufamen, in beftandigem Rrieg und Mord lebenben Bolfe, in einem fieberichwangeren, periodisch überschwemmten Thal. Bier Stationen find langs bem Flug angelegt worben, bon Gub nach Rord: Ragun= gula (1889), Geichete (1885), Lealuni (1892), wo ber mettermen= bifche Oberhäuptling wohnt, und öftl. bavon in Gefula (1886), mit 4 Miffionaren. - Geit 1890 begehren Miffionare ber englifchen Brimitiven Methobiften von dem Oberhanptling ber ba-Rotie bie Grlaubnis, burch fein Land ju ben ma-Schifolumbme gu giehen und erhalten feine entscheibenbe Untwort.

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

Die 1879 errichtete apostolische Rräfestur des Sambest wird von den Jestische verwaltet. Ein Werinch P. Depelchins bei Khanne einzubringen gelang nicht. Dann wurde die Wisson unter den maTebele (§ 58c) begonnen. Der Plan, sich unter ben ba-Motse am ob. Gambest niebergulassen, scheiterte wegen bes Tobes mehrerer Missionare, jowie des Oberen P. Terörde (1881). Neuerdings (1893) soll bieser Plan wieder aufgenommen werden. Die 25 Missionspreister diese Pasistungs ein in der Kapfolonie und im portug, Freistaat von Ostafrista.

# III. Ostafrika.

§ 59. Während die eigentlichen Raffern fich burch eine Freiheitsliebe auszeichnen, welche es unmöglich macht, fie in Stlaven zu verwandeln, find die ihnen verwandten Bolfer im Norden, bis über den Aguator hinaus, die Beute eines Stlaven= fangs geworben, ber fast noch ausgedehnter und gräßlicher betrieben wurde und wird als die Jagd auf die Reger im Weften. So freilich, bag es neben ben furchtfamen und gejagten Stam= men viele giebt, die fich furchtbar zu machen wiffen, wie die Angoni im W. des Riafa, Die Magmangmara zwifchen bem Diafa und ber Oftfufte und die Mafai zwischen bem Kilima Mofcharo und dem Biftoria Njanfa. Erft als der Stlaven= handel im Westen durch die Englander unterdrückt mar, murde Die Aufmerksamteit Europas auf bas Glend Oftafritas gelenkt, und zwar hauptfächlich durch Missionare. Bom Norden drangen feit 1848 die Deutschen Rrapf und Rebmann ins Innere und entbedten die Schneeberge Kilima Mbicharo (6000 m) und Renig. augleich erfuhren fie bon all den Reiferouten mufelmanischer Bandler, die ju den großen Binnenfeen im Bergen Ufritas führen. Bom Guben, um ben Sambefifluß her erforschte ber Schotte Livingftone (S. 139) die Wunder des Innern. Undere Entbeder brangen nach und verbreiteten allmählich Licht über bas Innere bes Weltteils. Es erwies fich als ein hochgelegenes, mafferreiches Beden, in welchem immer neue Seen gefunden wurden, junachft im Guden 1859 von Livingftone ber Rjafa, bann nordweftl. ber noch längere Tanganjika, weiter nördlich der Albert Coward und ber Edward See, nordöftlich der Ufereme (Biftoria Njanfa) neben

vielen tleineren. Diefe Seen, bon gahlreichen Stromen gefpeift, entfenden ihre Baffer burch Spalten und Sentungen bes Soch= landes, baber mit Bafferfällen, in brei Meere; fo entftromt ben zwei lettgenannten der Ril, dem Tanganjita u. a. Seen der Rongo, bem Riafa ber Schire, ber in ben Sambefi fällt. Dies Boch= land aber ift bewohnt von ungahligen Zweigen der füdafrita= nischen (Bantu=) Raffe, glüdlich begabten, entwidlungsfähigen Stämmen, an welche im N. Die ftattlichen Balla, Somali u. a. "hamitifche" Bolter grengen, mahrend die Rufte unter fremder Berrichaft fteht. Seit dem Jahre 1885 haben die europäischen Mächte Diefes ungeheure Gebiet unter fich geteilt. Der Guben von ber Delagoa Bai bis jum Rap Delgado ift ben Bortugiesen überlaffen worden, welche hier feit 1506 anfäsfig find und in Mojambit, Kilimane, Senna und Tete einige fehr alte Unfiebelungen befigen, fonft aber bisber wenig gur Erichliefung und Rugbarmachung ihres Rolonialgebietes geleiftet haben. Nordweft= lich und weftlich schließt fich baran die britifche Rolonie Rigfa Land, welche das Schirehochland und die Westfüste des Rjafa umfaßt und fich im Westen bis nach Angola und ben Grengen bes Rongoftaats, im Suben bis nach Betschuanaland ausdehnt (Britisch Central Afrita). Rördlich daran schließt fich die deutsche Rolonie Deutsch = Oftafrita bom Rap Delgado bis jum Umbafluß und bon ber Oftkufte bis zu bem Mjafa, Tanganjika und Utereme See. Nordlich baran ichließt fich bas Gebiet ber britifch= oftafritanischen Kompanie mit der hauptstadt Mombas bon der Oftfufte bis an die Quellen des Mil; es umfaßt Witu, die Ge= biete ber Mafai und Uganda. Der ehemalige Berricher biefes gangen Ruftengebietes, ber 3mam ober Gultan bon Sanfibar, übt nur noch auf der fleinen Infel Sanfibar eine Scheinberr= schaft unter englischem Protektorat. Deutsche und Engländer bemühen fich, ben Stlavenhandel und die Stlaventransporte gu beseitigen. Auch die Portugiesen haben gelernt, fich bor bem Urteil Gurobas zu ichamen.

be-Jen. Jion:

die

ben

mi

Die michtiglie Stadt von Oftafrita ift san fibar (80000 Etnus) auf der gleichnautigen Infel. Sie voor früher der größte Etlavenmarkt der Diftilite. Aus ihrem Safen vourden jährlich 12 000 Stlaven verfosifft, der Keft von etwa 60 000 gufammengebrachten. Der Stlavenhandel fiett 1873 verfoten, neuerbinas miter harte Ernafen gelellt, doch fint er

noch nicht ganz aufgehört. In der Kolonie Deutsch-Okafrifa liegen die Zandichaften Ulagara, Uleguha, das herrliche Bergland Ulambara, Ulagog, das überaus fruchtbare Dichagga am Huß des Kilimandicharo, Ulniams west ind die Verleiche Bergland blandbard, Ulniams west ind die Verleiche Bergland Begandoj. Tanga und Sindi an der Ottstiftist; Tadora, die ehemasige Kauptstadt von Uniam west, und Ulbstiftist auf Tanganista See. Die Kolonie unterstand aufgangs (1885—1889) der Verwaltung der beutschoftsfritanischen Geschlichaft (Dr. Veters, Graf Pfeil). Diese vormoche jedoch in den Virren des Buschistist Aufstands ihre Herrichaft unter zu der Verschaften der und Kaustuffur.

## 1. Deutsch=Oftafrifa.

§ 60. Dag eine Miffion an ben Sambefi, ja bis in bie Seeregion bordringen follte, war ein Lieblingsplan Livingftones, den er querft den Londonern ans Berg legte. Daber entsprang die unaludliche (Ma) Rololo-Mission (S. 151). Dadurch nicht abgeschredt, fuhr Dadengie, 1861 jum Bifchof von Bentralafrika geweiht, mit feinen Freunden von der Universitäten=Miffion (S. 6) den Sambefi und Schire hinauf ins Land ber Mangandicha und grundete am S.B.=Ende bes Schirmafees die Station Magomera. Es tam aber zu unangenehmen Rämpfen mit dem naben Jao-Bolk, welches die Mangandicha aus ihren Stammfigen im Schirehochland ju verdrängen fuchte und die Miffionare in ihre Streitigkeiten bermidelte. Außerdem brachen fcmere Unglücksfälle über die Miffion herein. Madenzie ftarb 1862. Gine entfetliche Sungerenot bezimierte bas gange um= liegende Gebiet. Rach weiteren schweren Opfern hob Toger die Mission im Schirehochland auf, indem er fie (1864) nach Sanfibar verlegte. Bon hier hat fie fich feit 1869 wieder nach dem Festland hin ausgedehnt. Infolge des durch die koloniale Ara entflammten Gifers bilbeten fich in Deutschland speziell für die Miffion in Deutsch-Oftafrita Die Berliner (III) oftafritanifche Miffionsgefellichaft (Baftor Dieftelkamp, Graf Bernstorff) und die banerische Missionsgesellschaft (Pfarrer Attameier in Reichenschwand), welch lettere aber 1893 in die Leipziger lutherische Missions-Besellschaft aufging.

In der Stadt Sansibar hatte seit 1860 eine katholische Mission (die französische Congrégation du St. Esprit et du St. Coeur de Marie)

viele Rinder aufgefauft und zur Arbeit erzogen; bann hat fie (1868) auf bem naben Festland in Bagamojo eine Station gegründet. Bon ba find die Zweigstationen Mondha, Mandera, Mrogoro, Tununguo und Lalonga in ber Umgegend von Bagamojo und Matschame im Rilimanbicharo-Gebiet, alle in Deutsch-Oftafrifa, gegrundet. - Reben ihnen besteht noch eine apostolische Brafettur Gud-Sanfibar, die ber beutschen St. Benebittus=M .= G. von St. Ottilien in Oberbapern über=

tie

en:

eher Son ber ber-

hi 動地

rate side

phen his wind

mi dit son den

i die ifir

mi

aft

tragen ift. Ihr hauptquartier ift 3. 3. Dareffalam. Die Universitäten = Miffion konnte fich nicht recht entfalten, so lange Tozer ihr Bischof war (bis 1872); unter seinen Nachfolgern Dr. Steere (1873-82) und Smythies (1884 bis heute) hat fie fich gu einem bebeutenben Umfan gentfaltet. Bor ber Stabt Sanfibar befitt fie ein großes Inftitut gur Musbilbung bon befreiten Stlabenfnaben (Riungani), in welchem burchichnittlich 100 Angben im Alter von 10-30 Jahren von ben Unfängen ber Bolfsichulbilbung bis gu bem theologischen Eramen ausgebildet werben. Für weniger begabte Rinder ift eine Unterweisung in Sandwerfen eingerichtet. Bereits find aus biefer Schule brei schwarze Beiftliche und mehr als 30 Lehrer hervorgegangen. Im Mittel= puntte ber Stadt baute Bijchof Steere auf bem ehemaligen Stlavenmartt die schöne Chriftustirche und legte rings umber eine Reihe driftlicher Anftalten (Rinderschule, Sofpital, Apothete, Gesellenheim, Seemannsheim u. f. tv.) an, bas Mfunggini. Sublich von ber Stadt gehört bagu noch eine Rolonie für befreite Stlaven, Mb weni, hier entstand ein freundliches Dörfchen im Schatten ber Rotospalmen, hierher murben auch die Schulen gur Ausbildung der befreiten Stlavenmadchen verlegt. Etwa 800 befreite Stlaven befinden fich in der Obhnt der Universitäten-Miffion, etwa 400 babon find getauft. Riungani, Mtunggini und Mbweni gufammen bilben bie größte Stlavenfreiftatte auf ber Oftfufte. - Auf bem Feftlanbe arbeitet bie Universitäten=Miffion (U. M.) feit 1869 unter ben Bonbei bes Ufambara-Gebirges. Sier ift zeitweise eine volkstümliche Bewegung jum Chriftentum entstanden. Die Sauptstation ift Dagila mit ärztlicher Miffion, Sofpital, Schulen und 270 Chriften; außerbem Mitugi, Umba, Mifozwe und Kologwe. Die Miffion sucht hier hauptfächlich burch Elemen= tarichulen gu wirken. Dies Gebiet wird in nachfter Beit burch bie im Ban begriffene Bahn von Tanga über Magila nach Kologwe bem Bertehr erichloffen werben. - Das britte Miffionsgebiet ber U.M. liegt im Suben von Deutsch-Oftafrita, nordlich vom Rovuma-Aluk. Sier murben feit 1876 bie beiben Stationen Majafi und Remala für befreite Sklaven angelegt. Diefelben wurden jeboch mehrfach von den ranberischen Ma= gwangwara beimgefucht und tonnten fich barum nicht recht entwickeln. hoffentlich ichafft bie beutsche Schutherrichaft Frieden. Stationen: Newala mit 121, Mafafi mit 93, Tichitangali mit 69 Chr.; auf ber letten Station arbeitet ber ichwarze Geiftliche Cecil Mabichalima. -Bon bier erreichte die U.M. (1882) wieder ben Rjafa-Gee. Sier murbe auf ber fleinen Infel Litoma in ber Mitte ber Oftfiffte Die Sauptstation angelegt. Bon hier wird mit bem Stahlbampfer Charles Janfon bie bidibevölkerte, aber ungelinde und den Kaubzügen der Magmaugduran ausgefete Oftsische Sees befucht: an mehreren Orten sind kleine Schulen mit schwarze Lehrern und kleine Gemeindelin gegründet. Stationer: Litoner: Litone

Die Verkiner (III.) aftafrikanische Wissionsgeselle chaft bewendete in den ersten Ashren viel Kraft und Geh auf im Krantenhaus in Santibar, welches aufgegeben wurde, als Santibar burch das beutsch-englische Absonmen (1890) unter britisches Protestorat fam. Seither hat sie thre Arbeiten nach dem Hestlande verlegt und ist in ordentliches Missonschaftunger gefommen. Etationen: Dareffalan mis Krantenhaus; Zangamitevens werden werden wieden und gemeinsche Arbeiten und gemeinsche Areitenbarische Verlag und gemeinschaftsche Arbeiten und gemeinsche Areitenbarische Arbeiten und gemeinschaft und der Verlag un

Rifferame, weftlich von Dareffalam.

Die Bayerif de Missio'n lette unter den Wakaunda im britisch interikausischen Gebiete ein und gründete westlich von Kilukutini die drei Stationen: Dschim da, Moungu und Irus Geit 1893 hat sich diese Mission mit der Leipziger Missionsgesellschaft vereinigt, welche nicht unr thre drei Wakaunde-Stationen, sondern auch die von der englischen Kirchenmissionsgeschaft aufgegebene Station Moschi bei Wandara am Killmandbaro übernommen hat.

#### 2. Die Mjafalander.

§ 61. An das Sitbende des Njasa (= Njansa, Njandscha-Wasser, See) drang 1875 eine bereinte Expedition der schot tischen Kirchen dort, welche ihrem Landsmann Livingstone ein würdiges Dentmal zu sehen verlangten. Ein Dampfer Islas (so genannt nach dem Orte, wo der große Missionskipionier 1873 starb) suhr den Schire hinauf, wurde vor den Wasserstallen auseinandergeschraubt, von 800 willigen Umwohnern, die der Antust der Engländer zujauchzien, hinausgetragen; oben wieder zusammengeset, dampfte er 12. Ottbr. 1875 in den kertlichen See ein. Am Kap Maclear wurde eine vorläusige Niederlassung Livings von der unter finnt geründer.

und durchjorscht zum Schrecken der Skavenfänger, deren Spuren in Tilmmern von Dörfern und Totengebeinen überall zu sinden waren. Die Station der schottischen Freikirche erwies sich als ungelund, daßer 1881 Bandawe, auf der Mitte des Westukrers zu ihrem Hauptsig gewählt wurde. — Recht gesund scheint dagegen die Station Blanthre, welche 1000 m hoch im Schrechoflande von den Missonschafte von der Alfsson der ihren der schotlischen Statische gegründet wurde (1876). — In dem seit ihren Verlichen Mbkommen 1890) deutschen Gebiete am Kordossende des Kiasa haben 1891 die Brüdergemeine und die Berliner (I) Missonsageschaft neue Missonsagen der Westukreichen.

THE

the state of the s

時はは神神神

Mil

don

e em 3660 1873

西班加斯西部

Blanthre wurde gunachft als eine Miffions-Rolonie von Laien gegründet, welche glaubten, auch das Recht peinlicher Gerichtsbarkeit zu haben. Diefes übten fie bis zur hinrichtung eines vermeintlichen Mörders und gefährbeten baburch ben gangen Beftand ber Station. Doch wanbte fich bald das Zutrauen der Säuptlinge den Miffionaren wieder gu, fo daß fie ihnen ihre Sohne in die Schule ichickten. Seit dieser Artie hat fich die Station zu einer überraschenben Blüte entwickelt. Das ftattliche Sauferviertel ber Miffionsgebande umichließt eine architektonisch bebeutende, fast ausschließlich bon ben Gingeborenen gebaute Rirche, berschiedene Schulen, Wertstätten und Gartenanlagen. In den Schulen befinden fich ca. 500 Schüler, 74 find getauft; ber Andrang zu ben Gottesbienften und ber givilifierende Ginflug ber Diffion find bedeutend. Reben= ftationen: Domafi (feit 1884) im N.W. bes Schirma-Sees; in ber Nähe bavon bie ausgebehnten Raffeeplantagen ber Gebrüber Buchanan, welche unter ihren schwarzen Arbeitern Miffion treiben; Miland ich i, i.b. bon Blanthre, feit 1891. - Seitbem bas Schirehochland unter englijdem Proteftorat fteht (1890), findet ein ftarter Ginfluß von europäischen Roloniften, Raffeepflangern und Abenteurern ftatt. Leiber tritt ber englifche Generalbevollmächtigte Johnfton ben Gingeborenen ichroff gegenüber und geht mit ber Auferlegung von Ropfftenern gu fchnell und ruckfichtslos vor.

Roch bebeutender ist die Archeit der freit an etits den Mitslichen wir Westellungen der Archeit der Ar

arzies Elmstle soweit Bahn gedrochen, daß die Errichtung von Schulen und die Predigt im ganzen Lande freigegeben ift. — Süblich von Bandwe hat am Wespirjer im Gebiet des Häuptings Tchivora der hollandig resonn. Missioner Marray, der von der Kaptischen Kirche allsgenath, unter Oderschung der Freischotten archeitet, die Station Wie er amit der Außenstation Ntindi angelegt. — Un der Sübsigie des Richaltegt die Freischottlische Weselt. Ein les I Kyden unt den Außenstationen Gowa, Mydinker und Kap Maclear; auf letztere, dem Ort der guerft angelegten Station Iblingstonia, archeitet (seit 1881) treutlich der Manschungen Schiefte Allen der Kyden der Kyden

Alehen den befder schaftlichen Misson arbeitet im Riasande die Ariean Lakes Company (A. L. C.), um einen driftlichen Jambel einzuführen (1882); an ihrer Spige sieht der fromme Kaufmann James Setevenson im Glasgow. Sie den von der Mindung des Sambest dis zur Langanista-Hochene eine Keite vom Fattoreien. Die bedeutenblien sind Mandala auf dem Schießendlande (1/2 M. von Blantpre) und Karonga am Rorbeide des Rijasi, bier haben ihre Betreter (1888 dis 1890)

tapfer gegen bie arabifchen Sflabenhandler gefochten.

Großes Argernis richtet 1893 ein Baptist Booth an, der sich gang nahe bei Blanthre niedergelassen hat und mit hilfe von dorftigen Zöglingen und Gemeinbegliedern, die er durch enorm hohe Tagelöhne an sich zieht, Kassepstanzungen antegt. Diese "Zambesi Industrial Mission"

(f. S. 55) hat leiber in England hohe Bonner.

#### 3. Englisch=Oftafrifa.

§ 62. Die alteste Mission auf der Küste ist die englischefteckliche. Dr. Krapf, 1843 aus Wessinnen vertrieben, suchte umsonft zu den Galla zu gesangen, sand aber freundliche Aufsachme beim Sultan Said von Sansibar und sieß sich 1844 in Mombasa nieder, einem einst portugiessischen Infelsen mit 15000 Einw. Hier fand er 1846 mit Rebmann Eingang beim

Bolf ber Banita (Rita), die hinter ben mohammedanischen Suahili wohnen, und fiedelte fich in Rabai oder Kisulutini (5 St. von M.) an. Lange blieb ein Kruppel, 1850 getauft, ber einzige Bekehrte unter bem ftumpfen Bolte; ein Unfall ber graufamen Mafai zwang fogar zu langerem Rudzug nach San= fibar. Indeffen gingen die Entbedungsreisen ins Innere und die Sprachstudien fort. Rach Rrapfs Abgang 1853 harrte Rebmann allein unter allen Entmutigungen aus und fonnte noch etliche 20 Wanifa aus ihrem Schlafe weden, ehe er erblindet 1875 nach Dentschland gurudtehrte († 1876). - Schon aber hatte ber neuentbrannte Gifer gegen ben Stlavenhandel bie Befellichaft veranlaßt, ein Afhl für befreite Stlaven in Oftafrita angulegen, das dem Freetown der Weftfufte (S. 65) entsprechen follte. In ber indifden Miffion erzogene Oftafritaner (Bombanis) wurden herübergebracht und mit hunderten befreiter Stlaven 1874 in Freretown (gegenüber von Mombafa) angefiedelt, wo fie nun jum Bernen und Arbeiten angeleitet werden. Leider fordert bas Alima unter den Miffionaren faft ebensoviele Opfer wie in Beft= afrifa. - Im Norden grenzt eine Miffion der Freimethodiften (S. 12, Rr. 8) in Ribe an die firchliche, feit 1862. Daran wieder im Norden die Neufirchener Miffion im Witulande. Beiter landeinwärts hat die britisch oftafritanische Gefellichaft eine große Industrie-Mission angelegt (1892).

di

1880 1880 1880

et fai etigen ssine Krerelown mit 2200 befreiken Schaen, darunter etwa 1000 Getaulten, ift der Sammelplatz für Angehörige vieler Wölker, die bald den aufgefangenen Schaenschiften, dald aus hungernden Landkrichen reichtigen Juvands erhalten, aber schwerz zu regieren sind. Unterricht wird die Kandill u. Englich gegeben. Janunington, der erfte Will-Wilholdes äguatorialen Diafrita 1884—85 (eine Rachfolger Varfer ist 1884—185) (eine Rachfolger Varfer ist 1885; Lucker ist zeit), dat 1885 bie erten 26 singebornen zu Verdigern orbiniert.
— Kiulutini (Radai), die alte Station Redmanns und Krapfs, unter den Bamilta. Avoalda oder Kamilteni unter den Chirama. Wombas, längere Zeit verlägen, neuerdings (1891) wieder belett. Sagalla im Lande Zeita bot einen sehr ichwierigen, mithjeligen Anfang (1883), doch sind die Erteinen sehr ichwierigen, mithjeligen Anfang (1883), doch sind die Erteine getauft. Woldi im Dichaggalande ist wieder aufgegeben (1892) und an die Leitager Missionsgefüschaft abgetreten. Dichilore am Sadatikuß (1891).
— In Nile, 5 et. nörblich den Andai, soden bie Kreimethydisten eine Keine Gemeinde aus Wantfa u. Galla gefammelt. Weitere Stationen Dichomiu, Durumu und (im Gallaande) Goldant am Lande Zielegentisch der triegerischen Wittern im Witter

lande (1891) zerlört. — Die Kentirchener Wifson bebaut mit ihren beiben Stationen Lann (auf ber gleichnamigen Julel) und Ngao (am Tanglius) in Nichtlande einen harten Edden; alles ist hier noch in den Ansängen. — Die großartige, von Dr. Stevart, dem Leiter des slibafristanischen Devedole, ausgelegte Station Keue-Lovedole, sin velche die britischolafen in der Ansängen den hat, liegt im Gebiet des Hauftlige Kompanie 200000 Mt. ausgegeben hat, liegt im Gebiet des Hauftligs Klumban um Kibwej-Fyllis mit größen Schlich von Mittenschliften un größen Sill verben.

\$ 63. Die ichwerste Aufgabe trat an die firchliche Misfion heran. Stanlen mar an ben gewaltigen Ufereme = See (Biftoria Njanja, 1140 m über bem Meer) porgebrungen und hatte an beffen Nordufer Mtefa, den Ronig von Uganda (Buganda), dem Chriftentum und europäischer Kultur einigermaßen geneigt gemacht. Nun bat Mtefa um Miffionare 1875; Gaben bon mehr als 400 000 Mt. wurden willig dargeboten, tüchtige Männer stellten fich in den Dienst der Mission. Die Expedition fonnte ben Ril hinaufreifen ober über Canfibar. Lettere Route gogen Die erften 7 Sendboten bor. Mit 400 Tragern traten fie ben Landweg von 300 St. an. Unter Rrantbeiten und Todesfällen wurde Aug. 1876 Mpmapma erreicht und die erfte Station gegründet. Rach unendlichen Strapagen und Opfern mar im Januar 1877 das Südufer des Sees erreicht, aber nur bon drei ber Ausgesandten. Der Dampfer wurde mit Mübe gufammengefett, dann fuhr man, bon einer Infel mit bergifteten Pfeilen begrußt, über den See und langte 30. Juni bei Dteja in feiner Saubtstadt Rubaga an. Der Ronig empfing bie Englander freundlich, munichte aber jumeift, daß fie ihm Bulver und Kanonen machen. Zwei derfelben wurden auf der Infel Utereme erichlagen. Wilfon war nun allein im Bergen Afritas, bemüht, fich in bas thrannifierte, tiefgefuntene Bolt ber Baganba (etwa 1 Million) einzuleben; faufen konnte er nichts, der König hielt ihn frei, auf Roften feiner Unterthanen. 3hm fchloß fich ber Ingenieur Miffionar Alexander Madan an. Reue Miffionare tamen 1879 den Ril herauf, aber auch eine Miffion algierischer Priefter des Kardinals Lavigerie traf ein mit mohl= porbereiteten Geschenken; fo ichwantte ber Ronig gwischen englifchem, tatholifchem und arabifchem Ginfluß, boch hielten die Miffionare mannhaft aus und tauften (Marg 1882) fünf Erftdefid:

e die gt in Life

erben.

Mi:

: St

m

ibi

rofer.

n bin

iona

ounk

e par Podar

telion

n drei nunchi feiner länder und

from emily

ands Rivis of his of all

poff

n enfi

j Spir

linge. König Mteja ftarb im Ottober 1884. Sein Rachfolger Muanga, ein charakterloser Buftling, bereitete der Mission namen= lofe Schwierigkeiten, indem er durchaus von dem Argwohn beherrscht mar, die Miffionare feien die Borläufer einer Annexion feines Landes. Er ließ (Ott. 1885) den engl. Bifchof Sannington in Ufoga ermorden und verfügte im Mai und Juni 1886 eine blutige Chriftenversolgung, in welcher 200 evang. und fath. Chriften auf bem Scheiterhaufen ober durch das Schwert um= famen. Im Jahre 1887 verjagten ihn bie feiner Graufamkeit überdrüssigen Unterthanen und erhoben einen mohammedanischen Gegenkönig auf ben Thron; diefer vertrieb die evangelischen und tatholischen Chriften aus dem Lande. Im Jahre 1888 gelang es jedoch ben Chriften, mit bem Konig Muanga an ber Spite fiegreich nach Uganda gurudgutehren und ben mohammedanischen Begenkonig famt feinem Unhang ju bertreiben. Seitbem find die Chriften die herren von Uganda. Ihre herrschaft murde durch die (1890 aufgerichtete) englische Schutherrichaft (Rapitan Lugard) befestigt. Die fatholische, an Bahl überlegene Partei suchte jedoch die evangelische Partei zu verdrängen; es kam im Januar und Februar 1892 zu blutigen Kämpfen, in welchen bie Brotestanten durch die Silfe der englischen Truppen und Kanonen ben Sieg babontrugen. Seitbem wohnten bie Broteftanten in ber Hauptstadt Mengo und ben umliegenden Provingen, die Ra= tholiten in Buddu und auf ben Seffe-Inseln. Um 8. April 1893 hat der englische Bevollmächtigte Gir G. Portal die Saubtlings= ftellen und ben baran gefniipften Grundbefit fo verteilt , bak Buddu, Raima, Luefula und die Geffe-Infeln den Ratholiken, Singo, Bulamwefi, Tichagme, Bufiro und Kjadondo mit der Sauptstadt Mengo ben Protestanten und nur die kleinen Brovingen Kitunfi, Rafuju und Ratambale ben Mohammedanern gehören. Dabei foll volle Religionsfreiheit herrichen. Der Friede tann aber nur gewahrt werden, wenn die englische Regierung eine ftarte Macht im Lande unterhalt, und bas ift fehr foftspielig.

Auf dem Begg, nach Uganda hat die Kirchemuissansgesellschaft (C. M. S.) folgende Westelnshätzionen angelegt: Na mboi a im nördt. Usagara unter den Wagurn (1879), Mpwapwa un der Grenze von Usagara und Ugaga (1876) mit der Kebenstation Kisoswe (1883). Die Eattionen waren in den Wirren des Vuschiertunds (1883) kobrobit,

Mymapma murde vollständig zerstört, ist jedoch wieder aufgebant. Das Evangelinm sindet offene Thiren. — Weiter landeinwärts Uzni in Uniaus west jeit 1879, wieder aufgegeben 1887; Mingsinja nur zeitweise besehr des bestäge heideligde Hauptling ist der Schwiegervater des espenaligen C.M.-Wilijonaus, piäteren Karaudmenstischers Soides); Msslada am Sidende des Pijansa 1882, wieder aufgegeben 1888; Us am biro dei dem Freundlichen Harben Missen der Schwiegersche Pakasen und Missen der Verlagender Nacha 1890, Angla aus Missen der Verlagen von der Verl

Spekegolf feit 1887.

In Uganda die Hamptianton in der Hamptiftadt Men go; die alten, von Mackay errichten Gebände auf dem Ernschfild Nateie find 1887 von den mohammedanischen Baganda zersört; die neue Station auf dem Gigel Ram trembe ist von den evangelischen Baganda erbant, zier erbant, dier erhant, dier Angense Kriche mit 2500 Sitylägen. Die Zohl der zur evangelischen Partei Absten die der nuchtigsten Hauften, wie der katistro oder erste Minister, der Gabung oder Vomtral, der Botino u. f. w. Dadurch üben sie einen weit über ihre Jahlen hindes gehenden sinstigen aus Auffen in ihren Bestig des über der Angenstanden der Angenstanden verdien sich nominell zur eausgelichen Partei. Außenstanton der Anders im Usgan. 1898 sind zur eausgelichen Kartei. Außenstanton der Anderson im Usgan. 1898 sind zu dangen augelegt. — Die evangelichen Mission in Usgan. 1898 sind weit Alleganden ausgelegt. — Die vongelichen Mission der Kondon der Anderson der Angenstanden der Produkt der Angenstanden der Produkt der Angenstanden der Produkt der Angenstanden der Angenstanden der Produkt der Angenstanden der Angenstanden der Produkt der Angenstanden der Ang

Keben ben evangelijchen Wijssaaren der C.M.S. arbeiten die fatholijchen Missionaires d'Afrique des Kard. Lavigerie; ihre Sentienen Stte. Marie de Anbaga seit 1879 in der Hauptstadt; Villa Waria (1892) und Bujain (1892) in Buddut; Sentigaln (1889) und Bugoma (1889) anj den Sessen guieln (vorsänisi antoge der Wirren 1892 verlassen). Avaacii (1887) und Ukumbi (1883) am Södende des Vik-

toria Njanja.

### 4. Die Ufer des Tangangifa-Sees.

§ 64. Bom Nordende des Njasases sind es etwa 80 St. in nordwestlicher Richtung, dis man an den mächtigen Tanganiste seine Seine Spiegel ist 826 m über dem des Meeres erhaben und er zieht sich in nordwestl. Richtung wohl über 160 St. hin, mit einem Ausstuß gegen Westen, der den Kongosluß speist. Der hasen und Markt am östlichen Gestade ist Ubschlich haben des Stanten 1871 den verschollenen Livingstone in größten Nöten traf und es ihm möglich machte, noch ein weiteres Jahr sür Astrick und es ihm möglich nachte, noch ein weiteres Jahr sür Astrick au arbeiten. Dahin zu ziehen, beschlossen die Vondoner,

in beren Dienst ja Livingstone seine Wirksamfeit begonnen batte (S. 139). Rachdem ein Mifffonsfreund ihnen 100 000 Mt. für Diesen 3med gegeben hatte, beriefen fie 1876 ihren erfahrenen Miffionar Price aus dem Betschuana-Lande, die Expedition mit 5 Miffionaren borgubereiten. Beil die Menge ber Trager für so lange Reisen gar zu läftig gefunden murde, versuchte er es mit dem Ochsenwagen des Raplandes. Aber die Ochsen ftarben; man fab fich genötigt, auf Rrapfs alten Plan gurudgutommen, daß eine Rette bon Stationen angelegt werbe, um ins Innere ficher vorzudringen. Gine folche bestand bereits in Mpmapma (S. 143), bon englisch-firchlichen Miffionaren gegründet. Sier fanden die Londoner Miffionare fehr willtommene ärztliche Silfe. Erft im Juli 1878 murbe bas zweite Dritteil der Reife gu= rudgelegt und Urambo, die Stadt des mächtigen Unjammefi= Bäuptlings Mirambo, erreicht. Dier erstand durch freundliches Entgegenkommen bes Fürsten 1879 die erste Station der Lonboner. Um 23. August 1878 zogen die Miffionare endlich in Udicibichi ein mit ihren 225 Trägern, natürlich eine unwill= tommene Ericheinung für die arabischen Stlavenhändler. ungeahnte Schwierigkeiten auftauchten, entschloß fich ber Sefretar ber Gefellichaft, Dr. Mullens, felbft nach Afrika gu reifen, in Begleitung von zwei jungen Sendboten; im Juli 1879 fand Njaja fein Grab auf dem Kirchhof von Mpwapwa. Bis 1885 waren 10 Londoner geftorben und nur erft 3 Stationen gegründet. Ein Rettungsboot "Morgenftern" wurde 1883 auf dem Wege über den Rjasa auf den See gebracht, und Mai 1885 folgte ihmein Dampfboot "Good News".

for near

rio

西の地

Die Stationen haben oft gewechjelt, es scheint an ber rechten Dber= leitung gefehlt zu haben, auch waren die Schwierigfeiten wegen des Mangels an Kommunikation mit ber Rufte und bes übermächtigen Ginfluffes ber arabifden Stlavenhändler außergewöhnlich groß. In Urambo hat ein Missionsarzt eine vielgesuchte Brazis. Auf der ältesten Station Fwambo am Subende bes Tanganita (1883) und auf ber jüngften Station Niumfurlo (1891) am Seeufer haben endlich die erften Taufen ftattgefunden.

- Reben ber Lond. Miffion arbeiten auf Diefem Gebiete Die fath. Missionaires d'Afrique (Pères blancs) des Rarbinals Lavigerie († 1892) in ben zwei apostolischen Bikariaten Unjanjembe und Tanganjika; Die Bahl ber hier wirfenden Miffionare ift bedeutend; am Tangangifa fteht ihnen fogar eine bon zwei belgifden Rapitanen befehligte Schuttruppe gur Seite.

Die Rahl ber Betauften icheint gering au fein.

### 5. Die oftafrifanifden Infeln.

§ 65. Mauritius (1914 qkm, 372 664 Einw.), f. 1810 englijch, hat eine Bevölferung von trägen Kachtommen der 1834 emanzipierten jchwarzen Slaven (ca. 90 000), welche Reger-Französisch reden, und von ab- und zureisenden indischen Kulis (ca. 250 000), die man des Juderbaues wegen hat einführen müssen. Im Blid auf das nahe Madagaskar (§ 66 f.) trat hier 1814 de Zondon'er Wissen ein, überließ ader um 1870 die gestisteten Regergemeinden sich selbsi; dieselben schlossen sich später einer presbyterianischen Kirche an. Die Ausbreit. Sel. hat hier krediter seit 1836 und giebt sich seit 1856 mit den eingewanderten Indien ab, und ebenfo seit 1856 die Engl.-Kirchl.

Miffionsgefellichaft.

Bon ben Portugiefen 1507 entbedt, von ben Sollandern 1598 nach ihrem großen Statthalter benannt, fam fie 1715-1810 in frangofischen Befig: baher die Sprache ber Schwarzen und auch noch vieler weißen Familien französisch ist. Es mag erwähnt werben, daß 1867 von einem eingeschleppten Fieber 35 000 Berjonen hier in 6 Monaten hinweggerafft wurden und daß im April 1892 ein ichrecklicher Orfan die Infel berwüftete. - Der Londoner 3. 3. Lebrun († 1865) fammelte mahrend feiner 50jährigen Thatigfeit, bon feinen gwei Gobuen unterftutt, eine Bemeinde bon nabegu 3000 Seelen. Bon 1836-1861 blieben auf ber für fie in Mauritius errichteten Station Mota die Londoner Miffionare aus Madagastar (S. 169) mit ca. 500 flüchtigen Madagaffen. Anfangs ber 70er Jahre gog fich bie Lond. Dt.=G. von Mauritius gurud; im Rob. 1876 vereinigten fich bie Independenten mit den Presbyterianern. -Seit 1821 mar ein anglif. Briefter auf Mauritius, aber erft 1836 fing bie Ausbreitung &- Gefellich aft an, für biefe Insel Beitrage gu geben, mit welchen ber Archibiakon be Jour eine eifrige Miffionswirtfamfeit begann. 3m 3. 1854 murbe bas anglifan. Bistum Mauritius errichtet, beffen 1. Bifchof 2. 23. Man (1868 abgetreten) von hier aus bie Miffion in Madagastar begann. Gegenwärtig (1893) ftehen unter Bifchof 2B. Balih (f. 1891) und einem eingeb. Kirchenrat (feit 1880) 4 Beibenmiffionare, wobon 3 geborne ordin. Indier und 1 Telugu-Ratechift, in Bort Louis, Mota, im Innern und Savanne, auf ber Gubtufte; gufammen 992 Mitgl. und 292 Kommun. - Die Engl. Rirchl. Miffion fteht hier in freundlichen Begiehungen gu ihrer hochfirchlichen Schwefter. Bon Anfang an arbeitet fie nur unter Judiern; Miff. S. Sobbs (1877 abgetreten, 1893 †) begann bas Werf unter Tanmlen 1856, B. Unforge (aus Cohners Schule, 1879 abgetreten) 1857 unter Bengalen; jett (1893) bebienen 7 orbin. Miss, wovon 4 Indier, 6 Pastorate mit 1988 Get. und 681 Kommun. Auf die Schularbeit wird bei. Sorafalt

verwendet; aber das Sprachenproblem ist fast unlösdar: die Regierung läßt im Unterricht nur Englisch und Französisch zu, so daß auf der Insel

das Reger-Frangöfisch im Bunehmen ift.

Auf den edenfalls einst franzölischen, jest englischen Se op focton (284 gkm, 16 021 Eine., meiß Kreol-Weger mit befreiten Slaven aus Ditafrika) wirft die Ausberit-Gel. (bei 1843) in Berbindung mit der Engl-Kircht. Misson (bei 1875) auf Wahe und Prastin; gegenwärtig werden co. 600 Witgl. und 175 Kommun. gegölten

In das gebrochene Französisch (bem Neger-Englisch Westindiens vergleichbar), welches sich auf Manretius selbst unter Indiern verbreitet, hat S. Anderson 1885 das Eval. Matthäus und 1888 das Eval.

Martus überfest und bruden laffen.

hin

OLI:

not the state of the cite

to to to the first of the first

Frilher hing Mauritius vom Grabische vom Aris ab; 1819 wurde fein Name dem ungeheuren ap of tot. I that ait a gegeben, welches zuseleich Sübafrika und Auftracken in sich berrift. Im I. 1847, nachdem seine Grenzen auf die Indel Mauritius beforfankt worden waren, wurde sin einen Wisinm erhoben mit (1890) 45 Prieferen, 176 Schweiten und 108 000 Kach). — Die Seufchellen bilden 1.1880 ein ap oft of. Vifariat, wo Kapuziure wirfen (16 Prieferen, 12 Striber) unter 15000 Kach).

§ 66. Bon Mauritius aus ift **Madagaskar** in den Bereich ber evangelischen Mission gebracht worden. Diese drittgrößte Inselber Erde (591562 glum, das deutlich Keich migt 540504 glum) ist nur sehr schwach bewohnt (ca. 4½ Mill. Einw.) von einer den Masahen verwandten Kasse. Wichtig für die Geschichte sind des howa und Sakalawa geworden. Seit Anssaudiese Jahrhunderts haben die Engländer einen vorwiegenden Einsluß auf die Howa ausgeübt; aber nach einem Krieg der Franzosen gegen die Howa (1883/84) kam es zu einem Wertrag (26. Febr. 1886), durch welchen nicht nur die Bucht von Diego-Suarez an Frankreich abgetreten, sondern auch bestimmt wurde, daß der Berkely Madagaskars mit fremden Mächten durch Frankreich vermittelt werden soll, welchen Rechtsbestand auch England (1890) anerkannte.

Die fast hafenlose Iniel besteht aus einer im R. und O. über 1000 m hohen grantisischen Ersbeumg, weldse im Anfaratra-Gebirge zu 2800 m ansselgt schöften Zug. m., ungeden von ziemlich ebenem Higgelland, besonbers im W. und S., jo jedoch, daß ein Waldpürtel das Hosselland, besonbers im W. und S., jo jedoch, daß ein Waldpürtel das Hosselland, musstlich genem das D. absällt, während es von W. aufaglicher ist. Flackland und Kilfe spunstächt, die Higtelstein ehr ungelund. Die süch hie hie hie haben die Kalfie der Insel ist eine trockene Texpe, bingegen ist der die. Abhang sendst, mid ein terdese, eigenstimelisse untschafte flaß phas, 3. B. die Valfappalme und der Vanun

ber Reisenden, ein Trinkwaffer gewährender Bananenstrauch, auch gum Süttenbau höchft nütlich, fobann befondere Tierarten, Lemuren ober Salbaffen, Wilbfagen, Die größten befannten Schmetterlinge und eine ausgefforbene ungeheure Straugenart. Die Bewohner, abgesehen bon ben halbunthischen als Ureinwohner geltenden Wazimba, sprechen in verschiebenen, aber untereinander verftandenen Mundarten eine der malano-polh= nefischen Kamilie angehörende Sprache; ber malanische Indus berricht unter ihnen bor, obgleich im D. mit schwarzem Blut vermischt und noch ftarfer im R., wo fraujes Wollhaar die Regel ift. Der hellfte Stamm find bie Sowa (auf 1 Mill. gefchätt, manche unterworfene Stamme aber mitgegählt), energijder und fähiger als alle anbern, seit bem 18. Jahrh. in ihrem Sochlande Imerina um bie Oberherrichaft über bie gange Insel ringend; fie find in Abelige (Anbriana), Freie (Howa) und Staven (Anbewo) geteilt. Ihnen schließen sich filblich bie friedlichen, ackerbanenben Betfileo (ca. 300 000) an; bann bie freiheitliebenden Bara. Auf ber Ditfifte wohnen die gelehrigen Betfimifarata (ca. 300 000) und nordl. Die ihnen verwandten Sihanata; im S. Die Aimoro, mit arabijchen Elementen vermischt, die Mijaka und Anoffi, und fühmeftl. von den Bara die Androi und Mahalafi. Den Weften haben die bunteln, wilben Gafalama (ca. 1 Mill.) inne, in gablreiche Stämme geteilt, unter welchen bie Fiherenana auch arabisches Blut in den Abern haben. Im Norden endlich leben die negerhaften Unfara. Im allgemeinen find die Madagaffen ein nicht unbegabtes Bolt, bas 3. B. gut rechnet (im Gegenfat au ben Afrikanern), trefflich rebet, leichtlebige Sinnegart befitt, nette Umwurftleiber (Lamba) und Matten webt, ftarte Solzhäufer mit fentrechten Ballen baut, mit Booten umgeht und feine Metalle emfig berarbeitet. Götter giebt es viele, auch ein Schöpfer bes Alls (Andriamanitra) wird genannt, doch gablt man unr fehr unansehnliche Bogen, bie besto gewaltiger gefürchtet werben. Biel eingreifender aber wirkt auf alles Thun und Laffen der Glaube an bas unwiderstehliche Schickfal (Wintana). Der Sauptfultus bingegen gilt ben Abnen, und für Begrabniffe wird am meiften geopfert. Dabei fpielen die Zauberei, das Los und graufame Gottesurteile (burch Trinken bes Tangena-Gifts) eine große Rolle. Linge und Unkenschheit figen tief im Bolksleben. Die Königin wird fast als ein höheres Wefen verehrt. Sunde ift, ihr ober ber vaterlichen Sitte guwiber gu banbeln.

mittel forbernden Ronias die Sprache in Schrift. Radama ftarb, 37 3. alt, infolge feiner Musichweifungen. Gine feiner Franen, Ranawalona (1828-61) rig bie Rrone an fich; fie haßte alles Ausländische. Um 1. Märg 1835 wurde unter Kanonenfalben eine Bolfsberfammlung (Ra= barn) eröffnet, barin jeber Bottesbienft, jede Rennung bes Ramens Jeju berboten wurde; bie Chriften (bamals ca. 200) mußten fich felbft an= geben und ihre Bucher ausliefern, worauf fie begradiert ober mit Gelb= bugen belegt murben. Im Juli 1836 mußten bie 2 letten Miffionare Die Infel verlaffen. Beriobifch wütete alsbann die Berfolgung gegen bie fich mehrenden Lefer und Beter, tropbem ber milbe Sohn ber Fürftin fich für die Chriften verwandte. Das Schredensregiment erreichte mit bem Tobe Ranawalonas (16. August 1861) fein Ende. Ihr Sohn Ra= d am a II. (1861-63) verkündigte alsbald Religionsfreiheit; Englander und Frangofen famen in die howa-hauptstadt Tananariwo gurud; in ihnen bertorperten fich zwei entgegengesette Intereffen; haltlog ftand ber fcmache Ronig zwifchen beiben, ließ fich im Raufch bon einem Fran-Bofen Bertrage abichwindeln, burch welche er ein Drittel ber Infel abtrat, während er andererfeits mit den englischen Miffionaren die Bibel las. Um 12. Mai 1863 wurde er in einem Aufftand ber Großen erbroffelt und feine Fran Rabodo unter bem Ramen Rafoherina (1863-68) auf den Thron erhoben. Sie versprach ben Chriften volle Freiheit, ftarb aber ichon am 1. April 1868, ohne ihr Wiffen bom Frangofen Laborde heimlich getauft. Ihre Bafe beftieg als Ranawalong II. (1868-83) ben Thron. Un Franfreich mußte diefelbe 1 Mill. Franken wegen bes unausgeführten Landabtretungs-Bertrages bezahlen, wurde aber bafür als Berricherin von Madagastar anerkannt. Als ihre Borgangerin, in ungahlige Lamba gehüllt, in einem aus 23 000 Doll. gefchmiebeten Gilberfarge beftattet murbe, ichien es, als würde auch bas Seibentum auf dem Sochland Imerina mit ihr begraben. Die Boben murben aus bem Balafte entfernt, die Sonntagsarbeit ab= geschafft, und am 21. Febr. 1869 taufte ber Brediger Andriambelo bie Ronigin famt ihrem Dinifter und Batten. Nationalgogen und Saus= goben wurden verbrannt; alles wollte nun fittengemäß "mit der Ronigin beten". Der Despotismus ber Regierung wurde gemäßigt, harte Gefete gemilbert, bie afrifanischen Stlaven (eina 150 000) wurden 1877 für frei erklärt, mährend die Haussklaverei noch unbeanstandet fortdauert. Selbst ber Schulzwang mit allgemeiner Militärpflicht wurde unter den homa 1881 eingeführt. Da brach im Mai 1883 ein bon frangöfischen Rolonial-Sittopfen angezettelter Krieg aus. In Diefer Rotzeit ftarb Die fromme Ronigin (13. Juli 1883), worauf ihre in ber Quaterichule gebilbete Nichte Ranawalona III. am 22. Nov. 1883 gefrönt wurde. Den fich in die Lange giehenden Rrieg endigte ber oben genannte Ber= trag bom 21. Febr. 1886. Seitbem fteht in Tananarimo ein frangof. Refibent mit militarifcher Bebechung, welcher ben frangofifchen Ginflug, meift burch Jesuiten ausgeübt, begunftigt; bennoch hat barunter bie evangelifche Miffion weniger gelitten, als unter ber allgemeinen, bon

the best of the manufacture of the second of

farming minimum of the state of

100

Engländern geschirten Ungufriebenheit in Juerina, dem wirtschaftlichen Übesständ durch die an Frankreich als Kriegssteuer zu bezahlenden 10 Mill. Franken und der Unfähigkeit der schwachen Howardseigerung, der allgemeinen Unsschedung der Mobardseigerung, der allgemeinen Unsschedung der Anfel, zu steueren der Konfel zu st

§ 67. Der Londoner Missionsgesellschaft ward es geschenkt, am ersten, 1818, mit dem Svangeslum auf Madagaskar zu landen; und als der Befehl Ranawalonas sie 1836 aus der Inste verdamte, blieb das durch die Londoner Missionare überseitet und gedruckte Wort Gottes unter den madagassischen Schriften, welche sich im Feuer der Verfolgung vermehrten. Nachdem sich Madagaskar 1861 dem Christentum geössnet, zogen bald nach den Londonern im J. 1864 die Anglikaner, dann 1867 die lutherischen Norweger und die Quäker ein, letztere in Verdindung mit den Londonern. Dennoch sind es der Arbeiter viel zu wenig, sowohl um der zahlreichen, zerstreut lebenden und des halb schwer erreichbaren heidnischen Verkonter über den Verkotter viel zu wenig, sowohl um der zahlreichen, zerstreut lebenden und des halb schwer erreichbaren heidnischen Bevölkerung die Enade Gottes anzulöteten, als selbst ihm eist dristiamischen zu gründen. Es giebt gegenwärtig auf Madagaskar über 426000 evangel. Christen

mit beinahe 114 000 Rommunifanten.

Seit ihrer Brundung (1796) hatte bie Londoner Dt.=Gef. ihren Blick auf Mabagastar gerichtet; auch follte Dr. van ber Remp babin reifen (G. 112); jedoch erft nachbem bie brit. Regierung wegen Abichaffung bes Stlavenhandels mit Rabama in Berhandlung getreten war, wurde 1818 ein erfter Berfuch ausgeführt, aber burch Rrantheit und Tob vereitelt; endlich, am 3. Oktbr. 1820, erreichte Miss. David Jones (1831 in Guropa, in Mauritius † 1841) von Mauritius aus über Tamatame bie Sauptftadt Tananarimo; 1821 befam er Gehilfen; an Die Bibelüberfetung machte er fich fo balb wie möglich. Die Runft bes Lefens verbreitete fich fchnell unter ber Gunft bes Ronigs, aber ber Bredigt war berfelbe nicht geneigt, und erft turg bor feinem Enbe (27. Juli 1828) gab er bie Erlaubnis gur Taufe. Die Erftlinge murben, 20 an ber Bahl, ben 29. Mai 1831 getauft. Da fam 1835 ber ichon bei dem blutigen Regierungsantritt Nanawalonas gefürchtete Umschwung. Glücklicherweise hatten bie Miffionare fcon 1830 bas R. T. fertig gebruckt; eiligft murbe nun die Bibel vollendet, ehe alle Miffionare Juli 1836 bie Infel verlaffen mußten. Gechs orbin. Miffionare, zwei Drucker und feche Sandwerter waren gwifchen 1818-28 nach Mabagagfar geschicht worden, bei 200 Mitgl. waren in die Rirchengemeinschaft aufgenommen worden und bilbeten zwei Bem. in ber hauptstadt; beinahe 100 Schulen mit ca. 4000 Schülern waren in Bang. Run wüteten Die 211t-Maba= det ver:

en, fich uch

Bet: tiel

desittes filos jieli jiter

dula

gaffen, an ihrer Spige bie Konigin, gegen bie Chriften; viele wurden bis 1842 gespiest ober verbrannt, hunderte als Stlaven vertauft ober burch ben Tangena-Trunk umgebracht; viele floben in die Balber ober nach Mauritius, wohin fich auch die Miffionare gurudgezogen hatten und fich ihrer annahmen. Wunderbar nahm unter bem Kreuz die Zahl ber Lefer und Beter, wie man bie Chriften nannte, gu. In ben Sahren 1849 (18 Märthrer) und 1857 (21 gesteinigt) loberte die Berfolgungs= glut gang besonbers bell auf, bas lettemal wegen eines entbecten Planes gur Entthronung ber Königin. Mit ihrem Tobe 1861 erreichte bas Schredensregiment fein Ende, benn Rabama II., ihr Sohn, welcher fich öfters für die Chriften verwendet hatte, verkundigte alsbald Religionsfreiheit. Das ift ber 1. Zeitabichnitt ber Rirchengeschichte auf Madagastar. -Anfangs 1862 tam ber greife B. Glis († 1872), welcher ichon 1853/54 Taniatawe und 1856 Tananariwo besucht hatte, von London nach Madagastar und erneuerte bie Miffion unter ben Sunderte gablenden Getauften. Nun machte aber das Christentum auf Madagastar solche Riesenfort= ichritte, bag bie Miffionsfrafte ber Unterrichtsarbeit nicht gewachsen maren. Enbe 1867 gahlten die Londoner 90 Gemeinden mit 101 Geiftlichen, 5255 Mital, und ca. 20 000 Chriften. Roch höher gingen die Bogen ber driftl. Bewegung, nachbem bie Königin fich hatte taufen laffen (1869); daß aber nicht alles lauter war — was unter folden Berhältniffen unabwendbar ift - zeigten die fpater abnehmenben Bahlen der Rirchenmitglieder, welche jedoch bald wieder zu fteigen begannen. Gegenwärtig (1893) arbeiten 1) die Londoner in der Broving Imerina, in ber Sauptstadt Tananariwo, wo ein theol. Inftitut (30 Bogl.) unter 3. Sibree (als Baumeifter in Madagastar f. 1863, ordiniert 1870), ein Lehrerseminar (63 Bogl.) mit einer Schule (272 Schüler) verbunden, eine Madchen= fcule (237 eingeschrieben, 185 anwesend), die fogenannte Balaftschule für höhere Stände, eine fehr thatige Druderei. Tananariwo mit ber Um= gegend ift in 12 Diftritte, jeder unter ber Aufficht eines Miffionars, eingeteilt in folgender Ordnung von R. nach B., G. u. D. im Umfreise: Ambatonakanga (1831), wo 3. Sibree 1864 bie fchone erfte Marthrerfirche baute, 50 Fil., 57 eingeb. Beiftl., 6621 Mitgl., 15 270 Chriften; Amparibe (1861) mit Ifotry (1867), 71 Fil., 112 eingeb. Geiftl., 7482 Mitgl., 26 616 Chr.; Umpamarinana (1864), 63 Fil., 400 eingeb. Beiftl., 6606 Mitgl., 24617 Chr.; bahinter Wonizongo (1838), 112 Fil., 108 eingeb. Geiftl., 2013 Mitgl., 24 339 Chr.; Ambohibeloma (1863), 77 Fil., 34 eingeb. Beiftl., 1373 Mitgl., 16250 Chr.: Ambohipotin (1863), 69 Fil., 89 eingeb. Geiftl., 8378 Mitgl., 27 669 Chr.; Tfiafahn (1869), 54 Fil., 52 eingeb. Beiftl., 1628 Mitgl., 11 972 Chr.; Andafibewama (1863), 111 Fil. 107 eingeb. Geiftl., 7446 Mitgl., 31 880 Chr.; Undohalo (1864) famt bem babinter liegenden Sjoawina (1868), 74 Wil. 60 eingeb. Geiftl., 5341 Mitgl., 23 035 Chr.; in Joanvina hat ber Orfan bom Januar 1892 ein großes, beinahe fertig gebautes Musfätigen-Mipl Berftort; Farawohitra (1868), 46 Fil., 38 eingeb. Geiftl., 3190 Mitgl., 14893 Chr.; Analefaly (1861), 67 Fil., 56 eingeb. Beiftl., 5172 Mitgl.,

31 331 Chr.: Ambobimanaa (1862), 25 Fil., 32 eingeb, Geiftl., 2377 Mitgl., 9641 Chr. Buf. unter 19 Miff., beren 16 orbin., 1145 eingeb. Geifel., 4459 eingeb. Prebiger, 57627 Mitgl., welche 835 Gemeinben bilben, mit 258513 fog. Unhangern, 44479 Schüler. - In Betfileo ift Figngrantfog (1863) Die Sauptstation mit ben 3 Diftriften Iganbra (1863), Jarinbrano (1864) und Jalalangina (1870), 156 Fil., 92 eingeb. Geiftl., 2432 Mitgl., 7752 Chr.; fubl. bavon Ambohimanbrofo (1869), 67 Fil., 27 eingeb. Geiftl., 944 Mitgl., ca. 4000 Chr.; norbl. von Fianarantsoa Ambohinamboarina (1869), 1 eingeb. Geiftl., 53 Mitgl., 160 Chr., u. Ambofitra (1873), 52 Fil., 26 eingeb. Geiffl., 1411 Mitgl., 3267 Chr. Buf. auf 4 Stat. 7 ordin. Miff. und ein Miffionsarzt, 146 eingeb. Geiftl., 851 eingeb. Brediger, 4840 Mitgl. in 270 Gemeinden mit 15 179 Anhangern, 16 669 Schuler. - Ferner unter ben Giha= nata, Ambatondragata (1875), 190 Mital., 10878 (?) Anhänger; au ber Weftfüfte, Tamatame (1861), 3 eingeb. Beiftl., 832 Mitgl., 7324 Anhanger, mit (ungenannten) Boften an ber N.D.= u. N.B.=Rufte (feit 1890), 20 eingeb. Geiftl., 532 Mitgl., 6887 Anh.; enblich an ber fubl. Westklifte bei Umbasy Farafangana (1877), 77 Fil., 170 (8) Mitgl., 17118 Anh. Summa ber Londoner 32 Miss., beren 27 orbiniert, 1314 eingeb. Beiffl., 5540 eingeb. Brediger, bei 1200 Gemeinden mit 63 359 Mital. und 308 575 Anhängern, 74 024 Schüler. (3m 3. 1870 hatte man 20951 Mitgl. gegahlt; 1875: 58955; 1885: 60581, ein ziemlich langfames Bachstum.) - 2) Der fühm. Tananariwo-Diftrift Ambohitanteln ift bon ben Londonern ben Quatern übergeben worden, Die 1868 eingetreten find und hier aus brüberlicher Unbequemung bie Saframente beibehalten. Ihre Breffe (feit 1874) hat im 3. 1892/3 22 Nummern gebruckt pon guf. 930 Seiten, insgefamt 63 630 Eremplare; fie haben mehrere Spitaler und feit 1881 eine argtl. Schule, in welcher bie Normeger mitgrbeiten (45 Stubenten); Sauptstationen find Arimonimamo und Mandribano; guf. 9 europ. Miff., wobon 2 Argte, bagu 5 Miffionarinnen. 139 Gemeinden mit 3161 Mital, und 14410 Anh. 404 eingeb. Brediger, 11 214 Schuler. - 3) Die Unglifaner tamen burch ben Bifchof Rhan von Mauritius, welcher 1862 mit ber offiziellen brit. Gefandtichaft ber Kronung Rabamas beigewohnt hatte, nach Maba= gastar. Doch erft 1864 befette ein anglifanischer Briefter Tamatame. Trot einem ben Londonern gegebenen mundlichen Beriprechen, liegen fie fich 1872 auch in ber Sauptstadt nieder, wo feit 1874 ber Bifchof R. Reftell=Corniff refibiert. - Die Errichtung biefes Bistums peranlakte bie Engl. firchliche Miffion 8 - Gefellichaft, ihr 1864 in Bohimare und 1866 in Andoworanto begonnenes Wert (1873: 2 Stat., 3 orbin. Miff., 56 Romm. unter 300 Chriften) aufzugeben, um nicht burch ben Bifchof, bem bie Miffionare Gehorfam ichnibig gewefen maren, in Rouflitt mit ber Londoner Miffion ju geraten. Gegenwärtig (1893) gahlt bie Ausbreitungsgesellschaft in Madagastar 12 Stationen mit 17 Miffionsprieftern, beren 10 eingeb., bagu 6 eingeb. Briefter; bie Chriften, Die ber anglifanischen Rirche anbangen, mogen auf über 10 000 geschätt

werben mit ca. 2000 Komm. Haupftat. find: Tananariwo (1872) mit ben Diftritten Ambatoharanana (1879) n. Ramainanbro (1882) in ber Umaegend, an ber Weftfüfte von N. nach S., Fenogriwo (1889), Tama= tame (1864), wo ein Tamil-Prediger feit 1892 die Indier evangelifiert; Andoworanto (1874), Mahanoro (1884), beffen Entwicklung viel gepriefen wird, und Wanandjara, wo ein Cohn bes Bifchofs als Miffionar fteht. - 4) Nachbem es ben Rorwegern im Bululande um 1864 gu eng wurde, zielten bamals gang natürlich ihre Buniche nach ber aroßen, eben fich öffnenden oftafritanischen Infel; eine Untersuchungs= reife wurde unternommen und 1867 führte Bifchof Schrender (S. 131) feine Miffionare nach Betafo im Nord-Betfileolande. Schon 1870 murbe es nötig erachtet, in der Sauptftadt einen Boften gu haben, wo bie Betfileo-Chriften oft monatelang Frondienft (fanampoana) leiften muffen. Die Weftfüfte murbe 1874 befett und ftellt feitbem die Miffionare auf eine harte Gebuldsprobe; feit 1888 ift bagu die Arbeit von Betfileo gen S. auf bie Bara ausgebehnt und auch auf ber Oftfufte eine Diffion begonnen worden. Neuerdings (1892) hat die Stavanger M.=G. den fühmeftl. Teil Mabagastars ben tünftighin felbftandig bort arbeitenben amerikanifden Norwegern überlaffen. In Nordbetfileo find bie norwegischen Stationen (1893): Betafo (1867), Centralpuntt, 42 Gemeinden, 2 eingeb. Geiftl., 9433 Chr.; weftl. bavon Soawina (1870), 27 Gem., 1 eingeb. Geiftl., 1691 Chr.; Ambohimafina (1870) mit Induftriefchule (ca. 20 Bogl.), 46 Bem., 3 eingeb. Beiftl., 3749 Chr.; öftl. von Betafo Mafinanbraina (1869), Schullehrerfeminar (feit 1878) unter Miff. R. Lind, 20 Gem., 2 eingeb. Beiftl., 1659 Chr.; Sirabe (1869) mit einem Ausiätigen-Beim (240 Krante), 31 Bem., 2 eingeb. Beiftl., 2646 Chr.; Loharano (1870), 13 Gem., 1 eingeb. Geiftl., 985 Chr.; Manandrona (1870), 16 Gem., 3 eingeb. Beiftl., 1146 Chr., u. Fanbriana (1871), 30 Gein., 1 eingeb. Geiffl., 2380 Chr. In biesem Gebiet, wo die Norweger allein arbeiten, hat sich ihre Miss. besonders ichon im letten Jahrzehnt entwickelt. - Rach Gubbetfileo bor= bringend, besetzten fie Ambatofinanbrahana (1875), 24 Bem., 718 Chr., und Fihafinana (1875), 14 Bem., 1 eingeb. Beiftl., 1344 Chr., beibe oft von Räuberbanden geftort; fobann Coatanana (1877), 53 Gem., 1791 Chr. und die Betfileo-Hauptftadt Fianarantioa (1878), 113 Gem., 3 eingeb. Geiftl., 4491 Chr. Buf. 13 Miff. auf 13 Stat. mit 419 Gem., 19 eingeb. Beiftl., 32 033 Chr., wobon 24 142 Abendmahlsberechtigte, 31 838 Schüler. - 3m Baralande liegt Die Station Ihoin (1888), 2 Miff., 35 Chr., wovon 31 Abendmahlsberechtigte, 152 Schüler. - In ber hauptstadt Tananariwo, wo ber Superintenbent Dr. med. Chr. Borchgrevint mit 2 Miff. wohnt, ift eine Gemeinde v. 364 Chr., ein theol. Seminar (f. 1877) mit ca. 30 Bogl., welche die ins Madagaififche übertragene Anguftana ebenfo fleißig treiben, als die Boglinge Reftell= Cornifh's bie 39 Artifel, Anaben= u. Dabchenanftalten, ca. 120 Schill., eine argtliche Miffion feit 1869, and eine Breffe feit 1877. - Un ber Beftfufte unter ben roben Satalawa bemmen Fieber, ungeordnete

त्रां स्वतिकार के त्यां प्रतिकार के त्यां प्रतिकार के त्यां प्रतिकार के त्यां के त्यां के त्यां के त्यां के त् त्यां के त

politische Auftande, Kriegszüge ber Howa gegen die Sakalama (1888/9) eine regelmäßige Chätigkeit. Stationen: in Tullear (1874), wo ber Superint. L. Röftvig wohnt, 42 Chr., wovon 23 Sakalawa (17 Erwachsene), 15 Mojambifer-Stlaven und 4 howa, 160 Schill.; Moronbawa (1874), wo 1878 am Ofterfonntag ber erfte Safalawa getauft wurde, 1 Miff., 187 Chriften, wovon 32 Safalawa (15 Erwachfene), 143 Mojantbifer, 12 Howa, 46 Schiller, St. Augustin und Mangajog unter ben Anoffi (1890) find mit ca. 10 Chriften 1892 ben Amerikanern übergeben worben. - Un ber 1888 befetten Oft fit fte find bie Stat. Bangainbrano, 1 Miff., 1 eingeb. Geiftl., 28 Gem., 877 Chr., wobon 715 Abendmahlsberecht., 1900 Schüler, und Manambonbro, 1 eingeb. Beiftl., 9 Gem., 44 Chr., wobon 41 Abendmahlsberecht., 221 Schüler. Fort Dauphin mit 61 Chr. und 561 Schülern ift ben Amerikanern abgetreten worden, beren einer, C. S. Tou, feit 1890 mit ben Norwegern auf Mangajoa (f. oben) arbeitete. Insgefamt 23 Miss, 56 eingeb. Geifts, 485 Gem., 32 672 Chr., wovon 24 578 Abenbmahlsberecht, und 34 435 Schüler in 487 Schulen. 3m 3. 1871 maren es 81 Chriften; 1881: 2831; 1891: 30 092, eine wunderbare Bermehrung. - 5) Endlich muß noch bie Soffirche erwähnt werben, welche 1868 im foniglichen Balaft furz nach bem Regierungsantritt Ranawalonas II. gegrundet wurde. Sie ift jeber europ. Leitung ledig, jedoch wohnen ihre Baftoren ben halb= jährlichen Konferenzen ber Kongregationaliftischen Union (Isan-enimbolana) bei. Sie hatte (1886) 194 Geifft., 12 Evangelisten, 20860 Mitgl. und 60533 Anh., 14095 Schüler in 188 Schulen. — Angen= icheinlich ift Madagastar bas lohnenbfte Felb ber evangel. Miffion in Ufrita; bag unter bem Beigen Die Spreu nicht fehlt, ift felbftverftanb= lich, auch wird fie wohl am reichlichften in ben beinahe als Regierungs= inftitute betrachteten, bon ben Statthaltern fehr abhangigen Londoner Gemeinden gu finden fein. Dehr driftl. Unterricht, tiefer gegrundete, naber beauffichtigte eingeb. Pfarrer, nüchterne Rirchengucht, gablreichere europ. Arbeiter, viel Bnade von oben find hier vonnoten.

Aoch der der Berbannung der Missonere (1836), wurde die madaagssische Bibel fertig gebrucht und gebunden (f. oben). Aum brittenund wurde sie genan nach dem Erundsert (Just 1873 bis 4. Degbr. 1888) revidiert, wobei besonders der Zondomer W. Coussis der Korweger E. Dable thätig waren. Die 32. Unsgade bes 9. Z. nut die 8. bes

21. I. ift fürglich erichienen.

Bis 1829 gehörte Mabagastar zum apotol. Vitariat von Mauritius; dann wurde es an die damatige Präfeftur (gett Suffragans-Vislum von Borbeauf) der Justel Vourton (Meunion) angeichloffen. In 3, 1848 wurde Madagastar ein apostol. Vitaria in 1850 den Jesuiten ansverraut; der erste Interins-Präfeft, M. Jonen, fam 1872 nach Tamanarino und leitete bis 1871 den Kanupf gegen das Gwangelium. Sein Nachfolger V. Cast empfing 1885 die dischollen. Er zählt in seinen Vitariat 48 Missionspriester, 19 Koabjutoren, 2 Scholastiter, deren einer ein Madagasse; 19 Schulbrider, 25 Schwestern, 14 Haupflationen mit

381 Außenposten, 1 Seminar, 16762 Schüler in 641 Schulen, eine Presse, 98 425 Katholiten, wovon 29 267 Getaufte, und 69 158 Taufkandidaten.

## IV. Mordafrifa.

§ 68. Die Bodengestalt sowoss als die Bevölkerung berechtigen dazu, das Nilthal, die Mittelmeertüste und dem nöderechtigen bezu, das Nilthal, die Mittelmeertüste und dem nödeschieden Seil der Westlisse in Senegal samt der dazwischen Itegenden Sahara als Nordafrika (ca. 14 Millionen gkm, ca. 50 Mill. Einw.) von dem ibrigen schwarzen Erbieti zu unterscheiden. Das Negerblut ist im Süden, desonders gen Osten, sühlbar, aber die Mehrzahl der Bewohner sind doch zu unternweiche entweder mit den Negern gar nichts gemein haben, oder, mit Regerstämmen vermisch, dennoch eine den hamitischen näher als den Negersprachen stehende Mundaat reden. Beinach könnte man sagen, daß se reiner die Hamitat sind, je tieser sind sie unter dem Einsluß des Jäsams. Unter dem Kopten u. Üthiopiern bestehen alte, erstarrte driftlisse Kirchen.

When the contract of the contr

Maria Scin

( Bi

Das Nilthal wird in diefer Bestimmung Nordafrifas nur bis ungefähr jum 5. nordl. Breitegrad (Lado-Gondoforo) mitgerechnet. Sier hangt Rordafrita mit bem eigentl. ichwarzen Ufrita burch ftufenweise Ubergange vermittelt gusammen; im gangen mittleren und meft= lichen Teil trennt die Sahara bas Regerland von ber Berberwelt. Go ift's ebenfalls mit ber Tier- und Pflanzenwelt: Die gange Mittelmeerfufte zeigt, auch klimatisch, Berwandtschaft mit bem fühl. Guropa. Der Berber felbft ift bom Europäer nicht augenscheinlich berichieden; aber die Sprache reiht ihn in das Sprachgebiet, welches den größten Teil Nordafrifas umfaßt, obgleich jest beinahe bie Salfte ber ca. 10 Mill. Berber mehr ober minber islamifiert find und arabifch fprechen. Dies lettere ift auch ber Fall mit ben Ropten Agpptens und, vielfach felbft mit den Afar und Kuften-Somal. Auf dem Hochland Athiopien ift sobann gar eine femitische Sprachinfel, aber über ein Jahrtausend alter als ber Ginfluß des Islams und feiner Sprache in ben ermannten Gebieten. -Bolitifch find hier die Comal- und Galla-Länder (ca. 1 400 000 gkm. ca. 10 Mill. E.), in die brit. und italien. Intereffenfphare geteilt, von bem früheren agptifchen Suban (ca. 2 Mill. gkm, 10 800 000 G.) 3n trennen. Athiopien (508 000 gkm, 4 500 000 G.) fteht in italien. Abhängigfeit, mährend aut Koten Weer eine förutliche Kolonie Staliens, Erylihrea (132 900 qkm, 300 000 Einwohner) liegt. In Ügypten (935 300 qkm, 6818 600 E) (cheint England hich felfehen zu wolfen. Das dinnvedielte Tripolis (1300 000 qkm, 1 Mil. E) fit ein Klidet ein Einfelgen keiche und bliebt den Übergang zu den Atlaseländern Tunis (116 300 qkm, 1½ Mil. E) unter franzöß. Schuk, Algerien (670 000 qkm, ca. 4½ Mil. E), franzöfiche Kolonie, und Arrofto (812 300 qkm, ca. 8 Mil. E), noch unabhängis.

### 1. Athiopien.

§ 69. Noch immer ragt inmitten von islamischen (und heidnischen) Bölkern das Hochland Abessinien oder Athiopien (508 000 gkm, 41/2 Mill. E.), wie es neuerdings mehrfach wieder genannt wird, als eine Burg verkummerten Chriftentums. Seine braunen Ginwohner, Afrikaner mit fübarabifden femitischen Elementen vermischt, wurden im 4. Jahrh. jum Chriftentum bekehrt und schloffen sich im 5. Jahrh. der monophysitischen Rirche an. Im 16. und 17. Jahrh. versuchten portugiefische Jefuiten mehrmals eine Annäherung zwischen ber athiopischen Rirche und Rom anzubahnen, wurden aber immer wieder abgewiesen. Bon bem, mas bald barauf, Mitte bes 17. Jahrh., ber luther. Beter Behling bort ausgerichtet, weiß man zu wenig. In der neueren Beit fandte die Englisch - Rirchliche Diffionsgefellicaft um 1826 Boten nach Abeffinien, um Lebens= geift in das tote driftliche Formenweien der athiobischen Kirche ju bringen; fpater liegen fich 1856 Chrifdon g-Brüder bier nieder. Seit 1885 find aber alle europäischen Missionare aus bem Lande verwiesen. Rur die Schwedischen Miffionare, seit 1866 in Maffaua, warten treu an der öftlichen Grenze, bis fich ber Weg aufs Sochland wieder öffne.

"Das 2 a 11 b' von D 111 W. manerartig sich erhebend, bessehst aus malblosen Hochebenen bis 3000 m hoch, iber welche im S. zassel ereiche Eihelt ragen (ber höchsste bis 4660 m), während sonit taselbergartige Sandstein-Velsmassen in neugenwo ist das jumpfige Teiland, dar, voll tropischer Uppsigeti, aber ungesund ist das jumpfige Teiland, welches im S.D. und W. das Alpenland in einer Vereite von 6-7 Lagereisen unnglebt; im D. hingegen, am Naten Weer hin, bildet die Ebene ein wassersein das Produst einer unentwirrdaren Velntbermissen. Abs die von der Velssel von 16-7 au welche in wassersein der verein der Velssel von 16-7 aus vereiche Velssel von 16-7 aus vereich vereich von 16-7 aus vereich vereich von 16-7 aus vereich vereich vereich von 16-7 aus vereich vereich vereich von 16-7 aus vereich vereich von 16-7 aus vereich vereich

dr

note, cenga

haben; die schlangenverehrenden Agan mit ihrer eigenen Sprache mögen wohl eine ber alteften Bevolferungsichichten barftellen. Die gerftreut lebenden, ichwarzen, betriebiamen Falaicha (Bertriebene) folgen ind. Gebräuchen. Gigentumlich find auch die Damanten. Umgeben ift Athiopien bon 3 großen Berbervolfern: im D. bie Afar ober Da= nafil (ca. 800 000), im S.D. die Somal (über 2 Mill.) und im S. bie Balla oder Oromo (ca. 8 Mill.), welche erobernd im 16. Jahrh. ber Bölferschichtung ihr heutiges Gepräge gegeben haben. - Im 4. Jahrh. tam bas Chriftentum burch Frumentins auf bas athiopifche Soch= land; zugleich entstand eine firchliche Abhangigfeit von Alexandrien (Die noch besteht, ba ber Abung ober Oberhirte ber athiop. Kirche immer noch von bem toptischen Batriarch in Rairo ordiniert und gesendet wird), und fpater, in ber zweiten Salfte bes 5. Jahrh., folgte bie athiopifche Rirche ber alexandrinisch-koptischen in ben monophysitischen Ansichten (S. 178). Das alte arumitische Reich war ichon in ftetigem Sinten, als im 7. Jahrh. der Islam den Berfehr gwifden ben Mittelmeerlandern und Athiopien abichnitt (bie Araber nannten die Athiopier Sabafch, woraus Abeffinien); fo verfteinerte bas athiopifche Chriftentum; in Trunt, Unzucht und Aberglaube lebt das Bolt bahin, füßt Kirchen= fteine, ruft viele und wunderliche Beilige an, fastet oft und füttert un= miffende Priefter und Monche. Die meiften Beiftlichen tonnen nur mit Not bas ihnen unverständliche Gees lefen, von welchem bie gegenwärtig gesprochenen Sprachen, bas Tigre und mit Agan-Beimischung auch bas Umharifche, abstammen; taum mehr Biffenichaft befigen bie Debtera (Schriftgelehrten). Im Anfang bes 16. Jahrh. bahnten bie Bortu= giefen ben Jefuiten ben Weg nach Athiopien, und bas rom. Chriften= tum war 1626 nabe baran, über bas monophyfitifche gu fiegen, als ber Negus Fafilibas die Nationalfirche wieder herftellte (1632) und die Römlinge fortjagte (1633). Rurg barauf gog ber fromme Lübecker B. Sehling, 1635, nach Umhara um bes Evangeliums willen; er hat, icheint es, bas Evang. Johannis ins Amharifche überfest. Weiteres über ihn ift noch unficherer. Die polit. Berfplitterung nahm im 18. Jahrh. überhand. Go entstanden Tigre mit ber hauptstadt Abowa, Umhara mit ber hauptftadt Bonbar, und Schoa mit ber hauptftadt Antobar. -Die neueren Diffions unternehmungen fnupfen mertwürdig an ben frangoj. Generaltonful in Rairo, Affelin be Cherville, an, welcher mit dem ehemaligen Begleiter des schottischen Reisenden J. Bruce (1730-94), bem Athiopen Abu=Rumi befannt wurde und bemfelben 1810 auftrug, die Bibel ins Amharische zu überseten; das Manuffript wurde 1820 von der Londoner Bibelgefellichaft angekauft; 1824 wurden die Evangelien, 1829 das ganze R. T. gebruck. Die Englische Nirchliche Mission sgesellschaft ließ sich baburch bewegen, eine Mission in Abessinien zu beginnen. Samuel Gobat (im Baseler Missionshaus gebilbet, 1846 erfter evangel. Bischof zu Jerusalem, † 1879) kam nach langerem Aufenthalt in Nappten und Jerusalem, 1830 nach Tigre, wo seine Begleiter blieben, während er felbst nach Amhara borrudte. Kriegswirren,

auch römische Umtriebe hemmten die Mission, an welcher auch R. 28. Ifenberg und 3. 2. Rrapf mitwirften, bis fie 1843 burch Bertreibung ber Miffionare gu Ende fam. Taufende von Bibeln und einige ftille Freunde bes Worts blieben im Lande. - Da geschah es, bag ein Stadthäupiling Raja fich 1850 jum herrn von Umhara erhob und 1855 auch noch Tigre und Schoa fich unterwarf und nun, unter bem Ramen Theodoros III., fich als Berricher ber Berricher Athiopiens ausrufen ließ. Mit bemfelben tnüpfte Gobat, nun Bifchof in Jernfalem, einen Briefwechfel an und empfahl ihm Sandwerfer-Miffionare aus ber Chrifcona = Unftalt. Diefe follten vorerft nur als rubige Junger Jefu ihr Licht bor ben Menschen leuchten laffen. 3m 3. 1856 ließen fich die 4 erften Brüder bei Theodoros nieber; 4 andere folgten. Der Regus machte ans ihnen feine Ingenieure. Dehr Freiheit genoffen Subenmiffionare, Die feit 1860 unter ben Falafcha nicht ohne Erfolg arbeiteten. Nach und nach wurde Theodoros verftimmt gegen die Guro= paer, legte die Miffionare gefangen, und 1866 auch einen brit. Gefandten. Mle ein brit. Seer aus Indien tam und fiegreich ins Land gog, ließ Theodoros die Gefangenen los und erschof fich in seiner Bergfeste Magdala (13. April 1868). Mit den brit. Soldaten mußten aber auch alle Miffionare abziehen, um weiteren Berwicklungen borzubengen. Wieberum blieben nur Bibeln und etliche erweckte Chriften und bekehrte Falaicha auf bem Sochland gurud. Unter ihnen erweckte ber Debtera Bolba Selaffie Ronfu große Soffnungen; er fam aber 1876 in einem Uberfall um. Auch von 5 auf Chrischona gebildeten Athiopiern find 3 geftorben. - Auf Theodoros folgte nach langen Rämpfen ber Negus Johannes († 1889), welcher 1880 alle Moslem, Die nicht auswandern wollten, gur Taufe gwang (ca. 50 000); ebenfo 25 000 Damanten und 1/2 Mill. Galla. Unterbeffen errang Denelit als Ronig bon Schoa feine Unabhangigfeit; hier liegen fich 2 Chrifchona-Bruber 1881 in Balli nieder und unterrichteten die Jugend. Neue politische Wirren trieben 1885 auch biefe letten europäischen Miffionare aus bem Sochlande Athiopiens. Seit 1889 ift nun Menelit Negus Nagaft, b. h. alleiniger Berricher im Lande, und Stalien, welches feit 1882 am Roten Meer burch ben Bufammenbruch ber ägyptischen Berrichaft im Suban (1885) beträchtlich erweiterte Besitzungen hatte, fchloß gleich mit Menelit einen Bertrag, ber Athiopien in eine gewiffe Abhangigfeit von Stalien verfette, mas ber Reans aber nicht gelten laffen will. Geit 1890 nennt Stalien feine Befigungen Ernthrea und hat auch durch Ubereintunft mit Großbritannien (1891) fich eine große Intereffenfphare gugefichert. - Cben in Die jest italienischen Bebieten fandte Die Schwedische Bater-Land & ftiftung 1866 bie Diffionare, welche auf ben Rat bes bamaligen brit. Ronfuls, 2B. Mungingers (eines fatholischen Schweigers), fich bei ben berber'ichen und heibnischen Runama an ber Nordgrenze Tigres anfiebelten : boch icon 1869 mußten fie fich por bem ringgumber ertonenben Rriegsgeschrei nach Maffaua gurudgieben. Bon 11 Brübern waren 4 bem Rlima erlegen. 2 ermorbet worden. Spater murbe mahrend bes

amifchen Aanpten und Athiopien ausgebrochenen Krieges Miff. Lager samt dem oben ermähnten Debtera Könfu auf einer Reise zu Johannes 1876 burch eine Räuberbande niedergemacht. Dann lud ber befannte Gordon-Bafcha († 1885) bie Schweden ins obere Nilthal ein; ba fie auf ihrem Poften ausharren wollten, verschaffte er ihnen in Montullo (1 St. weftl. bon Maffana) 1877 Boben jum Bau einer Rirche. 3m Jahr 1890 haben fie einen Schritt weiter gemacht und bas Gebiet Samafen im nördl. Tigre befett. Gegenwärtig (1893) find Stationen: Montullo (1879 bezogen) mit ben Augenstationen Maffana (1870) und Artifo (1886) 22 Chriften, 15 Romm., 30 Schüler; und Deleb (1875-79, 1889, ca. 100 km n.ö. v. Maffana), wo Baft. N. Shlander fich für eine fünftige Galla-Miffion ausruftet, mit ben Augenftationen Mahelab (1891) und Reren (1892) 31 Chriften, 13 Romm., 37 Schüler. In Samafen: Bellefa (1890), 38 Chr., 23 Romm., 52 Schuler; Asmara (1890), 16 Chr., 13 Komm., und Tfegaga (1891), 31 Chr., 19 Romm., 63 Schüler. Bufammen 5 Stationen mit 4 Mugenpoften, 9 ordin. Miffionare, wovon 4 eingeb., 19 nicht ordin. Miff., wovon 15 eingeb., 138 Chriften, 83 Abendmahlsberechtigte, 182 Schüler.

Die oben erwähnte Bibelübersebung ins Umharifche ift auf St. Chrischona unter Dr. Krapfs, J. M. Flads und J. Meyers Durch ficht in 2. Aufl. 1888 fertig gebruckt worben. In ber Tigre fprache find die 4 Evangelien erschienen; andere Teile des N. T. find neuer= dings auf ber Missionspresse von Monkullo gebruckt worden. Dr. 3. 2. Krapf hat verschiedene Teile der Bibel in die Balla fprache (Schoa-Mundart) 1839-42 übertragen und teilweise auf der Chrischona drucken laffen; in einer anbern fühl. Mundart ift in London das Johannes= Evangelium 1888 erichienen. Rleinere Stücke find auch in ber Sprache ber Bogos auf Stu-Balla und Agan überfest worden.

Im Jahr 1839 war P. be Jacobis mit zwei andern fogen. Lazaristen (eigents. Congrégation de la Mission, 1632 gegründet) nach Athiopien gegangen; erst 1846 wurden das apostolische Vikariat Abeffinien und bas apoftol. Bifariat ber Balla errichtet. letteres ben Rapuzinern übertragen. Bon ben Lagariften wird gegen= wartig nur Reren befett, mit einem Briefterfeminar. 3m athiopifchen Sochland ichagen fie bie Ratholiten auf 13650, insgesamt auf 35000. Die Rapuziner haben (1846-77 unter ber Leitung Migr. G. Maffajas, † 1889) besonders in Schoa gu wirfen versucht. Jest haben fie nur noch Stationen in Obot, Zeila und harrar mit 15 Brieftern und 6000 Ratholifen.

## 2. Manbten.

Das Nilthal ift nicht nur das alteste Rultur= land Ufrifas, fondern auch der Mittelmeerlander; aber unter ber Herrichaft bes Islams (feit 632) ift fein Berfall noch größer geworden. Das heutige Agppten (935 300 qkm, 6818 000 E.)

hille ein 1855 in Den Deine Beiter in Beiter in der in der

cita

pet 4

steht unter türfischer Oberherrschaft und vorübergehend (seit 1883) unter britischer Verwaltung. Während dies Land im Amfang des 7. Jahrhunderts noch als hristlich galt, zählt man jest kaum noch 200000 Kamenchristen, die jogen. Kopten. An deren Erweckung arbeiteten einst die Herrnhuter (1752—83), gegenwärtig seit 1854 amerikanische Preschpterianer. Auch den Wohammedanern wird das Evangesium angeboten, ganz des Wohammedanern wird das Evangesium angeboten, ganz her Wohammedanern wird das Evangesium angeboten, ganz des schonkers seit 1882 von der Englisch Kricht. Wissionsgesellschaft, welche früher (1826—60) unter den Kopten gewirt hatte.

Das moberne, europäisch übertfinchte Aappten perbankt fein Dafein bem Rebellen Mehemed-Mi (1806-49), beffen Statthalterichaft 1841 von der Pforte anerkannt wurde. Sein Enkel, Ismail Bascha (1863-79), errang fich 1867 ben Titel eines Chebibe (Bigefonig) und wollte feine herrichaft bis an bas gentralafritanische Gee-Gebiet ausbehnen, wogu er ben Entbedungsreifenben G. 23. Bafer (1869-73) und ben noch bekannteren Oberft Ch. G. Gordon (1873-79) gebrauchte; fo ent= ftand ber ägnptische Suban. Da aber ber Chebibe burch feine magloge Berichwendung fein Land bem Banterott nahe gebracht hatte, mußte er 1879 abtreten; fein Sohn Tewfit (1879-92) folgte ihm unter frantobritischer finangieller Aufsicht. Während nun 1881 in Unter-Agypten eine National-Partei sich erhob, gegen welche die Engländer Ruhe verichafften, ftand im Suban ein gewiffer Mohammed-Achmed als Mahbi auf; ber helbenmutige, driftlich-muftifch gefinnte Ch. G. Gorbon nahm 1884 ben Auftrag an, im Suban Frieden zu stiften und wurde beim Fall Chartums (Jan. 1885) ermorbet. Der Mahdi ftarb auch 1888, hat aber einen Nachfolger, Abb-el-Ala, gefunden, so daß der weitliche Sudan thatsächlich unabhängig ist und dem Sklavenhandel nichts entgegensteht. - Die toptifche Rirche ift bie gufammengeschrumpfte Tochter ber alten alexandrinischen Rirchenproving. Gifersucht amischen bem Batriarchen bon Mexandrien und feinem jüngeren Rollegen bon Konstantinopel zwang ersteren, fich auf bas ägnptisch=monchische National= Chriftentum ju ftuten; so beherricht ber Gegensatz gegen hellenische Kultur und Wiffenschaft ichon bie ägnptische Kirchengeschichte am Enbe bes 4. Sahrhunderts. Gin bogmatischer Streitpunkt genügte nun, um ein Schisma zu verursachen, was nach bem Kongil von Chalfebon (451) geichah. Bon nun an blieb die ägypt. Kirche monophnfitisch, b. h. bei ber Behre, baß die göttliche Natur in Chrifto die menichliche fozusagen aufge= fogen habe. Schon bor ber arab. Eroberung (640) war bas Denten und allmählich auch bas Leben in ber ägnpt. Kirche erftarrt, fo bag bie oft schwere Verfolgung, anstatt die Kirche aufzuweden, sie langsam ihrem Untergange zusührte. Die Landbevölkerung ist eine Bente des Islams geworden; das sind die heutigen Fellachen, ebenso wie die Kopten bon ben, alten Agyptern abstammend. Die Ropten (lautlich mit bem Bort Agupten verwandt) bewohnen die Stabte, besonders Rairo, fowie

hth

den entre en

Rlofter im Fajum. Sie find meift untergeordnete Regierungsbeamte, hauptf. Schreiber, ober Golbidmiebe, Farber u. f. m., in ben Dafen auch Bauern. Die koptische Sprache, ber einzige Zweig ber altägnptischen, ift ausgeftorben; nur in ber Rirche wird fie noch gelefen, aber bon ben meiften Brieftern felbft nicht verftanden. Alles rebet arabifch. - 3wifchen 1752-83 berfuchten einige herrnhuter Briiber, unter andern Dr. Hoder († 1782 in Rairo), die alfe Kirche zu neuem Leben zu er-weden, jedoch ohne banernden Erfolg. Die Engl. Kirchl. Miffion wirfte ebenfo 1826-60, boch wurde viel guter Same burch Schriften= berbreitung ausgeftreut. Dann glaubte bie Chrifchona = Bilgermiffion als Stütpunkte für ihr Werk in Abeffinien (S. 176) eine Reihe von Stationen bas Rilthal binauf errichten gu muffen, bie "Apoftelftraße", wie es Chr. Fr. Spittler nannte; 1861 wurde mit Rairo begonnen; aber in Metamme und Chartum toftete es gu viele Opfer an Menichen= leben, fo bak, ba auch ber eigentliche Awed nicht erreicht wurde, Die Bilgermiffion 1868 von biefem Schauplat abtrat; nur bie gebeihliche Schule zu Mexandrien behielt fie bis 1875. — Die Unierten Bre 8byterianer Nordamerifas (eigentlich bie Reform. Presbyt. Rirche, welche, 1858 mit einem andern Rirchenberband fich bereinigend, borftehenden Ramen annahm) wurden burch einen reifenden Beiftlichen auf Die Wigbegierbe ber Ropten aufmerkfam gemacht und begannen 1854 ihre Erziehungsarbeit in Rairo. Erft 1861 tam bas Wert aber recht in Bang. Der ber europäischen Rultur gunftige Bigefonig Saib Bafcha übermachte ben Dr. G. Lanfing und J. Sogg wertvolle Gebäulichfeiten. Spater, um 1866, verhängte wohl ber foptische Patriarch eine Berfolgung über die Bibellefer; er hat aber baburch ber Sache nur gebient. Nachtversammlungen wurden behufs Bibellefens veranftaltet und bie erweckten Ropten traten nun leichter aus ihrer Rirche aus. Intereffant ift immerhin, daß ber indische Pring Dalip Sing († 1893), ber 1864 in einer toptischen Lehrerin ber Rairo-Miffionsichule feine Gattin gefunden, Die Miffion 16 Jahre lang unterftitgte (im gangen 340 000 Dit.) und bagu noch fein Rilboot "Sbis" ber Miffion ichentte. Sauptftationen, um welche sich gahlreiche Außenstat. reihen, find: Alexandria (1857) mit einer fehr thatigen Breffe n. Buchhandlung: 1891 murben 38 826 Rummern verfauft für ca. 35 000 Mf. Manfura (1869), Kairo (1854) mit einem theol. Seminar. Sint (1865) mit einer Lehrerschule; Luror (1873), Esna (1876), Ebfu (1884) u. Affinan (1887) bei bem erften Nil-Rataraft. Ruf. (1892) 30 organifierte Gemeinben, baneben 144 Außenftationen, 13 ordin. Miff., 14 eingeb. Geiftl., 3571 Romm. (wob. 1443 Frauen); iber 30 000 Mf. Rirchenftener; in 110 Schulen 6763 Schüler (wovon 984 Mohammebaner); 2340 biefer Schuler find in höheren Rlaffen. Schulgeld wurde beinahe 54 000 Det. bezahlt. Das Wachstum diefer hoffnungsbollen Miffion wird burch folgende Bahlen bargeftellt: 1861: 2 Stat., 19 Komm. u. 271 Schiller; 1871: 9 Stat., 370 Komm., 889 Schiller: 1881: 54 St., 1168 Romm., 2410 Sch.; 1891: 144 St., 3571 Romm., 6763 Schüler. Dagu fommt, bag es fich in ber toptischen Rirche gu regen beginnt; in Sint 3. B. bat man aus ber Sauptfirche bie Marienund Beiligenbilder entfernt und von der amerikan. Miffion Lehrer für Die unwiffenden Briefter begehrt. Erft in biefen erwachten Landesfirchen wird vielleicht einft für ben Islam ein Licht aufgehen. - Bisher bleibt Die eigentliche Miffion unter ben Mohammedanern bei ben gang fleinen Anfängen. In Rairo hat Frin. Mary L. Whately († 1889), eine Tochter bes bekannten anglit. Erzbischoff, 1861 eine große Schule querft für Moslem-Mädchen eröffnet, sobann auch an andern Orten und für Anaben: 1861 hat ihr Remail Baicha Grund und Boben geichentt: 1878 wurde eine argtl. Diff, hingugefügt. Das Werf wird von Frin. Whatelhs Schwester fortgeführt. Unter ben ca. 650 Schülern sind zwei Drittel Anaben, und etwa bie Halfte ber Anaben und zwei Drittel ber Madden Mohammebaner. - Nach ber brit. Befesung Manptens und auf Wrin. Bhatelys Bitten hat Die Engl. Rirchl. Miff. Befellich. 1882 in Rairo eine Moslem-Mission begonnen; aber erft 1889 wurde bem einsamen Fr. A. Rlein (f. 1851 in Balafting) ein Urat gugefellt und das Werf energischer betrieben. Jest (1893) fteben ba 4 orbin. Miff., 2 nicht ordin., 5 Fraulein, 5 eingeb. Belfer, 29 Get., worunter 16 Kommunif.; 153 Schüler. - Seit 1892 hat die Nordafrika-Mission (S. 15, Nr. 3 und § 71) auch 2 Miss, und 2 Frin, in Merandrien.

Die apoftol. Brafettur Oberagnptens wurde ichon 1687 ben reform. Frangistanern anbertraut; jest 12 Stat., 14 Briefter, 8 Briber, ca. 6000 Rathol., wob. ca. 5000 Ropten. Unter diefem Brafetten fteben auch feit 1875 Jesuiten (28 Priefter, 7 Scholaftiter und 13 Roabintoren) an vericiebenen Unterrichtsanftalten in Rairo und Alerandrien. -Im Sahr 1839 wurde bann 1) bas apoftolifche Bifariat für bie unierten (Rom unterftellten) Ropten errichtet (ca. 5000 Ropten mit ca. 15 000 (?) in der Diafpora, 12 foptische Priefter), fowie 2) bas apoftolifche Bifariat für Die Lateiner, ben Minoriten übergeben (14 Stat., 28 Priefter, wov. 6 eingeb., 108 Schulbrüber, 60 000 Rath., 1600 Schiller). - Dagu tam 1877 bie apoftol. Brafeftur bes Deltas, ber Lyoner afritan. Miffion angehörend, mit 4 Sauptftationen, 1 Schulinstitut zu Tanta, 19 Priester, 6 Brüber; ca. 3000 Nathol. — Endlich gehört bieber bas apostol. Vikariat bes Subans, 1846 unter bem Ramen Bentralafritas geftiftet, 1868 neu benannt, nachbem Die Brafettur ber Sahara bavon abgeloft worben war. Sier wirfte in Chartum und Condoforo ber befannte Ign. Knoblecher († 1858) und ftarben in 15 Jahren (1846-61) 41 Miffionare. Bis 1872 blieb Diefe Miffion gelähmt, bann wurde fie bem afrifan. Inftitut von Berona übergeben; ber fpatere (f. 1877) Migr. Dan. Comboni, nachbem er bas Generalquartier in Rairo befestigt, führte feine Miffionare nach Chartum und El-Obeib, wo aber alle Thatigfeit 1883 vor bem Mabbi-Aufftand aufhören mußte. Biele Briefter und Schweftern blieben jahrelang ge= fangen. Miffionar Jof. Ohrwalber ift erft Ende 1891 nach Manpten ent= fommen.

#### 3. Die Atlasländer.

§ 71. Der nördliche Abhang der Berberei, über welche Die Doppelkette des Atlas bis zu 4700 m auffteigt, bildet ein ziemlich bewohntes und fruchtbares Land, das fich in 4 Staats= gebiete gerteilt: 1) Die türkische Proving Tripolis (mit der Proving Barka, welche einst mit geistig regen und driftlichen Städten befett war, 1 300 000 qkm, 1 Mill. Ginw.), nächfter Bugang jum mittleren Suban; 2) Tunis (116 300 gkm, ca. 11/2 Mill. E., wov. 15 000 Franzofen u. 11 000 Staliener. meift Maltefen), feit 1881 frangof. Schutftaat; 3) Algerien (670 000 gkm, wovon aber nur 450 000 als wirflicher Befit gelten können; 41/2 Mill. Ginw., wobon 276 450 Frangofen, 216 000 andere Nicht-Afrikaner, meift Spanier, und 47 500 emanzipierte Juden), feit 1830 frangof. Rolonie; 4) Marotto (ca. 800 000 qkm, ca. 8 Mill. Ginm.), ber lette Aberreft ber arabischen Herrschaft in Nordafrika, seit dem 16. Jahrh. unter ben Scherifs von Tafilelt, von europäischem Ginflug noch taum berührt. In diesen Ländern wohnen etwa 10 Mill. Berber, fast zur Salfte grabifiert, alle Mohammedaner, mahrend gwischen bem 3. und 6. Jahrh. hier, besonders in dem heutigen Tunis, aus bem Blut der Märthrer blühende Kirchen erftanden waren. Und erft seit kaum 15 Jahren versucht die evangelische Mission auf biefem Bebiete bie gute Botichaft zu verfündigen!

) bea

tides, Refer

at

Die hamitischen Berber sind die Urbewohner, sehr verschieden won den erst im 11. Jahrb. dier einzenwahreten Aradern. Aradische Serrschaft hatte schon sei dem S. Jahrb. den Iskam unter den Berbern verbreitet, sodann die arabische Sprache und am wenigken die alten verbreitet, sodann die arabische Sprache und am wenigken die alten verbreitet, sodann die Arberschieden von die dem Gerberitist der einzeleitet gerer ist sellscheiden, sparjam, ausdauernd und zäh am überliesserich übertommen sestidaten. Ihre Sprache, deren I Hand in überliesserich ind, gehört zu den hamitischen oder, was ihr Werbsätlnis zum Aradischen ungesch, protoiomitischen, wie man sie manchmal nennt. — Den edang-Kirchen Frankreichs lag der mittlere Teil dieses Missionsselbes am nächsten; auch bereitet die Parise Wilsonsselbes am nächsen; auch bereitet die Parise Wilsonsselbes am stätlich vor die Konton und die kanne die Verlagen der die Seindung nicht zu mid die Kreite der Under 1853 wurde auch wideraten. Da gescho es, daß 1879 der bekannte Dr. Erattan Gutines witt einem Kreinen der Wegente werden. Da gescho des, daß 1879 der bekannte Dr. Erattan Gutines witt einem Kreinen der Wegente der Wie der Arbeiten und des Die witt einem Kreinen der Wegente der Weie der Arbeiten und gestieden.

circa 250 000 arbeitsamen, in ihrem malerischen Diurdiura-Bergland (25 000 akm) bicht gufammenwohnenben Rabnien gogen Bearfe an; er beichloß, fie zu ebangelifieren und gewann für feinen Blan einen jungen Schweiger, S. S. Manor, und einen bekehrten Drufen, &. S. Beitun; biefelben fiebelten fich in Dieniga-Sahribi, einem icon und boch gelegenen Dorf mitten in Rabulien, an. Um 1883 bilbete fich in London bas Nordafrifanifche Diffion & fomite, beffen Leiter feitdem Com. S. Glenny geblieben ift und beffen Miffionare, meift ohne Borbilbung, vielfach wechfelnd und ben Wohnort verändernd, fich fehr ausgedehnt haben. Gegenwärtig (1893) ftehen fie 1) in Tripolis, 3 Miffionare; 2) in Tunis, 2 Miff. u. 7 Frin.; 3) in Algerien, gu Conftantine, 1 Diff. und 2 Frln., Djemaa Sahridi 3 Frln., Algier 1 Miss. n. 4 Frln., Schersichel 2 Frln., Mostaganem 2 Miss., Mascara 1 Miss., Alemsen 3 Frln.; 4) in Maroffo, zu Tetnan 1 Miff. u. 3 Frln., Cafablanca 1 Miffionsarzt, Fes 2 Miff., wov. 1 Arzt u. 2 Frln., Sfru 2 Frln., Langer (eigentl. Tandja) 1 Miffionsarzt, 1 Dame u. 5 Frin. Jul. 15 Miff., (wobon 12 verheiratet), 1 Dame und 33 Frin. (von dieser Gesamtzahl find gegenwärtig 11 in England). Auf falfche Berichte bin hatte die Regierung biefe gange Diffion 1891 mit Ausweifung bedroht. Dehr ober weniger eng fich an diefe Miffion anlehnend, arbeiten hier f. 1887 einige ichwedische Fraulein. - S. S. Dan or (f. oben) hat fich 1883 auf eigene Sand in Motnea unter ben Ait-Chobri niedergelaffen, wo er f. 1886 bon ber Barifer Miff .= Gef. teilweise finangiell unterftut wird. - Die Bes= Len an er Frankreichs unterhalten feit 1888 einen Miffionar bei Bougie, au Mmaten.

In die Berber-Mundart der Kabylen hat G. Pearje, der jelber diese Sprache weder spricht noch versteht, mit His von Eingeld, das R. T. überseigt, wovon einige Kapitel gedruckt worden sind (1883), ganz unbrauchden: Sauerwein hat das Gvangel, Joh, in dieselte Mundart

übertragen und 1884 gebruckt.

In ber apostol. Prafektur Tripolis, die in den Anfang des 17. Jahrh. gurudreicht, befegen 7 Reform. Frangistaner Bengagi und Tripolis, wo fie 5 Schulen mit ca, 600 Schülern haben und 5900 Rath. gahlen. Man hat berechnet (?), daß in der gangen Berberei von 1195 bis 1800 verschiedene Ordensbruder über 1 Mill. driftliche Stlaven erfauft haben, meift mit muhfam erbetteltem Gelb. - Die apoftolifche Brafeftur Tunis, 1652 errichtet, wurde 1843 gu einem apoftol. Bifariat und 1884 gar gu einem Ergbistum erhoben, beffen erfter Titular ber Karbinal Lavigerie († 1892) wurde; 53 Miffionare, 23 Leutpriefter, wob. 1 eingeborner, ca. 100 verichied. Ordensbriider u. 200 Schwestern; mehrere Schulen in Tunis. - Im Sahr 1838 murbe bas Bistum Algier (Julia Cafarea) wieder errichtet, 1866 gum Grabistum erhoben mit ben zwei Guffragan-Bistumern Dran und Conftantine. Ch. A. Lavigerie ward der erfte Erzbischof; er nahm Taufende von Waifen mahrend der Sungerenot von 1867 auf, taufte fie, erzog fie, verheiratete fie untereinander und erlebte, daß fie faft alle feiner Rirche ben Rücken

wantben. Die Felulten begannen eine Wisson in Kabylien ohne Erfolg.
Seit 1883 hatte ber berühmte Kardbinal die Hopfinung aufgegeben, im Gebiet des Felulus erligiös zu missoniern; er warf sich auch Ilnterricht, Ambritien und Katerbaufghuten, die er logar am Ende in der
leit 1868 errichteten und seinen Algier-Missonaren (Peres blanes)
mnterkellten aposton. Präsischer Schauften es mit bewassierte Missonien verfungte. — Das 1431 gestischte Vistum Centa gehört
jest zur Diözele von Cadiz; eine wenig bekannte Misson der granziskaner in Maarotso (1234–1566) wurde als apostolo 10. Präsischer in Warotson 1859 erneuert und hanischen Missonien verfungte.
Maarotsonien verfungten der verfungte verfungten der verfügen, der verfügen der ve

# V. Vorderasien.

ngan itun; pana dangan kangan kangan

g des de la constant de la constant

§ 72. Unter dem Namen Borderasien besassen mir das ganze westliche Assen des der Assen des schaftlichen keich, Aradien, Kerssen und die zu Rußland geschlagenen Kautasussänder, zusammen ein Gebiet so groß als ganz Guropa ohne die Ostbässte Rußlands. Dieses Ländergebiet ist zugleich der Sit des Iklan, obgleich dieser noch weit darüber hinausgreist, z. W. in den N. nud O. Afristas, in die europäische Türet, nach Centralassen, wird D. Afristas, in die europäische Türet, nach Centralassen, Shina und Indexen zu der ergreist es uns, daß hier zugleich das Christentum seine Deimat hat und daß seit 12 Jahrhunderten eine neue Resigion, die sich auss Schwert stügte, es unterzöchen und naßezu ausrotten durste. Wohl 6 Mill. Europäer, 50—80 Mill. Afristaner und 113 Mill. Afiaten rühmen sich, Mosssm zu sein, d. h. b. Gläubige, die mit Sinem Munde auszussen: Es ist ein Sottausser Allas, und Mochammed ist sein Krodhet.

Mohammed († 632) wolkte die lirreligion Abrahams in Arabien wieder herftellen, indem er von Juden und driffi. Setten einige Lehren aufnahm und baunit den Göhendienit seiner Landsleute bekämpfte, sie auch zu regelmäßigem Gedet (dimal des Taga), zu Almosen (4/10 des Einfommens), zu Fassen im Ganen Monard Managan vom Morgen bis zum Sonnenumtergang), zur Pilgerschet nach Metfa und zum heigen Krieg sir de Jerretriumg seines Glaudens ambiett. Alles Dague

gehörige ist enthalten im Koran, bem "Borlesebuch", bas für die höchste Offenbarung Gottes (in 114 Suren ober Rapiteln) gilt. Der Beweis feiner Wahrheit liegt im Schwert; bamit gelang es Mohammed und feinen Rachfolgern, die in Bilberdienst und Wortstreit versunkene Christenheit zu überwältigen; und mit bem Schwert wird fortan jede Neuerung befampft und gerhauen. Dennoch fpaltete fich auch ber Splam in Geften, bie fich bitter haffen und befriegen (befonders Schiiten, Die Mohammeds Schwiegersohn Mi für feinen rechten Rachfolger halten, und Sunniten, welche die spätere Tradition dem Koran gleichstellen). Gine Reformation bes Islam burch die fanatischen Bahabiten (bie jeben Mittler zwischen Gott und Menschen verwerfen, also auch jebe Berehrung Mohammeds verbieten, Tabafranchen und Seibetragen mit bem Tobe bestrafen 2c.) hat in Arabien und Indien seit 1750 viele Bewegungen berurfacht. Immerhin halt ber Islam, namentlich wo er bem Chriftentum entgegentritt, mit fanatischem Gifer gusammen, und es bleibt eines ber größten Ratfel, wie biefe Religion eine fo gewaltige Macht hat werden und bis heute bleiben fonnen.

Daß der Islam der Bielgötterei und besonders dem afrikanischen Heidentum gegenüber einen Fortschritt bildet, kann nicht geleugnet werden. Wer wollte aber darum wünschen, daß auch nur alle Menschenfresser und Kopfabischneider in Afrika, Sumatra, Borneo Mohammedaner würden, wenn sie eben damit sich gegen jeden weiteren, ihnen schon vielleicht nabzgelegten Fortschritt abschließen? Denn daß der Islam nicht verbesserungsfähig ist, hat er hinlänglich gezeigt. We er herricht, da werden auch Bielweiberei und Skaverei, Despotismus und Fatalismus, Selbsgerechtigkeit und Undurdhamkeit unangesocken fortbestehen, und der Verkündigung des Heils durch den Gottessohn Jesus Espissus ist jeder Eingang versagt.

§ 73. Es muß asso als Aufgabe der Christenheit erkannt werden, dem Islam entlegegngaardeiten, ja ihn zu überwinden. Das kann in mancherlei Weife geschehen. Einmal indem wir dem Islam zuvorfommen, d. h. heidenvölkern, welche an ihren Göttern irre zu werden anfangen und nach etwas Besseren die Händern irre zu werden anfangen und nach etwas Besseren die Hönen deusstreden, das Svangelium bringen, ehe der Koran zu ihnen dringt. Darin ist leider schon gar viel verstumt worden, z. W. auf den indischen Inselfen Sodann kann auch den Mohammedanern selbst Christius verkündigt werden mit Liede und Weisheit, wo sie unter driftlicher Herrschaft sehen wie in Inselfen, auch in Agypten zc. So hat die frechliche Mission 1885

und finns cantil finns de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del co

oft: ionn

daß tifo, amit gien ngå: rden nuå,

gen, kipis

ann

dell

pit

jt či

DR

1 #

den,

Mo: and beschloffen, die Beimat des Islam, das verschloffene Arabien, an bem zugänglichen Guben anzugreifen: Aben, ber in britischem Befit befindliche einzige aute Safen an der Südfüfte, mit 41910 Einm., wurde 1886 durch einen Miffionsarzt befett, doch ift Die Station bald wieder aufgegeben worden. 1888 legte fogar ber englische Bischof French von Labor fein Amt nieber, reifte durch Perfien, Mesopotamien, Paläftina und Nordafrita, ber= vollkommnet fich 11/2 Jahr lang in Beirut im Arabischen und ließ fich endlich in Mustat (9. Jebr. 1891) nieder, wo er nun Traftate verbreitete, Sausbefuche machte und predigte, aber icon am 14. Mai ftarb. Schon 1885 begann ein mit ber frei-fchott. Miffion in Berbindung ftebender junger Schotte, Professor Reith Falconer, in Aben ju arbeiten, legte einige Stunden bor ber Stadt die Station Scheich Othman an, reifte 1886 gum zweiten= mal nach Aben, errichtete ein fleines Spital, ftarb aber ichon Mai 1887. Bor furzem haben fich zwei Amerikaner Dr. Riggs und Miff. Zwemer in Bagra niedergelaffen, um das Evangelium unter die Araber zu bringen. Bon bedeutenden Erfolgen fann auf diesem Weld noch nicht die Rede sein. In Ländern, wo der Islam herricht, mag wohl durch Schulen, Wohlthätigkeitsanftalten, aratliche Miffion u. dal. für eine beffere Erfenntnis des Chriften= tums vorgearbeitet werden, es mogen auch einzelne, durch europaifche Ginfluffe bem Roran entfremdete Moslims aufs Eban= gelium fich hinweisen laffen, im großen gangen aber ift angu= erkennen, daß da die Stunde für offenes Miffionieren noch nicht geschlagen hat. - Dennoch bleibt hier ein Weg offen, ben Moslim das Chriftentum zu empfehlen, und zwar durch die Biederbelebung ber Rirchenrefte, welche Bott im Morgen= lande übrig gelaffen hat. Wir haben ichon folche in Athiopien (S. 174 f.) und Agypten (S. 178) gefunden, die zu der mono= physitischen Sette gehören. Bon weiteren Setten wird bei ben einzelnen Ländern die Rede fein. Um weitesten verbreitet und am meiften lebensähnlich ift noch die fog. orthodoxe Rirche, die sich als griechische von der römischen 1054 unter gegen= seitiger Berfluchung geschieden hat und seit bald 1200 Jahren unverändert in Lehre und Sitte fortvegetiert.

Sie ftütt fich neben ber Bibel auf die Tradition, hat fieben Sa=

framente, Die Anrufung ber Beiligen, Religuien, Faften, Befreugung und eine Maffe außerer Gebrauche bei fehr wenig Bredigt. Gie untericheibet fich aber bon ber romifchen burch bas Berbot geschnitter Bilber (nur plattgemalte werben viel gefüßt und angebetet), burch Geftattung bes Bibellesens und einmaliger Priefterebe. Doch ift fie noch lebloser, verfnöcherter als die römische. Das erfte Gebet, das ein Griechenkind gelehrt wird, lautet: "Alle meine Hoffnung ruht auf bir, o Gottes-mutter, rette mich." Die Alten fterben mit ihrem Ramen auf den Lippen, und am Grab verfündigt der Briefter, daß bie Auferftehung Marias Bert fei. Alles Leben ift erftarrt in Formen und Brauchen, Die mit ber größten Rabigfeit festgehalten und nie an ber Schrift geprüft werben. Durch höheren Unterricht find wohl viele Griechen Freibenter, aber nur berichwindend wenige Bibelchriften geworben. Gin noch fo unglaubiger Grieche ift ftolg barauf, feiner Rirche anzugehören, und wehrt fich gegen geistigen Bertehr mit ausländischen Chriften. Und das besonders, feit der Batriarch von Konstantinopel Khrillos Lufaris sich den evangelischen Rirchen genähert hatte und barüber von ben Jejuiten bei ber Bforte als Lanbesverrater angeschwärzt worden war, als welchen ihn ber Sultan 1638 im Meer ertranten ließ. Damit ift ichon angebeutet, was bieses Missionsfelb so überaus schwierig macht. Man hat es mit einer gangen Angahl eifersüchtiger, felbitgenugfamer, berkommener Rirchen 3n thun, jugleich aber mit der gangen Lift und Dlacht Roms, welches beftändig und nicht ohne Erfolg bemunt ift, biese Airchen zu annektieren. Daneben fteht ber Moslim und bankt Gott, bag er nicht ift wie biese Bilberdiener und Wortstreiter, sondern ein für allemal die Wahrbeit bat.

#### 1. Paläftina.

§ 74. Schon in Agypten haben wir das Ländergebiet der Türfen betreten, denen Agypten wie Sprien seit 1517 angehört. Wit dem letztern ift auch das Heilige Land unter die Herrschaft der Türfen geraten, die es nicht einmal der Ehre wirdigten, eine eigene Prodinz zu bilden. Erst seit 1872 sitzt ein Walt, seit Mutesfarrif, in Zerusalem, der auch die sonst zu der Prodinz Damaskus gehörigen nördlichen Distritte regiert. Es bleibt aber ein Land sir sich, diese Kanaan, geteilt durch das tiese Jordanthal in eine östliche Dockbenne, die in die sprische Wittenes das diese Jordanth, das in die Küstene abfällt. Im N. ragt 2759 m hoch der hermon, im S. dampft 394 m unter dem Spiegel des Mittelmeers das Salzmeer, worein sich der Zordan stürzt. Seine Bewohner, vielleicht 4—500 000 Seelen auf einem Voden so groß wie Mösintpreußen

(S. Wagner ichatt 1891 nur 300 000 E.), find zu mehr als 3/4 Moslim von fprifcher und arabifcher Abkunft, teils anfäsfige Bauern, teils mandernde Beduinen; daneben wohnen unter manch= fachem Drud griechische und römische Chriften, beren Bahl nicht ficher festzuftellen ift (25 000 Griechen?, 15 000 rom. Rath.?) und Juden, deren Bahl in den letten Jahren durch ftarte Ginwanderung auf über 50000 (Scott Moncrieff gahlt fogar 75000, darunter wandernde 1500, in Rothschilds u. anderen Acerbau= tolonien Angesiedelte 1500) Seelen gestiegen ift, auch noch 160 Samariter (in Nablus). Bas den Chriften wie den Igraeliten besonders geschadet hat, ift die Gewohnheit, von den Almosen ihrer Brüder in der Ferne ju leben; die griechischen, romischen, armenischen Rlöfter halten ihre Religionsangehörigen in ftater Abhängigfeit und haben damit (neben dem ungerechten Treiben ber mohammedanischen Beamten) jeden Geift der Selbsthilfe und freier Unternehmung erftickt. Nirgends findet fich ein barterer Miffionsboden als hier.

determination of the state of t

his

the first of the state of the s

Nachdem Amerikaner 1821 in Jerufalem Bucher gu ber= breiten angefangen hatten, festen Bibelberbote und allgemeine Unficherheit ihrer Wirksamkeit ichon 1824 ein Biel. Dagegen arbeitete der Judenmissionar Nicolanson nicht ohne Frucht unter Israel. Als fodann Friedrich Wilhelm IV. fich 1841 mit der englischen Rrone gur Stiftung eines evang. Bistums in Berufalem vereinigte, damit auch hier ber Protestantismus eine augenfällige Vertretung erhalte, murde 1842 ein Profest Dr. Alexan= ber erfter Bischof. Der zweite, Samuel Gobat (1846-79), wirkte namentlich durch Errichtung von 30 Schulen auf die ftumpfe Bevölkerung. Denn mahrend es früher feine gab, rief feine Thatigkeit einen neuen Gifer bei den lichtscheuen Rirchen hervor, fo daß nun die Belegenheiten jum Lernen fich rafch bervielfachten. Auch Bibelleser verbreiteten ba und dort neues Dagegen wurde von Rom das Batriarchat Jerusalem 1847 neu aufgerichtet, um dem Proteftantismus mit aller Energie entgegenzugrbeiten. Nachdem der Sultan 1849 die Bilbung protestantischer Gemeinden erlaubt hatte, traten folche in Raga= reth zc. gufammen, meift aus ber griechifchen Rirche. Chrischona= brüder forderten die Miffion feit 1846. Auf Gobats Wunfch

betrat sodann die englisch=firchliche Mission 1851 dieses Feld, in welchem fie es durch angestrengte Arbeit (besonders ber Deutschen Suber, Rlein und Beller) 1892 menigstens gur Sammlung von 1390 Protestanten (469 Romm.) auf 7 Stationen gebracht hat. Das englisch=preußische Bistum hat 1887 aufgehört. Reben ber englisch = firchlichen Miffionsgefellichaft arbeiten Deutsche, teils an ber Jugend (bas fprifche Baifen= haus in Berufalem und das Waisenhaus Talitha Rumi der Raiferswerter Schweftern), teils an den Erwachsenen: ber Berufalemsberein in Berlin, der evangelisch-arabifche Gemeinden gu fammeln fucht. Schwärmer verschiedener Art wurden freilich auch von dem Rlang der altheiligen Ramen ins Land gezogen, und fie vermehrten den bier urheimischen Religionsamift, meift nur auf turge Zeit. Ginen eigentumlichen Charafter hat die Riederlaffung der Jerufalems= oder Tempelfreunde, welche seit 1868 mit großen Opfern die Gründung von deutschen Mufter= gemeinden (Jafa und Sarona, Saifa, Jerusalem mit Kolonie Rephaim, jusammen 1347 Glieder) betrieben, um in dem Leben geweckter und fleißiger Gemeinschaften ben ftumpfen Umwohnern eine neue Anschauung zu verschaffen. Doch fragt fich noch, ob fie fich in dem ichlecht regierten Lande werden halten fonnen. Die Chriftenfeindschaft bei den türfischen Behörden nimmt eber zu als ab.

Sebron 1885-88 mußte wieber eingestellt werben. 3) In Gaga, 20 St. fühmeftl., 16-18 000 Ginwohner, hatte ein Englander Pritchett 1873 eine "philiftaifche" Miffion mit Schulen begonnen, welche 1878 von der firchlichen Gefellschaft übernommen wurde. Gin Spital wurde 1871 eröffnet, in bem eine gesegnete argtl. Miffion Taufenben von Dohammebanern bas Evangelium nahe bringt. 30 Getaufte, 20 Romm., 110 Schiller. 4) In Safa (Joppe), 11 St. n.w., 18 000 Einte. (feit 1876), und ben Außenstationen (Ramle, Lubba) hat die firchl. Mission (7) gute Schulen (375 Rnaben, 130 Madchen), 190 Getaufte, 87 Komm. Außerbem die Madchenanftalt ber Schottin Arnott feit 1863, Knabenichule ber amerik. Bischöflichen, Miffionsspital feit 1878 2c. 5) Rablus (Sichem), 16 St. n. von Jerufalem (20000 Ginw.), mit etwa 120 Evang. ber firchl. Miff.; guf. mit ben Außenftat. 1892 240 Get., 110 Romm., 8 Schulen für 124 Knaben, 80 Madchen. 6) Ragareth, 18 St. n. (feit 1852), hat unter 7419 Ginw. auch 212 Evang. ber firchl. Miff.; mit ben Außenftat. 1892 290 Get., 90 Romm., 12 Schulen für 315 Rnaben, 124 Mabchen. 7) Salt (Ramoth Gileab), 18 St. n.ö. bon Jeruf. (feit 1873), hat unter 7000 Ginm, ca. 250 Brot., im gangen Begirt 350 Get., 57 Romm., 4 Schulen mit 120 Rnaben, 20 Mabchen. Sauran (feit 1883) hat wieber aufgegeben werben muffen. - Saifa am Rarmel, Jafa und bas nahe Sarona find außer Jerufalem bie Sauptniederlaffungen der Tempelfreunde. Judenmiffionen beftehen (außer Ber.) in Safed (1884 ärztl. Miff.) und Tiberias (1885 freischott. ärgtl. Miffion). - Seit 1883 wirft gu Rerat im Moabiterland ber weslenanische Laienprediger Lethabn unter ben Arabern ber Umgegenb. in großer Armut und Ginfachbeit.

det pro Silvi 887 deliver det

tti:

t 84 illich gen, meift bie beleben mein bie bei beiten men bie beiten bie bie beiten bie beiten bie beiten bie beiten bie beiten bie bei

épo

的 510 mm 的 的 1871 的 18

師

### 2. Snrien.

§ 75. Das Land zwischen Swieden Mittelmeer und dem Euphrat, von dem Sriechen Sprien genannt, heißt bei den Arabern, welche es seit 635 unterjohten und ihm ihre Sprache aufdrägten, Scham, das "links" (von Arabien) gelegene. Die Türken teilen es in fünf Statthalterschaften: Bilajet Holeb im N., wo schoolie türtsiche Sprache vorherricht, Bilajet Beirut, das Mutessarrissis des Kidanon, Vilajet Sprien und das Mutessarrissis von Zerusafem. Das ganze Land hat (mit Palästina) 2 Mill. Einw., die den verschiebensten Religionen angehören. Die größere Hille besteht aus Woslims, die es teilweise doch nur dem Kamen nach sind; die kleinere aus Christen von allerlei Namen.

Man ichätzte 1882 die Mossims auf 1 Mill., die Drusen im Libanon und Hautan auf 80—100000; diese haben eine Gesteimlehre, welche behauptet, in dem Chalif Hafin (seit 1996) sei Christius wiedergeboren, und eine Seelenwanderung annimmt. Dann giedt es 1200 bis 140 000 Po sairis (nach anbern nur ca. 70 000) auf dem Bergen nur Mintiochia, welche die Sonne und den Mond anbeten (die in den bentenditen Männern der Welt inkantiert waren) und dunch 70 Körper bindurchgehen missen, ehe sie zur Sonne zurükstehren: wetter 60 000 We ta wil ele, eine Moat schitt schieltiger Woskims; 35 ma actit en, welche einst als Affassinen berüchtigt waren. Unter den christischen Bekontnissen iberniegen die Andäuger der griechtsche Sim actit est. 200 000, nachdem einen 80 000 pähistlig geworden sind). Im Widmon siben 2000 000 (178 000) Maroniten, welche früher die Lehre vom einen Willen Korist daten, a. 1182 der sich dem Kapste unternarien und gegen tansend Wönche unterhalten. Dazu 150 00 (monophysitische) Jabobien, 20 000 Armenter, ca. 10 000 Protestanten 22. Alle dies Jahlen sind freich wentzig dem ein sieher gestellt der von der siehe dem Kapste unterhalten.

Der amerit. Board begann 1823 feine Arbeit in Bei= rut, hauptfächlich mit Schulunterricht, 1834 auch durch eine Breffe. Betehrungen blieben nicht aus, ein ausgezeichneter Mann war befonders der treue Afad, welchen der maronitische Batri= arch 1830 zu Tode peinigte. Freiere Bewegung wurde der Mission durch die äandtische Besiknahme ermöglicht, die doch nur furz mahrte (1832-40). Gine Sauptarbeit begann Gli Smith († 1857) und bollendete 1865 Dr. van Dnd: Die treffliche grabifche Bibelüberfetung im gefälligften Drud. Es tam zu mehrfachen Bewegungen, bef. unter den Drufen, welche feit 1840 fich zu den Engländern gezogen fühlten, wie die Maroniten auf Frankreichs Schutz pochten. Aber Die erwarteten Wirkungen blieben aus, nicht blog weil die Bachfamteit ber Jefuiten u. a. Kirchenhanpter entgegentrat, sondern auch weil jene Bolkerschaften für rein religiofe Fragen fehr unempfänglich find. In jede Glaubensfrage mischt fich hier gleich auch die Politik. Im 3. 1860 gedachten die Maroniten im Berein mit ben Griechen bie Drufen aus bem Libanon gu berjagen, mas aber fo wenig glückte, daß vielmehr die Drufen, von türfischen Beamten unterftütt, ein ungeheures Blutbad unter ben Chriften anrichteten, das bom Gebirg bis nach Damastus fich erftredte. Erft bas Ginichreiten driftlicher Machte that ihm Ginhalt, und feit 1861 ift nun ein tatholischer Gouberneur für ben Libanon eingesett, der an der Mehrung der Bildungsmittel burch die Mission seine Freude hat. Er regiert über etwa 200 000 Unterthanen, Maroniten, griech. Chriften, Drufen, Moslems und Meirps (00) edde ent: (00)

mi Josepha plan

ein

enni Entri

liti:

de

ìcq

ii ii

雌鄉

tites

ber

mil glich die

mi

mo3

iden ifen

effe

und non

die

tti

tawalis, wozu noch etliche Sunderte von Brotestanten, Jakobiten und Ismaeliten tommen. Darauf richtete nun die Miffion ihr Sauptaugenmert, ihre fleinen Gemeinden möglichft zu heben und burch Beranbildung eines neuen Geschlechts beffere Zeiten bor= aubereiten. Alfo murde 1865 eine höhere Tochteranftalt eröffnet. 1866 aber eine Hochschule (Rolleg) für Jünglinge; Unterrichts= fprache war erft bas Arabische, jest ift's das Englische. Abrigens gehört die Miffion feit 1870 ben amerit. Bresbyterianern; als der Board fie diesen abtrat, gablte man 245 Romm. Jest (1891) ift ihre Rahl auf 1658 geftiegen, welche jährlich 32000 Mt. zur Miffion beifteuern. Mohammedaner, welche übertraten, murden teils eingesperrt, teils ins Militar geftedt, nach Ronftantinopel oder sonst wo hingeführt, auch wohl unterwegs ins Meer ge= worfen. Dennoch bezeigen auch Moslims den Miffionaren viel Butrauen und ichiden ihre Rinder gern in die niederen und höheren Schulen. Die berichiedenen Bereine ber Protestanten haben Ma= roniten und Juden, ja alle Rlaffen gur Nacheiferung angeregt: 1868 grundeten auch die Briechen einen Erziehungsverein, Der in 10 Jahren 200 000 Mt. für Schulen auslegte, und 1878 erftand fogar ein Berein der Moslims zur Errichtung von Mädchenichulen, ju deren Lehrerinnen protestantisch gebildete Frauen er= nannt wurden. Die ameritan. Bibelübersetung hat endlich die Jefuiten veranlagt, auch ihrerfeits eine arabifche Bibel zu drucken und fehr wohlfeil zu vertaufen. - Besonders viel Mühe ift auf die Jugenderziehung berwendet worden. Der amerikan. Board hatte 1890 1 theologisches Seminar, 3 Mädchen=Seminare, 19 höhere Schulen, 117 gewöhnliche Schulen mit über 6000 Schülern, darunter fast 2000 Mädchen. In gang Sprien werden jett 18837 Schüler in den über 200 Schulen von 18 Gefell= ichaften gezählt, barunter 9081 Schülerinnen.

1) Neirut, in 50 Jahren zur Hafentlats Syrtens mit 85 000 Einm. Garunter 30 000 Woslims) emporgeinadhe und durch eine (franzölids) Straße mit Damaskus derbünden, ift der Mittehuntt alles Unterrichis und aller litterarischen Ehättgeit; hier arbeiten 13 Pressen, darunter 5 protestantisch; den 12 (arabischen) Zeitungen sind 6 protestantisch, 3m Kolleg (seit 1886) werden namenlich tichtige Arze, im Semtinatit 1874 auch Sekologue gebildet. Mit den Missionsanstalten wetteisern das Hophisch des Johanniterordens und das Asisionalus der Kaisers

werther Diakoniffen feit 1860, mogu 1861 ein Tochterpenfionat kam; bereits bieten fich auch Baifen als Probeschwestern an und bemahren fich. Seit 1882 haben bie Diafoniffen ein Commerhaus in Areija. -Gine Englanderin B. Thompfon hatte früher mit ihrem Gatten, einem Offizier, Evangelijationsversuche in Sprien gemacht. Sie war Bitme, als bas Blutbab bes 3. 1860 fie nach Beirut rief, wo fie nun ein Ainl für 200 flüchtige Bitwen und Baijen gründete. Da bas Werk in England Unterftugung fand, erwuchs baraus ein ganges Spftem von Schulen. Rach ihrem Tobe 1869 führte ihr Schwager Dott bas Bert fort, bas er ichon burch eine Blindenichule (mit grabifcher Blindenbibel) erweitert hatte; ber Pring von Wales hatte solche Freude an biesen britisch sinrischen Schulen, daß er beim Sultan einen Ferman auswirfte, ber Frau Thompson erlaubte, überall in Sprien Schulen gu gründen. Jest find es 29 Tagidullen mit 3500 Rindern, bagu eine Blinden- und eine Normalichule: und 31 Bibelfrauen besuchen die Chans, harems und Beduinenzelte, um aus ber Bibel vorzulefen. Fanatifche Türken suchten je und je diese Wirksamkeit gu hemmen, doch ift fie im allgemeinen geachtet und bon ber Bolfsftimmung geschütt. - Es beftehen auch 3 Schulen ber Schottischen Kirche feit 1866, Die namentlich unter ben Suben wirkt, und eine Maddenichule ber ichottifchen Mik Taplor.

Weitere amerit. Stationen find: 2) Abeih, 7 St. fubl., theolog. Seminar 1845-77 (nach Beirut verlegt); in ber Rabe Der el Ramar, Sauptsitz ber Drusen. 3) Zahle, 12 St. öftl. von B., Sauptplatz ber Maroniten; jest auch Sitz von Motts Bibelfrauen, 4) Saiba (Sidon), 15 000 Einw., 12 St. fühl. von B., mit weibl. Seminar und 11 Rirchen, feit 1851. 5) Tripoli mit Safen 24000 Ginm., 20 St. nordl, bon B., feit 1848 mit ben Außenstationen Safita, Soms 2c. Anch argtliche Mission wird in Trip, neuerdings betrieben. - Englische Leiterinnen haben die britifch-fprifchen Schulen in Baalbet u. Sasbena (Colefurien), wo 1863 ber mohammeb. Couverneur feine Tochter zuerst in bie neue Schule fandte. Auch in Thrus hat die British Syrian Mission eine Rnaben- und eine Mädchenschule, eine Blinbenschule und Sonntagsschulen. — Seit 1870 leitet auch die Freikirche Schottlands burch einen Miffionar in Schumeir, einen ordinierten Argt, bon ber Libanon-Schulgefellschaft gegründete Schulen (10) im Gebirg für mehr als 1000 Rinder, mit Lehrerfeminar in Gut el Bharb (4 St. füboftl. von B.). Abulich Miffionar Baldmeier in Brummana, feit 1874, vereint mit Quafern gur Leitung von 10 Schulen (50 Chriften), gugleich argtliche Miffion. Gin Seminar für Lehrerinnen in Schimlan, feit 1863, pfleat Die Schulen ber weibl. Erziehungsgesellschaft (S. 15) 2c.

§ 76. Unter den Missionen, welche ihren Mittelpunkt außerhalb Beiruts haben, ist die bedeutendste die von Damastus. Diese uralte Stadt hat eine entzüdende Zage am öfflus. Diese Antilibanus, reichlich bewässert durch den Gebirgsstrom Barada. Den Mossinus gilt sie als eine beitige Stadt, die an

das Paradies erinnert. Unter 150000 Einw. waren früher 33 000 Chriften, bis bas ichredliche Gemetel bes Juli 1860 an 3000 Manner aufrieb und die Aberlebenden vertrieb. Seit= ber ift die Bahl der Chriften wieder auf 15-20 000 geftiegen, neben benen auch 6000 Juden mohnen. Brifche Bresby= terianer begannen bier 1842 eine Miffion, an welcher fich 1845-77 Unierte Bresbnt, aus Amerika beteiligten. Ob= gleich einzelne Betehrungen, wie 1848 des gelehrten Dr. Meichata, 1852 des Dominitaner-Miffionars Ferrette Auffehen er= regten, auch je und je größere Bewegungen Larm machten, wie 1871 ein britischer Konfularbericht von Taufenden der Moslims sprach, die Chriften werden wollen, 1875 aber die protestant. Rirche fich mit Griechen füllte, bis diefe ihren habgierigen Ergbischof geschmeidiger gemacht hatten 2c., ift die protest. Gemeinde nur auf 126 Romm. neben 395 Anhängern geftiegen. Dehr als 640 Rinder werden in 14 Schulen gründlich unterrichtet.

Die Londoner Jubenmission hat hier eine Station. — Anch Frau Thom pion ging auf eine Bittschieft ber Stabsteite 1868 nach Daunaskus und gründete dort fünf Schulen für Mädigen, Winde z. Wiele Wöhnumedaner senden ihre Kinder und können iggen: macht Christian aus ihnen, wie ihr seid; wir haben nur die Knoden, ihr das Fielich Weer ein bekehrter Wossim wurde hart verfolgt und eines Worgens im Der Wossige erhängt gefunden! Wielestrauen wirken ungehindert.

Edinburger ärztliche Mission seit 1886.

bos

m

500

自

e di

101

11 31

186

103

調

In Ladiftje (50 St. nördl. von Beirut) mijsionierte seit 1855 ein Engländer Lybe († 1860) unter den Mosairis, die er entsid 1859 eine Tünglinge den Neform. Presh veterianern Ameritas übergad. Mehrere Nosairis wurden getauft, als Lehrer angestellt, auch als Protestanten anerkantt; aber 1873 hat der türksiche Gouverneur die der der befanntesten berfelben seltzenwennen und zum Mistärdienst verneteilt. Mynsliges widersuhr bekehrten Mohammedanern. Beidersei Spriften wurden als "Mossimen" in die Armee gesteckt. 1891 fanden sich in und um Ladistig 284 Komm. und 740 Schilter in 36 Schulen. Die Mission wirtt besonders durch Jugendunterricht, den sie auch ins Innere derbreitet. Schulen zu schilfen der zu vereiteln ist daber das Bestreben der Regierung.

In Antiochien find zwei Schulen von irijchen und Reform. Presbyterianern, die Schulfrauen unterhalten. In Labikije und Suwedije ärzit. Miji, Kosifchulen, 176 Komm. Tarins (vgl. S. 201) hat 4 Schulen und 43 Komm. Jale hallenden, die Hilbert Spriftst. Nordhyriens mit 110 000 Ginw.; 1855 eine Station des Board, 1856 elde Station einer schott. Judemmission, der geste unbesetzt. Die 80 armenischen Protestanten gebören zur Station Aintab (S. 201). Der Plam des engl. Konfuls Seenen, Beduinen anzussiedeln und zu unterrichten seit 1860), dat seine bleibende Frucht gebracht. Am sicherten wirfen protest. Schulen; jede Schulen dier Under der Konsulu, bewirfe die Erössung von der ibts dier Gegenschreibu der Konsulu, dewirfe die Erössung von der ibts dier Gegenschreibu der Jaher das Verlangen nach Büchern sich beständig steigere.

Die Jufel Cuppern (1881 init 140 798 Griechen, 42638 Türken, 2115 Katholiken, 715 Proteft., 1891 im ganzen 209291) haf feit ber enalischen Bestinahme 1878 etfliche Bekehrungen von Moslims erlebt.

In Larnata bilben ameritanifche Damen Lehrerinnen aus.

### 3. Konftantinopel.

§ 77. Die Türken find ein turanisches Nomadenvolk. von dem einzelne Stämme, früh jum Islam bekehrt, feit dem 11. Jahrh. wiederholt nach Weften vordrangen, querft die Geldichutten, welche durch die Eroberung Jerufalems 1070 ben Un= ftoß zu ben Kreuzzugen gaben, im Anfang des 13. Jahrh. die osmanischen Türken, die fich in Bithunien am Bosporus nieder= liegen. Osman, ber 1288 an ihre Spige trat, erklarte fich 1307, nach dem Untergang des letten Gelbichutkenfürsten, für unabhängig und nannte fich Sultan. Die nach ihm benannten D&= manen mehrten fich durch Zuwachs aus allerlei unterworfenen Bölkern. Osmans Nachfolgern gelang es, das griechische Reich au erobern und von der Ginnahme Ronftantinopels 1453 an bis nach Luthers Beit ber Schreden Gurobas, feine größte Rriegsmacht zu werben. Seither trat ber Berfall ein: Ofterreich und noch mehr bas aufstrebende Rufland brängten ftätig bie Türken gurud. Die Griechen befreiten fich 1829 mit europäischem Beiftand vom türkischen Jod, und andere driftliche Bolker, Gerben, Rumanen, Bulgaren entzogen fich ihm mehr und mehr. Berfuche, das Reich durch Reformen zu ftarken, find ber Reihe nach migglüdt. Auch die Silfe, welche England und Frankreich im Rrimfrieg 1854-56 leifteten, ichob fein Berhangnis nur furg gurudt. Es erlag 1878 bem Andrang ber Ruffen und murbe nur burch die Bemühungen ber europäischen Machte, namentlich Englands, noch einmal notdürftig geflidt, im Berliner Bertrag

Juli 1878. Das türkische Reich in Europa ist nun sehr zu= fammengeschmolzen, auf etwa 5,6 Millionen wirklicher Unterthanen (nicht gerechnet die Ginwohner von Bosnien und Bergegowina 1336 191, Novibazar 153 000, Bulgarien 2 193 434 und Offrumelien 960 941. Offrumelien heißt gwar noch eine Broving, ift aber thatfachlich mit Bulgarien vereinigt). - Osmanen find es in der Türkei nicht viel mehr als 11/4 Mill. (in Bul= garien 607 000), ein tapferes, ernstes, aber ftolges und bilbungs= icheues Bolt. Rachdem im Sattifcherif von Gulhane 1839 allen Reichsangehörigen völlige Rechtsgleichheit zugefichert mar, wirkte der große britische Gefandte Stratford-Canning 1856 das Sat humajun aus, welches die ausbrudliche Rufage enthält, fein Moslim, der Chrift würde, folle dafür geftraft werden. tonnte auch Gultan Abdulazig gegen die Bertreter aller Religions= gemeinschaften (Millet) 1868 aussprechen, fortan solle völlige Gleichheit aller Religionen herrschen, fo daß auch ein Chrift Groß= wegir werden konne. Der Berliner Bertrag hat jum überfluß voll= tommene Religionsfreiheit gewährleistet. Trot alledem hat die Erfahrung gezeigt, daß fein getaufter Moglim in feiner Beimat bleiben tann, und daß der Gultan fo wenig wie ber Papft, da wo er herricht. Religionsfreiheit gestatten tann; daß er als Rach= folger Mohammeds und geiftliches Saupt des Islam jeden Abfall bom Glauben verhindern und strafen muß, wenn er nicht felbft für abgefallen gelten will. Daber haben alle diretten Mif= fionsversuche unter den Türken nach taum nennenswerten Er= folgen vorläufig aufgehört. Doch ist die Bibel (1878) ins Osmanli-Türkifche und Armeno-Türkifche überfest und wird ohne besonderen Anftand verbreitet, ebenso die Abersekungen in die Sprachen ber übrigen Bolter ber Salbinfel (Gerbijd, Rumänifch, Bulgarifch, Albanisch in zwei Dialetten, Griechisch, Ar= menisch, Bebraofpanisch ber Juden, fogar Rurdisch 2c. 2c.). Und 25 000 Rinder genießen ebangelischen Unterricht.

ba

hen

M1:

edet:

307, nob: Os: fenan Neih

458

rojito neid

die den

的學術語四時時由

Die engl.-firchl. Mission fing ihre Arbeit in Koust. 1819 au, gab sie aber ichon 1821 aut, da ber griechische Unabsäustigteitskried vor Franatismus der Osmanen aufs höchte teigerte. Nach dem Friedensschulte wurde die große Haftendat Smyrna 1830 und nach vorübersgeschulter Schließung der Station 1842 aufs neue besetzt nachdem 1828 Syra Mittelpuntt einer Thätigteit für die auffrechenden Arkeigen ge-

196

worben war. Mit bem Erlag bes Sat Sumajun hielt man bie Reit für gekommen, 1858 in Konftantinopel felbft burch langbewährte Manner wie Dr. Pfander, Dr. Kolle bas Miffionswert zu erneuern. Der erfte Befehrte wurde 1862 getauft, zweimal verhaftet, boch burch bes Ronfuls Einschreiten wieder befreit. Aber als Pfanber, ohne die Warnung von erfahrenen Freunden zu beachten, eine Aritit des Islam (Wage ber Bahrheit) veröffentlichte, während eben ein gleichgültiger Gefandter amtete. ließ ber Sultan 1864 ploglich bie Saufer ber firchlichen Miffion, ber Ausbreitungsgef. und Bibelgef. ichliegen, alle chriftlichen Bucher megnehmen und die Betehrten wie alle 20 Türken, welche ben Gottesbienft befuchten, gefangen legen. Lettere tamen wieber los, nicht aber bie Bucher, und Spione machten jebe fernere Annäherung von Moslims unmöglich; gegen 20 Personen, die driftliche Ansichten begten, wurden verbannt ober auf die Galeeren geschickt. Rolle harrte aus, in 16 Jahren tonnte er nur von 2 Taufen, einer türkischen Namilie und eines jungen Berfers, berichten; beibemal vorübergebenbe Befangenichaft. Drud und Ginfuhr bon türkifchen Büchern ward verboten, felbft Uberfetjungen bes Roran wurden auf dem Rollhaus tonfisziert, ein Traftat über Chriftus vernichtet. Da die Erfahrungen in Smprna ahnlicher Art waren, wurde Die Miffion 1877 aufgegeben, nachbem boch viel Bibelfunde verbreitet worden war. Rolle blieb, um litterarische Arbeiten zu bollenden, bis die Berhaftung und Berurteilung feines Sprachlehrers auf besonderen Befehl des Gultans 1879 offenbarte, wie wenig biefem an der Freundschaft Englands liege. Auch ber Mifftonar, ber in Gyra 1829-1876 gearbeitet, crhielt feinen Nachfolger. Die Ausbreitungsgefellich aft gab ichon 1865 ihre Cvangelijationgarbeit auf, weil ihre türkischen Behilfen ftarben oder von ihrem gefährlichen Amte gurudtraten. Ihr Miffionar beidrantte fich auf Bribatberfehr mit Moslims. Doch murben bis 1886 130 000 türkifche Bibeln und Teftamente verkauft.

Muftafa Fazil Bafcha, ein Bruber bes Chedibe, fchrieb 1875 bor feinem Tobe dem Sultan: "Em. Maj. Unterthanen, gu welchem Glauben fie fich bekennen mogen, gerfallen in 2 Rlaffen: bie, welche gugellos unterbriicfen, und bie, welche erbarmungslos erbriicft werben. Induftrie, Aderbau. Sandel, alles liegt im Reich barnieber. Wo ber Menich feinen Rebenmenichen ausbeuten tann, giebt er fich nicht bie Muhe, feinen Geift ober ben Boben auszunüten; und ba, wo Thrannei und Erpreffung herrichen, niemand auf Frucht feiner Arbeit hoffen tann, arbeitet auch niemand. Jedes Jahr, bas verfließt, beraubt uns einer Stiige im Ausland. Alle Staatsmänner Guropas, wenn fie bie Sandlungen Ihrer Beamten ftubieren, fagen: biefe Regierung ift ber Reformen unfabig, fie ift jum Untergang verurteilt. Wohlan, Gire, ftrafen Gie biefe Brophe-zeiungen Ligen." Daß bennoch manche Berbefferung eingetreten ift, baß 3. B. feit 1839 ber neuantretende Gultan feine Bruder leben lagt, baß Taufende von Rirchen neugebaut worden find, bag viele Chriften in ben Brovingen, Die außerlich jum Islam befehrt waren, wieber jum Glauben ihrer Bater gurudtreten fonnten, ohne in borwiegend driftlichen Gegenben

farf behelligt zu werden, ift immerhin der Anerkennung wert. So ift auch, nachdem ichon früher die Eslavenmärkte ein Ende genommen, 1880 englissen Krugsern gefantet worden, die Stadeneinschuft in türtsichen Gewässern zu versimbern, aber es giebt keine Sicherheit der Person und des Eigentums, und die Staatseinnahme geht mehr und mehr an die Kläubiger (Europäer) über. Das Neich verweit.

gna

pon glob

e thick or service de la companie de

S Walling and the state of the

§ 78. Der amerikanische Board fandte 1830 Smith und Dwight nad Rleinafien, um über den Buftand der armenifchen Rirche genaue Runde einzuholen. Was fie fanden, ermutiate gu einer Arbeit unter biefem Bolte, das einer Neubelebung ebenfo bedürftig wie dafür empfänglich schien. Bon 2-3 Mill. wohnt die Salfte in der Türkei, der Reft in Rugland, Berfien 2c. Es find Monophyfiten, welche ftreng an ihren Formen halten, fehr viele Beilige und Mittler anrufen, aber ihre alte Bibelüberfetung und Litteratur hochschäten und burch ihr Sandelstalent mohl= habend und dem Fortschritt befreundet geworden find. barunter die Gebildetsten, haben fich mit Rom uniert, spalteten fich aber 1870 infolge des vatifanischen Kongils, bis Ergbischof Saffun fie wieder mit Rom vereinigte. Goodell, dem fich bald Dwight und Schauffler anschlossen, begann im Auftrag des Board Die Miffionsarbeit 1831 in der Saubtstadt, wo ein erleuchteter, wenn auch furchtsamer Lehrer Beschtimalbichjan ihm bereits ben Beg bereitet hatte. Deffen Studenten und Unterlehrer fühlten fich zur einfachen Bibelmahrheit gezogen, mas fie bald ben Ameritanern guführte. Run betehrten fich auch Briefter. Alles noch ohne an einen Bruch mit der Kirche zu denken. Aber römische und griechische Rabalen führten zur Absetzung des milden Batriarchen 1839, worauf eine Berfolgung gegen die "Evangeli= ichen" ausbrach, welcher doch ber englische Ginfluß fteuerte. Run wirften Breffe und Schule nur eifriger, 1843 fanden fich bie erften Armenierinnen gur Predigt ein, und viele Befehrte brei= teten das Wort aus. Patriard Matteos verhängte daher 1844 eine icharfere Berfolgung, welche 1846 in der Exfommunikation und Berfluchung aller Evangelischen, die nicht ihre Bethörung bereuten, ihre Spite erreichte. Etliche 40 murden bei Racht aus ihren Saufern vertrieben. Da ihnen damit jedes Gewerbe niedergelegt mar, die Regierung ihnen aber beffen Fortführung gestattete, falls fie fid als "Protestanten" erklärten, nahmen fie 1. Juli 1846 ben verpönten Namen an; und 1850 wurden sie, 1007 an der Zahl, vertreten durch einen blitgerlichen Agenten, den andern Kirchengemeinschaften völlig gleichgestellt. Damit war eine protestantische Kirche im türtsischen Keich gegründet, wenn auch 3 Jahre vergingen, ehe der Ferman die Paschas der Produgen erreichte. Und diese Wert zu fich so verbreitet und vereitet, daß der große britische Gesandte bei seinem Scheiden von Konstantinopel 1859 es für das wirssamste der auf Reubelebung der Türkei hinwirsenden Elemente erklärte. Neuerdings haben die Vootsfanten wie die Missionare unter dem Hab der Verichten, welche nach Belieben Schulen schliegen oder ihre Errichtung verbieten, Missionare verhaften, Bischer fonssissieren.

Ronftantinopel (mit einem Stadtteil, Stutari, nach Afien berüberreichenb) hat 873 000 Einwohner, barunter angeblich 152 000 Griechen, 150 000 3. Teil katholische Armenier, 44 000 Juden 2c. Protestantische Armenier 819; es befteht an 13 Orten ebang. Gottesbienft, boch nur 150 Rommunit. Seit 1866 giebt bie Miffion Beitschriften beraus, in Armenifch, Grafoturfifch und Armenoturfifch, ihre Bahl nimmt jahrlich gu, wie ihre Berbreitung. Auch Bibelfrauen berbreiten Bibelfenntnis. Ein Gebetbuch ber aufgeklärten Armenier erregte 1867 großen Barn, ba auch eine Bartei in ber Lanbeskirche über bie Tradition wegichritt. Das theolog. Seminar in Bebef 1840-62 murbe nach Merfiman perlegt, um die fünftigen Brediger an größere Ginfachbeit gu gewöhnen. Sa 1861 trennte fich bie Gemeinbe in Bera von ben Miffionaren, um fich nationaler ju geftalten, wohl auch aus Digmut, weil fie auf Die Berwenbung ber Miffionsgelber Unfpruch erhob. Untliche Mißstim-mungen beranlagten 1883 eine Untersuchungsreife, welche ergab, baß viele amerik. Protestanten ben Mifsionaren wenig Dant bewahren, bie Gründung ber Sonderkirche im 3. 1846 bedauern und namentlich für ftrebfame Jünglinge Ausbildung in Amerika wünschen. Gin New-Porker, Robert, gab 700 000 Mf. für ein Rolleg, welches 1863 in Bebet gegründet, feit 1871 ein entsprechendes Lotal befitt, worin 220 Junglinge bon 10 Nationen und 6 Religionen, auch etliche türtifche Jungfrauen, in Englisch unterrichtet werben; 1888 waren es 171 Junglinge, in ber erften Rlaffe 16 Bulgaren, 11 Armenier, 1 Grieche. (Daffir Bahlt jeder 800 Mit. des Jahrs.) Dasfelbe hat bem Fürften bon Bulgarien seine Sefretäre und der Nationalbersammlung in Tirnowa 40 Abgeordnete geliefert. In dem Mädchenkolleg von Skutari lernen über 100 Mabchen bon acht Nationalitäten, bie 32 000 Mt. für ihre Koft bezahlen. In Stutari arbeitet feit 1886 auch ein armenticher Miffionsarzt Dr. Merandrian. — Die schottische Freikirche unterhält, wie die Londoner Gesellichaft, eine fehr thatige Judenmiffion mit Schulen und argtlicher Miffion, Auch bie Quater betreiben feit 1882 eine

ärzitiche Mijfion. Gin Fraul. Weft errichtete 1880 ein chriftliches Raftund Kaffeehaus. Auch beutiche Diakoniffen haben ihre Arbeit nach Stambul ausgebehnt.

den, umit eent Geobet-

ang aten aten aten

in the state of th

MIS Unhang gu Ronftantinopel fann die bulgarifche Miffion betrachtet werden, welche ber Board und die amerikanischen Methodiften 1857-58 an verichiedenen Blagen eröffneten, als die von griechischen Bifchofen feit 1757 thrannifierten Bulgaren fich nach Befreiung fehnten. Die Pforte gab ihnen 1870 einen eigenen Grarch. Doch hat auch bie ameritanifche Miffion ihren Fortgang; fie ichentte bem Bolt 1871 bie bulgarifche Bibelüberfegung und bot ihm höheren Unterricht; aber es begreift ichwer, wie man jugleich Bulgare und Protestant fein konne. Der Board arbeitet in Philippopel (Oftrumelien), in Samatow weftl. babon (Bulgarien), wo eine theologische Anftalt und eine höhere Schule für Madchen fich befindet (auch arztliche Miffion feit 1881), und in Monaftir (Bitolia, 50 000 G. in Macebonien). 1892 murben gegahlt 4 Stationen (mit Ronftant.), 33 Außenftat., 12 Rirchen, 942 Mitglieber, babon 117 im letten Sahr gewonnen, 652 Schiller. In Sofia arbeitet eine besondere Bulgarian Evangelical Society. Die Methodisten wirken nördlich vom Balkan in Sischtow, Ruftschut, Tirnowa, Selwi und Barna (163 Glieber). — In Saloniti ift eine schottische Jubenmission seit 1856 thatig. — Bon Monaftir aus hat ber Board in den letzten Sahren eine hoffnungsvolle Arbeit unter ben Albanefen begonnen: ein Albanese Dir. Aprias, jest in Kornga, ift hier besonders thatig.

#### 4. Aleinafien.

§ 79. Die Salbinfel Rleinafien befteht gu 1/s aus einem wasserarmen baumlosen Tafelland, das bom armenischen Soch= land fich nach Beften erftredt und in baumreichen Randterraffen gu fruchtbaren Thalmulben abfällt. Ihr größter Fluß Rifil Irmat dient boch nur gur Bemäfferung. Bon 8365 000 Ginm. find 4/5 Türken; ber Reft Griechen, Armenier, Juden, Rurden, eingewanderte Ticherteffen 2c. Sier halt nun die amerik. Miffion ihre reichste Ernte nach muhfamem Gaen; benn ihre Boten wurden zuerst viel verfolgt, einige fielen durch Rauberhand; fie wirft noch mächtiger als in ber hauptstadt auf die Bolfsfirchen wie auf die umwohnenden Moslims. - 3m westlichen Teil gahlt man 3538 Kirchenglieder in 35 Kirchen, die wie immer verarmt und gedrückt doch 117 860 Det. des Jahrs beifteuern. In ber füdöftlichen Ede, Die Giligien und Rordfprien umfaßt. gehören zu 34 Rirchen 5091 Glieber, welche fich gleichfalls obfermillia erweifen.

1) Die Station Nitomebia (38mib), 12 St. öftl. b. Ronftant .. feit 1846 bestehend, ift in neuester Beit mit bem Miffionsgebiet bon Ronftantinopel vereinigt worden; in Barbegag hohere Schule für Rnaben; in Ababafar öftlich bon Jemib höhere Schule für Mabchen. 2) Bruffa, uralte Sptft. von Bithynien, 60 000 Ginm. mit 7 (3. T. griech.) proteft. Gemeinden. Der Board, beffen Station Bruffa f. 1848 ift, hat hier 2 Rirchen, eine besuchte Dabdenanftalt und 10 gum Teil blithende Außenftationen. Daneben besteben als "bithnnische Union" 11 freie Gemeinden am Marmara-Meer, mit Baifenhaus und Lehrer= feminar, bon beutichen, ichottischen 2c. Freunden unterftiigt. 3) Smprng, 225 000 E., barunter nur ein fleiner Teil Türfen, Station bes Board feit 1820, Benfionate für Knaben u. Mabchen. Auch fonst biele Schulen, auch von beutschen Diatoniffen feit 1853; engl. und schott. Jubenmiff. mit aratt. Miffion, driftl. Raft- und Raffeehaus feit 1879. Das mit Smyrna burch bie Bahn berbundene Daniffa (Magnefia), 40 000 G., war 1870-1884 Station, jest nur Frauenftation. 4) Der fiman, 120 St. öftl. von Rif., feit 1852, Miffionsverein gur Cbangelifferung ber Umgegend 1868, theolog. Seminar und Maddenanftalt 1865 bon Ronft. hieber verlegt. Das Anatolia College gahlte 1892 123 Boglinge, nämlich 94 Armenier, 23 Griechen, 3 Deutsche und 3 Türfen; bie Maddenanstalt 105: 83 Arm., 18 Griechen, 2 Deutsche, 2 Türken. Auger Merf., beffen Rirche fich felbft erhalt, finden fich in biefem Begirf vier organifierte Kirchen in bem naben Amafia (80 000 G.), Rapufana, Befirtoprii und ber Seeftabt Samfun (10 000 G.) Auch in Raftamuni (20 000 E.) hat bas Evangelium Burgel gefaßt. Im naben Amafia reinigte ber armen. Bifchof 1871 zwei Rirchen bon Bilbern und Golbgewändern, um bafür Schulen ju grunden; auch übt bier eine beutiche Rabrit (Met-Rrug) bilbenben Ginfluß aus. 5) Sim as (54 St. füboftl.), 40 000 G., feit 1855. Die amerit. Gemeinden etwas geftort burch eine haptift. Miffion (Disciples of Christ ober Campbellite Baptists) f. 1883; 75 Ral. In ber Rabe Dörfer von Ragilbaich (Rottappe) =Rurben, Die eine halbheidnische Religion haben und bem Evangelium wenigstens nicht feindlich gegenüberstehen. 6) Kaijarie (Cäfarea), Hauptitabt Rappa-botiens mit 45—50 000 Einwohnern, höhere Schulen in Raifarie und Josgad; höhere Mädchenschule in Talas, wo auch die Griechen sich den Protesianten zuwenden. Gin aufgeklärter Dr. Avedis, der 500 Anhänger frei lehrte, ohne mit der Kirche zu brechen, sieht sich 1885 zum Anschlüß an die Protestanten genötigt. In Kaisarie und Talas auch aratl. Diffion. Der gange Begirt gehört gu ben hoffnungsbollften. Im galatischen Ungora (37000 Ginto., barunter 10000 Rath., baher Zentrum der ultramontanen Misson feit 1870) trat 1878 ein armen. Bischof mit 65 Familien zu den "Brot", wie man sie heißt, sider. 7) Trapezunt, 45 000 E., seit 1835 (auch ärztl. Miss.). Die Mission bebenkt auch die in den Uferftabten fehr gahlreichen Griechen. In ber Mugenftation Orbu befindet fich eine griechische und eine armenische Gemeinbe.

In ber nordfprifchen Gde fteben bie gwei fraftigften Stationen: 1) Maraid, 35 000 E. Die Gemeinbe bilbete fic 1854, ein theol. Seminar, gegründet 1859, erzog in vierfährigem Kurs bie Prebiger und Paftoren, welche von ben Gemeinden gern unterhalten wurden, nachdem ber blinde Prediger "Johannes Concordang" die Pflicht bes Behntengebens erflärt und vorgelebt hatte. Neuerdings ift eine "Atabemie" in M. errichtet worden, welche auch armeren Junglingen höhere Bilbung ermöglicht (über 80 Böglinge). Mäbchenfeminar 1882. Rirchen in Albiftan und in den Bergftabten Sabichin und Beitun; lettere wurde 1878 bon ben Miffionaren aus brobenber Berheerung gerettet, nachbem man die Amerikaner beim erften Erscheinen 1866 fast tot= geschlagen hatte, und dient als Bufluchtsort für getaufte Mohammebaner. - Bon Maraich greift die Arbeit des Board auch hinüber nach Ci= licien, nach Abana (45000 Ginw.), Miffis, Tarfus (10000 G.) u. a. D. 1892 hat fich in London ein besonderer Berein gur Unterftithung der Tarfus-Miffion des Ciliciers Rrifor Behesnilian gebilbet, ber übrigens auch Maraich zu feinem Sauptquartier gemacht hat. -2) Aintab (20 St. fübl. von M., 6 St. weftl. v. Guphrat), 20 000 C., barunter 4000 Armenier, aus benen 1848 eine Gemeinde gufammen= trat. Großes Madden-Seminar unter ameritan. Lehrerinnen; Rolleg feit 1876, wogu bie Aintaber felbft 28 200 Mt. beifteuerten, mit vierjährigem Rurs. Miffionsargtliches Spital 1880. Sier bilbete fich 1863 burch ben anglitanisch geworbenen Bischof Megerbitich eine bischöfliche Gemeinde unter Bifchof Gobats Broteftion; ber großartige Rirchenbau mit engl. Gelb geriet 1876 ins Stocken, boch bauert bie anglikanische Bemühung, Reform-Armenier ju fich herüberzuziehen, im gangen Begirt fort. Augenftationen bes Board find Reffab, Saleb (G. 194) und Urfa, bas alte Gbeffa (30 000 Ginw.), mit einer höheren Schule für Mädden und erfolgreicher Arbeit unter ben Frauen. Urfa hat unter 12000 Armeniern 900 Broteft., beren Baftor in Bafel jum Brebiger gebilbet warb. Die Wirfung solcher Gemeinben, in benen fein Bild verehrt, die Lüge gemieben wird 2c., auf die Moslims tritt immer deutlicher ans Licht.

nt., ten L. 848 Tell nach den, nitt 18.

and the state of t

#### 5. Ofttürkei.

§ 80. Unter diesem Namen befassen wir Armenien, Kurdistan, Mesopotamien. Armenier, Kurden, und im S. Araber herrschen vor. Die neueste Schätzung (Jählungen giebts in der asiat. Türtei nicht) nimmt sin Armenien u. Kurdistan 2365000, für Mesopotamien mit Si-Hasia 1650000 Einw. an. Im A. begann das Missionswerf zu gleicher Zeit auf der armenischen Hochwebene und in der Haefenstadt Trapezunt unter farker Berfolgung; den meisten Eingang sand es im südlichen Abfall des Gedirgslandes, wo die friedlichen Einwohner der Obrfer den

Anfällen räuberischer Kurden beständig ausgesetzt find. Ins langgestreckte Tiefland reicht die Mission kaum herab. Sie beschäftigt sich nicht blog mit Armeniern, fondern auch mit Natobiten, b. h. fprifden Monophpfiten, einer vielbedrängten, ichmachen Rirche bon 70 000 Seelen, beren Batriarch feit 1166 in Marbin wohnt und 1874 nach England fam, um bei ben Anglitanern Silfe ju fuchen, nachdem die meiften Gemeinden fich Rom unterworfen hatten (die Thomaschriften in Malabar find jest feine bedeutenofte Berde); bann auch mit Reftorianern (ober Nafrani § 82), etwa 56 000 Seelen, und 36 000 Chalbaern, d. h. von Rom annektierten Reftorianern; endlich mit ben teilweise noch nomadischen Rurben 1 Mill. (?), in beren Religion fich ein Gemisch von Islam, Chriftentum und Geftirnbienft zeigt, mahrend eine Gette, die Jegibis, neben Sonne und Feuer auch den Satan verehrt, "ben König Pfau", und ben Sündenfall für ein gludliches Ereignis halt. Am ber= rufensten find die oben (S. 200) erwähnten, meift furdischen Razilbafd, auf 250000-400000 gefdätt, von ihren Nachbarn mit Recht ober Unrecht als "Lichtauslöfcher" benannt, weil fie nachts in dunkeln Tempeln abscheuliche Feste feiern follen. Alle Rurden find erft feit 1849 bon den Türken unterjocht worden. Im ruffischen Krieg 1877-78 plünderten fie fast alle driftl. Dörfer aus, daber überall Mangel, Sunger und Krankbeit wüteten. Die Miffionare tonnten mit engl. Gelbhilfe vielem Elend steuern, mahrend auch manche nach Rugland überfiebelten. Doch find die Brotestanten auf 16 000 angewachsen. Der amerit. Board hatte 1892 auf diesem oft-türfischen Gebiet 5 Stationen (Erzerum, Charput, Mardin, Bitlis und Wan) mit 132 Außen= stationen, 43 Kirchen, 2879 Blieber, darunter 1344 Frauen, 11611 Befucher ber Gottesbienfte, 8717 Conntagioulbefucher, 2 theol. Seminare, 15 höhere Schulen für Anaben, 5 Unftalten für Mädchen, 150 einfache Schulen mit guf. 7767 Schillern und 45 540 Mt. Beitrage.

Sationen: 1) Erzerum, armen Houpftcht mit 60 000 Einde, darunter 15 000 Armenier, Stat. feit 1839. Söhere "Ararat-Schule". Het entstand anch eine baptistische Gemeinde durch einen in Amerika getauften Armenier. Auch in Erfing jan (30 000 E.), hat der Woard vortschrifte genacht. 2) Uitlis, wom Wanse (angebisch 3000 E.). ten, 166

ben iben ibat evn pol:

ecea Eico: eaoc

und

bet: idea fer suite in the state in the stat

gj)

feit 1858, mit einem Madchen-Seminar und einer hoheren Schule für Rnaben. 3) Wan im D. bes falgigen Sees, 30000 G., feit 1872, mit Anaben= und Maddenichulen; auch medizinische Miffion. - In ber Proving Rurbiftan ift Sauptftation: 4) Charput, 60 St. weftl. bon Bitlis, 30-35 000 G. Sie hat feit 1855 bereits 22 Gemeinden mit 1717 Rirchengliedern gegründet, die 21 000 Mt. beitragen, befitt ein theol. Seminar, bas 1878 jum Armenia-Rolleg erweitert wurde, und eine höhere Madchenanftalt. Filiale find 3. B. Arabtir, Malatia, bas 3u Unfang 1893 burch ein Erdbeben ichwer gelitten hat, Schepit, Redwan, Die eigentlich furbifche Station, wo auch Juden und Briechen furbifch fprechen. In Diarbefr am Tigris, wo unter 47 000 Ginm. 15 000 vielgeteilte Chriften find, wurden bie Miffionare 1851 mit Steinen empfangen, bann folgte ichnelles Wachstum, aber auch Beriplitterung, indem feit 1862 ein von Gobat ordinierter Garabed eine bifchöfl. Kirche grundete; namentlich fcmerzt viele Armenier, daß bie Umerifaner nur Rinder "glaubiger" Eltern taufen wollen; baber ein armen. Brediger 1868 fich trennte, um alle Rinder taufen gu fonnen. Seit 1867 wird von hier aus auch unter ben Rurben evangelifiert, nicht ohne Erfolg. 5) Marbin, Sauptfit ber Jakobiten; von 20 000 G. find 12 000 Chriften. Station feit 1856; ber papftliche Patriard berfuchte umfonft 1868 die Broteft, zu erbrücken; theol. Seminar f. 1870; Bon ben 8 Rirchen befteht eine in Moful (57 000 G.), ber Sauptftadt einer borherrichend grabifch iprechenden Brobing. Sier beftand gegen= über ber ftarten romifchen Miffion 1841-44 eine amerit. Station, Die abgebrochen wurde, als eine amerif. bifchoft. Miffion einbrang, bann, 1849 erneuert, es doch zu wenig Frucht brachte; anch arztl. Miffion. 1892 wurde Moful an die westpersische presbyt. Mission abgetreten (S. 209). - In Gubmefopotamien hatte Baghbab (100 000 Ginw.) 1844-46 eine Judenmiffion; feit 1883 besteht eine englisch-firchliche Miffion, Die mit bem Sag ber Behörden ju tampfen hat, aber 1892 doch 60 Chr., darunter 24 Romm. gahlte.

Genif haf die amerit. Miffion (Board, Presbyterianer 2c.) im titrt. Reich Großes gefeiftet, burch Unterrich, Presse und Schündung von über 300 Gemeinschaften, die Iernen, sin Schule un Kerchiger selbst zu sogen, indem nur denen gehossen wirt, welche sich selbst erstellt zu sogen, indem nur denen gehossen wirt, welche sich selbst gestellt zu sogenstierten Auch Bredigte plate, 60 000 Beinscher, 11000 Komm. 1888 wurden gezählt: 42 Schule, 500 Außenstaat, 185 Kirchen, 15 226 Komm., 763 Schulen, 33 000 Schüler. 1892 hatte der amerif. Board allein in der europ. und assatz über 1892 hatte der amerif. Board allein in der europ. und affat. Türket 188 Stat. und 325 Außenstaat, 35 höhere Schulen sin 1912 Kinaden und Singlingen, 19 sin 1091 Mädden, 393 gewöhnliche Schulen sirr 15 380 Schüler, zu sin 18772 Schüler. Die amerif. Presbyterianer zählten 1890 in Syrien eina 30 Kirchen, fall 100 Prebigspläte mit 3000 Juhörern, 1627 Mischen, 1.4 Senniare, 19 bähere Schulen sirr, Schulen, Schulen 1627 Mischen, 14 Senniare, 19 bähere Schulen sirr, Schulen, Schulen 1627 Mischen, 14 Senniare, 19 bähere Schulen sirr, Schulen, Schulen 1627 Mischen, 14 Senniare, 19 bähere Schulen sirr, Schulen, Schulen 1627 Mischen, 14 Senniare, 19 bähere Schulen sirr, Schulen, Schulen 1627 Mischen, 164 Bere Schulen, 117 gewöhnli, Schulen

### 6. Perfien und Reftorianer.

Berfien (oder Iran), eine Ländermaffe fo groß als bas Deutsche Reich, Ofterreich-Ungarn und Frankreich qu= fammen, hat nach ber gewöhnlichen Schätzung 71/2 Mill. Ginm. (barunter nahezu 2 Mill. Romaden). Andere ichagen allerdings nur 6, 5, ja 41/2 Mill. Die dunne Bevolferung erklart fich teilweise durch große Buftenftreden, besonders aber durch die Regierung, die zweifelsohne noch bedeutend ichlechter ift als die türkische. Jeder Beamte erwartet Geschenke, je höher er ftebt, besto größere; ja ber Schah selbst läßt sich 3. B. bom Bapft bestechen: alles ohne eine Anwandlung von Scham. Der indoeuropäische Telegraph war lange bas einzige Zeichen bon Fortichritt. Doch ift feit ber letten Reise bes Schah nach Europa ein großer Gifer für Reformen erwacht. Die Familie bes Schah gehört feit 1794 bem türfischen Stamm ber Rabicharen an, ber im R. vorwiegt, wie die Araber im außerften G. Im gangen aber find die Berfer Arier, in der Religion Schiften, b. b. verehren Mohammeds Schwiegersohn Mi mehr als den Bropheten felbst; übrigens ein lebhaftes, gewandtes, fehr unwahres Bolt, unter welchem allerhand Geften leicht Unhang gewinnen.

Es giebt hier Sufis (Philolophen), Arifs (Freibenter), Babis (die einem 1843 aufgebammenen Schwärmer All Wohammed anhäugen, welcher sich Bab, "Aforte" zu Gott, nannte, die Wielweiberei und Gescheicheibung berboi n. allgem. Wenichentlebe mit Veligionsbulbung forberte), gran-

fam verfolgt f. 1845, aber boch fich ausbreitenb. Dann Daubis, welche David für den größten Propheten halten und den "Sproß Davids" Beiland nennen, vielleicht ein Zweig ber Rofairis G. 190. Gie heißen auch Mi Illahis, benn Mi ift wie Chriftus ber menschgewordene Bott, glauben an Seelenwanderung 2c. Reueftens hat ber Schah befohlen, baß die Moslims gemalte Bilber bon Mi fuffen, ein Beichen, wie biel heibnischer Sinn noch in diesem Bolte ftect, wie leicht auch Anregungen burch driftliche Rirchen verfangen. Die Gefamtgahl ber Schitten wirb auf 6860 000 geschätt, bie Sunniten und Anhänger ber Getten nur auf 700 000. Reben 16 000 (and. 19 000) Juben, bie gum Grab ber Efther in Samadan wallfahrten und großem Drud unterliegen, befteben noch 26 000 (and. 43 000) Armenier, meift in und um Ispahan, Nach= tommen v. a. 1604 gefangengeführten 50 000, u. 23 000 Reftorianer. Gin Reft ber alten Barfis ober Feueranbeter, in Jest, Rerman 2c. foll auf 8000 Seelen geschmolgen fein. Bu biefen Barfis fuchten 1747 Berrnhuter Brüder gu gelangen, fanden fie aber nicht und fehrten ausgeplünbert um.

nien rider den rider bei rider rider

明神師時前的好好的問題的

Der angloindische Brediger S. Martyn tam 1811 nach Schiras, fein perfifches N. T. auszuarbeiten, fand Eingang bei einzelnen Seelen, ftarb aber schon 1812. Das A. T. murbe von dem schott. Miffionar Glen in Aftrachan überfett († 1849 in Teheran), wie denn überhaupt in den Jahren 1822-37 mancher Geiftesfunken aus ichottischen und beutschen Wertstätten über die ruffifch = perfifche Grenze flog. Die Baster Saas, Hörnle 2c. wirften 1832-1837 in Tabris 2c. burch Bibelverbreitung, Unterricht und ärztliche Dienste. Gine bleibende Mission wurde erft 1834 von den Amerikanern unter ber neftoriani= ichen Bevölkerung am Orumig=See gegründet, lange ohne mertlichen Ginfluß auf das übrige Land. Nachdem aber der englisch= firchliche Miffionar Bruce 1869 Berfien besucht und fich in Ispahan niedergelaffen, bann viel Gelegenheit gefunden hatte, in der großen Sungersnot den Armen zu helfen, beschloffen auch Die amerit. (presbyterianischen) Miffionare, ihre Miffion auf perfifche Städte auszudehnen, und fanden Eingang bei allerhand Seften, ja tauften felbit Mohammedaner. Die Ispahan Miffion wurde 1875 von der firchl. Gefellichaft adoptiert. Die Regierung hat aber 1881 verfügt, daß jeder Moslim, der einem driftlichen Gottesdienst anwohne, ftraffällig fei, und verbietet ber Miffion, mohammed. Rinder zu unterrichten. Doch geriet das Berbot nach einem Jahr in Bergeffenheit.

1) Tabris. 180 000 Ginm. Station ber Amerikaner f. 1873, bie türkiichen und armen. Gottesbienft hielten und balb aus Armeniern und Moslims eine Gemeinde fammelten. Bibelfolporteure burchziehen bas Land ziemlich unangefochten. Sobere Schulen für Anaben und Dabchen und ärztliche Mission. 2) Teheran, Resibenz bes Schah mit 210 000 Einw., besetzt 1872, kleine Gem. aus Armeniern und Moslims; Arbeit in Schulen, eine Madchenschule, von 81 besucht, mahrend bes Sommers auch mit handarbeitsunterricht, eine Anabenschule mit 80 Böglingen (14 Mohammedanern, 4 Barfis, 2 Amerit., 1 Engl., die übrigen Armenier), bon ber auch ber erfte Minifter gang befriedigt mar; argtl. Diffion, für bie 1889 ein Spital erbaut wurbe. 3) Sa maban, 35 000 Ginw., 80 St. fübweftl., hat feit 1877 eine Gemeinde, ber auch Juden beitreten. 1878—84 Judenmiffion, die 25 Profelhten pflegte. Höhere Schule für Knaben und für Mädchen. Arzif. Miffion der Amerik. — 4) Während in ben genannten Stäbten bie ameritanischen Bresbyterianer arbeiten, ift 38pahan, die friihere Refibeng, jest fehr verfallen, mit 90 000 Einw., jest Station der engl. stirchl. Miffion (1847-65 eine Inbenmiffion). Für die in der Borftadt Dichulfa wohnenden 5000 Armenier wurde in ber Sungerenot ein Baifenhaus gegründet 1872; biefe Station gahlte 1892 205 Getaufte, 91 Kommunit.; außerbem argtliche Miffion, Bibelfolportage, Anaben= und Maddenichulen (248 Anaben, 174 Madchen, 3 Seminariften). Ratholiten und Armenier fachten icon eine Berfolgung an, die große Borficht nötig machte. Das perf. R. T. ift revidiert, Bruce verbeffert jest mit den Teheran-Diffionaren Baffet und Botter das A. T.

§ 82. Westlich vom Salgfee Orumia gieht fich eine weite fruchtbare Sochebene bin, in welcher Smith und Dwight auf ihrer Untersuchungereise (S. 197) 104 Chriftendörflein fanden, während eine noch größere Angahl diefer fprifch redenden Ra= franis auf den wilden Gebirgen jenfeits der perfifchen Grenge, mitten unter Rurden wohnend, entdect murde. Gie werden Reftorianer genannt nach dem vielgeschmähten Bischof Reftorius, der 431 als Reger verurteilt wurde, weil er Maria nicht Gottes= gebärerin heißen wollte; fie verbitten fich aber den Namen. Ginft eine ausgebreitete, im innern Afien bis China und Malabar missionierende Kirche, find sie durch Timur um 1400 fast auß= gerottet oder in unwegsame Gebirge getrieben worden, mo fie ftart bermilderten unter ftaten Rampfen mit den Rurden. Bertins und Grant begannen 1835 ihre Arbeit in Orumia, Iernten die neufprifche Sprache der Nafranis, faßten fie in Schrift und begannen in ihr zu lehren, zur Freude des Bolfs, wenn auch ohne Beifall ber Priefter, welche bem Bolt nur Altiprisches bor= beteten. Es herrschte die größte Unwissenheit, auch unter ben

Brieftern, Tang und Weintrinten tröfteten unter dem harten Drud ber Moslims; boch fand bas einfache Evangelium bald eine Stätte in ben Bergen ber Schulfinder, wie auch bei manchen Geiftlichen. Die Preffe wirkte feit 1839, das N. T. wurde bis 1852 überfett, ein theol. Seminar lieferte Prediger und Lehrer; ein Bifchof Johanan besuchte 1841 Amerika und wagte 1860 fich zu verheiraten. Liftige Anläufe ber Jesuiten wurden burch Die Suld des ruffischen Gesandten am Sofe vereitelt. Man that alles, um das Bölklein zu heben, ohne eine neue Rirchenform einzuführen, bis nach und nach die alten Miffionare abgingen (Berfins gestorben 1869). Die jungeren glaubten ichon 1865, daß die alte Rirche sich nicht reformieren laffe, daher sie 1870 anfingen, getrennte Gemeinden zu organifieren. Dabei murbe nach amerik. Art zu viel geneuert: man wollte nur Rinder von glaubigen Rommunikanten taufen, trieb also fonft achtungswerte Leute in die alte Kirche gurud: bon Kommunikanten verlangte man, daß fie fich alles Weingenuffes enthalten; die neuen Briefter ließ man burch Briefter ordinieren, was alle Bifchofe argerte. Darauf hin wandte fich ber Patriard Simeon, ja auch jener Johanan an die anglikanische Kirche mit dem Buniche, daß fie die Bildung ber Suriani-Beiftlichen übernehme. Run gab der Board 1871 feine gange Miffion (wie die fprifche S. 191) an die presby= terianische Miff-Gef. ab. Die Anglitaner ließen 1876 bas gange Bebiet der Reftorigner bereifen, um trot dem Broteft der Ameritaner dem Batriarchen Lehrer zu fenden. Diefe u. a. Thatfachen veranlagten die presbyterianische Knuschia (Synode), 1879 ihr Enthaltsamfeitsgeset zu mäßigen, ba es gange Bemeinden ber alten wie der tathol. Kirche in die Urme trieb. Bur Miffion ber amerit. Presbyterianer gehörten 1890 im öftlichen und west= lichen Berfien 6 Stationen, 65 Außenstationen, 55 Miffionare, darunter 20 ordinierte, 243 eingeborne Helfer, 31 Kirchen mit 2267 Gliedern; 283 Schulen mit 3290 Schülern. Wie viel die Ausbreitungsgesellschaft erreicht bat, ift nicht bekannt: ihre Sendlinge haben 1886 ein Priefterfeminar und eine Anabenfoule errichtet, aber mehr Streit und Spaltung als Erbauung ber eingebornen Chriften herbeigeführt.

αÓ

da

No

nik, No

的地區的

mê: fint

nten

m

hit:

135

Man gablt in 126 Dorfern 25 000 Rafrani auf perfifchem Boben,

56 000 in 300 Dörfern auf ben furbifden Bergen, außer 36 000 fatholifch unierten (Chalbaer genannt) um Moful her und bis nach Orumia. Uber 5000 Nafrani treiben fich auf ruffifchem Boben um und neigen gur griech. Rirche. Amerif. Station ift 1) Drumia (Urmia), 66 St. weftl. bon Tabris, mit 30 000 meift türkischen Ginw. (2000 Juben, 600 Nafr.), hat argtl. Miffion, Breffe und Schulen. Es war lange bloß Mittelbunkt ber Arbeit an Surianis, bis bie Miffionare auch hier ein Rolleg eröffneten, türkifch predigten 1872, endlich einen Moslim-Briefter tauften, 1875. Unbere folgten, auch ein Mi Ilahi (G. 205), fie murben aber balb ftart eingeschüchtert. Bibelfrauen lefen ben Weibern bor. Das Gebiet ift mit über 2000 Romm. und 2374 Schülern bas fruchtbarfte ber amerik. Presb. in Perfien. Die Station hatte 1856 158 Glieber, 1866 612, 1876 804, 1883 1601. Das Orumia-Kolleg wie bas Mabchen-Seminar haben je 100 Böglinge; die Breffe und bie argtl. Miffion wirfen mit. Seir, ein Nafrani Dorf, fast 600 m bober gelegen (3 St. bon D.), Gefundheitsstation und Sit bes Töchterseminars. 2) Seit 1844 befteht eine zweite Stat. in Salmas. Die Bergnafrani waren ein ftolgeres Bolf, faft unabhängig, als Grant 1839 fie zuerft befuchte. Bijchofe und Briefter tamen früher mit bem Dolch bewaffnet gur Rirche. Sie gu unterwerfen ermächtigte 1843 bie Pforte ben Rurben Bebr Chan, ber Die Berafesten erfturmte und ein fürchterliches Blutbab anrichtete. Nach unbeschreiblichen Greueln unterjochten die Türken 1850 auch bas Rurbenland, morauf Die Miffion 1851-57 eine Station in Memifan auf ber Cbene Bawar grundete. Spater war Diffa (nahe an ber perf. Grenge) eine Station. Allein ber Aufenthalt von amerit. Familien in bem gefeglofen Bergland wurde auf die Dauer undurchführbar gefunden; man wirfte nur noch burch Eingeborene. 1870 waren es 53 Außen-stationen, bavon eine, in Bohtan, burch einen tüchtigen Bischof verfeben ward. Der ruffifche Rrieg hat lange alle Regierung und Sicherheit aufgehoben; boch neigt noch immer bie Mehrgahl zu ben Amerikanern. Singelne find auch fo verwilbert, bag fie (in Didiln) in Bolygamie leben, wogu bie bestochenen Bischöfe bie Augen gubrucken. Das anerkannte Saupt ber Bergehriften, Batriard Simeon, wohnt in Rotichanes, nordweftl. vom Zabflug, in beffen Rape fich 1880 ber Anglikaner Bahl (ein Deutschamerikaner) nieberließ. Im Grund aber wünschte ber Batriarch Gelb und nicht Unterricht von ben Engländern, baber zerfiel er mit Wahl, und die türfische Regierung ichloß beffen Schulen. Wahl flüchtete 1884 nach Orumia, um bort zu wirken, wurde aber bon ben berfifchen Behörden bes Landes verwiefen. Indeffen ftubiert ein Nafrani= Bijchof in England, und bie Anglitaner erneuerten wohl ihren Berfuch; bis jest mit nicht viel Erfolg. Der Batriarch Mar Simeon ift im Juni 1891 gar gur römischen Rirche übergetreten, allerbinge nach furger Beit wieder gurudigefehrt. Much die Bresbnt. haben einen Miffionar in Kotichanes: doch ist derielbe (Browne), da ihm Bredigen und Lehren verfagt ift, zu einem ziemlichen Stillleben mit einiger arztlicher Thatigteit, übrigens nicht gang ohne Segen und Frucht, verurteilt. Die jungfte

Station der Pressbyt, ift 3) Wo<sub>l</sub>iul (i. 1890), als Ausgangspuntf für die Arbeit im Gebirge (vgl. S. 203); dier ift Ti ari bei Kotifchares befett. In Wafile in der die Armenien) wirft i. 1880 ein in Hermannsburg gebilderer Kafrani, Bera Johannes, durch elfähische Freunde miterfüßt; von Erbefröte ichon bedrocht, weil ohne Erlachbis von Exheran thätig. Ein Plan von Baftor W. Faber in Tichirma zur Belebung der lyrischen Kirche der Valrani und zur Vefehrung ber Wohammebaner icheint noch nicht zur Ausführung gefommen.

### 7. Raufafien.

mile. Ledyn de Seit de

it or in the state of the state

§ 83. Kaukafien beißt ein Teil des ruffischen Afien mit 7284 000 (Cistautafien 2591 000, Transtautafien 4693 000) Seelen, fo benannt bon bem gewaltigen im Elbrus-Gipfel gu 5583m anfteigenden Gebirge Rautafus. Man hat es icon bor alters ben Berg ber Sprachen genannt, benn bis heute find Die vielen dort erhaltenen Bolferrefte und =Splitter noch nicht völlig erforicht. 3m G. des Gebirgs liegt ein früheres Ronigreich Georgien (Gürbichiftan, Grufien), das 1799 ruffifch wurde und 1817 etwa 500 württembergische Familien aufnahm; Diese suchten nämlich ben Bergungsort gegen den tommenden Antichrift im ruffischen Afien und gründeten dort 7 Rolonien. Un Georgien grenzt öftlich der Bezirk Baku, in welchen viele Molokanen (Milcheffer) verbannt find, eine ruffifche Gette, welche fich ben Protestanten verwandt fühlt. Und im G. wirkte in der Bergftadt Schufcha 1822 bis 35 eine Basler Miffion (wie im N. des Rautajus, in Karag und Aftrachan, eine ichot= tifche), welche den Tartaren nachging und zugleich eine Erweckung unter Armeniern hervorrief, als deren Frucht die 1866 gur Iu= therischen Rirche übergetretene Gemeinde von Schamachi betrachtet werden darf. Anknüpfend an diese Borgange, sucht die amerifanische Mission in Tabris (S. 206) ihre Wirksamkeit auf Tiflis auszudehnen, falls die ruffische Regierung, welche vor 50 Jahren evang. Miffionen in ihrem Reiche verbot, ihr das jest gestattet.

Tifis, eint gaorgisse hauptsab, jest Neibenz des Größfüchen tanthalters, mit 77 000 Eine, aller Neligionen, ist auch für die bert Netorianer ein Anziehungsbunti geworben; aus ihnen hat Missionar Egiton 1876 eine Heine Gemeinde gesammelt. Gento hat ich 1883 karadala, ein Dorf don protest. Armeniern aus Kars, unter amerst. Missionare gestellt. Bon den edangelissen kirchen, die sich um Tissis her gebisder haben, ist die in Zenforan baptissis geworden und wirde auch unter ben Nestorianern. — Im letzten Jahrzehnt arbeiteten auch Schweben, von dem "schweisischen Wissonsbund" ausgesenbet, im Kaukasus, außer in Listis in Baku (92 600 Einw.) feit 1882, in Lenforan (4000 Einw.) feit 1888, Schemacha (23 000 Einw.) feit 1888, Schemacha (23 000 Einw.) feit 1888, Schemacha (26 000 Einw.) feit 1888, Schemacha (27 000 Einw.) feit 1888, Schemacha (28 000 Einw.) feit 1888, Schemacha (28 000 Einw.) feit 1888, schemacha (28 000 Einw.) feit 1889, welche auf der Materonia (1888), welche auf der Missonschaft (28 000 Einw.) feit erweitigenschaft (28 000 Einw.) feit erweiter werden sind. Die Arbeit erweiter (20 000 Einw.)

ftredt fich übrigens auf eine driftliche Bevolferung.

Anhangsweite werde hier ernähnt, daß auch auter ben Buriäten m Baitalije 1818—1841 eine edangel. Mission der Loudoner bestand. Dieses mongolische Bölstein hatte sich um 1700 bom Schamantsmus aum Bubdhismus besehrt, wie er von Tück ans verbreitet wird. Die Missioner Ealhybraß und Swan sammelken in Seiling inst eine Nitsioner Schalbraß und Swan sammelken in Seiling inst eine steine stendigen mit mod sind werden kleit. Sie brachten mit mermiblischem Rieß eine no ng oli sie überiegung des N. T. 1825—1840 zu stande mit vollenbeten sogar an Ort umd Stelle ben Druck während die übersetzung des N. T. in England zu Ende gestihrt wurde. Diese mongolische Widel leistet jetzt nicht nur der von der Zondoner Mission unter den Mongolen don Keitig aus gertebenen Mission vorzäglische Dienste, sie wird auch von der unsisstätzt zu der Von der Vondoner Ausgestreit, welche nicht als verloren zu herkandten sind. Die beiben durcktenlissen unter den Rössten Aussiands Samentörner ausgestreut, welche nicht als verloren zu bertachten sind. Die beiben durcktenlissen aus der nicht als verloren zu bertachten sind. Die beiben durcktennissionare werden 1841 ausgewiesen.

Seit 1882 ist der schwede Alfisjonar Sarve in Bieloretst im Ural unter den dort der Schweden thätig; 1887 hat er angefangen die V al chrieven für en ihrande zu missionieren.

# VI. Vorderindien.

§ 84. Wir treten in einen großartigen Erbteil, der den vom Wenkland fommenden immer als eine neue Welt erfägien. Wer nämlich aus den Wüften Persiens und Arabiens oder von den Felsmassen Afghanistans in das Thal des mächtigen Sindhun (Indus)-Stromes seinen Weg sand, vor dem lag ein Wunderland, ein Paradies. Die Perser nannten es nach dem Strome "Hudu", woraus die Griechen India machten. Die Inder steht haben ihrem Lande erst spät (nach einem Könige) einen allgesten übern Lande eine Mönige) einen allges

nei promini den

itenand.

Die eine eine glen beite glen gestellen genten gestellen gestellen

meinen Ramen geschöpft: fie nennen es Bharata's Erdteil, Wie weit fich diefer nach Often erftrede, haben die Alten nie genau erforicht, boch nannte ichon Berodot die Inder das größte aller bekannten Bölker, so imponierte ihnen die Maffenhaftigkeit aller Berhältniffe. -- Es ift auch ein gewaltiges Biered, Diefe mittlere ber brei Salbinfeln Gubafiens. Gie erftrect fich über eine Fläche von 3659897 qkm, daß also faft 7 Reiche fo groß wie das Deutsche Blat darin hatten. Das Biered ift etwa 850 St. lang, bon ben nördlichften Simalajabergen bis jum Borgebirg Rumari, und etwa 800 St. breit von Raratichi bis gur Mundung des Brahmaputra. Diefes Biered teilt fich aber in zwei Dreiecke, deren eines, im Nordoften bon dem hochften Gebirge ber Erde, bem Simalaja, im Weften von der Guleimankette, im Suben bom niedrigen Windhig begrengt, das Sindhu= und Banga= Thal mit einer bazwischenliegenden Buftenebene umschließt; es ift bies bas eigentliche Land ber Arier. Das andere, fleinere Dreieck ift im wesentlichen ein Tafelland, das fich an den Winbhig anlehnt und fich fo gegen Guben zuspitt, daß das Land bon dem Rudgrat der Weftghats nach B. fteil, nach D. allmählich abfällt; biefes hauptfächlich von Dramiden bewohnte Land nennt man Dethan (b. h. ben Guben).

Mit ber westlichen Salbinfel Sudgfiens bat Die mittlere, Sinduftan, etwa bas gemein, bag fie auch eine wenig entwickelte Ruftenlinie befitt und fich barum an ber Meeresichifffahrt nicht ftart beteiligt. Da= gegen teilt fie mit ber öftl. Salbinfel (Sinterindien) ben Reichtum regelmäßiger Bewäfferung. In ber heißen Zeit vom März an gleicht zwar das Land großenteils einer rotbraunen Büfte; Gras und kleinere Bflanzen find völlig verdorrt, Baume und Straucher bid mit Staub bebeckt. Bon Juni bis September (im Suben an ben weftl. Ghats ichon fruher) bringt ber Gudweft-Monfun Regen, ber in manchen Gegenden in unglaub= lichen Maffen nieberftrömt. Run wird alles ichnell grun. Dann folgt die fühlere Sahreszeit bis wiederum die faum erträgliche Site beginnt. Der Often bes Sublandes hat eine zweite, leichtere Regenzeit bom N.O .= Monfun im Dezember. Richt felten bleibt ber Regen aus; bann giebt es auf weite Streden Durre und hungerenot. Die größte Fruchtbarfeit herricht in ber weiten Ganga-Cbene, welche auf 1/5 bes Areals faft 2/3 ber Bolfszahl ernährt. Reichlich wächft ber Reis u. a. Getreibe, sowie Indigo, Opium 2c.; bie Baumwolle ift mehr im Tafellande zu Saufe, Die Balmen an beffen Abhangen, Pfeffer, Ingwer u. a. Gewürze auf ber Beftfufte. Der Regen bebingt auch ein reiches Tierleben; bom Elefanten und Ronigstiger bis berab gu Bogeln, Schlangen und Insetten berricht große Mannigfaltigkeit der Arten, und als Haustiere und Gegenstände der Berehrung gebeihen zahlreiche Stiere und Kilhe. Gold, Diamanten und Berlen werben seit alten Zeiten gefunden.

\$ 85. Die Einwohner find durch die lette Bahlung in Brit, Oftindien 1891 auf 278 191 200 festgeftellt (Die im Cenfus mitenthaltenen Bahlen für Brit. Barma, Belutschiftan und einige Grenggebiete find hier gurudgerechnet). Das Ergebnis burfte ber Birtlichkeit naber tommen, als das der erften Bahlung bon 1872, meldies 237425350 ergab, und das von 1881 mit 252106000. wenngleich wahrscheinlich auch das lettemal nicht nur manche Baldbewohner übergangen fein mogen, fondern auch vielfach, aus Furcht por neuen Steuern und Laften, Die Bahl ber Familienglieder zu niedrig angegeben murbe. Immerhin find biefe Bah= lungen eine wichtige Leiftung auf dem Gebiete der Bolferfunde. Obige Bahl umfaßt auch die einheimischen Staaten unter brit. Agenten bezw. brit. Berwaltung mit 65,33 Mill. gegen 55,19 M. anno 1881. Die frang. Befitzungen haben 283053 Ginm., Die portugies. 514169. - Diese Masse von Indern besteht aber aus fehr berichiedenen Bolfern, welche 123 Sprachen fprechen, abgesehen von einer Angahl Dialekten. - Weiter find fie burch die Religion getrennt, wie folgende Busammenftellung zeigt.

| Hindus       |  | 207 731 727 | Juben 17194                 |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|
| Mohammed.    |  | 57 321 164  | Barfis 89 904               |
| Bubbhiften . |  | 7 131 361   | Dämonendiener (Berg=        |
|              |  | 2284172     | ftämme) 9 280 467           |
| Sifh§        |  | 1907833     | Atheisten, Theisten 2c. 289 |
| Dichainas .  |  | 1 416 638   | Ohne Angabe 38763           |

Die Zahlen schließen auch brit. Barma ein, bessen Bevölkerung 7553800 gählt und größtenteils durch die Auddischlien verteten ist. Unter den Ehristen sind gegen 200000 Europäer und Halbeuropäer mitgegählt. Die Ehristen haben im letzten Tahrsehnt um 421.746 zugenommen, d. i. um 22,65%. Die Jundhme der Bevölkerung überhaupt war 13,1%. Die größte Zershilterung der ind. Bevölkerung endlich bewirth die Kaste.

Die Sprachen Indiens zerfallen hauptsächlich in 2 große Eruppen: a rische, welche, mit der großen europäischen Sprachfamilie verwandt, sich aus dem Sankrit entwicklt haben, und dra vid ische, verwandt mit den turko-tatarischen (ugro-finnischen) Sprachen.

| I. Arische Sp:    | f. gejpr. von      | II. Drawibifche Gpr. gefpr. von |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1) Bengali        | . 41,3 Mill.       | 1) Tamil 15,2 Mill.             |
| 2) Urija          |                    | 2) Telugu 19,8 "                |
| 3) Affami         |                    | 3) Ranaresisch 9,7 "            |
| 4) Hindi          |                    | 4) Malajalam 5,4 "              |
| 5) Marathi        |                    | 5) Tulu 0,5 "                   |
| 6) Gudscherati .  |                    | 6) Gônd 1,3 "                   |
| 7) Sindhi         | . 2,5 "            | 7) Berschiedene Berg=           |
| 8) Pandichabi .   | . 17,7 "           | stämme 1,3 "*                   |
|                   | 190,6 Will.*       | 53,2 Will.                      |
| * Auch das von nu | r 1/2 Mill. gefpr. | (* Darunter 368222 Urao.)       |

Rajchmiri ist eine arijche Sprache.)

t mi

g in an animate of the state of

63

Hind üftan i ift die im Munde der mohammed. Eroberer unter Beibehaftung des Hind-Vorrborrats mit pertifigien und arabifden Jubaten entstandene Spr., welche für weite Gehiete Kordinbiens zur lingua thaten entstandene Spr., welche für weite Gehiete Kordinbiens zur lingua franca geworden ift und bon den Mohammed. soft in ganz 3. gesprochen wird, als Schriftsprache (mit arab. Lettern) Urdu genannt. En 16 de rat i bildet in den n.v. Gebieten die Sprache des Handle vor der Vorreiters.— Von der II. Gruppe hatten sich nur Nr. 1—4 zur Schriftsprache entwickelt, der allen das reich entstaltete Tamil. Vr. 5 ift durch will will im Schriftsprache entwickelt, der Allefage baga.

In den n.w. Grenggebieten werden iranifche mit dem Berfifchen beriv. Spr. gefprochen, wie Bafchtu, die der Afghanen und Ba= Intichi; in den nördlichen: Tibetifch, fowie berichiedene bem tibeto= barmanischen Zweige angehörige (Leptscha), beren mehrere auch in ben öftl. Grenzgebieten vortommen, wie Rhafi u. a. - Berhaltnismäßig wichtiger als biefe find die Sprachen ber gerftreuten Bergvöller geworben, bie, bon fpateren Ginmanderungen in die Gebirge gurudgebrangt, als Aborigines erscheinen. Abgesehen von einigen berfelben, die bramibisch find, wie das Uran und Radichmahali, gehören fie einer einheit= lichen Gruppe an, die folarifche genannt: Santali, 1,7 Dill., Mundari, So u. a. Dialette, 1 Million, Ruren 185000, Bhil 148 000 u. a. Unter einigen biefer Bolferschaften hat bas Ebangelinm besonders offene Thuren gefunden. - Die Raften find taum gu gahlen. Brahmanen gab es (nad) früherer Zählung) 13730 045, Richatrija 7 107 828, Tichamar oder Leberarbeiter 10 474 686, Barbiere 2 283 631, Töpfer 2053086 2c. Lom Aderban lebten 51 Mill., vom Taglohn 71/4, bom Beben 2,6, bom Sausbienft 2,1, bom Schneibern 2, bom Sanbel 1,8, vom Bettel und Bagabundieren 48 Mill. Im Dienft ber Regterung ftanben 580 000, im Dienft ber Gemeinden 791 379, im heer 311 070. Briefter heißen 601 164. - Lefen und Schreiben konnten 13 Millionen, und 4 900 000 ftanden im Unterricht. - Witmen gab es 21 Mill. - babon unter 9 Jahren: 78 976, bon 10-14 3.: 207 388 gegen 51/2 Mill. Wittver. - Blindgeborne 527 000, Taubftumme 197 000. Ansfätige 135 000 (hier fei ber Miffionsgef. f. Ausfätige gedacht, bie

auf verschiebenen Missistationen besonbere Aussätzigen-Asple erhält ober untersiliti), Irrsinnige 81 000. — Durch Schlangen wurden im J. 1891 getötet 22 480, durch Tiger, Wölfe 2c. 2460 Menschen.

§ 86. Bon ber Geschichte biefer Bolfer ift noch feine fichere Darftellung vorhanden. Man wird es fich fo gu benten haben, daß die Balbinfel fich querft mit bramibifchen Stammen füllte, welchen fich einige Berwandtschaft mit der ugro-finnifden Raffe nachweisen läßt. Die tolarifden mogen fich gleich= zeitig oder fpater von Often ber zwischen fie eingeschoben haben. Dann mogen (um 2000 b. Chr.) die Arier nach ihrer Trennung bon den bermandten Franiern (Berfern und Battriern) ins Land ber fünf Strome berabgeftiegen fein. Es find Leute bon ichlanker Körperbilbung, feinen Gefichtszügen, ichonen ichmargen Mugen, hober Stirn, zierlichen Sanden und Fügen, gelblicher Sautfarbe. Biehzucht und Aderbau geben ihnen den Unterhalt; ihre alten Lieder (Beda "Offenbarung" genannt), zeigen, daß fie gern bichteten und bas Lob ihrer Gotter fangen. Gie fühlten fich den dunklen Umwohnern überlegen und unterwarfen fie. Go entstand denn der Unterschied der Farbe (oder Rafte), indem fich die Eindringlinge von ihren dunkleren Dienern geschieden hielten. Aber auch unter ben Ariern erhob fich Streit; Die Beter und Denker fühlten fich bober als die Manner der That, die Krieger und Berricher. Nach beißen Rämpfen errangen jene, die Brahmanen, den Borrang bor diefen, den Richatrijas. Run batte man vier Geschlechter: Brahmanen, Richatrijas und Die freien Bauern oder Biebguichter, Diefe drei arifcher Abkunft; das vierte die Sudras, das Geschlecht der unterworfenen Ureinwohner. Sie alle bilbeten bas Raftengefühl aus durch ftrenges Meiben jeder Berunreinigung. Umgang mit Fremden, Effen von dem, mas Niederstehende getocht zc. führte jum Ausschluß aus der Rafte. So entstanden immer neue Raften, sowohl durch Unterwerfung weiterer Stämme, als burch Mifchung, burch Bertei= lung ber Arbeit, burch Abameigung religiofer Getten, burch Steigen und Kallen ausgezeichneter Familien, durch höhere oder geringere Bilbung, wie das fich noch jest in allerlei Borgangen weiterspinnt. Dagu tam bann bie Religion: ben Schöpfer tannte man nicht,

Dazu kam bain bie Religion: ben Schöpfer kannte man nicht, aber man begriffte freudig die Morgenröte und die Sonne, berehrte ben leuchtenden himmel und das Fener, namentlich wie es das Opfer frin:

denten Stän: w:fin: gleich: jaben. Tren: i) ins

te boo

patyen Mither

edali; doi diden iden iden iden iden

fieter

Bett die die

Min Min

d di

ofaer. Veden

Dest

Lines to gen in the control

verzehrte 2c., man betete jede Naturfraft an. Jeden Gott fonnte man als den allerhöchsten preisen, namentlich aber die Braft der Andacht, die 3mm Anrufen der Gotter trieb. Ihrer rühmten fich bef. Die Briefter, bie Brahmanen, die fich boll biefes Beiligen fühlten. Gie lehrten aber eine Wiedergeburt: fo nämlich, daß nach dem Tode ein jeder auf ber Stufe geboren werbe, die er fich im Leben verdient habe, als Briefter oder als Anecht, als Lowe, Sund, Wurm oder Pflange. Run liegen fich Gefete machen (Manu's Gefet), wie man gur reinen und höheren Beburt fich aufschwingen tonne; jeber Rafte murbe bis ins einzelfte ihre Lebensordnung vorgeschrieben. Thut jeder, was ihm obliegt, so kann er in ber nächsten Geburt Brahmane werben. Anfangs tonnte man noch in diefem Leben burch gewaltige Bugungen aus einem Richatrija jum Brahmanen werben; allmählich mußte man fich bescheiben, erft nach fieben Geburten bas Brahmanentum zu erreichen. Go bachten, bichteten und regierten die Brahmanen weiter, und da die Könige nach ihrer Unweifung herrichten, fügten fich alle Geschlechter bem schweren Druck, in ber Soffnung auf ein befferes Senfeits. Die Brahmanen felber gerfallen in mindestens 25 Genoffenschaften, die unter einander nicht heiraten, meift auch nicht miteinander effen. Bon bem einfachen alten Naturdienst der Weda hat sich ihre Religion durch eine lange Beriode in allerlei philosophischen Bersuchen wuchernden, aber mehr und mehr gu Formel= mejen erftarrenden Auslegung gulett in ein Spftem außerlicher Borschriften und weitläufigen Rituals verknöchert. — Roch viel geteilter find die anderen Geschlechter, fo daß der vorlette Cenfus allein im füblichen Indien 19000 Raften aufgegahlt hat. Wir haben eine folche Rafte unter uns, die Bigenner, die fich Rom (Dom) heißen, einen Indusdialett fprechen und feit 800 Jahren fich nach Weften verbreitet haben. Das Raftenwesen ift es bor allem, was die Indier Angriffen frember Groberer fo bloggestellt hat; benn "bie Rafte bedeutet foziale und politijche Spaltung, Reib, Sag, Gifersucht und Argwohn unter Nachbarn". So läßt ber Sindu die Frembenherrichaft als ein unabwendbares Berhängnis über sich ergehen und hat am Ende zu einem unparteiischen fremben Richter u. Beamten mehr Butrauen als gut feinen alten Tyrannen.

§ 87. Die Arier hatten schon die Ganga-Sbene und weitere Gebiete im Siden sich unterworfen, als (um 500 v. Chr.) der Königssichn Gautama aufstand, der durch Acadenten Buddhge (ein Erwachter) wurde. Er sehrte, daß man sich nicht mit Büsungen qualen, sondern der Luft absterden solle, so werde man vom Schwerze frei, und dazu stehe alsen Kasten der Wegen offen. Lebensschonung ist das erste Geseh, also teine blutigen Opfer mehr; durch Mäßigung, Milde und Mitseld tam sieder Strehfame, schon jeht, aller Seelenwanderung entshoben werden; kann über die armseligen alten Götter hinaufsteigen.

Das ging wie ein erlosendes Wort durch die Lande. Man vereinigte fich jum gemeinsamen Soren und Streben in Rlöftern (Wihara); Buddhas Geburtsland wurde ein Rlofterland (Bihar), und eine zeitlang gewannen die Buddhiften den Brahmanen den Boribrung ab, fie bekehrten Ronige und ichidten Miffionare aus, der gangen Welt das neue Beil ju bringen. Die Brahmanen wehrten sich aber mächtig und suchten nun namentlich die Berehrung perfonlicher Gotter in Gang ju bringen, des mildleuch= tenden Wifdnu und des finfteren, fturmifden Sima. Benen ließ man als Wifch, Eber, Schildtrote, Mannlowe, Zwerg, Beld und Ronig geboren werden, um die Welt, wenn fie ichief geht, wieder gurecht ju bringen. Bon diesen Infarnationen ließ fich viel fingen und fagen. Ebenfo von Sima und feiner graufigen Gattin Rali, auch bem gangen Geifterheer, das ihn umgiebt ober aus ihm hervorgeht. Damit konnte man namentlich die Ureinwohner anloden, die meift nur den Damonendienst getrieben hatten, welchem jest noch mehr als 9 Mill. ergeben find. Rach= bem Brahmanen und Buddhiften lange miteinander um die Gunft der Rönige und der Bölfer gebichlt und gerungen hatten, trugen endlich erftere ben Sieg babon, namentlich durch die Unftrengungen des Bantheiften Santara (um 700 n. Chr.) Die Buddhiften wurden zulett graufam berfolgt und aus gang Indien verjagt. Rur eine Sette des Buddhismus, die vielleicht ichon vor Buddha entstand und nicht diesen, sondern 24 Beilige verehrt, die der Dichainas, paste fich den Brahmanen an und ließ die Raftenfonderung ju; fie besteht noch, freilich fehr berknöchert.

War nun auch das Kaftenfystem wieder hergestellt, so doch nicht mehr ganz in der alten Strenge. Es tamen Geheimsetten auf (wie die Verehrer der St.), Naturkräft), welche in nächtlichen Anjammenstünften und Orgien alle Kastenschrauchten durchförachen. Auch des großen Eempesfesten (in Puri z.c. kann die vorausgeigte Erziseinung des Gottes allen Kastenunterschied aufheben. Und die Reformatoren unter den Visig der Ansteinunterschied aufheben. Und die Reformatoren unter den Visig der Kasten von der die Verschied und die Verschied der Verschliche Aufhabeten Annatanda um 1400, durch welchen der und den Verschied und die Verschied der Verschied und die Verscha

auf, die ber Lingaiten, welche die Kastensonberung beseitigte. Roch immer bilben sich solche Setten und verkörpern fich in nenen Kasten.

her:

ben

ono Lyr

landi denen hald gehi, disen disense disense

þ#:

hat

埫

the man to

(1)

§ 88. Die Mohammedaner famen, wie die Chriften der Westländer, zuerst handelshalber nach Malabar, wo sie Handels= tolonien gründeten und ihre Religion durch Aufnahme von Stla= ben und Kafteverluftigen ausbreiteten. Sindh eroberten die Araber seit 705, dann hat Muhammed von Ghasna seit 1001 in jähr= lichen Zügen fich das Land des Indus bis nach Delhi bin unterworfen. Afghanen fetten fich dort fest, später Türken und Mongolen, und eroberten gang Nordindien. Der bedeutendste der Großmoguln, Atbar 1556-1605, verfuhr milder als feine Vorgänger mit den Gögendienern und dachte fogar an Gründung einer neuen allumfaffenden Religion. Andere mohammedanische Reiche erstanden im Dethan und eroberten es größtenteils. So find nun durch die Nachkommenschaft dieser Moslims, wie durch Zwang und friedliche Bekehrung über 57 Mill. Mufelmanen durch Indien hin zerftreut zu finden. Die meiften Moslims (22 Mill.) hat Bengalen, sodann das Pandichab (11 Mill.) 2c. Roch immer treten Glieder unterdrückter Raften zu ihnen über, um fich eine beffere Stellung in der Gefellschaft zu erringen. Umgekehrt haben auch die Moslims vielfach fich dem Raftenwesen anbequemt und effen nicht mehr mit allen ihren Glaubensbrüdern. Dennoch find fie weit inniger unter fich verbunden, als die Sindus, und hoffen auf eine Wiederherstellung ihrer Obmacht.

Von den 17194 Juden sind viele neuangesiedette, wie die in Kallutta (liber 1000), andere stammen von zwei Kolonien ser, welche handelshalber ichon vor mehr als einem Jahrtausend auf der Weststillen zu de

nach früherer Zählung — 5255 Bne Israel wohnen).

§ 89. Das Christentum soll schon vom Apostel Thomas (über Parthien) und von Barthslomadis (über Sidvardien) nach Indien gebracht worden sein. Gewiß ist, daß es schon um 200 von Alexandrien nach der Westsisse Indiens getragen wurde, daß damn sprische und persische Christen als Kausleute sich dort ansseheheten, mitunter auch Setten, wie die Manichäer, um sich griffen und daß ihre Gemeinwesen eine hohe Stellung in der Kastenvormung Malabars sich errangen. Sie brachten wahrscheinlich auch einen Sauerteig in das gestige Leben des Bolls, der auf

der Bestfüste aufftebende Reformatoren beeinflufte. Spater maren es hauptfächlich Rafrani ober Guriani (G. 206), Die fogen. Reftorianer, auch Thomaschriften genannt, welche das Chriftentum in Indien vertraten. Ihnen stellten fich um 1300 italienische Bettelmonche gur Geite, welche unerwarteten Ginaana fanden. während ihrer etliche auch von Muselmanen getotet murben. 2013 Die Portugiesen 1498 ins Pfefferland tamen, fnüpften fie Berbindungen mit den Rafrani an, die aber am Ende darauf binaus= liefen, daß die Rirchen bom Ergbischof von Goa 1599 mit Bewalt dem Bapft unterworfen und unter jesuitische Bischöfe gestellt wurden. Denn mittlerweile war in Goa die romifche Rirche gu Macht und Ansehen gelangt und der Jesuitenorden hatte seit Frang Rapers erfter Miffionsreife 1542 die Aufgabe der Befehrung Indiens übernommen. Nachdem er lange fast nur mit Machtmitteln gemirkt und wenig gusgerichtet hatte, fing Roberto dei Nobili 1606 die Arbeit in anderer Weise an, durch Gin= geben in die indische Gedankenwelt und möglichste (ja unmögliche) Afkomodation an die herrschenden Kasten- und Reinigkeitssatungen. Das geschah nicht ohne Erfolg, gab aber zu vielen Streitigkeiten innerhalb ber Rirche Unlag: und mit ber Aufhebung des Jesuitenordens fant die Bahl der Ratholiken bedeutend herab. Auch die langjährige Spaltung amischen dem portugief. Erzbistum zu Gog und bem romischen Stuhl trug bagu bei. Sie wurde erst 1886 durch ein Konkordat erledigt, welches den Batriarchat von Gog über eine Reihe von Diözesen anerfannte, mabrend andere von Rom aus besett werden. Durch neuere Unftrengungen mehrten fich die Rath. wieder fo fehr, daß fathol. Berichte 1884 bereits ihre Bahl auf 2 Mill. angaben (mobei freilich die Gognesen famtlich mitgegablt maren). Der jungfte Zenfus von Brit. Indien reduziert die Bahl auf 1 315 263, barunter 1243529 Eingeborene. Bon diefen mögen gegen 200 000 der Jurisdiftion von Goa unterstellt fein. Rechnet man dazu die Rath. der frangöfischen (210000) u. portugiesischen Besitzungen, fo wird man die Bahl der eingeb. Ratholiken in gang Indien auf 1700000 anschlagen muffen.

In Goa finden fich unter 445 000 Ginm. noch 245 000 Katholiten, die aber auf einer fehr niedrigen Bildungsftufe fteben; fast 9/10 waren

(1881?) des Lesens untundig. — Rachbem die Holländer den portugier istden Machtbeste un den Küsten Siddindern gebrochen hatten, erstärten igd die Kastraut 1662 für fert dom römischen Jod und richteten sich wieder als eine orient. Kirche ein. Sie hatten übrigens die Lehrunterschiede is gründlich vergesen, daß sie sich jetzt an die Jakobiten strücke aufdlossen (C. 202). Den Jesusten waren sie is grang geworden, daß es die größe Klugheit der zu ihnen gesanden Karmeliter ersorderte, um doch einen Teil der Khomaschristen zu Kom zurückgrüssen. Die übrigen jacköstlichen Sprer giedt der neueste Zenlus auf 200467 an.

jogen. entien entiek entiek enten, Wis in Berinonis

nit Or gefeli ode F tite fül net Ve

ur rii

oberto

of Entropies

et #

6600

雅 報

明神

BATH

n and

Durch fr, des ingober 15 263, 100 000 in des surger, Indian

§ 90. Da die Hollander, welche seit 1640 die portugiefischen Ruftenftadte eroberten, fich wenig um die Ausbreitung des Glaubens bekummerten, hat der Protestantismus lange nur geringen Eingang in Indien gefunden. Das meifte thaten Danen und Deutsche in dem jenen 1620 zugefallenen Trankebar. Biegen= balg u. a. hallische Bietisten begannen bier 1706 eine Miffion unter dem Tamilvolt, welche durch Schulunterricht und Bibelübersetzung einen guten Grund legte, bald auch mit Silfe ber engl. Gefellichaft 3. Ausbr. dr. Erkenntnis Madras, Rudelur, Tandichaur u. a. Plage in den Bereich ihrer Arbeit jog, burch Manner wie Fabricius († 1791) eine driftliche Litteratur begründete und an Chr. Fried. Schwart († 1798) einen Mufter= miffionar hatte, ber in einer unruhigen, glaubenslofen Beit ein allgemein anerkannter Wohlthater Indiens wurde. Indeffen hatte die englisch=oftindische Sandels=Rompagnie 1757 den Beg der Eroberung Indiens betreten, der bis heute noch feine Grenze gefunden hat. Gie mar durchaus nicht gewillt, dem Evangelium eine Bahn zu bereiten (noch 1801 erklärten die Direktoren der Romp, den Plan einer Diffion für den größten und schädlichsten Unfinn), aber die englischen Chriften haben ihr ein Zugeftandnis um das andere abgerungen, bis das gange große Reich mit einem Nehwerk evangelisierender Thätigkeit überzogen worden ift. Zuerft ichlichen fich 1793 Baptiften wie Caren in Bengalen ein und fanden, da ihnen die Sauptstadt Ralfutta verschlossen wurde, eine nahe Zuflucht im banischen Sirampur. Warmherzige Raplane, wie S. Martyn († 1812), standen mit ihnen an, ben Eingeborenen das Wort zu predigen und es zu überseten. Die engl. Rirche fing an, sich um Indien zu bekümmern, und gründete 1814 bas erfte Bistum in Ralfutta. 1835 folgte bas gu Madras, 1837 bas zu Bomban. Später: Lahore (1877), Tra220

vankor und Kotschin 1879, Tichota Raabur (1890), Laknau (1893). Centon hatte ichon 1845 fein Bistum in Rolombo erhalten. Undere Gesellschaften, seit 1834 auch deutsche und amerikanische, erhielten die Erlaubnis, fich in Indien niederzulaffen. Die Kompagnie aber, wenn fie auch noch lange mit dem Gögendienst liebaugelte, sandte doch mitunter treffliche General= gouverneure wie Lord Wellesten (1798-1805), welcher bem Kindermord im Sanges steuerte und ein Kolleg in Kalfutta gründete mit Miffionar Caren als Brofessor, wie Lord Bentind (1828-35), der die Witwenverbrennung verbot (700 Witwen ftarben allein in Niederbengalen jährlich den Feuertod), den hei= ligen Räuberbund der Thags zu befämpfen begann und englische Schulbildung beforderte. Überall brangen doch driftliche Unschauungen in der Gesetgebung und Berwaltung durch, überwanden eine alte Unsitte um die andere und verschafften dem lange geknechteten und zerriffenen Indien ein nie zubor genoffenes Maß von Friede und Sicherheit. Nachdem 1855 ber höhere Unterricht in freigebiger Weise organisiert worden und die schwere Krifis des Sipahi-Aufstandes 1857 überstanden war, hat 1858 die englische Krone das Reich von der Rompagnie übernommen. 1877 murde die Königin als Raifar i Sind proflamiert. Gifenbahnen (jest ein verhältnismäßig dichtes Net - gegen 20000 km Schienenlänge) und Ranale wurden geschaffen, indische Große jur Teilnahme an der Gefetgebung berufen (1862); die Berwaltung und Überwachung der Tempel- und Moscheengüter (39 750) Tempel bezw. Moscheen mit mehr als 4 Mill. Mt. Jahreseintommen) 1863 an die betreffenden religiöfen Rorperschaften abgegeben (wodurch jede Berbindung des Staats mit dem Beidentum gelöft ward); dann die Bildungsmittel durch die Pflege der Bolfssprachen vervielfacht, die Ungleichheiten der Gesetze, welche driftliche Bekehrte benachteiligten, mehr und mehr aufgehoben. Leider vermißt man, abgesehen von einigen driftlich gefinnten höheren Beamten, eine wohlwollende Neutralität gegen die eingeb. Chriften. Im gangen wird, ceteris paribus, in erster Linie nicht der Chrift, sondern der Brahmane berücksichtigt. Man fagt nicht gang mit Unrecht: Indien wird von den Brahmanen regiert. Bur Befampfung der periodischen Sungersnöte, welche

man früher immer als ein unabwendbares Berhangnis bingenommen hatte, wurden feit 1873 ungeheure Geldmittel und Bor= fehrungen aufgewendet. Zum erftenmal hat 1872 die Regierung ben 607 evangelischen Missionaren (von 35 Gesellschaften) ge= bankt für bas, mas fie jum Gedeihen bes Reichs beitragen. Das Wachstum ber protest. Gemeinden zeigen folgende Zahlen, mobei nicht unbeachtet bleiben darf, daß fich der Fortschritt mehr ober weniger auf bestimmte Gebiete beschränkt und bag auf andern faft Stillftand eingetreten ift.

## Andien ohne Centon und Barma:

|                                  | 1851  | 1861   | 1871   | 1881   | 1890   |
|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Chriften, einschl. Katechum., *) | 91092 | 138731 | 224258 | 417372 | 559661 |
| Rommunitanten                    |       | 24976  | 52816  | 113325 | 182722 |
| Ratechiften u. eingeb. Prediger  |       | 1263   | 1983   | 2488   | 3491   |
| Ordinierte Gingeborene           | 48    | 98     | 226    | 461    | 797    |

Es arbeiten in Indien jest (einschließt. 7 "isolierter" Miffions= betriebe) 55 Gefellichaften: 14 presbnt., 7 anglitan., 9 luther., 11 baptift., 2 kongregation., 3 method., Brüdergem. u. Quaker. — 857 auswärtige ordinierte Miff., 118 auswärt. Laienmiff., 797 eingeb. ordin. Br., 3491 nicht ord., 4863 Gemeinden, 182722 Rirchenglieder (Romm.), 541 theol. u. höhere Schulen, 55148 Schüler in benfelben, 4770 Bolfsichulen und Benfionate (ein= ichließlich Baisenhäuser), 122193 mannliche Schüler, 1673 Mädchenschulen, 71500 Schülerinnen u. 279716 Schüler aller Art (männl. u. weibl.).

Die eingeb. Brotestanten verteilten fich folgendermaßen: \*\*)

| 0 1      |     | b    |      |   |       | 1000 | 1 or general |
|----------|-----|------|------|---|-------|------|--------------|
| Anglika  |     |      |      |   | 20754 | 6 (  | (133067)     |
| Lutheran |     |      |      |   | 6792  | 5    | (1480)       |
| Baptiste |     |      |      |   | 19748 | 7    | (5259)       |
| Westen   |     |      |      |   | 2441  | 2    | (7711)       |
| Kongreg  |     |      |      | 1 | 4722  | 5    | (3711)       |
| Schott.  | Rir | che  |      |   | 3327  | 6    | (13075)      |
| Andere   | Pro | teft | ante | m | 745   | 2    | (8206)       |

egji

ben emi-

ben

futto ind

Lipe II

北京村

den fenes den fenes (nerr fenes ben fenes bene

ein: ab: beni

the ben plan for the

lich ber Eurafier.

Noch ift weit nicht alles, wie es fein follte: 3. B. Die Bolts= ich ule liegt noch im argen, mahrend ber hohere Unterricht in 30 Sahren große Summen verschlang und bafür eine ungemeine Zahl amterfüch= tiger, anspruchsvoller Junglinge berangog, welche bem Beibentum entfrembet, mit ber Bibel aber nicht bekannt worben find. Das englische Schulwefen in Indien ift leiber ein religionslofes Suftem, bas eingeftanbenermaßen weniger pabagogifche als politifche Biele hat. Der gange Betrieb ift giemlich mechanisch. Die Missionsschulen werben, wofern sie bie vorgeschriebenen Bensa ben Schülern beibringen, mit reichlicher Gelbbeihilfe unterftütt. Um den Religionsunterricht befümmern fich bie Schulinipeftoren nicht. Die Rahl ber Schulen überhaupt (1855 nur 450) mar 1892 auf 138051 angewachsen; barin 3 368 930 Rnaben und 313 717 Mabchen. - Gine Angahl von Stinglingen fommt auch nach England, um fich für ben Berwaltungsbienft vorzubereiten. Gie fehren meift gang anglifiert gurud. Auch ber höhere Unterricht in Indien wirtt ftart in biefer Richtung. Gine Rommiffion hat 1884 anerkannt, bag viel mehr für ben erften Unterricht gethan, bas weibl. Schulmefen ben Miffionen überlaffen und biefen fraftigere Unterftützung zugeteilt werben mußte. Bahrend von je 1000 Mannern 62 lefen fonnten, gab es unter 1000 Frauen noch nicht brei lesenbe! Snawischen ift für bie Elementar= ichulen ziemlich viel gethan worden. - Der Salam hat in Nordindien bewirft, daß die bornehmeren Sindus ihre Frauen in ähnlicher Weife abichlieften wie bie Moslims. Da fie hier in Langeweile verkommen, haben fich englische und amerikanische Frauengesellichaften gebilbet, Die Senanas, Frauengemächer, regelmäßig gu bejuchen und ihre Bewohnerinnen bas Lefen, Singen und weibliche Arbeiten gu lehren. Gine ichwierige, aber vielversprechende Aussaat. Die Senanamission, 1856 ange-fangen von Frl. Sale und balb von Fr. Mullens gepflegt, hat fich in neuefter Beit fehr ausgebehnt. Biele befondere Frauenmiffionsvereine find entstanden. Besondere Unftrengungen werben gemacht gur Beranhilbung meiblicher Arate. Gin bedeutender Fonds in Indien, unabhängig bon ber Miffion, bient diefem 3wede. Für weibliche Erziehung bemutten fich (1881) 541 frembe Lehrerinnen und 1944 Gingeb., welche guf. 65 761 Madchen unterrichteten. 1891 ftellten fich bie entsprechenben Bahlen auf 711-3278-95 073, bavon 32 659 in Senanas. - In Bezug auf bie Unfitte ber Rinbereben, welche feit alter Beit im Sindufnftem fanttioniert ift, aber viel physiiches und moralifches Glend anrichtet, ift burch ein Gefet bon 1891, welches 12 Sahr als bas niedrigfte gulaffige Mter ber Frau festfett, wenigstens eine Befferung geschaffen. Auch ift eine Bewegung angeregt, um bie Tanfenbe bon Mabchen ju ichuten, welche jährlich ben Bogen gelobt werben, um als Tempelbirnen gu bienen. -Die Lage ber teilmeife überaus jungen und ichmer gebrudten Bitmen Bu berbeffern, wird bon berichiebenen Geiten berfucht. 1856 murbe bie Bieberverheiratung gefetlich ermöglicht. Noch immer laftet bas Sindu-Cherecht ichmer auf Frauen, Die gum Chriftentum übertreten. - Biel Unftog erregt bas Opinm = Monopol, burch welches bie Regierung,

1 1110 1110j

ichen trich

is in the man in the contract of the contract

ME TO THE PARTY OF THE PARTY OF

in 115

indem fie Opium für ben dinefifden Sandel baut und auftauft, früher jährl. 160 Mill. Mf. einnahm. Es wird an der Abftellung des Monopol's gearbeitet und bie Ginnahmen find ichon auf 90 Mill. Dit. gurudgegangen; aber noch immer fragen fich Chriften, ob nicht je und je eine Sungerenot eintritt, weil fo große Strecken Landes, um China gu bergiften, bem Kornbau entzogen werben. - Aber bagegen ertenne man, baß boch alle Ubelftande in jeder Sprache Indiens frei besprochen und gerügt werden burfen, wie nirgends fonft in Afien. Auf edlere ftrebfame Gemilter hat die Wahrhaftigfeit und Rechtlichkeit fo vieler Beamten große Angiehungsfraft ausgenbt. Go murbe ber Brahmane Rammohan Rah († 1833 in Briftol) veranlagt, als Reformator bes Bögendienftes aufzutreten, indem er aus ben Weba gufammenfuchte, was ber europäischen Bilbung nicht gu wibersprechen ichien, und auf einen reineren Monotheismus ober Pantheismus hinftrebte, ben die bon ihm 1830 geftiftete Brahma Sabha pflegen follte. Die Raftenregeln wurden in biefem Berein vielfach übertreten. Dem entgegen grundete Debendranath 1844 einen tonferbativeren Berein : endlich Refab Tichandra Gen 1865 ben anspruchsvoll auftretenben Brahma Camabich, ber eine neue Religion fein wollte, aber boch nur ein munberliches Gemifch bon Sinduismus, Chriftentum und Mohammedanismus barftellt und icon vor dem Tod bes Stifters (1884 †) allerhand Wechselfälle und Spaltungen erlitten hat. 11m 1874 grundete Dajanand Saraswati ben Arja Samabich, um feine Landsleute gur Religion ber Webas gurudguführen. Die Gette, welche in Labor eine webische Sochichule hat, fteht bitterer als die vorige gegen das Chriftentum. Doch mehren fich die Beichen bes verfallenden Beibentums. Mijchreligionen ichleichen fich ein. Bebetvereine der Gebilbeteren fommen auf. Das junge Bomban hat icon etliche 20 Witwenheiraten zu ftanbe gebracht. Die Ubelthaten ber Ballabhajette (gegründet um 1500), beren Briefter alle Macht über Leib und Seele ber Glaubigen ansprechen, wurden von einem mutigen Re= bafteur Rarfanbas 1862 ans Licht gezogen und befämpft. Geringer ift ber Ginfluß ber Englander auf bie Mohammedaner; ein moslimifcher Richter, Sanib Ahmed, schrieb zwar 1863 einen Kommentar über bie Bibel, anberseits aber besprechen Zeitungen und Flugschriften bie Reformierung ober Beiterbilbung bes Islam mit einer Freimntigfeit, welche oft an die Drohung mit dem hl. Kriege grenzt. Bon der Miffion ift bisher nur eine verhaltnismäßig geringe Zahl von Moslims, faft lauter einzelne Individuen, befehrt worden, barunter ausgezeichnete Manner (f. § 94).

### 1. Das Bandichab.

§ 91. Panbicab (Fünfwasser) heißt das Land der Zuflüsse des Indus oder Sindhu und umfaßt das ganze Gebiete von der Ofchamna im O. zum Suleimangebirge im W. Die Basallenstaaten eingeschlössen nebst der in neuerer Zeit damit vereinigten Proding Sindh, dem Mündungsland des Hauptftroms, ift es eine Flache, großer als bas ganze Konigreich Breugen Bufammen mit Burttemberg und Baben. Jest hat die Broving Bandichab 25.06 Mill. Ginm. - 1881: 22,7 Mill. - (barunter 11,6 Mill. Mohammedaner, 9,2 Mill. Hindus, 853426 Siths, 4762 Epangelifche). Auf Die Baf.-St. tommen 4263280. In ihren nördlichen Teil ragt noch ber mächtige Simalaja berein, die Maffe bes Landes aber befteht aus einer bon vielen Müffen gerriffenen hochebene, die fich allmählich gur Candwufte berabneigt und teils obe liegt, teils nur niederes Gebuich tragt. Aber die Bluffe bewäffern mit Silfe von Ranalen die langgeftredten Thaler namentlich in der Schneeschmelze und Regenzeit fo treff= lich, daß fich in ihnen reiche Ernten gewinnen laffen; und bas öftlichfte Duab (Strich zwischen zwei zusammenlaufenden Flüffen) ift eine mabre Kornkammer. Die Moslims haben bier bas Ubergewicht in ber Bevölkerung; im B. find es Afghanen, weiterhin Nachkommen der verschiedenen Eroberer des Landes und bekehrter Sindus (Dichat). Sauptsprache ift bas Panbichabi (141/4 Mill.), im W. Pajotu (916000), Multani (600000), im D. Hindi und Sinduftani (6-7 Mill.), alle nach früherer Zählung.\*)

Die Siths (Schüler) find Anhänger bes Nanata, eines Dichat aus ebler Familie, 1469-1538, ber angeregt bon bem Monotheismus ber Moslims und bon bem freifinnigen Neuerer Rabir (G. 216) Gobenbienft, Beremonien und Rafte berwarf und eine Berfenfung in ben Urgrund forberte, ben er Sari (Wijchnu) ober Afal (Zeitlofer), auch ben Schöpfer nannte. Seine Erkenntnis mache frei. Bon ihm und feinen Rachfolgern, ben Gurus (Lehrern), rührt bas Adigranth ber, eine Schrift, beren Lefen (auch ohne Berftandnis) ben Sauptgottesbienft bilbet. Die Pflichten biefer Religion find nam (Namenanrufung), dan (MImofen= geben), snan (Baben); Ruhtoten ift verboten, ber Guru über alles gu verefren. Gin späterer Guru Gowind († 1645) fing ben Kampf gegen bie Moslims an; Guru Gowind Sing, ber zehnte und letzte Guru, (1675-1708) fagte: bisher feib ihr Siths gewesen, jest werbet Sings (Lömen); er führte die Befprengungstaufe ein, die Ginweihung gur Chalfa (ber reinen Brüberichaft, Die bas Saar wachfen lagt und gufammen ift) und fette ben Rleinfrieg im Gebirg fort. Die Afghanen ichlugen fie aber wiederholt und gerftorten ihren Tempel "Sarimanbir" im Reftarteich Amritiar. Doch 1764 eroberten bie Siths Sahor und machten es au ihrer Sauptstabt; bann ging aus ihnen ber Fürst Ranbichit Sing herbor (1780-1839), ber seine Herrschaft über bas gange Panbichab

<sup>\*)</sup> Die Einwohnergahlen inbischer Stäbte bezeichnen; \* bis 20000 E., \*\* bis 50000 E., \*\* bis 100000 E., \* # über 100000 E.

ausbreitete, 1823 auch Beichamar ben Afahanen entriß und burch frangofifche Offigiere ein tüchtiges beer bilbete. Da basfelbe in ben Unruben nach seinem Tobe die Englander angriff (1845) und nochmals fich ein= mutig erhob, unterwarfen biefe in givet heißen Feldgigen bas gange Land, bertauften aber ben nördlichen Teil mit Raschmir an einen berraterischen Großen. Musgezeichnete Englander wie die Lawrence, Mont= gomern und Macleod fcufen feit 1849 bas Land gu einem friedlich ge= ordneten, treuergebenen um; die Chalfa hat fich aufgeloft, die Taufe wird vernachläffigt, neue Geften entfteben. Ranbichits Sohn Dalip Sing, von ber Regierung mit einem ahnsehnlichen Sahrgehalte aus= geftattet, bem wir S. 179 in Rairo begegneten, ift Chrift geworben, tam aber feit 1886 auf ichlimme Abwege, bis er renig 1890 wieber gurud= tehrte († 1893). Gin greifer Sith Gbelmann fagte: waren alle Englander wie Macleod, fo würden wir alle Chriften werben. - Bis jest befinden fich in ber gangen Proving nicht viel über 20 000 evangel. Chr. (8580 Romm.), fowie 7230 Ratholifen.

roting counts Silfs, derein, ferifie heroi: Aber

trection of treffic and description of treffic and description of treffic and description of treffic and description of the control of the co

§ 92. Delhi (Dilli) an ber Dichamuna ift bier ber altefte Miffionsboden. Ginft die größte Stadt Indiens und berühmt als Sit bes Brogmoguls, ift fie wiederholt ausgeraubt, gerftort und neu aufgebaut worden, hat aber immer noch merkwürdige Denkmäler, wie den Balaft, die Sauptmoschee und die Denkfäule Rutab Minar, - 261 Moscheen, 200 Tempel. Zum lettenmal wurde fie 1857 von den Engländern aus dem Bandichab erobert und später diesem zugeteilt. Bon ben 193580 G. find Die meiften hindus. Die Miffionsarbeit wurde hier 1818 von Baptiften begonnen, welche eine ziemliche Gemeinde gewonnen hatten, als der Ausbruch der Emporung im Mai 1857 fie dezimierte. Die Miffionsfamilien und der tapfere Ratechet Wilajat Mi, fowie auch die 1853 angelangten Sendboten der Ausbrei= tungsgefellichaft murben mit andern Europäern und Chriften in Stude gehauen. Seither haben die Baptiften ihre Miffion erneuert, auch Lumpenschulen und ärztliche Thätigkeit, sowie eine Bochschule damit verbunden und durften besonders bei den ver= achteten Tichamar (Leberarbeitern) großen Gingang finden; boch mußten in neuerer Beit viele wieder ausgeschloffen werben, Die fich ben driftlichen Ordnungen nicht fügen wollten, so daß 1892 nur 261 Ral. da waren (1889 : 364). Die Ausbreitungsgef. wirkt sowohl in der Stadt als in der Umgegend, hat g. B. ein driftliches Weberdorf Rampur, fie fucht aber besonders durch Schulen, Borlefungen und litterarische Wirtsamkeit auch die höbere Gefellschaft zu erreichen, führte 1867 ärziliche Frauenmission ein und gründete ein großes Spital. Den Weibern der niederen Klassen werden hier Abendgottesdienste im Freien, etwa vor dem Schulhaus gehalten; die in Senanas eingeschlossenen Damen besuchen die Achellen der Senana-Wisson und geben ihnen Unterricht. 505 Christen, 195 Kommunisanten, 1208 Schüler. Weitere Stationen: Karnal \*\*, 24 St. n., f. 1862, jest 30 Chr.; Kiwarri 15 St. sim v. Deshi, f. 1883, hat 48 Chr., Kohtat 16 St. n.w., 23 Chr., — zul. 606 Chr., 247 Komm. In Berthindung mit der Ausbr.-Ges. zu Deshi arbeitet seit 1877 eine Genossenigan wie der Ausbr.-Ges. zu Deshi arbeitet seit 1877 eine Genossenigan die der Wisson. Die schoderes dem höheren Unterricht im Dienste der Wisson whomen, mit ordensartiger Einrichtung, die Cambridge Wisson. Ihre 6 Mitglieder sind vorwiegend am Kolleg thätig.

§ 93. Im öftt. Pandichab setten sich 1834 die amerik. Preschyterianer (Newton und Wissen) in Lodiana, am Satledich, sett, wo sie eine Kresse und Schulen errichteten, welche bald einzelne Früchte brachten. Indessen ist es noch vorwiegend Säenzzeit; die Gesellschaft hat sich zwar weithin ausgebreitet, aber doch erst 12 Gemeinden gesammelt. Erst in neuester Zeit ist die Kommunikantenzahl auf 746 gestiegen. Daneben 800 Getauste. Bon den solgenden Stationen liegen einige östl. von der Pschamma. D. J. Newton überseste die Bibel ins Pandschaft, in der ihm 4 Sösne

und 1 Tochter gefolgt find.)

1) Lobiana \*\* Šie Miffion wurde im Aufruhr 1857 faft zertört, die Miffionare gereitet. Die Preffe arbeitet hier in vier Sprachen; die Schulen (auch Industriesch.) blühen. Reuerlicht auf Augentationen Zuvochs aus den Kastenlofen. Wilfionar Janvier 1864 don einem sonatischen Eich erkoden. O Um bala \*\* 24 E. i.5. an der Eisenbahn, f. 1849. Auch im benachbarten Wiltiärlager eine Gemeinde, sowie arzuliche Senanamission. 3) Ea dar ar ap von \*\* \*\*, 28 St., weiter sö., seit 1836; 71 Konum., theol. Seminac, Knabenwaisenh., höhere Schule, neuerlicht ossen Schulen der Knabenwaisenh., höhere Schule, neuerlicht offene Ehrr unter den Wintars. (Die don hier süblich gelegene Station Mussassandagar ift aufgegeben.) 4) Defra \*\*, 13 St. n.ö., shon auf den Borbergen des Himalaja, eit 1853, Töchterbenstonat (80 Zögl.), 50 Komm. 5 St. ö. Woodstock Seminar, höhere Schule für Töcher der Mifsionare und anderer Europ. und Eurassier. Wir kehren nach N.W. über den Ofdamma zursäc. 5) Sabathu (30 St.), 60 of bär pur \*\*, 2 St. n.w., feit 1867, 55 eingeb. Ronm., in nenerer Beit auf Außenftationen Zugang zu Auskehrern u. Tichamars, Madchenwaifen= haus. 7) Dichalandhar \*\*\*, 8 Stb. f.w., an ber Gifenb., feit 1846, höhere Schulen, argtl. und Senanaarbeit. Selbständige eingeb. Bemeinbe, 29 Romm. - In ber Rabe, auch an ber Gifenb., liegt Rapurthala, wo unter ber Bunft bes übergetretenen Rabicha (1859 bis † 1870) Die Miffion blühte. Unter großen Enttäuschungen murbe fpater Die Ur= beit aufgegeben. Der jetige Radicha ift getauft, aber Rap. erscheint nicht wieber in ber Reihe ber Stationen. 8) Lahor # #, Sauptstadt bes Bandichab, feit 1849 befett, große Hochschule, höhere Tochterich. Die Mitglieder ber eingeb. Gemeinde befinden fich meift auf Augenstationen. Mission unter ben engl. fprechenden Gingeb., Miff .= Sofpital. 9) Firo3= pur \*\*, fiidl., 2 St. jenseits bes Satledich, seit 1868, auch arztl. M. 10) Ramal Bindi \*\*, 50 St. n.w., an ber Gifenbahn, wo ber hoch= bejahrte Gognersche Sendling Ullmann (ausgef. 1839), Dichter gahlreicher chriftl. Lieber in Sinduftani und Sindi, immer noch ruftig an der litterarischen Arbeit ift. 5 Schulen mit 1000 Schülern, 42 Komm. Begen ber weiten Entfernung wird beabsichtigt, Die Station an eine andere presbyt. Denomination zu übertragen. Die frühere Station in Beichamar (vgl. § 94), mo 1864 ber Uberfeter bes D. T. in Baichtit, Löwenthal, bon feinem Bächter erschoffen murbe, ift aufgegeben.

ma

haen püler. Sho; htal heren etiger r find

neil

nicht geitet, geiter geiter

in in the interior of the state of the state

5 St. n.ö. von Sabathu liegt Simla, die Sommerresteng des Vicefönigs, 2600 m, in schöner Berggegend, wo viele Europäer die heiße Zeit gubringen. Her haben die engl. Baptisen 1. 1865 gearbeitet und incl. der Außenstationer 568 Christen (312 Getauste) gesammelt. Die west. Wetho dis sien sien Innbala, Hafalandhar, Anwaldind in. a. als ihre Stationen auf und berichten, daß "der Wethodismus immer nehr eine besondere Macht im Kanddadwirt. Das Wert scheinen und Europäer u. Thurst, Schin. Das Wert scheinen auf Europäer u. Thurst, Schin. die Ankardnur, arbeiten aur erikan. verform. Presperim Vielen und hiterature (18 Komm.) und die Außbeit. Sei, die im Walden und Vielen u

§ 94. Auch die engl.-tirchl. Missionsgesellsch, trat 1851 auf den Plan, eingeladen von Newton (f. § 93) und den Staatsmännern, welchen das Pandschäb seinen Aufschwung verdankt. Diese, unbeklimmert um die ängklichen Kückschwerden der Kompagnie, hielten die Bekanntschaft mit dem Christentum six ein Necht der neuen Unterthanen und steuerten freigebig zur Erreichung diese Seies die Juerst wurde Amrits ar beseh, das Centralheilsgium der Sichs und zugleich der Mittelpuntt des Handschielss nw sich nach und nach eine wohlhabende und rührige Gemeinde sammetke. Sodann wurde 1855 die Mission nach dem achben ein äußersten R.D., jenseis des Indus, nach dem gestürchteten Peschwar vorgeschoben, wo das Klima in 10 Jahren zwölf

Missionare hinraffte und mohammed. Fanatismus das Leben der Europäer oft bedrohte. Man suchte dort Eingang in das verschloffene Afghanistan und ju den noch heidnischen Bergftammen Rafiriftans - leider beides bis jest noch ohne viel fichtbaren Erfolg. Weiter folgte die Gründung mehrerer Stationen im Beften ber Proping (besonders an ber Grenge), die auf dem harten, bom Islam durchseuchten Boden bis jett nur ein fümmerliches Dafein haben. (Uber Rafchmir und Sindh f. § 95 u. 97.) Im Bergen des Landes, um Amritfar, ent= ftanden eine Reihe von Angenstationen, die in neuerer Zeit gur Selbständigkeit heranreiften. Diefer Aufschwung ber früher nur von numerisch fümmerlichen Erfolgen begleiteten Arbeit hängt Bufammen mit einer guerft im Gebiete ber ameritan .= unierten Bresbyterianer (f. § 95) entstandenen Bewegung unter der taftenlofen Bevölferung (Tiduhra = Strafenkehrer [Sweeper]), aus ber in neuester Zeit Scharen die Aufnahme in die driftl. Rirche Leider fehlen ausreichende Rrafte gu ihrer Unter-Wichtig ift das Predigerseminar in der 1867 von der Miffion befegten Regierungshauptftadt Lahor, das 1870 von Miff. French gegründet wurde, um möglichft gründlich unterrichtete Baftoren und Evangeliften ju bilben, mobei freilich bie Bahl eine beschränkte blieb. Der Gründer, 1877 jum Bischof Des Bandichab ernannt, leitete ein Jahrzehnt lang die Arbeiten in ber gangen Proving mit Umficht und Gifer. (Gein Ende f. S. 185.) Auf bem gangen Gebiet merben 9 Sprachen gebraucht: Urdu, Sindi, Bandichabi, Berfifch, Bafchtu, Rafchmiri, Belutichi, Sindhi und Gudichrati. Das Wachstum diefer Miffion zeigen folgende Bahlen, Die auch Raschmir und Sindh mit ein= ichließen :

| Man-Pas-Companie | len       |          | Guropäer |        | Eingeb. |           | ite      | H.           | nif.       | H.         | ıa        | ter<br>He    |                 |
|------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|-----------|----------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
|                  | Stationen | Orbin.   | Laien    | Beibl. | Orbin.  | L.helfer  | Beibl.   | Getaufte     | Ratechum   | Rommunif   | Schulen   | Schiiler     | barun<br>weibli |
| 1882<br>1892     | 16<br>24  | 25<br>35 | 7 8      | 1 6    | 8<br>17 | 47<br>247 | 10<br>45 | 1569<br>4456 | 125<br>530 | 457<br>854 | 60<br>109 | 4563<br>6552 | 736<br>1242     |

eber

dergbid

die

TII

ialó

ent

mi In

inter out finds

101

too

1) Bu Rotauru ober Gurufot (Lehrers Beim), hoch in ben Bergen, 8 St. n.ö. von Simla gelegen, war ichon 1843 von ber himalaja-Miff.-Befellichaft burch ben Gognerschen Sendling Dr. Brochnow eine Station gegründet, die nach Aufhebung ber letteren 1847 an die engl.= firchl. Miff.=Befellich. tam. Sier find die Brengen bes Sinduismus: wenige Stunden weiter, zwischen ben riefigen Schneegipfeln, hort bie Rafte auf und man befindet fich in tibetischer, bubbhiftischer Atmofphare, Der fleine Rotgurudiftrift und eine Ungahl fleiner Schutitaaten find bon taum oberflächlich bindufierten Bergftammen bewohnt, bei benen vor nicht langer Zeit noch Polhandrie herrschte und Menschenopfer vortamen. Die Arbeit besteht größtenteils in Reisemiffion und Schulwert. Erfolg noch gering: 42 Chriften, 12 Komm. - boch 10 Schulen, 200 Schüler. 2) Rangra (mit Dharmfala), 32 St. n.w., gleichfalls in ben Bergen, Station f. 1854. Sieben Stunden fühl. liegt ber viel befuchte Ballfahrtsort Dichwalamuthi (Mund des Feuergottes) mit Tempel über einem unterirbifchen Feuerherbe (guf. 129 Chr., 64 Romm.). 3) 21 m= ritfar # #, an ber Gifenb. gwifchen Lahor u. Dichalandhar, Saupt= heiligtum ber Siths (gögenlofer Saritempel, Reftarteich), Station feit 1852, mit höheren Schulen und aratl. Miffion. Balb fanden bemerten8= werte Einzelbekehrungen ftatt: 1866 ber Moslimgelehrte 3mabebbin (ord. 1868, Dr. th. 1884), ber noch jest litterarisch fehr thatig ift (chriftl. Schriften für Mohammebaner) - 1884 Bardurbar Chan, Dr. med., n. a. Trot eifriger Arbeit, tlichtiger Rrafte in Schule und Evangelisation blieb ber Erfolg nur magig. Erft in neuerer Beit zeigt fich ftarteres Bachstum, und die Stadtgemeinde ift auf 138 Rommun. geftiegen. Biel großer find die Fortschritte auf bem Lande, wo jest Scharen von Raftenlofen die Taufe begehren. Die folgenden Stationen maren fruher nur Außenftationen von Amritfar. Letteres aber bilbet ben Mittelpunft ber ganzen Panbschäbmission, an bem sich jährlich ber Kirchenrat ber ganzen Provinz versammelt. 4) Batala \*\* (10 St. n.ö.), Station feit 1878 mit Sochichule u. Genangarbeit; in ber Umgegenb 700 Chr. in 13 Dörfern. 5) Narowal (11 St. n., Angabe biefer und ber folgenben Entfernungen von Amritfar gerechnet) mit Außenftat .: 1500 Betaufte, 130 Taufbem., 60 Rommun. Früher hatten die amerif. unierten Bresbyterianer (§ 95) in Diesem Rreise erfolgreich gegrbeitet. In edlem öfumenischem Sinne iberwiesen fie 1890 ihre 1100 Chr. an Die engl .= firchl. Miffion, um ihre Rrafte auf einem anbern Welde gu tongentrieren. 6) Bahrwal. 7) Abichnala (11 St. n.). 8) Tarn Taran (6 St. f.ö.) mit Ausfätigenafol. 9) Dichandiala (an ber Gifenb., 4 St. f.ö). 10) Clarfabab (f.m., an ber Gifenb.), Aderbaufolonie, bie anch heidnische Rolonisten angieht; jest 394 Chr. 11) Lahor (f. S. 227), Sit ber engl. Bentralbehörben, 1867 auf Ginladung ber Presbyterianer von ber engl.-firchl. Diff.-Gefellich. befest, wichtig burch bie erwähnte Bredigerschule. 193 Chr. - Run geben wir 80 St. weiter nach Beften. 12) Maltan \*\*\*, Sanbelsftabt, Stat. feit 1856, harter Boben; tros großer Schule mit 500 Schillern nur 48 Chr., 20 angestellte Mission&=

achifen. 13 Pind Dadan Chan\*, am Nichilam, ift iett 1874 Mittelpuntet einer organiferten Reierpredigt. 16 Chr. 14) Vsifckstour\*, f. (.oben) hat f. 1855 eine aus Afghanen, Pandhchais, Hubus und Armeniern gelammete tleine Gemeinde, darunter trefliche Mussen, wie der Handlich von der Handlich von der Fahren Velden der Kapten von der hilber der ferge mit über Galfreundschaft vermitett bei dem starfen Verfehre. 15) Van nu u mit Jiafhel \*, 40 St. (in. von Velfch, feit 1875 (5 Chr. 9 Lehren. 16) Dera Zimal foan \*\*, am Welufer des Judus, feit 1861, nit der Grenzfiaton Tant, wo ärzt. Wilfion (55 Chriften, 17 Lehren. 17) Dera Chan\*, 1879, Grenzfiation für die Velufch. 18) Luetta, 1886, der vorgelookenije Volen für Afghanen und Velufch, jenjeits des Volanglies, mit ärzitiger Misson. Unfänge der Vibellicher von der Velufch (18) Luetta, 1886, der vorgelookenije Volen für Afghanen und Velufch, jenjeits des Volanglies, mit ärzitiger Misson. Unfänge der Vibellicheriesung in lehter Sprack. 19) And in Sim la defindet lich eine Chriftengemeinde (180 Seelen) unter einem eingeb. Passon in Verbindung mit der fried. Villison.

§ 95. Im mittleren Pandschab sinden wir noch zwei presenterianische Missionen. Die amer. unierten Preschterianer haben ihr schon 1855 besetztes Feld in den nordwestlich von Amritiar an der Nordgrenze der Provinz gesegnen Distrikten: Sialkot und Sudschappung (Rehrer) und Tschamars (Lederarbeiter) Singang zu sinden, unter denen in neuerer Zeit eine noch immer wachsende Bewegung zum Christentum entstanden ist. Daneben arbeitet auf demselben Gebiet und nach den gleichen Erundsätzen beiden stiel vereinigt.

A. Amerik. Stationen: 1) Sialfot\*\*, theol. Seminar, Normalichule, Semanaarbeit und eine Missonsätztin. 2) Gubidiranvala\*, jeit 1863, höhere Schile, Senanaarbeit, Bewegang der fastenlichen Bevölkerung in den Dörfern. 3) Gurdaspur, feit 1872, Senanaspital. 4) Kathankot, jeit 1880. 5) Dichilam, jeit 1873, Senanaspital. 6) Safarwal (gurerwal), jeit 1866, mit vielen Landspmeihebn. 3n allen diesen Stationen gehörten 1891: 10830 Chr. in 550 Dörfern;

6779 Rommun, in 10 Rirchgemeinden.

B. Schott, Stationen: 1) Sialfor mit Wasirabab (westlick an Alchinal) — an beiben Orten Socifonten für Seide nu mit 1000 Schüllern — und Dickamu (f. unten), sowie Daska (d. St. ja., von Schüllern — und Dickamu (f. unten), sowie Daska (d. St. ja., von Schüllern — und Dickamu (f. unten), sowie "Brophetenschule" (theol. Seminar mit 86 Zögl.), — Spital u. ärzli. M., jovoie Semanamis, des Frauenvereins der ichott, stirche. 2) Gubscharat, 1865, Schulen und Semanamisson.

|      | Gurop.<br>Wiisionare | eingeb.<br>Helfer | Chriften | Kommun. | Schüler |
|------|----------------------|-------------------|----------|---------|---------|
| 1886 | 2                    | 30                | 668      | 79      | 1730    |
| 1891 | 4                    | 42                | 2634     | 171     | 2350    |

Die eben erwähnten Distrikte grenzen an den Bergstaat Dichamu, bessen oben genannte Hauptstabt 9 St. n.d. von Stattot liegt. Über biesen, sieher das herrliche Gedirgskhal Kasch nir und das öfflich gelegene obere Judusthal Ladusth herrscht eine nach dem ersten Sikliktee eingesetze Nadichutendynastie, obwohl tekteres, auch Klein-Tibet genannt, von Buddhisten, Kaschmir aber größenteils von Nohammedunen bewohnt ist.

indus Ministration influids in unit influids in

2017

) (MI

Dies den Engländern tributpflichtige Reich ift ein Land hoher Schneegipfel, halsbrecherischer Gebirgspässe und landschaftlicher Schönheiten, größer als Bayern, Württemberg und Baden zusemmen, aber nur von 2½ Mill. bewohnt, infolge der schlechten Berwaltung. Sagt man der Regierung doch nach, daß sie in der großen Hungersnot 1877 die Armen in Bootladungen habe ertränken lassen! In Ladats hat sie nit Gewalt das Kastenwesen, heilighaltung des Kindvieße und andere dem Buddhismus fremde Ordnungen eingeführt.

Der Rabicha ließ lange feine Miffionare gu, boch weil viele Eng= lander Rajdmir und feine Sauptftadt Grinagar # # ben Sommer über auffuchen, tonnten auch firchliche Miffionare feit 1863 bas herr= liche Thal besuchen; ihre Befehrten murben aber fo verfolgt, daß fie meift eilig gu flieben hatten. Um langften, feche Commer binburch, hielt Dr. Elmslie aus, ber fich mit argtlicher Miffion ein großes Berbienft um das Land erwarb. Nachdem er fich 1873 gu Tobe gearbeitet, ift feinen Nachfolgern der bleibende Aufenthalt geftattet worden. Die ärztliche M., welche beim Erdbeben 1885 vielen geholfen, erfreut fich einer ansgedehnten Entwicklung: 60 Batienten im Sofpital erhalten eingehende driftl. Unterweifung; gegen 30 000 Kranke, Die fich außer= dem dort einfinden, hören kürzere Ansprachen. Neuerlich auch Ausstätz-Hospital und Senana-Hospital der Franenmiss, der engl. Kirche. Eine tleine Chriftengemeinde (48) wird bedient, barunter eingeb. Chriften aus ber Dienerschaft ber Europäer. Das R. T. ift ins Rafdmiri überfest. Auch das Schulwesen ist im Wachsen (4 Schulen mit 481 Knaben). -Nach Le, der Sauptstadt von Ladath, wünschten Arbeiter der Brüdergemeine zu ziehen; erft 1885 murbe ihnen burch Fürsprache ber engl. Regierung ber Gintritt ermöglicht. Das Wert entwickelte fich langfam unter viel Schwierigkeiten und murbe in neuester Beit durch ben Sein= gang zweier Bruber verzögert. Kleine Gemeinde, arztliche M., Schule, sprachliche (tibetanisch) und litterarische Arbeiten.

Gin anderer Rabicha, ber bon Tichamba # an ben Quellen

ber Rawi, hat 1863 den Schotten Ferguson freundlich aufgenommen, bie Mission (leit 1873 staatsfirchlich schottisch, ärztlich) findet Gingang unter den niederen Klassen (99 Christen). Sie arbeitet auch in Dalhoussie, einer Gesundheitsstation der Engländer. Zwei Goungelien sind im Kschambabalett gebruckt. 70 Chr., 218 Kommun., 151 Schifter.

Musfan .= Mini, Genanamiffion.

\$ 96. Jenseits des Simalaia stredt sich das 3-4000 m hohe ungeheure Längenthal Tibet bin, eine Welt für fich, von China 1720 unterworfen und den Europäern verschloffen. Aber zwei unwirtliche Sochthäler, burch welche die Quellfluffe bes Tidinab und ber Sabledich berabstromen, die Landchen Lahul und Runamar, find noch ben Englandern unterworfen. Sier warten feit 1856 Sendboten ber Brüdergemeine auf die Offmung eines Weges ins Innere Afiens, beschäftigt mit Arbeiten in der einfilbigen tibetanischen Sprache (in welche Jafchte, † 1883, das R. T., Redslob das A. T. übersett hat) und mit der Sammlung von Erftlingen aus bem Bolte. Der Bubbhismus (§ 87) hat sich um 630 in Tibet festgesetzt und eine feste Sierarchie geschaffen. Gin Abt, ber Dalai Lama in Thaffa, wird als die Bertorperung des unfehlbaren Buddhageiftes anerkannt und herrscht feit 1410 über ben größeren Teil bes Landes. Unter ihm fteben die Rlofterabte und unter diefen die Briefter, Lama, die alle dem Colibat unterworfen find, in roter oder gelber Tracht umbergeben oder im Kloster ruben und fast göttlich verehrt werden. - Langfam gewann die Miffion einigen Gingang unter dem geknechteten Bolk. Auf der Station Rpelana wurden 1865 Erftlinge getauft, doch nur von Ladath flüchtig gewordene Leute; der erste Lahuler trat 1879 über. Allmählich wurde eine kleine Gemeinde gefammelt, mit der die Brüder viel Nachficht haben muffen. Bon ihren Landsleuten find die Chriften gang ausgestoken. Das Berg bes Boltes ift bem Evangelium noch fest verschlossen. Freundlicher stellen fich die Leute auf der meiten, im marmeren Bu 1865 gegründeten Station, mo ebenfalls eine kleine Gemeinde besteht. Das Wert erforbert außerordentliche Gebuld.

Es ist ein überaus gleichgültiges, materialistische Volk, dazu geknechtet wie von dem Lamas, so von den Dicho, den Grundbesigern, von welchen die Erlaubnis zum Pfügen, Mähen, Ernten 2c. 2c. eingeholt werden nus. Des leichten Unterhalts wegen wird sist aus jeder Familie ein Sohn Lama; der hat dann eine Gebetsmühle im Gürtel, die er oft undrecht, macht Regen, bannt Dämonen, ihreibt Annalet. Die itdeitschie Unstite ber Veilenkamerei ist fief eingewurzelt; der älteske Bruber heiratet eine Frau, die auch seinen jüngeren Brübern mit anschört. Manche Mädden, die teinen Mann finden, schoren nich abs Hand werden Brunen. Jum Überfluß haben die Sahnler von den nachen Jindus auch das Kaften wesen angenommen, daher sie deben Beind eines Europäers sir verunreinigend halten. Jüre Juversähr isten der Allmosen an Briefter und Wallfahrten, auf Beträder und Betsflaggen, die vom Bach und Wind in Thätigkeit geletzt werden. Setaufte sind auf allen 3 Stationen nur 41.

() n

000

ìcâ

hil

ģu

n do

888

i da mus Hier wid

eber: uber:

ipen, en

ditt

§ 97. Den untern Lauf des Sindhu bildet die Proving Sindh, 1843 von den Engländern erobert, 1877 mit dem Pandhädab vereinigt (neuerlicht zur Bombapprästverschaft geschlagen). Es ist ein Land 17mal so groß wie Württemberg (8mal wie die Prov. Brandenburg), von 2871774 Seelen dewohnt. Fast regenlos, größtenteils tahl und wüste, im mittleren Teil aber vom Indus und seinen Kanäsen bewässert, ja überschwemmt, hat man es schon "Jung Ügypten" genannt. Die engl.-kircht. Mission, welche 1850 in der Haftadt Karasschie Gwangelisierung des Bolks unternahm, hat unter der zu 4/5 mohammedanischen Bevölkerung einen schwenen Schot. Sie wirth hauptsächlich durch Schulen, Reisepredigt und Schrift. Das R. T. ist durch Burn, Jenberg und Shirt ins Sindhi überset (mit arabischer Schrift).

früher (früher (d), die Hafenstadt \*\*\*, hat eine Gemeinde von 80 Seelen (früher (d) on 84), 39 Kommun.: die alte Hamptstadt Hafen die rabab \*\*, Station seit 1856, jest 21 Chr. (früher 28), 8 Kommun. Suffur und Schifarpur wurde 1887 beiest; 69 Chr., 30 Kommun.

# 2. Die Nordwestprovingen.

§ 98. Die obere und mittlere Gangesebene bilden den Hauptteil diefer Präsidentischaft, welche die eigentliche Burg des Hinduismus umsaft. Abgelehen von einem Stüd des Hindusquad dort um die Quellitröme der heitigen Ganga, ist es ein durchenus ebenes, meist fruchtbares Land, in welchem sich die wichtigsten Geregnisse der indischen Geschichte abspielten, daßer von Rilgersügen aus allen Enden der Halbingel heimgesucht. Auf einem Ramm, so groß wie Italien (ohne Sardinien), drängen sich bier

44 Mill. Menichen zusammen, fast lauter Sindus, außer 5.9 Mill. Mohammedanern. Sauptstadt ift feit 1861 Allahabad, die Festung am Zusammenfluß der zwei Sauptstrome Dichamna und Ganga; von hier aus wird auch Audh verwaltet, das bis 1878 seinen eigenen Oberkommissär hatte. Die Sprache ist im gangen nur eine: das Sindi in mehreren Dialekten (Ganwari ift bie platte Dorfibr.). In den Städten und überhaubt von den bornehmeren Leuten wird viel Sinduftani oder Urdu (f. § 85) gefprochen. Diefes Centrum des Sinduismus (mit 4,6 Mill. Brahmanen) hat fich Jahrhunderte lang des Islam erwehrt, es fteht auch noch gewaltig fest dem Evangelium gegenüber, obwohl diefes ichon über 60 Jahre hier gepredigt wird. Fromme Kaplane, wie Corrie in Agra 1812, Fisher 1815 in Mirat, Baptisten aus Sirampur, wie Chamberlain, auf Predigtreisen feit 1811, Bekehrte wie Abdul-Meffit († 1826), breiteten die gute Botichaft aus. Dann fetten fich die Miffionsgefellichaften feft, erft in den bedeutenoften Städten, nach und nach auch in den fleineren, mit Reisepredigt mahrend ber kalten Sahreszeit, fo daß weite Rreife mit dem Worte ichon bekannt geworden find, ohne daß fich bis jest irgendwo kompatte Maffen von Chriften gufammen= gefunden hatten. Die großen Melas (Bilgerfeste mit Jahrmartt) geben eine willtommene Gelegenheit, die Maffen mit evangelischer Bahrheit zu durchfäuern. Die Bahl der eingeb. Chriften, welche 1881 auf 12699 angegeben wurde, bat fich im letten Jahrgehnt fehr gehoben und beträgt einschl. der method. Probeglieder über 25000. Diefe Fortichritte finden jedoch nur in gewiffen Bebieten ftatt; in anderen waltet jogar numerifcher Rüchfchritt.

\$ 99. Der westl, Teil Diefer Brafibentichaft ift bas Duab der Müffe Dichamna und Ganga. Diese tommen aus der Alpenlandichaft Garbwal (1.3 Mill. Ginm.), wo die Gangaquellen viele Bilger angiehen bis in die Schneeregion hinauf. Garhwal und das öftlichere Ramaon (432 000 ? Ginm.) reichen beide über den Saubtkamm des Gebirges binaus und ichließen noch tibetische Dorflein ein: es sind Begirte, Die 1815 bem Reiche Nepal abgenommen wurden; jest vielfach von Engländern befiedelt, welche Thee pflangen. Die Miffion bat mehrere Buntte

befett.

a uch

it die

n vor: 5) ge: Brais fections dietes

plane,

ptifia

e Bri

हे, व्हें

netet,

ment det minde mente printer de mente d

n fr

In Garhmal: engl.=firchl. M. Aderbautolonie Annfield im Dehra Dun, einem weiten Gebirgsthal. Chriftl. Gemeinde (486 S.) unter einged. Prediger, rüfter von Abrat aus verwalte, hat jeit 1886 einen eigenen europ. Missonare Den Stamm bilden zur Zeit der Empörung gestlächter Christien. Die Halbewohner leicht sind beir unzugänglich; freundlicher stellen sich die Bergdewohner, die im Sommer auf beschweichen Neien kleich stellen sich gehacht werden, die zeht ohne viel äußeren Erfolg. Um. Presden, das Santiarium Land aur Massung Alfurt, besohners sie ner von Sobaten, wo sich viel Genmenen Missonaren, unter deren Dienern von gleichfalls zur Erholung gesommenen Missonaren im manches Weiter weit, auch (method.) Evangslichten unter den Soldaten. Weiter n.d.: Paori, Hauptstation der amer. Method, welche 1865 der engl. Kommissar durch irief. Garbwal bilde einer Kreibe der Kreibe von Kreibe von Kreibe der Kreibe von Kreibe von Kreibe von Schalten. Weiter n.d.: Paori, Hauptstation der amer. Method, welche 1865 der engl. Kommissar der Streibe von Kreibe von Kreibe der Kreibe von Kreibe von

In Diftrift Kamaon: London M. 1) in der hampfindet Almora\*\*— eiet 1850 — Hochfaule, Senanam: Mäddenschulen in 5 Dörlern, ärztliche M., sowie Amstägigenahl (117, darmiter 78 Chr.) ganze Semeinde: 240 S., 97 Komm. 2) Nanit fört, feines Militäranitarium, 1 869 Militon unter den Singebornen in Seessorge unter ben Guropäern. Die ganze aus ersteren gesammelte Gemeinde muße 1892 nach äßtischen Mortommutische untfassen werden. —Die Comboner

fuchen auch unter Bhotinas auf ben Bergen gu wirten.

In berfelben Landichaft arbeiten amer. Methob. 1) Naintial (S. t. fild) bon Almord Sanitarium auf den Verbergen, ieit 1858 Mittelhuntt einer vielverzweigten Thätigfeit. 2) Pitoragarh, 12 St. die von Ansfätigenacht, in dem Mij, Kirt († 1886) in hingebendher Arbeit unter den Kranfen fein Leben opferte. 3) Dwarabat, wicht weit von den beiden vor., Koftschuf umb Heiden (4) Carbot, 13 Dwarabat, 13 St. die Verbeite Thätigfeit in Schule, ärzik. M., Übertetgungsarbeit umb Keispredigt. Ans der unterbrikkten Effavenkafte der Dom wurden eit Beginn der Mijlich iber 900g erwonnen. Der gang Siftrift zöhlt

jest gegen 400 Mitglieder und 574 Probegl.

§ 100. Bon Saharanpur und Kurfi (§ 93) erstrectt sich mun die Ebene des Duab beinache 200 Stunden weit bis Allababad, indem sie allmachsich von 305 m Höhe auf 120 m herabsinkt. Ein großartiger Kanal, seit 1870 vom obern Ganges durch die Mitte hinabgezogen, vervolsständigt die Bewässerung erzeugt freisich auch Fieder und scheint die in trockenen Jahren je und je eintretenden Dürren doch nicht völlig verhindern zu können. Aus den mit solchen verfnüpften Hungersnöten entsprang die größte Gemeinde des Aundes, die von Agra, von wiederschlich die überlebenden Wassen gefammelt und von der Missen ertsogen wurden. Seit Allahadad 1861 zur Hauptstation erstätzt

worden ift, ziehen sich die Christen mehr dahin. Die Mission wird durch straftsche, baptissische und amerik-presbyt. Arbeiter betrieben; im A., um Rurfi (S. 227), von der Ausbreitungs-Gef.; im S. sind die amerik. Methodisten dazugesommen, die mit großer Rührigsteit in den beiden Dissiritien Agna und Alfgard die Siehen dass Archael von 3053 Probegs. Der überraschende Zuwachs stammt aus den Tschamars und Katschille (Gärtnern). Die jüngste Meldung spricht sogar von 5390 Christen. Über die Methode vost. unter § 101. — Anglik. Christen: 2049, baptist. 50, presbyt. gegen 800 (449 Kommunit.).

1) Mirat \*\*\*, ftarte Militarftation, 15 St. n.ö. von Delhi, ber Ort wo am 10. Mai 1857 ber Militaraufftand ausbrach. Rach ben Anfängen ber Miffion feitens frommer Raplane wurde M. 1815 Station ber engl.=firchlichen Miff., aber lange Beit nur burch Ratechiften berwaltet. Rach dem Aufftand sammelte Dt. Sornle die zersprenate Gemeinde. In der Umgegend 6 Außenstat, darunter die einst blübende Ackerbaukolonie Ikla in traurigem Berfall. Jeht zusammen 341 Chr. 2) Aligarh \*\* (mit Bulandichahr\*), eine der älkesten indisch. Stabte, miffenschaftl. Feftung ber Mohammebaner, bie bier eine engl .= orientalifche Sochichule haben, feit 1863 Station ber englisch-firchl. D. (109 Chr., 39 Romm.) Amer. Method., 88 Rirchengl., 312 Probeal. 3) Mathura \* \*\*, gewöhnlich Mattra genannt; am Dichanna, 10 St. von Agra, als Geburtsort des Krijchna berühmter Wallsahrtsort. Bapt.M. feit 1842 (f. Agra), engl. =firchl. feit 1861; jest 44 Chr. incl. 21 Miff gehilfen. Amerif. Methob., 50 Rirchengl., 130 Probegl. 4) Agra # #, große Stabt, umgeben von einem noch größeren Trummerfeld, an Atbars († 1605) u. Schah Dichihans († 1656) Refibeng erinnern noch herrliche Bauten (Grabmal Tabichmahal - für 60 Mill. Mt. erbaut). Anfänge burch Raplan Corrie 1812. Später wirften eingeb. Behilfen (Abbul-Mafih u. Anand-Mafih), 1839 nahmen beutiche Diff. im Dienfte ber engl.=firchl. Bef. bas Bert auf, von benen Bfanber (bis 1855), ber Berfaffer bes Mizan al Hagg, als bebeutenbfter Dohammebaner-Missionar zu nennen. Jest 595 Chr., 180 Komm., große hochschule, Hofpig für chriftl. Stubenten, chriftl. Lehrerseminar. 2 St. weftl. Gitanbra, große Baifenanftalten (400 Rinber) gegründet infolge ber Sungersnot 1838 und nach Berftorung im Aufftande abermals nach ber Sungerenot 1862 wieberhergeftellt. Mit bem Anabenhaufe ift eine einft bedeutende Buchdruckerei berbunden, Die jest fehr gurudgegangen. Das Mäbchenhaus, an dem bie vom Berliner Frauen-verein f. Bilb. d. w. G. i. M. (f. oben S. 31) ausgesandten Schwestern (2 auch in Dorf-Senana-Dt. thatig) wirten, hat feine Wichtigkeit baburch, daß es weit und breit im nordl. Indien für Miffiongaehilfen paffenbe

jeiter mgá: , bie

Mijengl. g ben

priák

101.

SIN

Frauen bilbet. Das auf Acerbau angewiesene Christenborf hat viel Schwierigkeiten. — In Agra haben auch bie engl. Bapt. feit 1834 gearbeitet und jest neben 30 europäischen 50 eingeb. Chriften. Wichtig die medizinische Hochschule Dr. Balentine's in Berbindung mit ber argtl. Miff.-Gei. ju Ebinburg. Am. Methob. f. 1887, 78 Kirchgl., 80 Prob. Ausgebehnte Senanam. der J. F. M. S. (j. ob. S. 16 Nr. 8). Weiter nach G.O. erreichen wir bas Gebiet ber amer. Presbyt. 5) 3tawah \*\*, 24 St. von Agra, feit 1863 mit 2 Angenftat., 25 Rommun., 84 Schiller. Gine ber erften Senangarb., Chriftine Belg (bom Berliner Frauenber. ausgesandt) treibt in eigenartiger, hingebungsvollfter Beife Miffion unter ben Frauen ber Dorfer. 6) Farathabab \*\*, n.oftl. nicht weit vom Ganges, feit 1844. In ber Umgegend find die Cabhn (Bute) vertreten, eine der Setten, welche ben Bogendienft verlaffen haben (bestehen seit 200 Sahren). Ginige befehrten fich; weitere Soffnungen aber wurden getäuscht. Berichiedene Schulen (225 Böglinge), Mabchen= maifenhans, Senanamert, Bafar- und Reifepredigt. 7) Fategarh, nur 1 St. f.ö. am Ganges, feit 1838, bon wo im Aufftande 4 Miffionare mit Frauen und Rinbern, fowie treuen Befehrten in Rahnpur er= morbet wurden, 117 Mitgl. 8) Mainpurie \*\*, 18 St. w., f. 1843, mit Lehrerinnenseminar und Filial in Itah. 32 Mitgl. Um. Meth. 25 Ktrchgl., 173 Prob. 9) Morar, 1 St. von Gwalior, der Hauptft. des gleichnam. Tributstaats, 22 St. s.w. von Jtawah, s. 1874. Nach Dr. Warrens Tobe, 1877 feste feine Witwe, tros ber einsamen Lage mit einem eingeb. Baftor bas Werk fort. 11 Mitgl. 10) Dichhansi, 20 St. weiter f., Anotenpunkt von Gifenbahnen, ichnell machfende Stadt. 1886 befett, hat noch feine organifierte Gemeinde. 11) Fatehpur zwijchen Rahnpur und Allahabad an ber Gifenbahn, f. 1853, 15 Mital. 12) Allahabab # #, von Atbar als Festung gegründet am Bufammenfluß ber hl. Strome, mit benen fich bie Saraswati als britter bier unterirbifch verbinden foll, baber berühmter Ballfahrtsort. Das jahrl. Babefest sammelt 250 000 Bilger. Mis Sauptftabt ber R.B.=Brob. ift Die Stadt fehr gewachsen. a. Die amer. Presbnt. f. 1836, 2 Stat. Ratra und Dichamna - Schulen und Seminar 465 Schüler, Dabchen= penfionat (wo manches von europ. Lebensformen eingeführt), Blinden= und Ausfan .- Afple, Senanawert mit argil. M. 2 Gemeinden mit guf. 160 Mitgl. - Die Stationen Nr. 5-12 werben als die Farakhabab Miff. ber amerif. Presbnt. bezeichnet. Gie umfaffen 9 Bemeinben mit 449 Romm. b. Die engl. firch I. M. Gef. Geit 1828 bornbergebend Arbeit burch Raplan Crawford. 1858 fommen infolge ber Erhebung bon Agra gur Sauptstadt gegen 500 eingeb. Chr. hieber, für welche in ber Rahe das Chriftendorf Muirabad gegründet murbe wo ein eingeb. Bfarrer. Jest noch 459 Chr. In ber Stadt eine theolog. Sochichule seit 1881, guf. 579 Chr. c. Die engl. Baptiften f. 1867. Miff. 3. D. Bate ift vorzugsweise mit einer neuen Bibelüberfegung in Sinbi beichäftigt. Die Gemeinde incl. Gurop. - 6 Mitgl. d. Amerifanische Methodiften fiehe unter § 102.

13) Kahupur (Cawnpore) # #, große Militärstation. Wo im Aufjiande (15. Juli 1857) Kana Sahib 200 Chr. ermorben ließ, sehi jest eine Geöchfünlstirche. Stat. ber Ausbreit. Set, jest 1833. — Schulen, Baisenhaus, Gemeinbe (einigh. 5 Dorigem.) 272 Christen. Amerik. Weihob. i. 1871, i. unter § 102. Nachträglich seien noch olgenbe Stat. ber amerik. Methob. im Duad genannt: Hartus, Phha lefar, Wohaban, Kasganbich, Atrauli, Sitanbrarao, Soron, Pathali, Mianabich.

§ 101. 3m Often bes oberen Duab breitet fich bom Simalaja bis an die Grenzen von Audh eine jenem gleichartige frucht= bare Chene aus, zu Zeiten freilich auch mit Durre oder Uberichwemmung beimgesucht, Robiltand, eine der Unterabteilungen der Nordwest=Provinz, mehr als 11/2mal so groß wie Württembera (5 122 000 E.). Für Miffion war auf Diesem Gebiete wenig geichehen bis die amerikan. Methodiften 1856 dasfelbe auf Dr. Duffs Empfehlung befetten. Gie haben mit bewunderns= wertem Eifer, außerordentlicher Rührigkeit nach praktifch amerik. Art und einem großartigen, vielseitigen Apparat in allen Zweigen der Miffion gearbeitet und bereits verhaltnismäßig reichliche Friichte geerntet. Die Erfolge entsprachen freilich nicht gang ben Erwartungen. Gin Bericht (1871) fagt: "Betehrungen gum Chriftentum und Wiedergeburt find in diefer Miffion noch nie Bugleich porgefommen; die Getauften befinden fich zuerft im Bustande unerwedter Versonen in Amerika, die noch nicht wiffen, was Wiedergeburt ift." Auch wird bekannt (1878), daß trot aller Bemühungen es noch taum gelungen ift, fraftige Menichen= fischer beranzuziehen. Das ift, abgesehen von der allzustarken Generalifierung, eine höchft bedeutungsvolle Wahrheit, aus der man leider die Konfequeng für die Methode gu giehen verfäumt, die vielmehr oft gar fehr der Rüchternheit entbehrend auf die Beiden in derfelben Beife wie daheim auf die Namenchriften burch Lagerversammlungen u. f. w. einzuwirten suchte. In letter Beit haben die Methodiften es freilich mit einer andern Methode, nämlich mit Massentaufen erst noch zu Unterrichtender (f. § 102) versucht. Daber find jungft die betreffenden Bahlen fehr geftiegen. - Much hier tommen die Erfolge meift aus den Raften= lofen. Auf 39 Stat. befanden fich (1892) 4710 Kirchal, und 10306 Probegl.

Das Arbeitsfeld ift in folgende Diftrifte eingeteilt. A. Amroha.

1892 wurden 500 getauft und blieben noch Taufende von Beierebern. Bon einer einzelnen hierher gehörigen Station Bullanblidahr (vgl. 8 100) werden jedoch in bemielben Jahresbericht jogar 1551 Get. und 10 000 Bewerber angegeben (verschiebenartige Jählung ?). 20 Senanafyhuten, 34 kandenighuten, 25 Bielfranen, 30 eingeb. Bredig, Amerik. Miffionare fehlen. Stationen: 1) Amroha\*\*, 2) Sambhal\*\*\*, 3) Joa, 4) Dhananra (356 Kirchgl.), 5) Karanija, 6) Haffen pur u. 7 ambre — meistens im pol. Diftr. von Wordabadb gelegen.

C. Moradocad-Diftrift, weitl und n.w. von dem keinen Staate Aampur, hat 180000 E., von denen 7665 Chr. find; 2323 wurden 1892 getauft. Die meisten sind von den Auskehrern gekommen, doch sind and bei dem Tichamar und Nat die Thiren offen. 2 Missionare Stat.: 1) Moradocad de \*\*\*, den Ausweissen neuer Stationen sind die Krichgl. auf 441 gesunten; 373 Prob. 2) Bid ich nor \* im N. am Ganges, 70 Agl., 529 Prob. 3) And do mör (3 St. n.) 271 Kal., 352 Prob. und 8 andere. — Hir das gange Gebiet sind nur 7 Missionare necht ach Hissionischen und vier Missionarinnen vorfunden. Offendar reichen dies Kräste nicht entsern sin, die ungebeure Ausgab zu demältigen. Die meiste Arbeit muß den eingeb. Gehissen überlassen beiben. Manget nur dei ihnen noch Andersteit und Hierafssigkeit und Aubertässigkeit und Ausgabet und der Kräste und der Arbeitsen Manget nur der ihnen noch Andersteit und Ausgabet und Ausgabet und der Arbeitsen Manget nur der ihnen noch Andrigsteit und Ausgabet und der Arbeitsfässelt und Ausgabet und der Arbeitsen Manget nur der ihnen noch Andrigsteit und Ausgabet und der Arbeitsen Manget nur der ihnen noch Andrigsteit und Ausgabet und Ausgabet und der Arbeitsen Manget und der Arbe

(S. 238), so burfte man trot ber aufgethanen Thuren wegen ber gefunben Entwicklung bebenklich fein.

制 3, —

m. — und Under indiindiana indiana indiana

en Jiii

och rie

8 1(C)

t pr

gotor

Marchi

§ 102. Aubh, in alter Zeit das Reich Ajodhja, dann von mohammedanischen Westren regiert, die um 1743 selbständig wurden, ist seit 1856 wegen Wißregierung von den Briten annestiert. Die einem großen Garten gleichende Landschaft ist der am dichtesten bevölserte Teil Indiens. Es wohnen hier 11,4 Mill. kriegerischer hindus (nur 1/10 sind Wossims), seit Jahrhundertan Fesden der Grundbestiser und Selbstüsse gewöhnt; daßer in der Sipahi-Empörung hier der letzte, hartnadigste Widerstand zu

brechen war, 1858. Es folgte Entwaffnung, Zerftörung bon 1569 Weften und Ordnung der Gigentumgrechte; 1878 murde die Probingialregierung dem Couverneur in Allahabad unterftellt. Noch war der Kanonendonner in der Ferne zu hören, als 1858 die firchliche Miffion, durch eine reiche Gabe des erften Refidenten S. Lawrence eingeladen, in Lakhnau eintrat. Faft zu gleicher Beit behnten die amer. Method. ihre Arbeit auf bas Land aus, und fandten viel mehr Miffionare als die Briten; auch englische Beslenaner traten ein 1864, ohne doch bisher große Erfolge gu erzielen, obgleich fie bon ihren beiden Stationen aus auf vielen Mußenpläten Lehrer und Ratechiften beschäftigen (55 Rirchgl.). Die amerikanischen hatten früher bei ihrem Beftreben, Gemeinden wahrhaft gläubiger Chriften ju fammeln, nur fparlichen Erfolg. In neuerer Zeit ift ihre Pragis in das gerade Gegenteil umgefclagen. Sie suchen fo bald als möglich große Gemeinden gu= fammenzubringen, und taufen ohne viel Borbereitung. Nachher fuchen fie ihre Chr. burch Erwedungspredigten, Lagerverfamm= lungen u. f. w. ju aufrichtiger Bekehrung zu bringen. Manche ihrer Miffionare taufen ohne alle Vorbereitung auf Melas alle, die dazu willig gemacht werden können, auch ohne Berftandnis der heil. Handlung. Go namentlich Miff. Knowles in Gonda. Man fagt, daß fie ihre Evangeliften unter ber Bedingung anftellen, daß fie jährlich eine gewiffe Bahl von Taufbewerbern bringen. Die Gefahr, daß diese durch Geld willig gemacht werden, liegt nabe. Die Getauften ftammen meift aus den niederften Raften. Neben den Tichamars werden bier öfters die Roris genannt. Man ruhmt fich jedoch, aus allen Raften, von den Brahmanen bis zu den Mehtars, Befehrte zu haben. Kirchgl. 915, Brobeal, 1157. In Gonda wurden 1892 nicht weniger als 640 getauft.

1) E af ha au, die viertgrößte Stadt Indiens, 273 000 E, von benen ½ Mostim find. Die firdflide Milfton wirft in verfägiebenfter Weise mid Schulen, Senana- und Reisepredigt. (271 Chr.) — Die amerikanische auch durch eine großartige Buchdunderei, weiche 1892 über 90 Mill. Seiten lieferte, Soodfohle u. karfe Franzenmisston. (191 Chr.) Die west. Meth. Jaden neben 33 europ. Nitigl. 29 eingeb.; 7 Schulen mit 261 Schülern. Der Straßenpredigt gegenüber haben die Mostlims Kontrobersprediger aufgestellt, doch sind sich of hon bereinzelte Mosammerbauer getauft worden. 2) Fais ab ab \*, 11 St. 5., § 1882 Irtisk.

§ 103. Am Ganges hinab und dis an das Tarai, den Fieberfumpf-Gürtel des Hinalaja, erftrectf fich der dichtebestkerte Bezirk Benares, 1775 von Auch an die Briten abgetreten, wenig größer als die Schweiz, aber von 9 Mill. bewohnt. Die Mill., obgleich mit Eifer betrieben, hat ihm nur spärliche Früchte abgewonnen, obgleich sich hier und da einzelne sehr gereiste Gpr. sinden. Die wichtigken Arbeiten sind die der engl.-kirchl. Gef., der Landvoner, der baptistischen. Gosnerschen und wessepanischen.

1) Mirsapur \*\*\*, 16 St. ö. von Allahabab am sübl. Ufer bes Ganges und an der Eisenbahn gelegen, seit 1837 Londoner Miss, eine der alten verkimmernden Stationen, die immer weniger im stande sind,

auf bas Bolfsleben weiteren Ginfluß gu üben.

g bon

ange

1858

lefiter:

gleicher do ens., nglijcht olde pr ichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldichaldich

ungt

加井

Mahir Mahir

efondi Montro di alla Adadoi Grada

napan

oberfer

nis gr

900

, 915

ja ob

E, and identification of the last of the l

1864: 164 Chriften, 42 Kommunif.

Rur bie Schulen (mit beibn. Schülern) blüben: 341 Angben, 175 Madchen. 3 europ. Miffionare u. 3 Senanamiff. Dieje Bahlen geben gu benten. 2) Dubbi, 40 St. f., gu ben Central-Brovingen gehörig, jest nur eine Urt Filiale von ber borigen. Gin fehr berfprechender Anfang 1863-70 bes Miff. 28. Jones, ber eine offene Thur unter ben Mborigines (Bahari) ber gebirgigen Landichaft Singrauli fand, wurde leiber nicht in angemeffener Weise fortgeführt. Auch bort scheint bie Gemeinde gu berfummern. 1886: 104 Chr. 1892: 72. - 3) Benares, Die zweitgrößte Stadt im Innern, mit 219 000 G. (an Feften 1/2 Mill.), bie heilige Wanarafi ober Rafi ber Sindus, ift noch immer Sauptfit brahmanischer Religion und Gelehrsamteit und ber besuchteste Wallfahrtsort. Ber hier ftirbt, und mare er ein fühetotender Guropaer, ift emiger Geligteit gewiß; Sunderttaufende fommen, hier in ber h. Ganga 311 baben, und die Großen erwerben fich Berbienste burch Bauen von Ghats (Steintreppen für Babenbe). Bon hier wird auch Gangawasser für Gibe, beil. Beremonien u. bgl. burch gang Indien verschleppt. Die Bahl der Tempel beträgt 1480. Aurangfib hatte fie im 17. Jahrh. alle Berftoren und entweihen laffen; aber ber Salbmond, ben er pflangte, hat nur noch eine fparliche Bertretung burch bie Dofchee mit ben ichlanken Minarets, mahrend die Macht bes Sima-Rultus triumphiert. Auch ben

Dichainas ift Rafi heilig: in Dierspitalern üben lettere ihre Pflicht ber Lebensichonung. Bahlreiche beilige Stiere burchziehen wie Gotter bie engen Gaffen und bedienen fich nach Belieben aus ben Reisforben ber Banbler. - Raplan Corrie eröffnete 1817 bie firchliche Miffion, welcher Smith und Leupold (bis 1872) vierzigjährige Dienfte wibmeten. Gin Chriftenborf, Sigra (jest f.w. Borftabt), murbe gegründet, bas Rolleg Dichai Narajans mit trefflichen Lehrern verfehen und alle Erziehungsmittel, auch in einem Behrerfeminar, aufgewendet, boch befteht bie Bemeinbe (bie Außenstation Tichunar eingerechnet) nur aus 346 Seelen und zeigt wenig Bachstum, eber Rüdigang. Leupold taufte im gangen Uber ben Berbleib ber übrigen erfahrt man nichts. Es maren meift Baifen, bie in bem trefflich eingerichteten Baifenhaufe erzogen murben. Leiber ift es nicht gelungen, aus ihnen eine lebensfähige driftliche Gemeinde gu bilben. Bereinzelte andere Getaufte murben treffliche Chriften, wie Sam. Nand 1848, jum Baftor orbin. 1872, † 1876, Bandit Nehemia u. a. Sauptthätigfeit: Maddenwaisenhaus u. chriftl. Normalichule, höhere Schulen (727 Rnaben, 365 Dlabdi., größtenteils Seiben) und eifrige Senanaarbeit. - Die Londoner, feit 1820 burch treffliche Miffionare pertreten, haben eine fleine Gemeinde, Die in ben letten 30 Jahren faum gewachsen ift (37 Kirchgl., 104 Unb.), bagegen 428 Kn. unb 687 Mabch. in ihren Schulen. — Die Baptisten hatten seit 1818 eine Gemeinde gesammelt, die 1872 noch 15, fpater 6 Mitgl. gahlte und im neueften Bericht nicht mehr aufgeführt wirb. 4) Bhafipur am Ganges \*\*, ift feit 1855 bon Gognerichen Gendboben befest, bon benen Biemann († 1881) unermublich bie Reifepredigt betrieb u. 600 Betaufte fammelte. Reuerlichft ift die Gemeinde auf 400 zusammengeschmolzen. 5) Mfimgarh 1847, mit Dichaunpur, firchliche Station f. 1831, 78 Chriften. 6) Gorafhpur \*\*, firchliche Station feit 1823, hat mit ben driftl. Aderbautolonien Bafcharatpur und Sternpur (fo nach Beinrich Stern genannt, ber f. 1851 bort arbeitet), 863 Chr. mit 307 Romm. - Der betrübende Umftand, bag auf biefem Gebiete nach langjähriger Arbeit fich meift Ruckgang zeigt, follte ernftlich gur Untersuchung brangen, ob hier bisher in ber Braris etwas verfehlt mar.

§ 104. Im S. der unteren Dichamna bildet Bandelkhand den Abergang von der Gangesebene zum Windhjagebirge; ein Land der Granithügel mit natürlichen Helm und viel Buschwald. Seine Bevölkerung (2 Mill. E.) ähnelt der von Nadichputana; es umfaßt außer britischem Gebiet 30 Basallenstätten, die von der centralindischen Agentschaft benufsichtigt werden.

Hier fit Ban ba \*, 24 St. libl. von Kahnpur, J. 1873 Station er Ansbreitungs-Gef. mit 27 Getauften und 96 heibn. Schillern. Lastitpur, 45 St. juv., nach politischer Eintellung zu den Gentralbrobingen gehörig, wo sich ein Albleger einer Bombon-Gemeinde geblicht hatte, wird f. 1884 vom amer. Board gepflegt. An Kanna, 20 St.

fubl., fand eine Miffionsarztin freien Gingang im Balaft ber Maharant 1880.

ði he

ter ti

en bo irelder L. Gin Lands chungs die Ge-Seder

gotyn

erzoga e deffreflick Pandi Roems Seibel freflick then 30 488 ft.

H 1818 The min

s destriction of the state of t

thand

e; en Buth Buth Buth

### 3. Radichputana und Malva.

§ 105. Bom Industhal durch eine weite Sandwufte ge= trennt, erstreckt fich bis gegen Bandelkhand das heiße, mafferarme Gebirgs- und Sügelland ber Radichputs. "Ronigsfohne" heißen fich sowohl die Regenten der 18-20 Stätlein, welche hier in fteten Rampfen mit den Moslim-Eroberern durch Rraft und Lift fich erhalten haben, als auch ihre ftolzen Bafallen und Gefolasmanner. Gie führen jest ein armliches Leben. Der früher aus Scheu bor ben toftspieligen Sochzeiten weit verbreitete Madchen= mord ift trot aller Anstrengungen der Regierung noch nicht gang beseitigt. Seit 1888 ift jedoch eine Regulierung ber Sochzeits= toften erfolgt und die Kinderehe abgeschafft. Auf 100 Männer fommen nur 86 Frauen. Neben ihnen wohnen noch andere Stämme, wie die Dichats, Bauern bon faft ichwarzer Sautfarbe, und verschiedene wenig kultivierte Stämme wie die Mer und Bhil; lettere auf 170000 Seelen geschätt, find 3. T. hinduisiert. Dem Religionsbefenntnis nach gehören die 11 Mill. E. meift zu den hindus; 1/10 find Mohammedaner, 1/20 Dichaina, neben benen 3 Geheimsetten ermähnt werden. Den Briten gehört nur ein Begirf an ben Arawalli-Bergen, Abichmir und Merwara, 541890 Einwohner umfaffend. Sier ließen fich 1860 Unierte Bresbht. aus Schottland nieder und gründeten eine langfam aber stetig sich ausbreitende Mission. Eine Hungersnot, welche über 1 Mill. wegraffte, bot 1869 Gelegenheit, durch Dammbauten vielen Unterhalt zu verschaffen und 517 Waifen zu sammeln. Arztliche und Senana-Miffion werden fast auf allen 11 Stat. betrieben. Außer 1212 Chriften (506 Romm.) genießen 5413 Rinder in 99 Schulen die Pflege ber Miffion.

1) Abiámiri \*\*, mit ber Kallfahrt an den hl. Leigh Pothar, Etation 1862. Anch die Ausbreitungs-Gei, hat hier 156 Chriften (eit 1880), neuerlichft auch amerik-histöhf. Methobitien mit 28 Krichengl. und 810 Prob. 2) Biswr, 10 St. i.w., nicht weit von Naja Nagar, Etation 1860. 3) Rafirabad, 5 St. i.5. von Whödmir, Etation 1861, erweitert nach 4) Afgavura, 1½ St. n., 1873. 5) Todegarh, feit 1863, iw. in den Vergen der Wer. 6) Deoli, 14 St. i. von Whödmir, feit 1871. Schon 1866 ging Dr. Balentine, vgl. 8100, 3um Radica von 7) Dichaidur \* \*\*, der ichonien altinbische Stadt

(3w. Abidmir und Agra), heilte beffen Gemahlin und murbe gur Leitung feiner Erziehungsanftalten berufen. Neben ihm pflegt ein Miffionar Die fleine Gemeinde, Die erfte, Die in einem ber Rabichputftaaten entstand. Beim Tobe bes Rabicha wußten bie Brahmanen feinen Gohn, Balen= tines Schuler, gang unter ihren Ginfluß ju bringen, und bie einft fo gunftig geöffneten Thuren find jest recht feft berichloffen. 8) In Ubajpur, 48 St. fiib-f.w. ber Sauptftabt bes Maharabicha von Mewar, bem fubl. Nachbarftaat, fand bann 1877 eine argtl. Miffion Gingang, welche auch die wilden Bhils auflucht. In einer Kostichule find jeht 30 Kn. diese Stanumes in Unterricht u. zeigen sich gelehrig. Der Maharadicha hat für biefelben Ucter gefchentt, auf benen fie gu praftifcher Thatigfeit angeleitet werben. Derfelbe begunftigt auch bas Diff.fpital. 9) Bum Dienfte ber Bhil, eines mißtrauischen Jager- und Raubervolts in ben Bergen, wohl tolarifchen Uriprungs, murbe 1880 die englisch=firchliche Station Rherwara, 12 St. weiter fübl., (in Mewar) angelegt, wo ein Bhilforps fteht; es ift nämlich gelungen fie gu tüchtigen Golbaten gu machen. 1889 murbe eine Familie als Erftlingsfrucht biefes Bolts ge= Best 21 Chriften. In ber Umgegend mehrere Dorfichulen einfachfter Urt. 10) MImar \*\*, Sauptftabt bes gleichnamigen Staats, 50 St. n.oftl. von Abichmir, in heißer ungefunder Gegenb. Biel Dohammebaner. Seit 1880 Station ber Unierten Bresbnt. 80 Chriften. 11) Dichobhpur # #, Samptftabt von Marwar, 33 St. meftl. von Abidmir, in fruchtbarer Gegend neben ber benachbarten troftlofen Bifte, wurde 1886 mit aratl. Miffion befett. 23 Chr. Evangelisationsarbeit in ber Umgegenb. 12) Rotah \*\*, 40 St. f.ö. von Ubichmir, ebenfalls bie Saubtstadt eines fleinen Rabichputenftaates, 1889 befett, hat ichon eine organifierte Gemeinbe; 36 Chr.

§ 106. Im S.O. von Radschputana dehnt sich das Tafelland Malwa aus, der Nordabsall des westl. Windhig, dessen Hauptslüß Tschambal in die Dschamna fällt. Es ist ein Land des Wohns (Opium), beherricht von marathischen Asfallensürsten, namentlich dem Sciudia in Ewaliar und dem Hostar in Industrieften, namentlich dem Sciudia in Ewaliar und dem Hostar in Industrieften nehm 1900 OM. mit 3½ Mill. Simm. Diese Staaten stehen nehst anderen, wie Bhopal, Anabelskand z.c., unter der Centralindischen Agentsfährt, welche über 9,2 Mill. S. gesett ist.

Die amerit.-preshpt. Mission in Ewaliar (Swaler) u. İschansi is som § 100 erwähnt. — In Industris, \*\*, bem Sis des brittischen Agenten, und in der Militärsation Mh dau wurde 1870 eine anglikan. Siat. gegründet, welche von hochstrchlichen "Bätern" sortgessicht wird. So Kommun. daneben Senanamisson. — Auch fanadische schaenschlieben "Wätern" sortgessicht wird. Dagegen verbot derselbe später den Werkauf deristlicher Wicher und die Trichtung von Schulen, verdannte auch 2 Bekehrte und verluchte überhaut der Mission vollüg zu verfündern. Nach mehrschrigem Kampf ums dampt ums Auch mehrschrigem Kampf ums

Dafein gemann die Mission ben Sieg. Die Station ist starf besetzt 7 ordin. Missionare, 10 kanad. Missionarimen, darunter 3 Dr. mon 90 eingeb. Gehilfen. Das Wert scheint sie siet glintiger zu gestalten. Auch in den durch die Eisenbahn leicht erreichbaren Städten Ubschaha ain \*\*, Natlam \*\*, und Nimatsch \* wird Gwangelisation gerieben. 90 Kommunik.

## 4. Die Centralprovingen (mit Berar).

in it

n etri dina di bon arbai 
Sofel: defien Sond often, orden anden

TOUT .

§ 107. Un Malma grenzt im S.D. die 1861 gebisbete Proving von Central-Indien, in der man 11711 fath., 3250 evang. Chriften gahlt. Sie umfaßt die Satpura-Berge im S. ber Narbadda (gu 1200 m), bann bas Tafelland ber Gond mit bem (1094 m hoben) Knotenpunkt Amarkantak, die Sauptwaffer= icheide ber Halbinfel, über 5200 DM. fruchtbaren, auch noch bon Hochwald bedeckten Landes mit 10761630 Einm. (ohne die tributaren Staaten, welche weitere 2 Mill. gablen). Bon biefen reden 8 Mill. hindus hindi und Marathi, 21/2 Mill. wilde Gonds in 4 Stämmen, die den Pharfa Ben und Bhim Ben anbeten, aber teilweise hinduifiert find, eine dramidische, ebenso die ihnen nahe verwandten Roi (21/2 Mill.), das Beravolf der Rurfu eine folarifche Sprache, 250000 Moslims Sinduftani 2c. Eine besondere Proving bildet Berar (Wirata), abgetrennt von bem Bajallenstaat Beiderabad seit 1853 und durch den dortigen Residenten verwaltet; ein Baumwolle-Land mit 2897491 Ginm., wobon 21/4 Mill. Marathi fprechen, 72344 Gondi, 185000 Rurfu. Bon Männern fonnen bier 2 unter 50 lefen, von Frauen 6 unter 10000. Man gahlte 1881 neben 372 Rath, 64, jest über 2500 Proteft.

a. Engl. Tirch (. M. 1) Dich ab alpur \*\*, an ber Eisenbahn von Bomban nach Allachaba gelegen, seit 1884. Berfchiedene Schulen mit 1142 Schülern; 165 Chritien. Ilm ben Gönds, die man hier nicht erreichte, näher zu kommen, wurde 1878 2) Mandla, 18 St. f.ö., besetzt, von wo sie viel in ihren Bergen besicht werden. Der Eritling wurde 1885 getaust. Seitben steige Fortschritte. Und ärzik. Missonkösskoftschaft sie Gonduschen. Die neuerdings durch metrere neue Missonare verstärtte Gonduschisch ab ihr den kerkenten Schuler. In Ausgaben der Schuler der Verlärtte Gondusch ab ihr den Verlärtte Gondusch ab Marpha, 5 St. 5. Mandla, seit 1887 mit einer Schule. 4) Marpha, 5 St.

weiter öftl., feit 1890 mit 4 "vereinigten Evangeliften".

b. Freischotten waren bereits 1845 eingetreten. Unter heißen Kämpfen hatte Hislop († 1863) die erste Station gegründet in 4) Nagpur \*\*, Hauftladt der gleichnamigen Landschaft, die als Bara (groß)

R. von Tichhota (flein) R. unterschieden wirb. 10 Schulen (1 Rolleg). 1031 Schiller, barunter 287 weibl., Senanamiffion, aratliche und evangeliftische Arbeit, besonders in Marathi. Außerdem werden Sindi, Sinduftani und felbft Tamil in Diefer Miffion gebraucht. 265 Chr. Bon hier aus entftanben bie folgenden Stationen: 5) Bhanbara \*, 13 St. ö., feit 1881, argtl. M., 6) Warbha, 15 St. f.w. a. b. Gifen= bahn, feit 1889, beggleichen. 7) Amaramati \*\*, 32 St. m.f.m., an einer Zweigbahn mit Filiale in Bhofawal (Anotenpuntt ber Bahnen) feit 1871. Schulen, 123 Chr., Die Leitung hat ein eingeb. Baftor. Die frühere Station Rampti ift aufgegeben. Bon allen biefen Buntten erreicht man jedoch nicht ben für die Miffion mahricheinlich wichtigften Teil der Bevolferung, die Bonds. Fur biefe murbe 1866 bie Station Tich ind mara gegrundet, ein paar biblifche Bucher ins Gonbi überfett und einzelne Befehrte getauft. Der Erfolg scheint jedoch nicht ben Erwartungen entsprochen gu haben, benn 1885 murbe bie Station mit 8 Rirchengl. übergeben an bie - c) fcmebifche evang. Baterland 8= ftiftung. Diefe arbeitet f. 1878 in 8) Sagar (Sougor) \*\*, 35 St. w.n.w. von Dichabalpur mit Schulen, Roftichulen und Senanamiffion. 62 Chr. 9) Betul, 83 St. f.f.w. von ber vor. (mit Babnur), f. 1880, mit 6 Chr. Drei St. von ba 10) Nimpani, f. 1885. 11) Tichind= wara, 24 St. ö. v. Betul, 1885 bon ben Freischotten übernommen, In ben Schulen 16 Anaben und 10 Mabchen; 17 Chr., 1891 verftartt burch ben Bugug von Narfinghpur, von wo bie Schweben fich gurudjogen, nachbem amerik. Methobiften fich eingebrängt. Neueftens ift eine fruhere Augenstation von Tichindwara 12) Amarwara, 7 St. n.ö., beset worben; guf. 100 Chr., 37 Romm., 261 Sch. Die Schweben haben auf diefem Gebiete als bornehmlichftes Biel bie Chriftianifierung ber Gonds ins Auge gefaßt. Leiber ift in Diefer Richtung noch wenig erreicht. Bielleicht tonnte bie Geschichte ber Rolsmiffion hier wichtige Fingerzeige geben. - d. Gine englische hochfirchliche Diffion ber Cowlen-Bruberichaft besteht in 13) Tichanba\*, 30 St. f. von Nagpur, f. 1872 und hat besonders unter ber niederen Kaste ber Mhar Gingang gefunden. Gine Schule wird von der ichottischen Epiftopalfirche erhalten. 120 Romm. - e. Gine Quater = Miffion in 14) Sofdangabab \*, Bahnstat, seit 1874, Schulen, ärzst. und Senana-Miss., 10 Kirchengl. 15) Sohagvur, 6 St. ö., Bahnstat, s. 1878. 16) Sihor, n.w. bei Bhopal, s. 1891. — f. Unabhängige Missionare, sog. "Glaubens-M.", weil fie ohne ben burch eine Gefellichaft geficherten Unterhalt (freilich auch ohne organifierte Leitung) allein im Bertrauen auf ben Berrn arbeiten, hingebungsvolle Leute, aber meift ohne fpezielle Borbilbung, fantlich einer individualiftischen Auffaffung bes Wertes ergeben. Reuers bings hat fich in London ein Komitee gur Unterftitgung folder Diff. gebildet unter bem Ramen: Rurfu= und Central-indische Bergmiffion, welches auch eine kleine Unftalt gur Ausbildung von Miffionaren hat. M. Norton, ein amerik. Methodift, kam 1874 nach 17) Ellitichpur \*\*, 17 St. f.ö. v. Betul, bekannt burch alte Grottentempel, und tonnte

inder den minde St. man 1880, ne man inder en den minde de propriet et de minde de propriet en de minde de propriet et de minde de minde de propriet et de minde d

balb 70 Rurfus taufen. 10 Jahre fpater wurden freilich nur noch 17 Chr. ermahnt. Andere haben die Arbeit fortgefest; R. wirkt jest in 18) Bhaisdehi (Gbenezer), nicht weit von ber folgenden. 19) Burhanpur \*\*, 27 St. w. p. Glitichpur, feit 1882. 20) Bafim, 35 St. f.ö. bon ber bor., 1879 bon einer etwas abenteuerlichen Ameritanerin befett, die mit einigen eingeborenen Gehilfen au Tuf auf die Dörfer ging, predigte und gelegentlich taufte. Spater tamen brei andere Damen bagu. Infolge ber Berbeiratung ber Grunderin entftanden Digberftandniffe, die fie famt ihrem Gatten auf anbere Arbeitsfelber führten (3. B. Rampti, wo fie 7 Golbaten befehrten). 1886 fehrten fie nach Bafim gurud. 20 Komm. 3m Waifenhaus (1886) 16 Mabchen, babon 11 Befehrte. Gin folches ift auch in 21) Atola \*\*, 16 St. f.w. bon Ellitschpur, wo ein amerit. Chepaar mit mehreren Gehilfen arbeitet, auch Industrieschule. - g. Die "Jünger Christi", vgl. G. 48, Nr. 23, haben feit 1882 folgende Stationen: 22) Sarba, Bahnft., 20 St. n.w. b. Betul, 23) Bilaspur, 68 St. n.w. b. Ragpur, Gifenbahnfnotenpuntt, 24) Tichampa, Bahnft., 12 St. ö., 25) Mungeli, 10 St. w. v. Bilasp. Die lettere Station wird von Bilaspur aus (f. u.) berwaltet. 8 Miffionare, Senana-M., Schulen und Sonntagsschulen, 650 Rgl. (in harba). - h. Die Original=Seceffionsfirche bon Schott= land (vgl. S. 19 Mr. 10) grundete 1872 b. Stat. 26) Sioni, 24 St. n.n.w. von Naapur. Erfte Taufen 1876. Schulen, Baifenh., 16 Rommun. i. Die beutsche evangel. Synobe von R. = Amerifa übernahm 1884 die von einer beutschen Di.-Bef. 1868 durch den früheren Bognerichen Miffionar Lohr begonnene Arbeit in der Landichaft Tichhatisgarh. Dort hatten bor etwa 60 Jahren viele ber faftenlofen Tichamar unter Führung eines Buru eine neue Gette gebilbet. Gie bermerfen alle Bogen und rufen Gott als ben "wahren Ramen" (sat nam) an, daber fie Satnami beigen. Es follen ihrer 26 000 fein. Obgleich Die hoffnungen für die Miffion, welche fich an eine in nenerer Beit unter ihnen entstandene Bewegung fnupften, nur gum geringen Teil bermirtlicht wurden, ift biefe Miffion boch bei weitem bie erfolgreichste in ben Centralprovingen geworben. Lohr hat mit richtigem Blick in ber focialen Lage ber Tichamar bie Sandhabe gu ihrer Gewinnung für bas Chriftentum erfannt und ihnen geholfen, auch im Irdifchen vorwärts gu tommen. Die geiftlichen Früchte find nicht ausgeblieben. Im gangen: 5 Miffionare, 11 Ratechiften, 16 Lehrer, 1006 Chr., 306 Romm., 520 Sch. Die Stationen sind: 27) Bisrampur, 6—7 St. n. v. Naipur (nicht zu verwechseln mit B. in Sirgubscha). Christenborf auf geschenktem Regiering gland (1900 Morgen). Die Ubertritte wurden noch anblreicher fein, wenn es mit ber Borbereitung gur Taufe leichter genommen wurde. Sofpital, Gemeindeschule, Druderei u. f. w. 28) Raipur, Diftrittsftabt, Bahnftat .; fleinere Gemeinbe. 29) Tid anbturi, 5 St. n. pon Bieramp., f. 1885. - k. Die amerit. bifchofl. Methobiften find erft in neuefter Beit in dies Feld eingebrungen (bgl. oben c) und haben faft lauter Plage befett, an benen ichon andere Miffionen beftanben.

# 5. Bengalen (mit Bihar) und Oriffa.

§ 108. Die größte Proving des Reichs begreift das untere Stromgebiet, fowie bas große Delta bes Banges und bes Brahmaputra, meift fruchtbare, aber auch entjeglichen Überflutungen ausgesette Tiefebenen, begrengt von jum Teil fehr ungefunden Baldhügeln. Aus diesem Gebiet bezieht die Regierung die 240 Mill. Mit. Ginfünfte, mit welchen fie ihre Rriege und politischen Unternehmungen bestreiten fann. Mit Oriffa find es 9600 OM., bewohnt von 74 Mill, aufgewedten, aber etwas schwächlichen hindus, von denen 21 704 000 jest bem Islam anhängen. Unter 190 829 Chriften find auch Europäer und Eurofier mitgezählt. Ratholifen werden 62 287 angegeben. Die Zahl der eingebornen Protestanten, soweit fie fich aus den Berichten ber M.=Gef. über= seben läßt, beträgt 83500. — Das Evangelium, bier querft 1752 von hallischen Missionaren in Ralfutta, dann von den Sirampur-Baptiften und anglitanischen Rablanen berfündigt, hat einerseits durch die Schulen in den Saubtstädten, dann durch die Pflege der armen Bauern einen festeren Boden gewonnen, hauptfächlich aber unter den Bergvölkern größere Siege gefeiert.

Die westlichste Proving Bihar, einst die Burg des Auddhismus, jest hauptsächlich dem Opiumbau geroldmet, hat unter 23 Mill. Einw. 10.954 Christen, doch nur 1106 Edungstische. Wissponen nach siemtlich die Spuren des Stillstandes oder selbst schlimmen Ausganges an sich — voll 5 102. Schlüsbemertung. Dier arbeiteten i 1849 Gosinerische Brüde und der Viellen voll 1863, und Baumann, f. 1878. Holdschur ist längst aufgegeben, zu Arreich war liebenatron unr vorübergebend gearbeitet — aber auch Vassfagar ihr

TO THE PARTY OF TH

inter to the Burn

unica Brahaman indiana 
ALLON IN

längft aus ber Reihe ber Stationen verschwunden. Jest find nur noch Bu nennen: 1) Tichapra \*\*, am Ganges, 24 St. ö. bon Ghafipur, hatte früher 428 Chr., jest einschlieflich ber Waisen im Anaben- und Maddenhaufe: 10 und 1 europ. Miffionar. 2) Mufaffirpur \*\*, 16 St. n.ö., früher 120, jest 80. Die Außenstat. Darbhanga \*\* und Moriaro: früher 236, jest 120. Die bereits gesammelten Gemeinden befinden fich alfo im Auflösungsprozeß. Ginzelne treffliche Chriften find Lichtblide in dem bifteren Bilbe. Die engl. Baptiften haben nach 75jähriger Thätigkeit Gemeinblein, Die, selbst ohne rechtes Bachstum, gur weiteren Berbreitung bes Chriftentums im Bolfe menig Zugsenn, 311 weiter Treiter ver den gestellt der Beitragen fönnen. 3) Dinapur \*\*, 6. am Ganges (ebenfo die folgenden), 9 Getaufte. 4) Patna \* ½, 33 G. 5) Monghair \*\*, 40 G. 6) Gaja \*\*, 20 G. f. v. Patna, einft Watterort des Buddhafrziel für Khnenopter, 14 G., in Summa und noch heute Walffahrziel für Khnenopter, 14 G., in Summa 96. Die Bahl wechfelt; 1887 betrug fie 106. Nach bem neueften Berichte werben noch 134 Unhänger gegählt. Un bem lettgenannten Orte hatte von 1860-70 bie ichottische Staatsfirche eine Miffion, die wegen geringer Erfolge aufgegeben murbe. 7) Bhagalpur, 10 St. ö. bon Monghair, f. 1850 engl. firchl. Station, bis 1883 mit beutschen Mijfionaren befegt. (Droje, 1843 von Berlin ausgefandt, † 1891 gu Daf= jurie.) Sat Sindi fprechende Bevolkerung. Beriprechenden Gingang fand Die Miffion bon hier unter ben bramibifchen Bergbewohnern (Bahari). Droje überfette das Evang. Luk. und Joh. Obgleich von diesem Un= tnüpfungspuntte bie Arbeit unter ben tolarifchen Santals ausging, find bie Erwartungen für die Pahari, auf die von der Stadt aus nicht ge= nugend einzuwirken war, nicht erfüllt worben. Gine größere Sindu-Dorfgemeinde wurde aus ben Unhangern eines Buru gewonnen. In neuefter Beit aber schwantte die Bahl ber Chriften zwischen 413 und 219; zulest 316.

§ 109. Dort, wo der Ganges sich sidwärts wender, reicht eine Vorsuse des Windhiga-Gebirges bis an den Strom. Die Berghößen sind vom 95 000 dramidischen Kacharis besetzt, welche zunächst das Interesse der Missionare erregten, aber sich hernach weniger zugänglich zeigten als die später von Ortssa her sich hernach weniger zugänglich zeigten als die später von Ortssa her welche sich selbst Maudisch oder Hod Wensch einer Lass. Diese, welche sich selbst Maudisch oder Hod Wensch einer sich ein tolarisches Völksen in 12 Stämmen, je in 12 Familien geteilt, 1120445 Seelen; rührige, trunksichtige, doch wahrheitsliedende Naturmenschen, die Some und Wood mit Bockopfern verestren, während ihnen auch der Damudarsluß, das Lugu-Gebirg (bei Ramgart) und Seieine heiss, Die Frauen sind seighen gestrichtet sind. Die Frauen sind steigh gind diehen freier, als bei den Hindus. Ausgebeutet durch Hindus-Seld-

leiher und eine bestechliche Polizei, erhoben sie sich zu einem surchtbaren Aufstand 1855 und verhoeren die weiten Ebenen mit Word und Brand, ese die aufgebotenen Truppen sie zurückteiben konnten. Nach Unterdrückung des Ausstands nahm die Mission sich ihrer an, zuerst 1860 die krahliche, dann Freischnare 1866 und Freischotten 1871, und erzielse in kurzer Zeit nemenswerte Erfolge, namentlich in den noch nicht simdussierten Dörfern. Im ganzen sind gegen 12000 Santals in verhältnismäßig kurzer Zeit sürs Christentum gewonnen (1885: 5600).

A. Engl. firchliche Stationen: 1) Talbichhari an ber Bangeseisenbahn, 20 St. ö. v. Bhagalpur, große Rirche, argtl. Miffion. 2) Barharma, 5 St. f. a. b. Bahn, 1868. 3) Biranpur, 1876, 4 St. weiter f. 4) Bhagana, 1871, am weftl. Abhang bes Gebirges, 10 St. v. Bhagalpur, und 5) Gobba, 1876, 8 St. weiter f.f.w. 3ufammen 3478 Chr., 1062 Komm., 1415 Schiller (273 Mabchen). Die Beiträge ber Gemeinden find auf 2400 Mt. gestiegen. 5 eingeb. orbin. Baftoren. Der Zuwachs ber Chriften in ben letten 8 Jahren beträgt iber 50 %. Buglen, früher Offigier, bann Miffionar, ber Gründer biefer Miffion, hat die schwierige Sprache bewältigt; Evangelien, Apg. und Bfalmen find überfest und gebruckt. - B. Inbifche Beimmiffion f. Santals (S. 54, Mr. 6), Hauptstat. 6) Chenezer, 11 St. f. b. hiranpur, ferner 7) haripur, 2-3 St. j.ö., 8) Lichonbor pura, 10 St. n.w. v. Eb., 9) Moholpahari, 6 St. w. v. Eb., fowie mehrere Außenftationen unter ber Pflege eingeborner Paftoren. Diefe Miffion war zuerft ein Ableger ber bapt. Miffion bon Guri, bann bom Norweger Strefgrud und bem Danen Borrefen bedient feit 1867, welche bef. in ber hungersnot 1874 große Fortschritte machten, nachbem fie bie Zujage der mandschi (Häuptlinge) ausgewirft hatten, daß die Bekehrten nicht mehr exfommunigiert werben follken. Zeht 6572 Chr. In Gbenger: ein Seminar, Druderpresse, auf allen Stationen Schulen, besondere Arbeit für die Francen. Insolge der Auswandberung dristlicher Santals nach Asam (als Arbeiter in ben Theegarten) wurde bort eine Missions= folonie gegründet (f. § 115). - C. Freimiffionare arbeiten gu: 10) Bethel, nicht weit von ber vor., 1875 von einem beutschen Baptiften, Sägert, gegrundet (S. 54, Nr. 4). Es werben brei weitere Stationen angegeben: Bethanien, 7 St. n., Bethlehem, 7 St. ö., und Bethesba, 7 St. w.; dies selben scheinen jedoch richtiger als Außenstationen zu bezeichnen, ba nur borübergehend auf einer berfelben europ. Arbeiter erwähnt merben. Auf allen Blagen argtl. Miffion. In 50 Dorfern find Chriften (einschlieft. Rinder): 666. - D. Die Schott. Freitirche hat folgende Stationen: 11) Butig amba, 30 St. i.d. von Bhagalpur, nahe bei ber ichnell wachsenden Stadt Giribih, die durch eine Zweigbahn mit der Hauptlinie verbunden ist. Die Santals weichen vor der europ. Kultur zurück,

und von der 1871 gegründeten Station aus wird die nichtigfte Acheit auf Außenbörten getrieben. Het is zu 12) Tichatai, 8 St. u., arzt. Mis. 183 Tu u d., 9 St. i.d. d., Bach. A., gegründeren Gegründe

benen urid: m die Jeei:

dê in

885:

m bu Nifim. 1888, diagram diag

ontor

Sirk Sirk

§ 110. Gegen S.B. fteigen die Terraffen des Berglandes, bas in Santalia endigt, höher an bis 600 m; es ift die gebirgige Proving Tidhota Ragpur, welche fich im G. von Bihar weit ausdehnt. hier gablte man 1881: 4225 889 Ginm., Da= von 231 282 Moslims und 40 373 Chr. Die noch nicht hin= duisierten 11/2 Mill. Ureinwohner nennt man im allgemeinen Rols. Unter ihnen herrichen Die (im engeren Sinne) tolarischen Bölkerschaften bor: Munda und Larka-Rols 770000, Santals 250000, Bhumis 100000, Tharias 20000; von N.W. her drangen die (260000) drawidischen Urau ein, die sich selbst Ronch oder Kuruch nennen. Diese Aboriginer find gutmutige, spiel=, tang= und trunksuchtige Leutlein, Die den Schöpfer ober Sonnengott, Singbonga, gelegentlich mit Opfern von weißen Hähnen ehren, den Dämonen (Bonga) aber sehr oft schwarze Sähne opfern. Das Land murde 1813 von den Nagpur-Marathen an die Briten abgetreten, beren Beamte erft 1832 eindrangen und ben Boden meift von Sindus in Befitz genommen fanden, welche auch die wilden Stämme zu hinduisieren anfingen. Bogneriche Miffionare, Schat, Batich, Brand, murben 1844 in Ralfutta auf Die als Tagelöhner fich dort umtreibenden Rols aufmerksam gemacht und ließen fich in der Hauptstadt Rantichi nieder. Erft allmählich näherten sich ihnen Uraus, die bei einem Guru etwas Soheres fuchen gelernt hatten; fie munichten Jejum zu feben. Bier Erft= linge wurden 9. Juni 1850 getauft. Andere rudten nach, bor= herrschend Mundas, bald von dem Wunsche nach bürgerlichem Schut, bald vom Berlangen nach Befreiung von ber Damonen= furcht und einem dunkeln Bildungsbrang getrieben; und die ba und dort gewählten Altesten arbeiteten so emfig, daß eine nationale Bewegung daraus wurde. Bei der Grundlegung der Kirche 1851 waren es 60 Getaufte, bei ihrer Einweihung 1855 ichon 400. 3m Militäraufstand 1857 bewährten fich die 700 Chriften unter Berfolgungen und wurden darnach für ihre Berlufte reichlich entschädigt; jum Teil lehnten fie fich nun wider die Sindu-Butsbefiger (Die ichlauen, thrannischen Thitadare) auf. Rach Gogners Tod 1858 mehrten fich die Schwierigkeiten der Leitung. Gine von Berlin aus unternommene Visitation, welche die Trennung bon Miffions= und Brivateigentum anftrebte, führte 1868 gur Lossagung ber alteren Missionare, die fich 1869 bem anglit. Bischof von Kalkutta zur Reordination unterwarfen und nun im Unichlug an die Musbreitungs-Gef. weiter arbeiteten, mahrend zugleich auch Jesuiten sich in die gespaltene Mission eindrängten. Unter allerlei Rummerniffen hat doch die Gogneriche Miffion jest 38866 Chriften in 1157 Dorfern (11399 Romm.) mit 7229 Katechunenen in der Pflege, die Ausbr.-Gef. 13081 (6335 Komm.). Diese hat 17, jene 14 Eingeborne ordiniert. Biele Kols wandern auch auf die Theepflanzungen in Usam oder Darbichiling aus, manche jum Schaden ihrer Seele; boch wird durch diese Wanderungen auch das Evangelium weiter ausgebreitet (vergl. § 112, Rr. 9). Kirchen= und Schulfprache ist Hindi, doch sind Teile des N. T. ins Mundari und Urao übersett, und werden diese Sprachen beim Unterricht der Ratedumenen gebraucht. Die Jesuiten, welche mit den ungeiftlichsten Mitteln ihre Anhanger zu werben suchen, rühmen fich, deren itber 50 000 gu haben. Ihre Tolerang gegen beidnische Sitten und ihre Beriprechungen haben viele angezogen. Wenn in Bezug auf die letteren die Täuschung offenbar wird, so fallen viele wieder ab. In manchen Gegenden find fie in bedeutender Bahl ju den Evangelischen herübergekommen. Gine größere Gefahr als von den Jefuiten broht den letteren von den Sardaren, Führern der nationalen Parteisache, die fich feindlich zur Misfion stellen, seitdem fie feben, daß ihre (übertriebenen und un= gerechtfertigten) Forderungen bon derfelben nicht unterftütt merden. Doch find bereits viele von den verführten Chriften wieder gur Bemeinde gurudgefehrt.

1) Rantichi \*, burch 3 Rirchen, 3 Seminare und 3 Roftschulen

Mittelbunkt beiber ebangel. und ber kathol. Miffionen, Gip bes Oberbeamten v. Dichhota Ragpur mit 4790 Chr. in 200 Dorfern. Gogneriche und 1973 anglit. Chriften. 2) Patrasburbich, 1869, und 3) Go= windpur ober Gofnerpur, beibe unter Mundari 1869 gegründet, jenes mit 10822, biefes mit 10187 gogn. Chr. in 314 beg. 258 Dorfern. 4) Loharbagga, 1871 für Urau gegründet, mit Musfatigenafpl; 2200 Chr. in 105 Dörfern. 5) Cafarma (Matthauspur), feit 1878 für Urau und Rharrias; 4486 Chr. und 4598 Katechum. in 199 Dorfern. 6) Tich aib afa (Glifabethpur) in Singbhum, 1865 Stat. unter ben Larkas mit 727 Gogn., feit 1869 auch anglik. Stat. mit 1097 Chr. - Außer Rantichi, hasaribagh und Tichaibasa find anglit. Statt .: Maranghaba, Murhu, Dorma, Tapfara, Katschabari, Itti, Ramtolya, Dichaipur u. Duru. Doch sind nur in Rantschi, Tschaibasa u. Murhu europ. Miffionare stationiert; in R. feit 1890 ber Bischof von Tichhota Ragpur. 7) Tichainpur (Buchfelpur), f.ö. von Lohardagga, in ber Landichaft Barme, wo Jefuiten früher in wenigen Tagen 10 000 ge= tauft hatten, die ohne die nötige Pflege felbft ebang. Miffionare herbeiriefen, 1891 angelegt - hat nach Sahresfrift 485 Chr. 8) Safaribagh \*, in ber Lanbichaft Ramgarh, norbl. von Tid. Ragpur, fruher aofin., fam 1869 an bie Ausbreitungsgei, (153 Chr.). Die gofineriche Miffion wurde 1884 für bie Santals in bem benachbarten Singhani erneuert, § 109 Rr. 15. 9) Burulia in Manbhum, 24 St. ö. bon Rantichi, Ausfätzigenaful, 942 Chr. in 39 Dörfern, auch unter Santals.

851
400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

400.

40

dur

i per

§ 111. Fahren wir von den Santal-Bergen mit der Gifenbahn über Bardman hinab ins dumpfe Ralkutta! reichen den Fluß bei Tichinfura \*\*, dem einft hollandischen Safen; weiter berühren wir das frang. Tichanbernagar \*\*. bann bas vielgerühmte, früher banifche Girampur \*\*, endlich halt der Bug in Saura \*\*, ber Ausgangsftation ber Bahn; bann geht's über eine Riefenschiffbrude, welche fich über ben Sugly, den ftartften weftlichen Urm des Ganges, spannt, in die "Stadt der Balafte". Ralikata war 1700 noch ein ärmliches Dorf, in welchem die Briten 40 St. von der Flugmundung fich handelshalber anfiedeln durften. Jest gablt die eigentliche Stadt 674 000 Einw. (barunter nach früherer Zählung 278 000 Sin= bus, 123 000 Moglims, 22 065 Chriften aller Nationen und Bekenntniffe, 1878 Buddhiften, 952 Juden, 487 Brahmos, 151 Parfis 2c.) und mit ben Borftadten 978 000 Ginm. Lange ein Tummelplat des Gelderwerbes, politischer Thätigkeit und jedes Sinnengenuffes, murbe die Stadt nur langfam ju geistigen und geiftlichen Beftrebungen gewedt. Mehrere Mijfionsgesellschaften haben große, höhere Unterrichtsanstalten, in denen Tausende eine englische Bildung exhalten und zugleich mit dem Christentum wenigstens bekannt werden.

Nach bem Cenfus von 1881 hatte K. 4101 eingeb. Chr., die sich als verteilten: Außer 1358 kath., 718 anglit., 351 bapt., 242 shott., 131 fongrea., 62 methob., 597 andere Protess, 600 von ungenannten

Setten - 2713 proteft.

Rach ben neuften Sahresberichten hatten: bie engl.-firchl. Gefellichaft 632, Ausbreit.-Gef. 718, schott. fr. R. 323, Lond. 763, Bapt. 180, ichott. Staatst. 148, Wesleyan. 84, amerit. Methob. 692 - gufammen 3446 Evang. - Der hallische Miffionar Riernanber fiebelte 1758 aus bem Tamillande nach R. über, wo er balb Erftlinge, 3. B. einen Brahmanen taufte, Rirche und Schule baute, fich aber im Fortgang boch meift ber vernachläffigten Mischtlaffen annahm (1799). Dann fam 2B. Caren 1793, ber als Indigopflanger fich einschmuggelte, 1799 aber mit ben nachrudenben Baptiftenmiffionaren fich im banifchen Sirampur nieberließ und bef. burch Bibelüberfetjungen fich verdient machte. Lange war nur beschränkte Wirtsamkeit möglich, boch 1816 rudte mit bem für Indien ernannten Bifchof auch die firchl. Miffion ins Welb, 1817 folgten Londoner. Ginerseits erftand nun ein Bifchofstolleg, welches, von ber Ausbreit.-Bef. geleitet, Beiftliche bilbete, anberfeits fammelte ein Frl. Coofe seit 1821 Mabchen gum Unterricht, Die fie zuerst fürs Kommen bezahlen mußte, mahrend fie später auch in die Senanas gerufen wurde. Ginen neuen Schwung in bie Schulthätigfeit brachte 1830 ber Schotte Duff burch höheren englischen Unterricht; er bekehrte ben hochbegabten Sanstritgelehrten Dr. Krifdna Mohan Banarbichi, ber als Batriarch ber Chriften 1885 ftarb. Auch andere Gefellschaften errichteten im Betteifer mit ber Regierung Sochichulen, und bie Breffe arbeitete immer machtiger. (Die bengal. Bibel, wie auch eine Sansfrituberfegung, burch Dr. Caren, Dates und Wenger vollenbet.) In ber Reife= und Straßenpredigt leiftete ber Neuenburger Lacroir († 1859) Ausgezeichnetes. und feine Tochter, die Frau des Londoner Mullens, hat ben Senanaunterricht organifiert (welcher jebt viele Damen beschäftigt, bie famt Lehrerinnen, Bibelfrauen 2c. 5000 Frauen unterweisen). Die firchliche Miffion arbeitet feit 1865 an ben Ausfätigen. Mit besonberem Gifer werben bon verich. Denominationen höhere Schulanftalten gepflegt, bie freilich nur fehr wenig birefte Früchte für bie Diffion bringen; boch find darin treffliche, hochbegabte Manner für Chriftum gewonnen morben , wie 1884 ber berühmte Brediger bes Islam, Abbul Bag. Mber bie Miffion ift noch im Stadium ber Gingelbekehrungen. Die Miffionare aller Gefellichaften, ausgenommen bie Sochftfirchlichen ber Ausbreit.=Gef., vereinigen fich gur einträchtigen Leitung in monatlichen Bufammenfünftigen; Ubergriffe ber Agenten verschiebener Gefellichaften in bas Gebiet ber anbern find feltener geworben. Gie fanben früher ftatt in ben füdlichen Dorfbegirten, wo eine Bewegung, burch Londoner Miffionare

entstanden, sokter Baptisten herbeirief; dann in baptistischen Gemeinden, welche dom Hocktischen beinbergezerrt wurden, bis etwa Zeluiten sich einmischen, am die Christen zur vollen Kirchlicheit zu höbern. Unter den gebildeten Bengali-Christen regt sich ein startes Berlangen, einer einzigen, rein inbischen Kirch ennygehören und der Zeptstitzenun des Denominationsweiens zu entgehen. Wer auch europäischer Unglaube missionischen Gin amerikan. Unitarier vertucht die Brahmanen zu gewinnen, und gelegentlich liebäugelte ein Anhänger liberaler Theologie mit dem Brahma-Samadich. Die Belsamme entfaltet auch sier wiel Kraftanffrengung, nicht ohne Benvirrung sier ander Arbeiten.

tie fili

fárit,

mia

860

pt. 180, 110,000 te 1758

digui origui origui

99 der ironder Lengt ben für 1881 in 1

northern control of the control of t

A in particular partic

In der Rabe der Sauptstadt find folgende Bunkte als wichtigfte Arbeitsplage gu merten. A. Ausbreit. = Befellich. 1) Saura \*\*, 107 Chr. (auch Baptiften feit 1818 haben bei 2 Mijfionaren 25 Rirchen= glieber). 2) Die Dörfer im Süben: Tolliganbich, Barripur 2c. mit 3455 Chr. - B. Rirdl. M. = G. 3) Thaturputer, 2 St. f., wo Rev. 3. Long lange wirfte, 292 Chr. 4) Afra (Gifenbahnstation 4 Stb. n.) und Diamond Sarbor, fubl. am Sugli, 65 Chriften. 5) Riftopur, 2 St. ö., mit got. Rirche, und Baradpur, 5 St. n., gufammen 237 Chr. 6) Agarpara \*\*, 2 St. n., mit großem Mabchen= maifenhaus. 7) Bonhugli und Barangur, 42 Chr. 8) Undul, 21 Chr., 3uf. 769 Chr. - C. London. M. = G. 9) Raurapatar, 2 St. f., mit einer Reihe von andern Dörfern, 1230 Chr., 293 Romm. Dabei ift mitgerechnet 10) Gobardangaim Iffamattibiftr., 10 St. n.ö. - D. Engl. Baptisten. 11) Baraset, 5 St. n.ö, seit 1856, 34 Anhänger einschließlich 18 Getaufte. 12) Die 24 Pargannas (Landfreise im Guben) mit vielen Dorfern, 1402 Unh., 393 Betaufte. 13) Sirampur \*\*, 4 St. n. (Carens Stat.) mit Rolleg, 161 Unh., 50 Get. - E. Die ichott. Freifirche. 14) Tichinfura, 15) Da= hanab, 16) Ralna \*\*, alle brei nördlich, 8-15 St. von Ralf., 3u- jammen 153 Chr. mit 59 Komm. - F. Die ichott. Staatstirche. 17) Mattiabruf'. (?). 18) Schamnaapar. 19) Babichi-Babichi, Bahnftat., 4 Stb. n. ober n.ö. Die Zahlen find in der für Ralfutta angegebenen enthalten. - G. Best. Methobiften. 20) Dambam, 1 St. n., 24 Chr. 21) Baradpur \*, 4 St. n., 23 Chr. - H. Amer. bifch. Methobiften, beschränken ihre mannigfachen Arbeiten, wie es scheint, mehr auf die Stadt felbft, wo fie in Bengali und Sindustani und Urija arbeiten. Großer Schriftenverlag, Zeitschriften, Diatoniffenhaus u. f. w.

Die größten Gemeinden sind in den Dörfern in der weiten, von fin in Sudan den der weitern von Annälen durchzogenen "Reisedene" im Siden, die weiterstin in Sumpf und Dischangel übergest (Sundartwan — Sunderbunds genannt). Die Bedösterung wird gegen das Meer hin immer hätlicher, doch sinden sich noch unter den armen Fischern und Salzmachern zerstreute Christen.

§ 112. Gine Bewegung vielversprechender Art entstand im

Radija (Bama-Dwipa) Diftritt, der fich nordl. von Ralt. vom Sugly jum Ganges erftredt. Die Sauptftadt Rrifdnagarh \*\* wurde 1831 bom firchlichen Miffionar Durr befett, der bald mit einer der vielen Getten in Berührung tam, welche Berwandt= schaft mit dem Chriftentum zu haben scheinen und gewöhnlich die gefaßten hoffnungen täuschen. Rartabhabicha (Schöpferanbeter) nannten fie fich, waren aus mohammedanischer An= regung entstanden, und ihrer 30 wurden 1833 getauft. Da nun eine Uberschwemmung 1838 große Berheerungen anrichtete und die Miffionare durch gesammelte Gaben der Rot fteuerten, wollte ploklich alles zum Chriftentum übertreten. Als Bischof Bilfon 1839 die Station besuchte, murden 900 Bersonen gumal getauft. Man vervielfältigte die Stationen und Lehrer, hatte aber je langer je mehr Rot mit ben unwiffenden, ftumpfen, ansbruchsvollen Leuten. Bald tamen Jesuiten nach, welche einen Teil an fich zogen, bald zeigte fich, daß die Rafte noch fest= gehalten und darum das gemeinsame Abendmahl gemieden wurde. Immerhin find hier 4622 (1886: 5465) Namenchriften in der Pflege, darunter 616 Kommunit. Die Bemühungen der Katholiken, diese Beidendriften mit allerlei Mitteln zu fich berüber= zuziehen, dauern fort und haben manchen Erfolg. Namentlich hatten fie viele Übertritte nach der Überschwemmungsnot 1890, als fie allen Übertretenden feste Geldunterftützungen gewährten. Beachtenswert ift es, daß trot verminderter Geelengahl die Bahl ber Rommunikanten in stetem Bachsen begriffen ift. Die wich= tigften Plage find: Rrifdnagarh, mit ausgedehnter Frauenarbeit und Normalidule und Seminar, Tichabra, Bhobarbarah, Bollobhpur, Ranabanda, Ratnapur, Maliapota, Solo, Baliurah, Rapasdanga u. Dichoginda.

Weitere Stationen in Bengalen find: Ä. Eng I. fir H. W.
1) Bard die an \*\*, 15 St. w don Kr., seit 1817 lange Zeit bearbeitet
von Weitbrecht († 1852). Nun schon lange bedauerlicher Midgang,
1864: 250 Chr., 1886: 142, 1892: 63. Arbeit im District die Bartura und Mignosso, Francusauerleit. B. Londoner. 2) Berhaudd und
\*\*, 33 St. n. v. Kalk, seit 1819, 26 Kirchengl., 140 Anh. (1864: 24
bez. 163). C. Baptisten. 3) Katua, 28 St. n. v. Kalk, s. 1804,
batte 1882 19 Kirchengl., jeht nicht mehr ausgeführt. 4) Enri, 36 St.
n.v. d. Kalk., Hauptfi. d. Birchbung, s. 1818, dom wo schon seit lange
unter den Cantals gearbeitet wird. — für welche jetst Midmatra (§ 108,

Nr. 15) angelegt ift, - 87 Anhang., barunter 57 Getaufte. 5) Di= nabichpur \*, 52 St. n. v. Ralf., wo viel Moslims; feit 1805, mit Dichalgaipuri, 25 St. n., und 10 anderen Außenstationen; zusammen 527 Unh., bar. 217 Get. 6) Malba und 7) Rangpur, feit 1890. Dort fteht auch f. 1880 ein Evangelift ber - D. Besleganer, beren großere Stationen im Beften finb. 8) Raniganbich, 20 St. n.w. v. Bardwan mit Madhupur, 20 Rgl., und 9) Bantura \*, 17 St. w. bon Barb., mit Bifchenpur \*\*, 53 Rirchengl. Auf einer Augenftat. Dichalnedicha 1890 Erwedung. 20 Taufbem. - E. Amerif. bifch. Methobiften, 10) Affanfol, 2 St. v. Raniganbich, 20 Rirchengl. 11) Bafar, 30 St. n. b. Bardwan, 17 Rirchengl. - F. Die Schott. Staatsfirde hat ihre Stationen in bem herrlichen, 2400 m hohen Berglanden Siffim, wo angefichts ber bochften Gipfel ber Erbe bie bedeutungsvolle Gefundheitsftation befteht, die jest von Ralfutta, 3. T. mit Bahnradbahn, in 24 St. gu erreichen ift. Früher nur bon etlichen hundert Leptichas und buddhiftischen Bhutias bewohnt, hat es jest eine idnell wachsende, fehr gemischte Bevolkerung v. 195 000. Rach verschiebenen Borarbeiten (Start von Batna aus, f. 1841 auch mit Gognerichen Brubern, überfeste Schriftteile ins Lepticha - fpater Baptiften) grunbete bie fcott. Rirche 1870 ihre Stat. in ber Sauptftadt 12) Darbich Iling mit einer Reihe bon Außenftat., vielen Belfern: Bengalen, Leptichas, Nepalen, Bhutias u. Dhangar, mit 596 Chr., Schulen, Sentinar, Preffe, Frauenmiffion. 13) Ralimpong (Build-Miffion), 4 St. ö., f. 1873, mit 924 Chr. Daneben ift bie 1886 gegrundete unabhängige ichott. Universitätenmiffion gu ermahnen, mit 81 Chr. Diefes fleine, jest febr fruchtbare Miffionsfeld ift als Borpoften gegen ben Bubbhismus, bem bie Leptschas ichon mehr ober weniger anhangen, wichtig; auch weil aus den fonft noch eifersuchtig verschloffenen Nachbarreichen Repal und Bhutan hier ichon Erftlinge für Chriftum gewonnen werben. Abersetzungsarbeiten werben eifrig getrieben. Gin gut Teil Stärfung erhalt biefe Miffion bon driftlichen Rols, die als Arbeiter in die Thee= garten fommen. Much andere Bolfsftamme, wie die Detfchi im un= gefunden Sumpfgürtel bes Gebirgs, bem fog. Tarai, wurden ichon bon der Miffion berührt.

the bald condition of the condition of t

§ 113. Im D. von Kalfutta reichen die tiefgelegenen Distritte Dschesson. Bukargandsch und Farridhur bis ans Meer herab. Die 6 Mill. Reisbauern und Fischer, welche sie bewohnen, sind nicht-articher Abfunkt, großenteils in den letzten Abhunderten oberstächlich zum Islam bekehrt. In der Regenzeit wird fast das ganze Land überstutet und je unist eine Sturmwelle über die Ufer, die Zehntausende von Wenchen hinrassis (5. Oktober 1864: 64 000; 31. Oktober 1876: über 100 000). Die viel bedrückten Vanern haben teilweise an bapt. Predigern Veschüber gesunden; seit 1817 sind die übertritte und Cundert, evang. Misson. 2 wust.

Taufen manchmal recht reichlich erfolgt, so daß die Zahl der Christen auf 7445 gestiegen ist. Die Arbeit hat ihre Schwierigsfeiten, da Landwege sehlen; alle Reisen werden zu Wasser gemacht und der Missionar hat oft monatelang seine Bohnung im Boot.

1) Dig eijor, 16 St. 18. v. Kriichnagarh, mit Magura Dichinalde. Al Alnh, 51 Get. 2) Khulua. 315 Anh, 260 Get. deren viele dunch Gelänge gefammelt wurden. 3) Barijal, Hand, 260 Get. deren viele dunch Gelänge gefammelt wurden. 3) Barijal, Handischen Stategandich, nahe der Gangamilindung, 46 Gemeinden mit 3152 Anh, 1092 Get. bie redlich freden, jeldfächig au werden. 4) Mad daripur, im Dift. Farriddung, 18. de Catalow virb von jüdaufiral. Adapt erhalten. Handischen Generalschen Granenthätigfeit. 6) Viri vir v. 8 Set. wh.w. von Barifal, wo Mij. Leichmann arbeitet, 36 Anh, 27 Get. In den Wordken don 7) Gopalg and 1d, 12 St. n. von der letzt, haden sich eingeborne Utbeiter der "Bengal-Gangelissen-Wijson 1874 angesjedelt und das Vertrauen der armen Banern auch durch darft. Bestind gewonnen.

Im N. und O. des Ganges finden sich nur wenige kräftiger betriebene Missionen.

So 1) Na un vir V stia, Haupthabt des Indigolifirits Rohighi, wo engl. Presbyt. 1862 mit eingeb. Arbeitern das Wert begannen, jeht ärzliche und Senana-Pilifon, 50 Chr. 2) Dhata (Dacca) \*\*, ble große Wohgammebauerfladt (80 000 Cinux), i. 1816 dapt. Sat. 150 Unh, 65 Get. 3) Av ani Ila \*, 17 St. iö. im Difritte Tippura, feit 1867 dapt. Mr., 75 Unh, 26 Get. Die Station wird von dem Papt. von Renifibwales erplatten. D. davon liegt die freie Andhögdig gleichen Ramens, in der ein Teil der Bedölferung die Mrunglprache fprächt. 4) Brahm and aria, 12 Si. n., gaden Brüber des Harbergangles (S. 14 Mr. 2) eine Wilfipon unter den Wobergines begonnen. 5) Rawa thati, 20 St. n. 5., Stat. der Bapt. v. Dineensland. 6) Mainauflug. 28 St. n. d. Dohata, i 1867 dapt. Stat., 118 Unh, 44 Get, von auftral. Bapt. (in Victoria) erhalten. 7) Ajditta gaug, füdöflichfte Landöd. Berngalens, am 5. Geftade der Bai, durch das Yomadoug-Gebirge von Barma getrennt. Unter den 3 470 000 Ginwohnern find viele Mohammedauer und Wodrotiginer. In der gleichmanigen Hampfabt (and 38-damadoug enaunt) eine 1881 erneuerte dapt. Stat. mit 50 Unh, 18 Get.

§ 114. An der Hugly-Mündung fängt gegen S.W. das Bengali an, durch das nur dialettisch verschieden, aber früher kultivierte Urija verdrängt zu werden, das zwischen den Küssen Godawari und Hugly von 7 Mill. gesprochen wird. Die Prov. Orissa aber, einschl. einiger kleiner Tributstaaten, 62 779 akm groß, enthält 6,1 Mill. Sinw., von welchen noch überdies 1/6

銀剛引

N

zu den wilden Stämmen (Rhond, Sabar, Santal 20.) gehört, Die in den Baldgebirgen haufen. Der Ruftenftrich ift verhalt= nismäßig idmal und erweitert fich hauptfächlich nur durch das Delta des Sauptfluffes, des Mahanadi, wo am Meeresufer die berühmte "Stadt des Weltherrn" Dichagannath Buri liegt, ein besonders heiliger Wallfahrtsort. Denn nachdem 1132 eine fimaitische Dynastie gefallen war, führte der nachfolgende Fürst die Berehrung des Wischnu unter jenem Namen ein, und 1198 war der große Tempel gebaut, wodurch Oriffa zum beil. Lande Indiens wurde. Bon den Briten 1803 den Marathen entriffen, wurde es 1836 durch die Menschenopfer der Rhonds (Meria) ein besonderer Gegeuftand der Sorge, indem die Regierung burch Waffengewalt und Güte die tiefeingewurzelte Unfitte (welche wohl 400 Opfer im Jahr verlangt hatte) fiegreich bekampfte. Meria-Agentschaft hat 1700 Opfer erlöft (1862 aufgelöft). Die General-Baptiften (S. 10. Nr. 3) fandten 1822 die Br. Bampton und Beggs nach Ratat, welche dort eine folide Miffion grün= beten. Much ber gu Bengalen gehörige Diftrift Midnapur mit 21/2 Mill. Ginm. murde durch eine geiftesverwandte Mif= fion besetzt, indem Dr. Sutton 1836 nach Amerika ging und von dort Freibaptisten (S. 47. Nr. 6) herüberbrachte und ansiedelte. Nach langer, eifriger Arbeit hat fich die kleine generalbapt. Diff-B. 1891 mit der großen Bapt. Miff .= Gef. vereinigt und diefe hat ihr gefamtes Werk übernommen. Man gahlte (1881) in Oriffa neben 85611 Moslims 3982 Chr., wovon etwa 1200 Rath, waren,

uita, burd burd ebit, Lifte, bon reifen corm d bos

ď.

foi:

の一部の

qku

A. Die Generalbayititen-Wiffion hat 1828 ihren Urtigerstlüng getauft, den Brahmanen Gangabhar, den ein Guru anfs Christenium gewiesen hatte, awder ihon den Teilagu Tran, bessen Urtigen Bater in seinem 105jährigen Pilgerlauf nie ein Bild angedetet hatte ze. Noch ift seine größere Bewegung zum Evongestum hin erfolgt, dere bie schreckliche Humpschaften von der 1866 über 1 Will. Ginn, hinraste, hat der Miffion 1860 Baisen übergeben, wie ihr früher dem Opfertod entrissen Merias ie und ie zugetellt wurden. Im gangen sind es jegt 3723 Chr. doarmeter 1275 Kommun.) in 9 Gemein. mit 23 indischen Predigen, welche die von Caren, Sutton und Buckley († 1886) siberseite Wiederberucke, Wasienhäuser und Predigersentian seit 1846. Senanc-Wissenschaft ist 1882, höhere Schule seit 1884. Abbenstatt. sind: Albanditar seit 1839 u. a. 2) Pipli, seit 1840. Bon hier wird das St. sibilitäg gelegene Purt, namentild au der Wagansseinen, beindie.

den

6

Hoj

gen

ten

bejt

è

hig

id

boy

3) Berhambur \*\*, Stat. f. 1836, gehört fcon zu bem Mabras-Diffrift Banbicham, ber mit feinen jest auf 1749 604 vermehrten Ginto. (311 1/3 Teluau) 1769 britiich murbe. Gine Augenstation ift Ruffelltonba, im Bergbegirt Gumjar, gegrundet gum Beften ber Rhond. Diefe baten 1882 die Regierung, wieder Menschen opfern zu dürfen! Trot ber großen Begeifterung, die einft für die Arbeit unter biefem naturwüchfigen Bergvolle herrichte, icheint bei bemfelben bis jest fehr wenig ausgerichtet gu fein. 1890 ift bie genannte Stat., fowie and 1891 Ubajagiri, 16 St. w. v. Berhampur, von Sendlingen aus bem Barlen-Saufe befett worden. Gine ftarte tath. Diffion wetteifert hier, wie in Ratat, mit ber proteft. 4) Sambalpur, am oberen Mahanadi, ein ichon gu ben Central= provingen (§ 107) gehöriger Diftritt von 1,6 Mill. und gleichnamiger Sauptort, wo icon 1837 bie Um. Fr.w. Baptiften einen vergeblichen Unfang gemacht hatten, wurde 1879 aufgenommen. In Gopalpur, bem Safen von Berhampur, hat ein freischottischer Madras-Chrift 1880 eine unabhangige Stat. mit Schule errichtet. - B. Amerit. Fr. w .= Baptift. haben in der Nord-Urija-Miffion folgende Sauptftationen: 1) Midnapur \*\*, 22 St. w. v. Ralt., Sauptft. des gleichn. noch gur Prefibench= Division gehörigen Distrikts mit Bengal-Sprache, Senana-Mission und theol. Seminar jeit 1862. 2) Dichalesur (Jellasore 1840) mit bem naben Chriftendorf Santipur (1865) und Bhimpur (1873), einem Dorflein driftl. Santals. 3) Balafur, nabe an ber Riifte, Die altefte Station, 1837 von G. Phillips gegrundet († 1879), ber einen ichonen Aufschwung unter ben Santals erlebt, auch die ersten bibl. Bucher für fie fiberfett hatte. (Bier Rinder folgten ihm in ber Miffion, barunter ein Arzt und eine Arztin.) Mädchenschule und Waisenhaus, Senana-Arb. 4) Tichandbali, im Delta des Mahunadi, 20 St. n.ö. von Rataf, fdnell aufblühende fl. Sandelsftadt, feit 1886. 5) Bhabrad, 8 St. n. 3m gangen 12 Gemeinden mit 805 Rirchengl., 1410 Chr. und 3591 Schiller.

## 6. 2Gam.

§ 115. Der Unterlauf bes Brahmaputra wurde 1826 den Barmanen von den Briten entrissen und 1873 von Bengalen abgetennt wegen seiner schwierigen Bölkerschaften und seiner wichtigen Lage zwischen Barma und Tibet, um vereint mit den Distrikten Sitsat und Katschaft eine besonder Proving zu bilden. Diese umsätzt nun 6388 gkm mit (1881) 5222496 Sinw, sehr verschiedenen Ursprungs. Das größere Dritteil im Norden ist das nur 20 St. breite, 150 St. lange, fruchtbare, aber auch viel überschwemmter Thal des Brahmaputra, gewissermaßen eine große Sacgasse umd daher in der Geschichte isosiert stehen geblieben, im R. begrenzt von der Schneckette und ihren

(m1)

baten großen Benghiet in 16 St. vrotek. entraluniger klichen t, den

i ein

ibnaibnaibna-

(E III)

i im

eizei

師如

contar contar

101

(h

j den

1100

toit

M

3 \$1

1496

Borbergen, im G. bon bem üppigen Baldgebirge ber Garo, Rhafi, Naga 2c. Während im Niederlande die Bengalen mit 2.4 Mill. porherrichen, find beibe Gebirge von wilben indodinefischen Stämmen bewohnt, welche trunt- und raubsüchtig, ben Mord gering achten, und ihre Damonen mit Opfern, gelegentlich mit Menschenopfern, verehren, teilweise auch schon hinduifiert werden. Seitdem 1834 in diefen Bergen die Theebflange gefunden wurde, hat der Theebau und Theehandel außerordent= liche Fortschritte gemacht, nur mangelt es noch immer an Arbei= tern, daber man auf andern Gebieten, namentlich unter Rols und Santals (bgl. § 109 u. 110), folde durch Agenten bingt, wodurch gange Rolonien von jenen Bolferichaften fich bei ben Bflanzungen in Afam bilden. Diese Ruli-Berbung bringt viele Nachteile mit fich. Die eigentlichen Afamer (1,3 Mill. Aham, f. 1650 hinduifiert) find ein feiges, besonders auch durch Opium= genuß fehr vertommenes Gefchlecht, das einen Dialett des Bengali spricht. Die letten Garo wurden erft 1872 den Briten unterthänig; die Nagas (Ropfabhauer) werden allmählich unterworfen. Beide Stämme gehören ber indochinefischen Bolterfamilie an. - Nachdem Sirampur-Miffionare 1829 in Afam einen Unfang gemacht, überließen fie diesen den 1836 eintretenden amer. Baptiften, von denen Dr. Brown († 1885 in Japan) die mei= ften Bibelteile übersette (A. T. vollendet 1888 von Gurnen) Bronfon († 1883) den erften Afamesen taufte und feit 1863 besonders die Garo-Miffion in gedeiblichen Gang brachte. Gine ebenso gesegnete Miffion ift die der Wallifer calvin, Methodiften (ob. Wal. Presbyterianer, vgl. S. 12 Nr. 6), welche 1840 auf den Rhafibergen sich niederließen und durch Schulen und Predigt Dies wilde Bolf givilifierten. Ihre Station Schillong ift feit 1874 Hauptstadt der neugeschaffenen Proving. Außerdem arbeiten in Afam die Ausbreit.=Bef., fowie die § 109 B. genannte ind. Beimmiffion (Borrefen). Man gahlt im gangen 16844 Chr., darunter 12396 Brotest. (Die Rathol. find in der für Bengalen gegebenen Bahl eingeschloffen.)

A. Die amerik. Baptisten haben 3 gesonderte Abteilungen: a. für Asamer: 1) Gauhati \*, größte Stadt in A., 100 St. n.d. von Kalkutta. 4 Kirchen mit 436 Get., von denen jedoch die meisten zu den Garo zu gehören scheinen; 452 Schüler. 2) Rangang, 22 St. öftl., f. 1841, 52 Get., barunter auch Mifirs. 3m S. wohnen nämlich Die trinkluftigen fanften Mitir, 77 705 Geelen, friedlicher als bie Baro; fie haben, als ihrer etliche Chriften wurden, die Tifchgemein= ichaft mit biefen nicht abgebrochen; 265 Schill. 3) Gibfagar, 46 St. o.n.ö., mit vielen Theegarten, feit 1841, 266 Bet., barunter viele Rols, wahrscheinlich auch folche, bie schon in ber Beimat getauft waren. b. Die Garo = Miffion ift jest die blubenofte von den drei Abtei= lungen. Sie wurde begonnen gu Gowalpara, 24 St. w. von Gauhati, wurde bann aber 18 St. weiter i.l.w. in die Berge verlegt nach 4) Tura, mitten unter bie 109 548 Seelen gahleube Garobevolkerung, wo nun 11 Gemeinden mit 1500 Mitgl. gefammelt find; allein 1891 wurden 316 getauft. 12 eingeb. Prediger (6 ordin.), beren fich die Regierung gern als Bermittler bedient, u. 50 andere Belfer unterftütten 4 amerit. Miff. In 55 bon ber Regierung bereitwilligft unterftutten Schulen werben 928 Rinber unterrichtet; auch eine Lehrerklaffe mit 39 Boglingen. Bon ben Gemeinben find 7 bis zur Gelbsterhaltung geförbert. - c. Die Raga=Miffion für biefes, in viele Stämme ger= fplitterte Bergvölfchen, das jum Raub und Mord geneigt, gelegentlich Die gange Gegend mit Schrecken erfüllt. Es wird auf 100 000 Seelen gefchatt. 5) Molung, 12 St. f. v. Sibfagar, f. 1876. 6) Rohima, 22 St. weiter w.f.w., Sauptort ber Regierung für bie Raga-Stämme; feit 1878 Miff.ftation, auch ärztl. Thatigfeit und Uberfetungsarbeiten. 7) Botha, 12 St. n. von der vor., 4700 Fuß hoch, 1887 begonnen, fieht nach versprechendem Anfang seit einigen Jahren unbesett, ba ber erkrankte Missionar beimreisen mußte. Im ganzen getaufte Nagas: 73 in 4 Gemeinden, 155 Schil. - B. Ausbreitungs=Gefellich. 8) Teapur, 7 St. n. bon Raugang, beftand 1847-1863 eine bentiche Miffion, welche unter Afamern, boch mehr noch unter ben 80 000 Ra= tichari (ober Bobo), bem wilben aber gerabfinnigen Raubvolf bes nördl. Tarai, Friichte erntete. Die Ausbr.-Gef. fest Beffelmeyers Arbeit fort, fowohl in Teabur, als in Benabari (Diftr. Durrung), mit Lehrerfeminar, unterftugt bon ber Regierung. In 25 Dorfern 450 Chriften; 372 Sch. 9) Dibroghar, 54 St. ftromaufwarts, nahe ber Grenge, wo Theegarten und Rohlengruben. Miffion feit 1878, in 20 Dorfern 1550 Chr., 200 Romm. - C. Die indifche Beimmiffion (Borres fens Santalm.) hat f. 1881 eine Station gu 10) Thakurpura, einige Stunden n. von Dhabri, am Brahmabutra, ba, wo er fich nach Guden wendet. Unter Leitung eines banifchen Miffionars fteben in ber Rabe Santalfolonien: Borrefenpur, Moltkepur, Rarolinepur u. f. w. Much wird unter bem in Tarai lebenden Metid = Bolfe gearbeitet, von bem ebenfalls eine Angahl Familien angefiedelt find (gu Boragari, Sandamari und Reifchabhabri), auch vom Raba-Stamme haben fich Familien gu Bota mari angebaut. Litterar. Bearbeitung ber Metich-Sprache ift in gutem Bange, es find ichon Schriftteile überfett worden. 3m gangen haben die 14 Dorfer ber Rolonie eine Bevolferung bon 1100 Seelen. Die Bahl ber Chr. ift nicht angegeben. Alle Anfiedler berpflichten fich, driftliche Ordnungen (Sonntag, Bermeibung ber Trunt-

fucht u. f. m.) zu beobachten. § 116. Zwischen den Garo und Miffir, die mit vielen an= bern hier ungen. Stämmen jur Familie ber tibetobarmanischen Sprachen gehören, wohnt ein eigentuml. Bolflein, auch mit einfil= biger Sprache, die Rhafi u. Dichaintia, 169360 Seelen. Ihre über 2000 m hoben Berge gieben ben reichlichften Regenguß an, baber baut man die Baufer auf Pfahlen. Stragenbauende Engländer wurden 1829 von diesem Jagervolf überfallen und ben Dämonen geopfert, daher ein Krieg nötig wurde, sie 1829-33 ju bemütigen. Mit Opfern, Trunt und Tang werden die Beifter beschwichtigt, den Toten aber riefige Steindenkmale errichtet. Die Erbfolge ift in der weiblichen Linie. Ballifer Methodiften (Welsh Calvinistic Meth.), bon früheren Arbeitern aus Sirampur beraten, famen 1841 vom füblichen Silhat herauf, liegen fich unter ben Sauptlingen nieder und führten, auch bon der Regierung unterftutt (welche den Freiheitsdurft biefer Wilden achten lernte), allgemeinen Schulunterricht ein. Das N. T. ift von Jones

und Lewis überfett, man arbeitet am A. T.

ußh 8 Hi

meit:

801. 801. 801. 801.

má

the State of 
or ten data de la data della 
er WP

1) Schillong, jest Sauptftadt von Afam, ift die 2200 m hohe Hauptstation, bon wo man ins Brahmaputra-Thal hinabschaut; auch arztliche Miffion; mit vielen Augenftat., 573 Rirchengl. 2) Schella hat Ausficht auf die bengalische Tiefebene, 361 Rirchgl. 3) Tich ar a= punbichi (Cherra), Plat ber Theepflanzer, bestist die Normalichule. 4) Moflang (Mawphlang), 2 St. subl. v. Schillong, wo auch arztl. Miff., 123 Kirchgl. 5) Dichiwai, 9 St. ö. von Schillong, mit Rhab= fofra, bient feit 1870 als Stat. für bie ftumpferen, ben Briten nach bem Aufruhr 1862 unterworfenen 50 000 Dichaintias, 349 Kirchengl. 6) Schangpung, 282 Rirchgl. - Es fteben unter 44 einheimischen Bredigern (beren 11 ordiniert) 2284 Rirchgl. und 5135 Anh., einschl. Rinber; gufammen 7419 Chr. - Das fühl. Thal (bes Baraf-Fluffes) ift bas volfreichfte Dritteil von Afam, mit faft 2 Mill. Ginm., barunter febr vielen Moslims. Gilhat, 1849-72 Beliche Station. Rur im öftl. Higellande Ratichar finden fich Chriften unter ben 318 858 E., meift hergezogenen infolge ber gebeihlichen Theefultur. Unter ihnen arbeiteten 1867-76 beutsche Miffionare, die ihr Bert gulet an engl. Baptiften abtraten. In ber Sauptft. Giltichar gab es (1881) 75 Chr. In Ralinagar 25 baptiftische Rirchengl. In neuerer Beit icheinen biefe Stationen unbefett zu fein, ba im Jahresbericht nur die Namen, aber teine meiteren Angaben zu finden find. Den chriftlichen Kols in Theepflanzungen geht die Ausbr.-Gef. nach und findet auch bei ben Beiben Gingang. Bon ber ichottischen Freifirche murbe 1892 ein Miffionar

jum Besten ber bort arbeitenben Santals, sowie ber englischen Anfiebler nach Silhat gesanbt.

#### 7. Das Telugu-Land.

阿阿阿

de

tre tri

Op Sti

(E. 14

Pet de

20

11.5

がいい

阿阿河

M

litte

ie

IN

gien lie

§ 117. Wir treten nun in die Madras-Präsidentschaft ein und damit in das Gebiet der drawdischen. Im wesentliche daß freilich die beiden Begriffe sich deckten. Im wesentliche des steht die Nadras-Präsidentschaft aus dem süblichen Teil des Tasellandes, welches die Masse des Dethan dilbet, nehst der bereiteren öflichen Küstenebene und der süblichen Häftenebene und der süblichen Häfteneballs. Aber verschiedene mehr oder weniger abhängige Reiche besspringige Abhängige Reiche beschränkten das eigentlich brütsche Gebiet auf etwa 386 132 gkm, eine Fläche, immer noch größer als Preußen u. Würtenwerz zusammen, auf der 39 Mill. Menschen seben, welche der Hauptmasse nach die 4 oder 5 drawdischen Sprachen (Telugu, Tamit, Malajalam, Kannada, Tulu) sprechen.

Nach dem Zenfus von 1891 find es 39.331 102 Seefen, darunter 32 Mill. Sindus, 2½ Mill. Mohammedaner und 1540 179 Chr. Ard. 3ahl ift ieit 1881 um 23° 30′ genadjen, vöhrend bie der Mohammedanur um 17½ umd die Schriften aufgeführt: 31 173 Eurodier und Saldenropäer und 679 899 Gingeborne: Katholism 473 354 (1889: 543 179) Anglitaner 140 877, Baptiften 37 132, Auft). 29874, Kongregat. 1840, Unadhängige 3565, Kresbyl. 2177, Westfeganer 1743, Methodische 264, Unitarier 48. Benu die Jahlen auf nicht ganz fitnmen, jedenfalls bereits verfährt fild, geben fie doch einen Unfaltsymmt filt die obwaltenden Verhöltniffe. Spraden gieht es 73, doch iprechen über ¾ Tamil der Edugn. (Das Gebiet des Lefugu wird auf 15,8 Mill., das des Zamil auf 15,2 gefährt; Samnada oder Kantareffihreden 9, Malafalam

5,4 Mill.). Raften ergaben fich über 19 000.

Das Telugu-Gebiet reicht von Berhampur (S. 260) bis auf 10 St. n. von Madras, so das 12,5 Will. Telugus auf bie nordölltige Cefe der Pacificentschaft fallen. Dieselve wohlstlingende Sprache herrscht aber auch in den Vasallenstaaten des Gebirgs und in der Dishälfte des Haitenabad-Reichs vor, so das is 3ah der Telugus sich auf 19,8 Will. besäuft. Londoner Missionare haben seit 1805 unter ihnen gearbeitet und wenn nicht sehr farte Gemeinden gesammelt, voch zehensalls ihnen eine ute Wielister. gegeben (1812—55 durch Desgranges u. Gordon jeht red. durch Dr. Hand Wertlan. Baptisten seit 1838

haben die größte Ernte erzielt, doch auch die kirchliche, amerik. Lutherische, Hermannsburger 2c. Missionen haben je länger, je gesegneteren Fortgang. Die evang. Telugu-Christen zählen nach

ben Nahresberichten bereits 75 642 Seelen.

A. Londoner. 1) Bifathabatnam \*\*, 88 St. f.w. bon Ratat, die alteste Station ber Londoner 1806, hat eine höhere Schule, aber mur 247 Chr. (58 Romm.) unter einem einheimischen Baftor. Die meift auf die große Stadt beichräntte Gemeinde leibet burch bas häufige Bergiehen von Mitgliedern. Bibichajanagaram, von 1852-89, wurbe wegen ber außerorbentlichen Schwierigkeit (bie heibn. Freischulen bes reichen Rabicha) aufgegeben. Die britte Station Tichifafol bestand bon 1838-1875. - B. Ranadifche u. neufchottland. Baptiften, bie fich im R. und S. ber Londoner Miffion jest eifrig ausbreiten. Gin Telugu-Chrift Gabriel hatte jahrelang in 2) Rafinaba (Cocanaba), einer Safenstadt im Godawari-Diftritt, gewirft, ebe er fich an die tan. Baptiften anlehnte, beren erfter Miffionar bon ber Ongol-Miffion ber 1873 ein= trat. Ihm verfauften bie Londoner ihr Miffionshaus in 3) Tichifatol (n. bon Bibich.), worauf jene bort 1875 wie in 4) Bimlipatnam, 14 St. f.w. bom bor., und 5) Bobbili, 16 St. n. bom bor., fich feft= fetten. Dies ber nördliche Teil, unter Leitung ber Neuschottländer. Der fübliche Teil umfaßt, neben ber erftgenannten Stat. Rafinaba, 6) Inni, 20 St. f.w. v. Wijakhap., und 7) bas fehr ergiebige Afidu, 33 St. f.w. am See Rolor. Bufammen 16 Miffionare, 8 einheim. Paftoren, 141 andere Helfer, 23 Rirchen, 2650 Rommun.; 410 waren in einem Jahre bagu gefommen. Gin Miffionsboot erleichtert ben Berfehr. Gin theol. Seminar besteht feit 1882 in Samalfota \*\*, in ber Mahe bon Rafinada. - C. Schleswig-holfteiniche Miffion &= Gefellichaft gu Breflum arbeitet in: 8) Galur, 4 St. w. v. Bobbili, f. 1883, in gebirgiger Gegeub, mit hartem Boben für bas Gvangelium. 50 Chriften, Baijenhaus, Seminar und Aussätzigen-Afpl. 9) Parvatipur, 8 St. n.o., 35 Chr. Die beiben folgenden Stat. berfelben Gefellichaft hatten, genan genommen, unter § 114 aufgeführt werden follen, ba fie im Uring= Sprachgebiete liegen. Wir nehmen fie hier in Berbindung mit ben andern. 10) Korapat, 13 St. n.w. v. Salur, feit 1883 aber noch ohne ficht-baren Erfolg. 11) Kotapāb, 12 St. weiter wie bas vorige, in ber Landschaft Dichaipur (Jenpur) gelegen; 23 Chr. 12) Die gleichnam. Hamptstadt ber letteren ift feit 1886 Station; 10 Chr. 13) Naurangapur, 4 St. n.ö. v. Rotapab, wurde 1890 befest. Im gangen 10 Diffionarc, 12 Ratecheten, 124 Chr., 128 Schiller. Das urfprüngliche Biel dieser Mission waren die Gönds bezw. Kois in dem Tributstaate Bastar, ber aber trot aller Bemühungen fich unzugänglich zeigte. Jest, nach dem Tode des Radicha, haben die Engländer die vormundichaftliche Re= gierung übernommen und wollen Miffionare gulaffen. Leiber erlaubt die Lage der Gesellschaft nicht, etwas Neues anzufangen. Es kommen andere. Man wurde es gern feben, wenn dies nicht Baptiften maren.

haft ofm

n be I bes i ber I fels

enige e suf enige febra, enige enige enige

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

diction () 618 and ()

 beren Rivalität ben Breklumern leiber schon recht oft nachteilig geworben ift. Der § 119 erwähnte methob. Wanbermissonar Warb beabsichtigt die Gebtei zu chriktanisteren.

§ 118. Berschieden von der ziemsich dürren Küstenebene im N. ist das Mindungsgebiet der großen Ströme Godawari und Krischna. Diese stosse trosse Godawari und Krischna. Diese stosse trusse underfirt ins Meer, stiegen bisweisen durch die Regen der Westghgats im Ru um 10—15 m, so das sie gange Törser wegrissen, verloren sich aber in der seigen Zeit im Sand, ohne Ausen für das Land. Nun hat der große Angenieur A. Gotson ihnen da, wo sie aus den Ostghats herbordrechen, seit 1847 Dämme vorgelegt, ihre Wasser in Kanäle verteilt, ein söhnes Kornsand geschaften und damit herversichten, wie sie ost ein sohnen zegebugt. Freimissionare haben seit 1836 in das Godawari-Delta, sirchsiche seit 1841 auch in das Krischna-Velta und die Godawari sinauf dis zum wilden Vergools der Koi die Wasser der der der verstellt. Auch in das Krischnae-Velta und die Godawari sinauf dis zum wilden Vergools der Koi die Wasser der der der der der der der verstellt. Auch in das Krischnae (aus Kord-Amerika) haben in beiden Gebieten seit 1842 ersosgreich gewirft. Just. über 30000 Chr.

A. Freimiffionare. Zwei babt. Sandwerter, bon benen 2B. Bowden 1876 +, liegen fich 1836 in Rarfapur an ber weftl. Saupt mundung ber Godawari, 2 St. vom Deere, nieder und miffionierten im gangen Delta, wo fie befonders bei Tichatli, Legerarbeitern, Gingang fanden und feche Rachfolger im Wert anzogen. Uber 300 Rirchenglieber in 30 Dorfern, 1) Tichettipetta, 2) Balatollu, 11/2 St. n. v. Marjapur, 3) Rarjapur, 4) Dauleswaram, 11/2 Stunden f. v. Rabichamahendri, 5) Um alaburam, 10 St. weiter f. - B. Die Rirdl. Miffion befette 6) Majulipatnam (Maifdilibander), bie hafenftabt (37 000 Ginw.), britifde Fattorei feit 1620, wo Noble 1841-65 tüchtige Jünglinge zu Gehilfen heranbildete. Sochichule, Preffe, Seminar; Senana-Miffion. 7) Begwaba, 13 St. n.w. am großen Rrifdnadamm (1858) und 8) GIlur, 12 St. n. von Maj., nahe bem Rolor See (1854), mit höherer Schule und Senang-Arbeit, find Mittelpuntte einer nachhaltigen Bewegung unter ben Dala (Bareier=)Dorfern, bie Damonendienst und Aasessen aufgeben, bagegen Unterricht und Sebung nachsuchen. Bon Beg. murbe 9) Ragawapuram, ber Diftritt am mittleren Krifchna, 1872 abgeteilt, von wo aus 1887 auch 10) Ram= mamett (in Nifams Gebiet) befest wurde. Un ber Gobawari liegt im Delta 50 St. höher hinauf 11) Dummagubem mit Chriften, auch in Dörfern bes Rifamreichs. Sier hat ein burch bie frommen 3ngenieure bekehrter Richatrija Indufuri Bentatarama Ragu unter bem argwöhnischen, von Zauberern geleiteten Bolflein ber Roi (ein Zweig ber Gonds, an 100 000), feit 1861 über 500 Seelen ju Chrifto geführt

0.1000

Ì

1 1

alpati

-15 m.

in in

en Oit

Mife

inos (

ffcont

184

18 100

i. Not

ten Ge

) 節.

en grande de la companya de la compa

und bedient fie feit 1872 als Prediger. Luk. und 1 Joh. find ins Roi fiberfest. 3m gangen 10 324 Chr. (einschl. 2477 Ratech.), 1619 Romm., 1377 Schiller, Beitr .: 4500 M. - C. Die amerifan. Intherifche Generalfunobe. Schon 1842 hatte bie nordbeutiche DR.= G. burch Miffionar E. F. Heper († 1873) die Arbeit auf jenem Gebiete begonnen. Es wurden mehrere Stationen gegründet, die fämtlich aus Mangel an Mitteln 1850 den Lutheranern in Amerika fibergeben wurden. Nach Brundung der Generalinnobe behielt biefe jedoch nur den westlichen Teil bes Kelbes bei; ber öftliche mit 2 Stat. wurde 1869 vom Generalkongil übernommen. Auf bem erfteren ift Sauptftation: 12) Gantur \*\*, 15 St. n.w. von ber Mündung bes Arifdina. Zuerft schienen bie Erfolge nur gering. Rach 30 Sahren waren 700 Chr. gefammelt. Dann entstand eine Bewegung unter ben Malas und ben noch niedrigeren Madigas (Tichatli), welche fich auch nach Ellur verbreitete und ben Bemeinden große Scharen guführte, bie freilich noch auf einem niebrigen Standpunkt fteben. Die Gemeinden aber find gerftreut in ben 7 Rreifen Repalli, Gantur, Satenapalli, Palnad, Bapatla, Narafarawapetta und Winufonda mit einer Bevölferung von gusammen 904 000 Seelen. In 398 Dörfern wohnen 13 758 Chr. und 3114 Ratechum. (5687 Romm.), 182 Schulen mit 3270 Sch., Roftfcule, Seminar, 2 eingeb. Baftoren, 18 Ratechiften, ausgebehnte Frauenarbeit - auch Miffionsarztinnen. Mußer bem genannten Zentrum werden noch als Stationen erwähnt: 13) Narajarawapetta, 9 St. westl. und 14) Datschanapalli, 18 St. im Balnabkreise. — D. Das amerik. luth. Generalkongil hat feit 1869 15) Rabichamabendri (Rajamundri) \*\* nahe bei bem großen Godawaribamm begonnen 1844 und 16) Samalfota (Tid)amarlatota), 9 St. ö., feit 1859. 17) Tallapubi, 3 St. n., jenfeits ber Gobawari. Jebe Station hat einen besonderen Diftritt. Mugerbem find Chriften im Belpur= und Dichugarabab=Diftrift. 3056 Chriften in 127 Dorfern, 978 Romm., 2 eingeb. Baftoren.

§ 119. Auf dem Plateau hinter den össtlichen Ghats, im D. lange von der Godvaduri begrenzt, erstreckt sich der Staat des mächtigken der einheimischen Fürsten, des mohammed Arfam von Halber der einheimischen Fürsten, des mohammed Arfam von Halber der Archaften der Schambon Halber der Godvanari an die Britten ah, ebenso 1853 das P107 erwöhnden Berar. Noch herricht er iber 10458 930 (wodon <sup>9</sup>110 Hinden auf einem Gebiet mehr als zehnmal so groß wie Württemberg, im W. Telugu, im D. Marathis und Kannada-Gebiet. Raddem lange die Mission und Kannada-Gebiet. Nach dem lange die Mission und Kannada-Gebiet. Nach dem Lange die Mission und Frauerier Salar Dschang sie zugelassen. Aus übrigen wurde zuerstet sanden am ehesten Singang. Im übrigen wurde zuerst

unter großen Schwierigkeiten gearbeitet. Doch find von 4 versichiebenen Gesellichaften nun ichon 2800 Chr. gesammelt.

8

III III

西西西西西西

城師師

2

tor Cin

西海 医高级电线 黃海

i bas

A. Mushreit. = Gef. feit 1840. 1) Tichabberahat (eine Borftadt ber Saubtitadt Saiberabad mit ihren gegen 400000 großenteils mohammedanischen Stinwohnern, welche lange Zeit ber Ditfion völlig verschloffen war). 2) Sikanberabab, 2 St. n., größte Militarftation in Indien. 42 Dorfer, 1000 Chr. - B. Bifchofl. Methobiften feit 1874, arbeiten unter Guropaern und engl. rebenben Gingebornen zu Sifanderabad und Saiderabad, am letteren Orte auch Sinduftani. Ihre noch junge Telugumiffion haben fie gu 3) Banga= weram, 16 St. w., und endlich fei auch hier, um ihre Stationen im Mijamreiche gufammengufaffen, Die Arbeit unter Ranarefen erwähnt gu 4) Bulbarga, 40 St. m., und 5) Ropbal, 40 St. f.f.m. (auf beiden 11 Rirchengt, und 47 Brobegt.). Außerdem ift im letten Sahresbericht erwähnt 6) Jellandu, gang im Often (Enbstat. einer Zweigbabn), wo fich ber method. Freimissionar E. B. Warb mit seiner seit 1879 aus Baifen herangezogenen Gemeinde niederließ, mit der er jahrelang hin= und hergezogen war, two feine Leute beim Gifenbahnban Befchaf= tigung fanden. Es icheint alfo, bag er fich jest ber organifierten Diffion angeschloffen hat. Die aus verschiedenen Glementen gufammengefeste Gemeinbe gahlt 53 Rirchengl. und 11 Probeglieber. Rach einer Notig hat derfelbe 1892 eine Stat. in Thotapalli, 5 St. ö. von Bhabratichalam (alfo jenfeits ber Godawari) angelegt. Im gangen haben bie bifd. Methob. 70 Rgl., 72 Brob. und 402 Sch. - C. Beslenan. Methobiften feit 1879, arbeiten ju Tichabberghat und in benachbarten Dörfern burch einheimische Rrafte, in Sifanberabab, wo 2 engl. Miffionare, unter Telugus, Tamulen und Solbaten. Beitere Stat. 7) Karrimnaggar im Selganbal-Diftr. nörbl., wo auch in Sircilla und Kotapilln gearbeitet wird. In ben Dörfern biefes Diftr. wurde bor einigen Sahren eine große Ernte gefammelt. 1891: 331 Brob. Bahricheinlich kommen bie Ubertritte aus einer ber niederen Raften. 8) Sibbipett, 9) Mebat, 20 St. n. von Said. 10) Bo= laram, 11/2 St. u. von Sitanderab., fowie einige andere Blage. 3m gangen 1891: 368 Kirchgl., 795 Brob., 1277 Sch. - D. Amerifan. Baptiften, feit 1875 in Sikanberabab, haben unter großen Schwierigfeiten feitens ber Mohammedaner boch in einigen Dorfern Gingang gefunden; 81 Bet. 11) Sanamatonda, 28 St. n.B., nabe ber alten Sauptftadt Orangal (Warangal) mit 10 Augenftat. Dagegen find 12) Balmur, 20 St. f.f.w. v. Hafberab., f. 1885, und 13) Nalgonda, 18 St. f.ö., f. 1890, ungleich fruchtbarer. Uber 700 Chr. in 20 Dörfern find hier mahricheinlich unter ahnlichen Berhaltniffen wie in bem füd= öftlichen Gebiete ber Bapt. gejammelt. Bujammen im Rijam-Reiche: 884 Get., 577 Sch. Die früher erwähnte Claubensmission zu Gulbarga und Lingasaggar scheint mit der Miss. der bisch. Methob. vereinigt zu fein. Die fircht. Stat. Rammamett \* ift § 118 10) aufgeführt.

§ 120. Im Süb-Tefugulande, bestehend aus den Probinzen des Tafellandes süddig dom Arischna und Tungabhadra, die einst von Waisur abgelöst wurden, sowie aus dem 20 St. breiten Uferlande Rellur, hat die Wission den särtsten Aufschwung genommen, namentlich durch die Hungerjahre 1876 dis 78. Londoner, Ausbreitungs-Gesellschaft, amerik. Baptisten und Hermamsburger sind die wirssamskafte; 65 432 Seelen stehen in ihrer Pstege.

dier Man Liter Anden

è má

ing as in the first product of 
Etion Bender 1 Sent In 
1881 1982年 1982年 1983年 1

A. Londoner M .= B. 1) Bellari \*\*, auf ber Grenze von Rannada und Telugu gelegen, feit 1810, hat burch litterarifche Arbeit und Preffe wie höhere Schule beiben Boltern gut gebient, doch hat es famt feinen 12 Außenstationen nur 131 Rirchengt. und 412 Anh. Die erfteren, meift tamil. und fanaref., gahlten ichon bor 30 Sahren 118. Bichtiger ift 2) Guti, 16 St. ö., geworben. Angefangen 1855 in bem etwas entlegenen (n.ö.) Nandinal, fand bie Arbeit balb unter ben taftenlofen Malas, die borfichaftsmeife tamen, ungeahnten Erfola. Die Malas bes gangen Diftrifts hatten bamals evangelifiert werben konnen. Leiber fehlte es an ben nötigen Kräften, biese Maffen geiftlich zu bersorgen. Es waren 1875 für nahezu 100 Dörfer mit Chriften nur 23 Lehrer u. 4 Rated,, bon benen nur 2 auf Reifen thatig maren. Beranbilbung bon helfern fehlte. Dabei ift bie Bewegung jum Stillftand gefommen. Gin Miffionar weigerte fich, neue Dorfer angunehmen, fo lange bie alten unversorgt seien. Die Stat. wurde 1881 nach Buti verlegt mit 2820 Unh. - 1892: 2678, 30 Außenftat. Erft jest ift ein Gehilfenfentinar gegründet. 3) Rabbapa \*, 30 St. weiter f.o., feit 1824, mit ahnlichen Berhaltniffen. In der Stadt wenig; fast alles Reisemiffion. Gelbft von den alten Gemeinden haben einige noch feine Lehrer. 1892 hatte man 70-80 Dörfer (barunter 2-3 mit einer beträchtl. Angahl Subras) mit 3000 Seelen gewinnen fonnen, wenn Rrafte borhanden gewesen waren. 102 Außenftat., 6850 Anhänger neben 403 Kommun. Seit 1890 find folgende weitere Stat. angelegt: 4) Anantapur, 10 St. i. von Guti, 5) Dicham malamabaga, 16 St. ö., 6) Kabri, 16 St. i. von legt. 7) Tichica-Balapura, 20 St. weiter i.i.ö., ichon in Maifur gelegen. Im ganzen 10 596 Chr., darunter 649 Komm, 40 Dorfichulen, 557 Sch. — B. Ausbreit. Sefellich. seit 1854 in 8) Muthalapab, 11 St. n. b. Rabbapa, hat ebenfalls aus ben Malas viel Chriften gewonnen. Ebenso in 9) Ralasab, 9 St. ö. von da, seit 1861. 10) Rarnul \*\* (n.w.) mit Radyal (vgl. Rr. 2), an letterem Orte ein Sentinar. Buf. 6281 Chr., außer 2115 Ratech. - Die reichste Ernte fammelten bisher C. Die amerif. Baptiften. 11) Ongol \*, f. bon Gantur, 3 St. bom Meere gelegen. Die Miffion, 1842 in Rellur begonnen, follte 1853 als unfruchtbar aufgegeben merben, boch 1867 thaten fich 8 Befehrte zu einer Gemeinde gufammen, und nach 10 Sahren waren ihrer 3269 in 247 Dörfern geworden. Run famen die Sunger=

boi

toi

m

m

eine

Rei

geb

(to)

du

Time took

Ohi

in fi

lin

bitt

900 Orio

L a.

ling.

lie!

jahre, alle Gögen wurden umfonft angefleht, bas Evang. aber war fo weit bekannt, bag man Seinm auch als Gott gelten ließ. Miffionar Clough leitete mit seinen Chriften ben Bau eines Kanals, womit er sie am Leben erhielt, und verteilte über 1/2 Mill. britischer Liebesgaben. Erst nachbem bie Unterstützungen aufgehört, fing er Juni 1878 zu taufen an und hatte zu Ende bes Jahres 9606 Mala und Madiga, Weber 2c. (boch auch 2000 Bauern) in bie Gemeinbe aufgenommen. Bu biefer einen Station gehören nun 21 329 Getaufte, 4 Miffionare, 43 eingeb. Brediger. Much hier fehlten oft bie Erafte gur Unterweifung ber Maffen (taufte boch Miffionar Downie 1884 an einem Tag 2222 Telugus!). Rene Stationen wurden 12) Ramapatuam, 12 St. f., im theolog. Seminar 123 Roal., einschl. 26 Frauen. Sier auch die Breffe, welche mehrere Beitschriften liefert, fowie argtl. Diff. 13) Ubajagiri, 17 St. w., 14) Rambam, 18 St. w. von Ongol, 15) Binutonba, 14 St. u.w. von O., 16) Narjarawapetta 7 St. weiter u.ö., vgl. § 118, Dr. 8, 17) Bapatla, 14 St. n.ö. von Ongol. Auf Diefem Teile Des Gebietes arbeiten die Babtiften in Konkurrens mit den amerik. Lutherauern, sowie mit ber Ausbreit.-Gef. gu 18) Karnul \*\*, seit 1890, von wo auch ein Bersuch unter ben wilben Tichenjus, ben Ureinwohnern ber umliegenben Berge, geniacht wirb. In ber Stadt außer Telugu- auch Sinduftani-Arbeit und Schule für Raftenmadchen. Unter ben Dalas tonnte mehr geschehen, wenn mehr Arbeiter ba waren. 19) Rellur \*\*, 26 St. f. von Ongol, die Hauptft. am Benner, feit 1840, hat noch nicht folden Bubrang gehabt, wie die meiften andern Stat. Obgleich anch hier im Laufe ber Zeit vorwiegend aus ben Malas einzelne gewonnen find, ift es hier gu einer Daffenbewegung biefer Bebolferungs= ichicht noch nicht gefommen. Hier geht alles langfam. Anch Frauenarbeit und ärzel. M. 5 Angenftat., 646 Kirchengl. — Im ganzen gehören gu ben obigen Stat. und 280 Augenftat. 18 Miffionare, 2 Argte, 168 eingeb. Bred. und 46 440 Bet. - D. Die ichott. Freifirche hat zu Nellur eine höhere Schule; früher 400 Sch. (neuere Angaben fehlen). - E. Die Sermannsburger fanbten 1865 ben früheren Leipg. Missionar Mylius zu ben sübl. Telugu, wo nun seit 1866 auf engem Raum 10 Stat. entstanden, teils zum Rellur-, teils zum Tschittur-Diftr. gehörig, alse mit bentschen Kräften versehen. Die Gesamtzahl der lebenben Getauften, meift Malas, ift auf 1129 geftiegen. Bon Norben tom= mend, finden wir 1) Rapur, 12 St. f.w. von Rellur, am Guge ber Chats, mit fleiner, aber guter Gemeinde unter vielen Mohammedanern. Bon hier wird bedient Die altere Stat. 2) Gubur, 8 St. f.o. Es folgen an ber Strage nach Mabras 3) Raibupetta mit ber größten Gemeinbe und Katechetenschule. 4) Sulurpetta, die altefte aller Stat. Bon hier wird bedient 5) Griharifota, am Pulikatiee, ift Sauptort ber biefem vorliegenden Landzunge. Im Weften bes Sees 6) Bafabu; weiter westlich an ber Gifenbahn 7) Kalahafti, ein berühmter Tempel mit schändlichem Siwafest, Stat. 1873, 8) Tirupati, ein Sauptgötenneft, Stat. feit 1877. Bon bort wird bas nordl.

9) Wenkatagiri bebient. Westt. daudn an der Bahn nach Kabbapa liegt 10) Kodur, die jüngste Stat. Zusammen 1616 Chr., 9 Missionare, 50 Gehissen, 11 Schulen mit 432 Sch., 1892 586 Deibentausen.

out jo

ificeau mit et gaten tenfen biefer v. biefer v. biefer park teologi teologi 17 Et. 14 St.

118, all his comm.

ion bo

en der Frank

#### 8. Das Tamil-Land.

§ 121. Den füdlichen Teil bes öftl. Rüftenlandes nimmt das Tamil-Bolt ein (Tamil oder Dramila ift foviel als Drawida). Es ift hauptfächlich das Land ber Rameri, eines vom Sudweftmonfun reichlich gefüllten Fluffes, beffen Delta burch Ranale feit alten Zeiten zu einem herrlichen Reisland geworden ift. Diefer Teil des gangen Gebiets hat den Ramen Tichola mandalam (Reich der Ticholas), woraus die Portugiesen Koro= mandel machten. Er grenzte einft im Weften an das Reich ber Tichera, wo die Gbene mehr anfteigt bis ju dem fogen. Cap, einer Unterbrechung der weftl. Chats; im G. folgte das Bandi= Reich (mit der Hauptstadt Madura), welches bis zu dem Borgebirg Rumari reichte. Das nördlichfte Stud, Rarnatit genannt (weil einst ein Teil des Karnatata-Reiches), ist eine wellige, auch fandige und fteinigte Ebene, noch von Ausläufern der Oftghats durchstreift. Da gilts mit dem Wasser, das der N.O. Monsun darreicht, haushalten; und überall, wo es der Boden erlaubt, werben die Abfliffe der Sügel in Teichen gesammelt, um die Thaler damit zu bemäffern. Un der fandigen Rufte, und zwar am ungeschickteften Teil berfelben, wo die Brandung am heftigften amprallt, Ortane am häufigsten einkehren, erbauten die Englander 1639 bas Fort Ct. Georg auf einem Stud Land, bas ihnen von einem Radicha abgetreten murde; und biefes Sandelskontor ift zu der Sauptstadt der Madras-Prafidentichaft herangewachsen. bier find aus Tamilern die erften Sipahi-Regimenter gebilbet worden, welche im Rampfe mit Frangofen und beren Bundes= genoffen f. 1746 die englische Macht gründen halfen. Und im Gefolge von britischen Offizieren haben fich die rührigen Bareier u. a. Familien über alle Militärstationen Indiens, auch nach Barma, Malaka und Singapur, sowie als Rulis nach Mauri= tius, Ratal und Guagana verbreitet. Bon allen Sindus gelten Die Tamiler für die gemeinften, d. h. von Vorurteil freieften. so hat auch die Miffion bei ihnen den größten Gingang gefunden. Doch sind seit etwa 1880 allersei Bersuche zur Wiederbeselbung des Heidentums oder wenigstens Bestinderung der Missignburch der genden durch organissierte Gegenpredigt, Schriftenverbreitung und freidenkeisige Vorträge gemacht worden. — 1887 wurde in diesem die Hindoo Tract Society gegründet; doch scheinen diese Bersuche keine nachhaltige Energie zu haben. — Die Zahl aller Tanullen, Genson einaerechnet, beträat 15229 759.

Lamulen, Cehlon eingerechnet, betragt 10229 709.

Mabras ift eine weitgestreckte Ansieblung in sehr verschieben-

artigen Quartieren um Fort St. Georg her, mit 452 000 G., worunter 80 000 Mohammeb., 19 000 Rath., 6600 eingeb. Proteft., 16 000 Euro= paer und Salbeuropaer. Seit 1834 Sit eines anglit. Bifchofs, wie auch eines fath. - Die evang. Miffion fing mit bem Sallenfer Schulte 1726 an, auf welchen 1742 ber Bibelüberfeter u. Lieberbichter Fabricins folgte mit anderen tüchtigen Mannern. Die Ausbreit. = Bef., welche 1836 die Kirche in Weperi von ihnen übernahm, hat jest 1708 Chr., im Jahre guvor 2040 (mahrscheinlich infolge von Ubertritten zu andern Rirchengemeinschaften, Die leiber nicht felten bortommen) in 3 Gemeinben und ein theol. Kolleg. Die Letpziger Miffion, welcher feit 1844 ein Teil der früher Bekehrten zusiel, zählt 940 Chr. in 2 Gemeinden. Die danische Misse. Getaufte. Bur fircht. Gefellich., welche 1814 Rhenius hieher fandte, gehören, einschl. b. 4 St. f.w. gelegenen Punamalli, 1930 Chr. in 3 Palioraten, 3ur Londoner, die hier seit 1805 arbeitet, 220 Kirchgl. und 295 Anh. Die Beglenaner (feit 1816) gablen außer ihrer englischen Gemeinde 329 Rirchgl., die bifchöflichen Dethob. f. 1872 in 2 Gemeinden 30 Kirchgl. u. 51 Brobegl. — Die Freischotten, beren erster Mann J. Anderson 1837 höheren Unterricht nach dem Borbilbe Dr. Duffs einführte, haben auch eine Gemeinde von 400 Romm. (mit 341 Angehörigen) gejammelt; die ftaatstirchlichen Schotten unter gleichen Beftrebungen 245. Beiberfeits wird die Schularbeit, befonders höhere, als Sauptwert betrieben. Erftere haben im gangen 4400 Schiller, Die andern 407. Un der Unterhaltung des großen, bon den Freischotten geleiteten "driftlichen Rollegs" in welchem außerdem noch 1476 junge Manner eine gang englische Bilbung erhalten, beteiligen fich noch einige andere Miff.=Gef.; die firchliche hat in Berbindung mit bemfelben ein Benfionat für angehende Theologen. Die driftl. Schüler bes Rollegs find fehr in ber Minbergahl, zeichnen fich aber burch ihre Leiftungen aus. - Englische Baptiften arbeiten bier nur vorübergehend; bagegen haben die Strict Baptists f. 1866 in St. Thomas Mount, 2 St. filbl., und Bunamalli, 4 St. weftl., gearbeitet und am letteren Ort eine Gemeinde gesammelt. Die amerit., seit 1878, haben 134 Rirchgl. und 835 Schüler. - Berichiedene Frauenmiffionen arbeiten mit gahl reichen Kräften in ben Senanas und in Madchenschulen. Mehrere Gesellschaften haben auch ärztliche Mission. Ihnen allen tritt ein stärkerer Wiberstand der Sindus und Woskims entgegen als in Kalfntta, wo nuchr mit Gleichgülftigfeit zu kämpfen ist. Den Erfolg hat jedenfalls die Missionstädigfeit in Madras gehabt, daß die Horberungen und Ziele des Christentums sier allgemeiner bekannt sind als in Kalfntta. Auch die Umgegend wird keißig denngelssiert.

\$ 122. Im W. von Madras hat sich 1853 eine amerik. Mission festgesetz, welche zum Teil doss Erbe früherer Missionsarbeiten antrat und darum raschere Fortschritte machte als andere. Die Söhne eines alten Missionars Dr. Scudder trenuten sich 1857 vom Board und küßten sich hinfort auf die reformierte Kirche Amerikas (früher Reformed Protestant Durch Church). Es waren zu einer Zeit (1861) 7 Brüder Scudder, welche in der alten Hauptsladt des Karnatif, Arbot (Arkadu), und Umzebung als Lehrer, Prediger und Ürzte zugleich wirtten und weiter mit anderen das Wert zu großer Ausbehnung brachten wobei die Kassenschen, die zu Zeiten in großer Ausbehnung brachten wobei die Kassenschen, die zu Zeiten in großer Ausbehnung brachten webt die Kassenschen, die zu Zeiten in großer Ausbehnung brachten wirtten. Auch jetzt sind noch 5 Scudders und 3 Ft. Scudder thätig. 10 Wissionare, 7 Stat., 109 Außenstat, 9 ordin. und 194 andere Hesper, 23 Gemeinden mit 1881 Komm., im ganzen 6504 Chr., einschließlich Katekumenen.

Senana-Miffion.

) ftel: bielen

र्मातेका के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य के कार्या के कार्य कार्य के कार

An der Sisenbahn, welche Madras mit der Malabartüfte verbindet, liegen drei Londoner Stationen, welche mit ihren 31 Außenbläken nur langsam wachsen.

15 Tripatur \*, 16 St. f.w. von Welur, mit 6 Außenstationen, 145 Gpr. seit 1861. 2) Solam \*\*, seit 1824, 16 Außenstat, 294 Chr.; auch Außbr.-Gel. f. 1878, mit 120 Chr. Die als Gesundheitssstation und Kassenstaugung viel bestucken Schor waray- Earvourga)

Berge nördl. von Selam haben in Jerfadu eine Leipziger Nebenstation und feit 1883 eine banische Hantligen zu Mampur, i. 1891 zu Thabor, wo beionders die Arbeit unter den Bergbewohnern (Malatjalen) getrieben, von denen eine Frau getauft; die übrigen 73 Chr. sind vorwiegend Kulls. 3) Ko imbatur, al Sei. süden, 10 Außenstate, 682 Chr. seit 1830, zugleich Leipz Scation seit 1858, mit 419 Chr., davon 183 im Ostirik. So auch Irob, Nebenstation am Knotenpunkt der Gisendach, 138 Christen.

Die andern Leipziger Stationen befinden sich meist im Osten, sübl. von Madras, viele an der südindischen Eisenbahn. Auch arbeiten dort die Ausbreit.-Ges. und die dänische Mission.

1) Sengelpat (Chingleput) am Balarfluß, feit 1891, borläufig noch bon Mabras aus vermaltet (ebenfo bie Rebenftation Sabras, f.ö. am Meer, einft holland. Fort, f. 1854), 162 Chr. 2) Billupuram, bas 8 St. weftl. vom frangoffichen Buduticheri (Bonbicherry), einem Sauptplat ber fath. Miffion, liegt; 689 Chr. f. 1875. 3) Rubelnr, hauptstation ber Proving Gubartot, icon 1728 hallische Stat., 1858 Leipziger Anaben = Roftichule; 336 Chr. 4) Panrutti, 4 St. w., 134 Chriften. 5) Biruttafalam, 10 St. f.w., feit 1885, 50 Chr. 6) Tennur-Gienpotei, 4 St. f., 1890 bon ber bor. abgetrennt, 157 Chr. 7) Sibambaram, 8 St. f. von Rubelur, ein berühmtes altes Simaheiligtum, in ber Rahe bes Rolerun-Fluffes, feit 1866, 815 Chr. 8) Portonovo, an ber Mündung des Wellar, 1891 belett. Zusammen 2343 Chr. in 118 Dörfern, größtenteils aus ben Pareiern ober andern Raftenlosen ftammend. Daneben einige aus ber alten Miff. - Die Ausbr.-Gef. hat gu 9) Rubelur (f. 1832) 403, beren Stamm aus ber alten ban. hall. Miff. - Die banifche Diff. = Bef. arbeitet f. 1863 yu 10) Betha nien, Patambatan, 2 St. w. von ber vorigen, 11) Siloam, Tirufowalur (Eritalur), 7 St. n.öfil. am Penax, und 12) Saron, Tiruvannamallai (Trinomalli), 8 St. n.w.; zujammen 745 Christen, 299 Kommunif. In Panrutti arbeiten noch ein paar Freimiffionarinnen.

§ 123. Der gesegnetste Teil der Osttüste ist seit alten Zeiten das Delta der Kaweri, von welcher sich in Tritschinapalli dunch einen Danum der mächtige Nordarm Kollidam (Koseum) abzweigt. Der Distritt Tritschinapalli satte (1881) 1,2 Mill., Tandschaur 1,9 Mill. Einw. An beiden Enden sachen sich früh Missionen niederge-lassen, die Atholische in Tritschinapalli, die edung, in Trantebar 1706, und deide näch sich sier flart ausgebreitet. Nachsolgerin der hallischen ist seit 1841 die Leipziger Mission (mit 8716 Ehr.) geworden, mit welcher aber die Ausbreit.-Ges, die sich als Erbin der alten deutschen Missionen in Tandschaur und Tritsch. nafieht, kräftig, mitunter auch gewaltkädig wetteiset

C(5530 hr.). Die Westehaner haben hier 442 Kirchengt. und 88 Probgt. Es ist ein Land der Tempel und Brahmanen, sowie ruhmwoller Geschichtserinnerungen, daher der Kastengeist hier sestrer gewurzelt ist, als sonst im Tamillande. Un den Folgen alter Rachgiebigteit gegen denselben leidet die Mission noch immer. Doch wurde 1891 der erste Pareien ordniert. Die Kömer derslichen in neuerer Zeit viel die Protest. dikallig zu machen, oft mit verwerslichen Mitteln. Man zählt hier 14700 Getaufte. — Eine Eisenbahn durchzieht das Delta von Nagapatnam bis an die Westbahn.

The iiidal d to: t., 632

Sin

off ber

eft in nhaft. Hiffirn. Hiffirn

Silate printing to the printing of the printin

A. Leipziger Stat. 1) Schiali, 11/2 St. f. von Rolerun, feit 1868, mit ber ichonen Biegenbalgs Subilaumsfirche und 6 Vilial= firchen, 1308 Chr. in 50 Dörfern, meift Bareier - einzige höhere Beibenfcule ber Leipziger. Best, fowie die beiden folgenden, unter einheimischer Beitung. 2) Manelmobn, f.m., feit 1882, und 3) Maniframam, f.ö., feit 1862, gufammen 785 Chr. in 51 Dorfern. 4) Dajameram . 1845 (firchl. M. 1823), mit Maddenwaisenhaus, 1460 Chr. in 91 Dorf. 5) Trantebar (Zarangambabi), jest fast berfallen, einft bebentenbe banifche Rolonie bis 1844, Schauplat ber Sallifchen Miffion f. 1706, Leipz. 1841, mit Centralichule, Breffe (Beitschrift Arunobajam), 615 Chr., 13 Dorfer. Daran fchlieft fich 6) Boreiar, 3/4 St. m., theol. Seminar, in bem naben Grufabtanticheri Induftriefcule, 1181 Chr., gute Stadtgemeinde und 38 Dorfer. 7) Rarifal, 2 St. f. frangof. Rolonie, feit 1891, 89 Chr. Weftlich gurud gur Gifenbahn: 8) Rum= batonam \*\*, mit großen Tempeln, f. 1856, 380 Chr. 9) Tanb= ich aur \*\*\*, Diftriftsftabt, f. 1674 Refibeng einer Marathen-Dynaftie (1769-98 Chr. Fr. Schwart), Leipz. Stat. f. 1858. Bon hier führt eine Zweigbahn nach 10) Nagapatnam, früher holland. Safenplat, unter beffen Aufschwung Trankebar berfällt, feit 1864; 218 Chr. 11) Tiruwalur, 4 St. w., Bahnftat., f. 1890 unter einem Landprediger, 61 Chr. 12) Aneifabu, 10 St. f. von Tanbichaur, feit 1878, in 6 Dorf. 198 Chr. 13) Tritichinapalli \*\*, Diftriftsftadt, über= ragt bom hohen Tempelfelien, am Rolerun Miffionsftat, burch Schwark 1762, Leipz. 1854, 524 Chr. 14) Dibtupatti, 5 St. n.B. jenfeits bes Stromes, f. 1863 unter einem Landpred. 580 Chr. - B. Musbr.= Bef. 1) Tritidinapalli, 2) Frangalur, 4 St. n., 1133 Chr., 3) Arifalur, 4) Tanbichaur f. 1829, mit Bochichule, 5) Ranenba= aubi, 4 St. f.b., 6) Bebiapuram, f. 1846, 7) Rumbatonam, 8) Nagapatnam, fowie Konfurrengarbeit gu (Rangur-) Tranfebar und Uneifabu. Im gangen 5530 Chr. in 194 Dorf., 89 Schulen, 4913 Sch. - C. Wessehaner. 1) Nagapatnam, j. 1820, mit Rolleg. 2) Tiruwalur, 3) Manargubi, 5 St. j., 4) Melnattam, 3 St. weiter 1., 5) Tritichinap., 6) Rarur, 15 St. weiter w.n.w., 7) Berija

Dharapuram, 6 St. fw. Zusammen 442 Kirchengl., 88 Brobegl., 59 Schulen, 3032 Sch.

\$ 124. Nördlich von Roimbatur erhebt fich das höchste Gebirg ber Madras-Prafidentichaft, die Milagiri (blaue Berge), ein wellenformiges Tafelland von 35 DM., welches das Plateaubes Dekhan abichließt und zugleich die beiden Chatketten miteinander verbindet. Der höchfte Gipfel, Doddabetta, erreicht 2532 m Sohe, unter ihm liegt 2393 m hoch der beliebte Sommeraufenthalt ber Englander, Dttatamand. 2115 ber Beamte Sullivan 1820 biefe Berge zuerst besuchte, fand er nur etwa 700 Tuba vor, die Urbewohner, welche von ihren Buffelherden leben, und ben vor etwa 3 Jahrhunderten eingewanderten 19000 Badagar ("Nördliche", ein Stamm bon Rannada = Bauern) Natural-Abgaben auflegen. Neben diesen finden sich (nach früheren Ungaben) noch 1100 Kotar (Ruhichlächter) und in den fieberischen Abhängen 600 als Zauberer gefürchtete Kurumbar, auch 1400 Fruler. Infolge bes Buftromens europäischer Gafte hat fich aber auf ben Saubtblaken eine vorwiegend aus Tamilern bestehende Bepolferung angebaut. Der Diftr. gahlte 1873 unter 50 194 Ginw. 2935 Europäer.

1) Dtrakamand \*, viel von Missionaren besucht. Seit 1870 engl. =fircht. Stat., 843 Tamil-Chr., 74 Kögl. der Westenquer; and haptik. Wilsson: 3) Kett., 1 St. f., Station der Wasser Wission unter Badagas seit 1847, 13 Ausenstat., 168 Christen. 3) Kunnur, 2 St. d., reform. Amerik. (vgl. § 122) wirken seit 1857 unter Tamilern, 206 Chr., daselbit auch Westehauer. 4) Kotargiri, 3 St. d., Baster Stat. mit 169 Christen. Badaga 2c. 2c. 5) Bellington, 1 St. n., westehan. Stat.

§ 125. Siblic vom Gap erseben fich wieder die Ghats die einem ziemlich breiten Gebirge, das dis zur Süblpize Indiens hinabreicht und im K.D. in den Pälantie (Pulney) Bergen zu einer Höhe von 2500 m ansteigt. Dier tressen wir wieder wie auf den Milagiri Kassechsplauzungen und Gesundheitskationen. Das teilweise hügelige und buscheckte Land hat seine größte Fruchsbarkeit in der Geden des Weigeschussen, an welchem die altberühmte Hauptstadt der frühreren Pandi-Artischen, Mähura, liegt. Ein District von 21/4 Will. Einw., an welchen sich in. R.D. das noch unabhänging Gebiet des Tond un an Radisch.

be

hidela Bengel Catera m mit-

enrifi

Beante t ethn thechen 19000 Faneni mipara erijan j 1400

dian mini

geffin.

ment

milm

Billin St. 14

Shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shiring shirin

duth

師自

Budutota (mit 360 000 G.) anschließt. - Nachdem die Bandi= fürsten das Land jum Git der Tamilwiffenschaft gemacht hatten, fank es 1324 durch mohammedanische Eroberung. Unter der Berrichaft der Najiter, 1420-1727, hatte es eine lette Blütezeit, in der Roberto dei Nobili 1606 nach Madura fam und mit ungemeiner Selbstverleugnung und Findigkeit das jefuitische Chriftentum dem Brahmanismus anzuhaffen fuchte. Da aber diese Anbequemung endlich bom Papft verworfen wurde, fielen die bleibenden Früchte doch spärlicher aus, als erwartet war, und zugleich mar in die Tamilmiffion ein Element der Schwäche eingeführt, das bis heute fortwuchert in dem Raftengeift der Befehrten. Geit 1801 ift das Land englisch. Der amer, Board behnte 1834 von Cenlon berüber feine Arbeit auf diefen Diffritt aus, wo nun um 12 Stationen und 283 Außenstat. 3707 Rirchengl. und 13 607 Anhänger in 419 Dörfern zu 37 Gemeinden gefammelt find. Den Amerikanern wurden feiner Zeit die bon der Ausbreit .= Gef. in einigen Diftritten Getauften über= geben. Charafteriftisch ift auf diefem Gebiet der Ubertritt von größeren Gruppen, felbst gangen Dorfgemeinden. Allein 1891-92 tommen acht folder Fälle vor, trog der Verfolgungen, die ge= wöhnlich barnach eintreten. Sarte Rampfe hatte man mit ben Tamilgehilfen wegen der Rafte zu bestehen, drang aber 1847 fest durch. Die Gemeinden erhalten sich jum großen Teile felbft. Im gangen werden über 24000 Mt. von den Chr. für firchliche 3mede aufgebracht. Die Leipz. Miffion fam 1849 in des Ton= damans Gebiet und 1874 besetzte fie auch Madura, mahrend Ramnad von der Ausbreit .- Bef. feftgehalten murde. Es arbeiten dort 14 Miffionare, darunter 2 Arzte, 19 weibl. Silfsmiffion. barunter 1 Arztin, 21 einheimische Pastoren, 158 Prediger, 43 Bibelfrauen, 276 Lehrer, 6410 Schüler.

A. Ämer. Board. An ber Gijenbağn von Teitigdinapalli nach Timewel liegen: 1) Dinbigal \*\*, jeit 1835 mit äşil. Mijijion und engl. Schule: Lehrerjeninar der fhott. Schulgelellich. 2) Maburca \*\*, mit ichönem, reftaur. Königspalafi und einem großen Tempel des Minatigh. Höhrer Echalt. Mijijion u. Lehrertuneieminar. 3) Pain nalei, 1 St. h., l. 1845, theol. Seminar und kolleg nebli Perfle. 4) Tirum an galam, an der Aghn, i. 1838. Weitwarts von Dinbigal: 5) Palani \*, 4 St. f.m., f. 1862, mit der Gelundheitsfiation Kodalfanal and ben Berger; 6) Patital ag und h., 7 St. f.w. dom Thin

bigal; 7) Perialulam, 3 St. weiter, f. 1848. Oftwärts von Mabura fiegen: 8) Melur, f. 1857. 9) Tirupuwanam, f. 1833, und 10) Mana-Madura, f. 1854, beibe am Weigeffluß. 11) Arrupulottal \* früher in Mandapaialei, f.ö. von Madura, f. 1851, mit art. Mission. Die Homgersnot von 1877 datte großen Albraug von Hennerlenswert war die Steigerung der Missionsbeiträge feldf in iener ichweren zeit — damals auf 6452 Mt. — jest 24 000 Mt. — B. L. eidziger M. 1) Pub ut de a., 1863, Meibenz des Tondaman, 200 Chr. 20 Nindigal mit 13 Odriern, 351 Chr. 3) Ad dura mit Mäddenwaisenhauß, 830 Chr. in 50 Odriern. — C. Ausbreit. Gef. 1) Pub ut fota, f. Berner in dem von der mitern Weigei durchflossen gefichen geleichmanigen Ditritte. 2) Kamnad, f. 1856, Basisenhäufer, Hoher Schuler, Industrieich, Presse, 703 Chr. in 11 Odriern. 3) Padamagudi, 7 St. n.w. 4) Kilatarei, f. an der Kfifte. 5) Kilandichnie. 3 Waddurg der die Konton der Kristen und der Kristen der von der von der kristen der von der kristen der von 
Madden. § 126. Tinnewell (Tirunelwöll), das fübl. Pandiland, besteht aus dem fruchtbaren Thal der Tamraparni, an welches im N. sich eine lange Strede des schwarzen Baumwollebodens

im n. fich eine lange Strecke bes ichwarzen Baumwollebobens anschließt, mahrend im S. auf rotem Sand ungeheure Balmeirawalber fich ausbehnen, aus beren Saft die 300 000 Schanar (Palmbauern in 5 Rlaffen) fich ihre Hauptnahrung, braunen Buder, tochen. Die Gefamtbevölkerung befteht aus 1693964 Ginm. Un ber Rufte wohnen die Barawer, Fischer, unter benen Raver 1544 die erften fatholischen Dörfer gewann. (1871 gablte man 52 780 rom. Rathol. unter 21 Jesuitenprieftern.) Unter ben Schanar fteben die 145 000 Baller oder Reisbauern, früher als Stlaven geachtet; hoch über ihnen die 340 000 Subras, die Gutsbesitzer. Die evangelische Mission begann 1778 mit Befuchen des Ch. F. Schwart und feiner Nachfolger. Allein im Jahre 1802 tauften Beride († 1803) und Satjanaden 5095 Bersonen. 1809 gabite man 7000. Hernach trat Rudgang ein. Biele fielen ins Beibentum gurud. 1816 fand Rapt, Sough noch 3100 Chr. in 63 Orten bom Baftor Abraham in Balam= fotta bedient. Dann wirkte hier 1820-38 der Breuße C. Rhe= nius, der mit anderen Deutschen den Diftrift bereifte, eine nachhaltige Bewegung der Geifter ins Leben rief und die neugeweckten Rrafte organifierte. 1835-38 arbeitete er getrennt von der 1 96

1, mi 1, mi 1, mi 1, mi 1, mi

l jus Brit 10 Oct 10 Oc

dendidender, 3) Po-5) Ri-

in the little li

riland, relifiës fodents instats dentats common 18964

100

神神神

none.

allin

j(Hi

Mari Pari Pari

l DOF

ul pr

firchl. Gefellschaft. Bor feinem Tode waren 14 000 neue Chriften gewonnen, hauptfächlich Schanar im G. bes Landes, welche ihres Damonendienstes mude geworden waren. Die firchl. Gefellschaft und die Ausbreit.=Gef. (welcher die Chr. Knowl. Soc. 1829 ihre Station übergeben hatte) wirkten nun in die Wette fort, ihre Bahl zu mehren und durch Anlegung höherer Schulen Die Bildung der Getauften zu vollenden. Gine Bandermiffion der ersteren breitete 1854-64 das Evangelium auch im N. aus. Nach und nach zog aber die firchl. Gesellschaft ihre europ. Miffionare gurud, um fie durch Tamilgeiftliche zu erfeten, beren 29 3. B. am 30. Januar 1876 jumal ordiniert wurden. Sungers : not hat die Bahl der Chriften bedeutend gemehrt, indem das Jahr 1878 der Ausbreit. Gefellich. allein 23 564, der firchlichen 15 000 Tauffandib. zuführte. Die hervorragenoften Miffionare beiber Gefellschaften, Caldwell und Sargent, murden 1877 gu Silfsbijchofen geweiht; letterer mehrte nun raich feine einheimische Beiftlichkeit. Die Gemeinden wurden gur Gelbstverwaltung or= ganifiert (über 1000 Dorfgemeinden find in 10 Diftrifte grubpiert, jeder mit einem Diftrittsfirchenrat, der die Rirchenfonds verwaltet, die Gehälter der Baftoren und Lehrer gahlt, Kirchen und Schulen baut zc. Die Gelber werden nur g. T. bon ben armen Gemeinden aufgebracht, jährlich gegen 50 000 Mt., das übrige find Zuschüffe der Gesellschaft, die jährlich vermindert werden - um allmählich die Gemeinden gang felbständig zu machen - was bei ben vorliegenden sozialen Berhaltniffen und ben, wenn auch nur mäßig, bei den Chriften sich steigernden Unsprüchen noch viel Schwierigkeiten hat. Anzuerkennen find jedoch die finanziellen Leiftungen, neben benen noch mancherlei freiwillige driftl. Bereinsthätigkeit waltet in Beitragen für Witwen und Baifen, Trattatverbreitung u. bgl. Ahnliche Bereine finden fich auch in den Gemeinden der Ausbreit.=Gef.), doch es zeigte fich, daß die einheimischen Agenten ihrer Aufgabe großenteils noch nicht gewachsen find. Nach Sargents Tobe 1889 fand eine Bifitation ftatt, Die manche Schaben offenbarte. Bei ftrengerem Borgeben gegen die Refte der Raste trennten sich 1890 gegen 8000 Chr. Neuere Einrichtungen follen die bisher mangelhafte Leitung ber einheim. Paftoren ergangen; man icheint jedoch ju

wenig europ. Kräfte zu verwenden. Ohne energische Maßregeln scheint die ebang. Kirche in Tinnewell eruftlich gefahret. Unter anderem broben auch Gefahren seitens der Heilsarmee, welche leit einigen Jahren nicht geringe Scharen an sich zieht und schon 4186 Anhänger zählt.

Bon ben 1,7 Mill. Ginw. ber Proving halten fich (1892) 86 816

gur engl. Rirche (73 516 getaufte und 13 300 Ratechumenen).

| Ausbr.=Gef. | Getaufte.<br>26 541 | Ratechum.<br>6 752 | Chr. überh.<br>33 293 | Rommunit. |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Kirchl. "   | 46 975              | 6 548              | 53 523                | 12 149    |
| aufammen:   | 73 516              | 13 300             | 86 816                | 19 267    |

II SO II

A. Die Rirch I. Miffion hat folgende 10 Diftrifte im Aufchluß an die früher mit europ. Miffionaren befetten Sauptftat .: 1) Bala= janfotei (Balamfotta) \*, Fort, Station feit 1820, mit Bifchof feit 1877, hat die größeren Erziehungsanft., namentlich das Sarah-Tuder-Inftitut feit 1860, für hohere und element. weibl. Bildung, mit vielen Ameigichulen im Diftrift, Normalichulen für Lehrer u. Lehrerinnen und theolog. Seminar, 132 Dorfgemeinden mit gegen 8000 Chriften. Jenfeits ber Tamraparni die alte Sauptftadt Tirunelweli (Tinnemeli) \*\*, mit Rolleg. Beit im Norden, an das Maduragebiet grengend, folgt 2) Grimeli= puttur nebst bem Chriftendorf Satichiapuram, vereint mit 3) Wageis tulam, 8 St. fübl., umfaßt 4300 Chr., Die Früchte ber Reifepredigt im lange fo burren Dt. 4) Panifulam, 5 St. f.o., 3387 Chriften. Die brei letteren find unter bem nordl. Rirchenrat vereinigt. 5) Ral= lur, 8 St. n.m. bon Balamt., und 6) Guranbei, 4 St. meiter guf. mit 6613 Chr. gehoren gu bem weftl. Rirchenrat. Bu bem Central Church Council icheinen außer Rr. 1 noch 7) Baneiwillei, 6 St. öftl., und 8) Dohnamur, 8 St. fubm. (1827 burd) eine Gabe bes Grafen Dohna gestiftet), mit zusammen 6300 Christen zu gehören. Der sübl. Kirchenrat hat die dichteste christl. Schanarbevöllerung in 9) Megnanapuram, 10 St. i.o., von Miff. Thomas 1837 in einer roten Sandwuffe gegründet, jest Chriftenborf von 1000 Seelen mit schönen Garten und prachtiger Rirche. Die 91jahrige Witme bes Grunders waltet noch jest wie eine Mutter und erfett bas Wehlen bes Miffionars. Ihre Tochter leitet die große Tochterschule. Der Diftrift umfaßt über 15 000 Chriften. 10) Sumifeichapuram, 5 St. von ba meftim., 3268 Chr. 3m gaugen 64 einh. Beiftl., 549 Lehrer u. 125 Lehrerin., 13 161 Schüler (2469 Mabchen).

B. Die Ausbreit. Gef. hat ihre Difritte im Siben und im Often an ber Kijte. 1) Ebefengubi ("Hrtenort"), 4St. f.im. bon Megnan, einft Calbweils Stat, 3190 Chriften. 2) Rabhaburam, 8 St. w.f.w., 2155 Chr. 3) Nubelur ("erfte Stabt"), n.ö., altefte Station 1835, 2544 Chr. 4) Chriftianagaram, 2 St. weiter, 2488 Chr. 5) Ragareth, ausgezeichnet burch Beitienfaus, 3nbuftrie-

fchule und argtl. Miffion mit Hofpital, 5956 Chr. Sier entftand 1855 Die Seceffion von 2000 Rationalen (Rattar), die ben Samftag als Sabbath feierten; boch find manche feit 1876 wieber gur Rirche gurud= gefehrt. 6) Samperpuram, nahe bem Ausfluß ber Tamraparni, 2542 Chriften und theolog. Seminar 1842-1882, jest Lehrerfeminar. 7) Tutiforin (Tutufubi), Safenftat. und Ende ber Gifenbahn, 1426 Chr. Bis 1890 Git von Bifch. Caldwell († 1891), mit theol. Seminar Rolleg f. 1882. 8) Bubiamputtur, 3 St. m.n.weftl., 981 Chriften. 9) Ragalapuram, 12 St. n., feit 1883, 3614 Chr. 10) Dela Seithalei, 723 Chr. 11) Eral, 71 Chr. 12) Rulattur, 451, und 18) Meipatti Ruttur, 400 Chr. — In ben Schulen lernen 4566 Knaben und 2055 Mädch. — Auf der Grenze von Mabura n. Tinnewell, nahe der Gifenbahn, liegt Chriftianpettei, die Station eines Freimiffionars Arulappen († 1867), von ber ichon Erwedungen, auch un= gefunder Art, bis nach Trawankor ausgegangen find. Jett lehnt fie fich jum Teil an die firchliche Miffion an, mahrend 294 Rommunif. feit 1882 einem baptift. Miffionar (Doll) anhangen.

§ 127. Bon der Gudfpite Rumari bis nordlich von Rot= ichi dehnt fich bas Königreich Tramantor (Tirumantodu) aus, mit 2401158 Einw., das im wesentlichen dem Malajalam= Sprachgebiet angehört. Der Mutterort Diefer Dynaftie fällt aber noch in das Tamilland, indem die Tamilsprache bis Nejattin= fara, bei Trimandram, porherricht. In diefem fleinen Gebiet bon 20 St. Lange und 10 St. Breite leben neben ftolgen Brahmanen u. Subras (im gangen über 388 000 Tamiler) auch 200 000 Schanar; fie nähren fich von derfelben Facherpalme (borassus) wie die in Tinnewell, aber gieben hier megen der Berschiedenheit der Monjune den Saft in den 6 Monaten, da die Tinneweli= Bäume troden fteben, daber fleißige Leute von einer Proving in Die andere wandern, Arbeit ju fuchen. Go flog mand, drift= liches Saatforn auch über die Ghats herüber; ein mandernder Bilger wurde um 1805 von Kohlhoff in Tandichaur befehrt und suchte einen Missionar für seine Beimat. Der geiftvolle Ringeltaube, Londoner Miffionar und eben noch Tamil fernend, hört hievon und dringt nach Trawankor ein 1806, muß zwar weichen, betreibt aber das Werk von Tinneweli aus. Rach einem Krieg des Radicha mit den Briten durfte er sich 1809 in Ma= jiladi niederlaffen, wo er etwa 900 Seelen taufte, ehe ihn Rrantbeit 1816 forttrieb. Londoner Miffionare, wie Mault (1819 bis 55), Banlis 2c., traten in feine Stelle und erlebten, unter

distribution of the control of the c

steten Kämpsen mit den höhern Kassen, welche z. B. den Christenfrauen teine zücktige Kleidung gestatten wollten und sich die größten Sewaltkhaten erlaubten, ganz ähnlichen Fortschritt wie in Tinnewell, nur daß noch sanglamer getaust wird. Reden 49267 Anh, sind 6380 Kirchgl., 19 ordin. einheimische Pastoren und 263 Prediger; 10971 Knaben u. 3795 Mädsch. besuchen 330 Sch., die s. 1876 von der Kegierung unterstützt werden. Die eingeb. Sprissen bringen im ganzen über 36000 Mt. auf. (Bon vorstehenden Zahlen kommen auf die zum Masajalamgebiete gehörigen Stationen 12281 Anh, 1847 Kirchengl., 4 ordin. und 54 michtordin. Prediger, 2246 Knaben und 704 Mädsen in 95 Schulen.) — Auch bier bat sich der bestsarmer eingefunden.

je

## 9. Das Malajalam-Land.

§ 128. Malajalam oder Malanadu, das Bergland, heißt eichbewölferte, vom Ausläufern der Welfglacks durchgegere schmale Küste don Triwandram an dis hinauf nach Tschandragiri. Kokospalmen in reichster Fülle säumen den Uferrand; Pseifer ist dom alters her (mit Ingwer, Kardamom u. a. Gewützen) das berühmteste Erzeugnis, das griechtsche, dimitsch und persische Kausseltente bergelockt, jüdische, drisstliche und arabisch Handle den Valle der Malajalen. Ihre Sprache ist ein Dialett des Tamil mit reichsicher Beimischung vom Sanskrit-Wörtern. Sie sind der durch eine lange Brahmanenherrschaft noch viel mehr als andere indisse Böster in Kasten zerpsischet, dass sieher des sieher zu kasten zerpsischet des das andere indisse Böster in Kasten zerpsischet, dass sieher der des sieher der kasten zerpsischet werden, das undere indisse Böster in Kasten zerpsischet.

ichieden. Bahrend sonft nur die Berührung verunreinigt, giebt es hier auch eine Berunreinigung der Atmosphäre, welche einzelne Raften auf 12, 24, ja 72 und 96 Schritte ben Brahmanen aus dem Wege ju geben nötigt, baber ziehen die Bornehmen por, jeder auf feinem Erbaut ju wohnen, und meiben die Stadt. Das Land wurde früher bon etwa 20 Radichas in ber Beife regiert, daß die Bringeffinnen, von Brahmanen geehlicht, ihren Rindern die Herrschaft hinterließen; d. h. es galt und es gilt noch das Reffenerbrecht. Und zwar nicht blog in fürstlichen Kamilien, sondern auch in denen der Gutsbefiger (Rajer); benn mit jeder Rajerfrau durfte der Brahmane ein Berhaltnis anfnüpfen. Gin Fünftel ber Staatseinfünfte nehmen die Brah= manen ein; daher das Sprichwort: Malajalam ift der Brahmanen Simmel, den übrigen Raften eine Solle. Roch befteben zwei diefer alten Dynaftien in ihrer angeerbten Berrlichkeit, Die von Tramanfor und die von Rotichi.

illeri iliani il

明白山東山南山山西山

Beibe Staaten haben eine fehr flache Riifte, in welcher fich burch ben Bufammenftog ber bom Gubweftmonfun herangetriebenen Meeres= wellen mit ben von Regenguffen geschwellten Fluffen große Lagunen und Bafferftragen gebildet haben, Die nun dem Berfehr wie ber Bewäfferung in ber heißen Beit bienen. Beibe Reiche find ungemein fruchtbar und ftart bevölkert. Bufammen etwas größer als Burttem= berg, kleiner als die halbe Schweiz (Trawankor hat 319, Kotschi 53 Q.M.), haben fie 2 401 158 und 750 000 Sinw. Im füdl. Reich gählte man (1881) 498542 Chriften neben 146 909 Mostims und 151 Juden, im nördlichen 136 361 Chr. neben 12 499 Moslims und 1278 Juden. In Trawanfor bestehen bie Chriften aus 316 000 Sprern, 120 000 Rath., 62 000 Proteft. Der Reft besteht aus Bindus aller Raften (in Trawantor 3. B. 38 434 Brahmanen und 188 016 Buleier oder Reisfflaben, um nur die höchsten und niedrigften gu nennen). Unendliche Beremonien find bem Rabicha vorgeschrieben, Die alle auf Schenkungen an Brah= manen hinauslaufen, er läßt fich 3. B. gegen Golb magen, fobalb er bie nötige Korpuleng erreicht hat, fchlupft um wiedergeboren gu werben burch eine goldene Ruh 2c.; hat er bie lette diefer Aufgaben verrichtet, fo wird er leicht von feinem brahmanischen Roch aus ber Welt befor= bert, bamit fein Nachfolger bie gleiche Reihe von Konigswerten antrete. Wie es tam, daß hier ein volles Fünftel ber Bevolkerung fich jum Chriftentum befennt, wurde § 89 angebeutet. Bemerkenswert ift, bag bei der ftrengen Raftenordnung Ausschluß aus dem Geschlecht fo häufig vorkommt, daß ichon baburch ber Islam wie bie Rirche leicht bie Bahl ihrer Angehörigen mehren fonnen; eine ausgeschloffene Beidenfrau wird 3. B. in Malabar meift an mohammedanische Raufleute verhandelt und von dem Preis ein Reinigungsessen veranstaltet. Weiter können einzelne aus niedern Kasten oder gange Dörfer (etwa von Fischern) zu einmissionernden Pelizion übergesen, um eine höhere Stufe auf der gesellschaftlichen Leiter einzunehmen und sich den Schus einer mächtigen Gemeinschaft zu sichern. Wer früher atmolphärisch unrein war, wird durch der Velchneibung zu einen "Vertihrungsunreinen". Wird eine solch Erhöhnug dernen, der Protestant wird, von seinen Jerrn oder der Rachbara noch streitig gemacht, so den sich den velcher Moskim wird, ja auch nicht tatholischen Bekehrten. Die Nafrani aber sind solch eine solc

§ 129. Nachdem Trawaukor unter britischen Schutz gekom= men war, reifte mit Lord Welleglens Empfehlung 1806 ber Dr. Buchanan dabin, Nachrichten über die fprifchen Rirchen gu fammeln. Deffen "Forfdungen" wedten eine allgemeinere Teilnahme für diesen Zweig ber orientalischen Chriftenheit, und auf eine Ginladung des englischen Refidenten, Munro, beschloft die firchliche Miffion, Diefer Kirche gu einer Reformation Des Glaubens und Lebens behilflich zu fein. Dazu follte ein Rolleg die= nen, welches ein reicher Sprer gebaut hatte, worauf Munro es mit Gelbern der Landes-Regierung dotierte, ehe noch der erfte Missionar 1816 eintraf. Dieser, Norton, ließ fich in Alapula, bem Sandelsplat des Reiches, nieder; Bailen und Fenn, fpater Bater in Rottajam, wo der fprifche Bifchof feinen Sit hatte und das Rolleg leitete. Es murben nun Schulen in den Bemeinden errichtet, die Briefter (Rattanar) ermutigt, in die Che ju treten, häufiger und biblifcher ju predigen; bagu überfette Bailen das N. T. ins Malajalam und wirfte durch die Preffe; Wenn lehrte im Rolleg. Die Sprer bewegten fich bereits freier gegenüber den Ratholiten, minderten den Bilderdienft, ließen die Miffionare auch in ihren Kirchen predigen. Doch als ein neuer Bifchof jeden Bertehr mit den Englandern abbrach, ftellte fich 1836 die Unmöglichkeit heraus, mit den Leitern der alten Rirche aufammenzuwirken. Die Miffionare fammelten Gemeinden aus ben Beiben, in welche fie auch evangelisch gewecte Sprer auf= nahmen. Das gelang am erften Miffionar Beet in Maweli= fara seit 1839, bann an anderen Orten. S. Bafer (1843-78) breitete die Arbeit auf die Arajer und Ullader, Bergftamme auf den Ghats, aus 1855: qualeich fingen die verachteten Reisiflaven, die Buleier, an, fich in den Unterricht ju brangen, beren erfter 1859 getauft wurde. Für die fprische Rirche im S. regen fich boch wieder neue Soffnungen: herricht auch viel Bartei= ung, weil fich mehrere Metrane um die Leitung ftreiten, fo ift boch in ben Laien ein Streben nach Ertenntnis erwacht, welches auch die Bischöfe nicht niederzuhalten vermögen. So murde 1870 auf einer Spnode befchloffen, die Geiftlichen muffen beffer gebildet werden, in der Landessprache predigen, in jeder Gemeinde Schulen grunden, und ein Rirchenrat aus Beiftlichen und Laien habe über das gange zu machen. Gine Reformpartei protestiert gegen Beiligenverehrung, Gebete für die Toten und den Gebrauch ber unberftandlichen fprifchen Liturgie und hat die Priefterehe eingeführt. In der engl. Miffion flieg die Zahl der Chriften auf 20000, daher es 1879 an der Zeit ichien, einen Miffionar Speechly jum Bifchof über Dieje ju weihen. Gine Erwedung im 3. 1873 hatte auch unter Sprern gu fahen begonnen, geriet aber auf Abwege, welche tiefe Bunden ichlugen, indem fich eine fanatische Sette bildete, die Sechs-Jahr-Leute (etwa 5000, meist Sprer, 300 Protest.), welche Christi Wiederkunft 2. Oft. 1881 ermarteten. Die firchlichen Gemeinden, welche jest einschließlich 3344 Ratechumenen, 27095 Chriften, darunter 7565 Romm. gablen, mit 27 ordinierten Paftoren, fteben feit 1869 unter einem Rirchenrat und brachten schon in einem Jahre 11544 Mt. gufam= men. In 190 Schulen lernen 4764 Knaben und 1219 Madchen.

er gr frigor brid Bid den, afron e ori-

i det

n ii

d mi

i die

90:

in the state of th

1) Alapula \*\*, (Mleppie) bie Seeftadt, Station 1816, langfamer Fortichritt: Ausfätigen-Afpl, erhalten von Ausf.-M.-Gef. 2) Mawelikara \*, 8 St. füböstl., das Ange Trawankors genannt, 8505 Christen in bielen Dorfgemeinden feit 1839. 3) Tirnwilla, 4 St. n., 2673 getaufte und 966 Ratechum. 4) Rottajam, 5 St. n.bftl. bon MI., jenfeits ber Lagune, Sauptftat. 1817, mit Rolleg, theol. Seminar und Breffe; 7750 Chr. befonders Buleier um die Lagune her. 5) Dinnba= fajam, 14 St. öftl. in ben Bergen; großer Diftritt mit 3000 Chr. Bon hier wurde die Miff. unter ben Bergbewohnern, ben Arajern, begonnen, für welche jest 6) Delfawu, 5 St. n., Station ift mit 1684 Chriften. Beiter nordlich am Berriaur 7) MIman, bon wo Reifepredigt feit 1881. Im Gebiet des Kotichi-Königs liegen: 8) Tri= tichur (Brahmanenftabt), Station feit 1842, 1100 Chr. und 9) Run= nankulam (fprifcher Sauptort), feit 1854, mit noch ichwachen Bemeinben, 336 Chriften. - Schon gu Malabar gehört Rotichi \*, Safen und Flugmundung, einft portugiefifche und hollandifche Teftung, wieberholt von Missionaren besetzt, auch um ber Juben willen. Jetzt Reben ftation.

§ 130. Die Proving Malabar, etwas größer als Baben, ift gebirgiger als die fubliche Rufte, fchließt auch noch einen auf den Chats gelegenen Diftrift Wajanadu ein, welcher wie die anftogenden Nilagiri (S. 276) fich zu Kaffeepflanzungen eignet. Im Riederland herricht ber Reis und Pfeffer bor, an ber Rufte hin die Kotospalme. Lettere wird von 534000 Palmbauern (Tijer) gepflegt; ber Rajer (Gutsbefiger) find es 327 000 neben 42 000 Brahmanen. Buf. (nach Cenf. 1881) 2,3 Mill. Ginw. Die alte Sauptftadt Ralifut, unter bem Samorin, beherrichte einft ben Sandel ber Rufte burch Begunftigung ber arabifchen Geefahrt; in der Folge wurden die mohammedanischen Sandels= tolonisten so reich und mächtig, daß fie gange Dörfer (namentlich) von Fischern u. a. niederen Raften) bekehrten und jett 652 000 Seelen gablen. Sie beißen bier Mapillas und find ein rüh= riaes. leicht fanatifierbares Geschlecht. Seit Basco de Gama 1498 nach Ralifut tam, hat auch die tatholische Rirche fich ausgebreitet; ihr gehören 35 000 Seelen an. Nach ber Schredensherrichaft Tippus, welcher allgemeine Beschneidung befohlen hatte, fiel das Land 1792 an die Briten. Basier Miffionare liegen fich feit 1839 an ben Sauptpuntten nieder, gründeten Schulen, beteiligten fich auch an litterar. Arbeit - vor allem machte fich ber feither beimgegangene Berfaffer diefes Buches durch feine Bibelüberfetjung und fein Wörterbuch verbient - und haben auf fieben Stationen 3516 Chriften (1824 Rommunikanten) gesammelt. Die Gesamt= gahl ber Protestanten (Rotichi § 129 eingerechnet) betrug (1881) 5029.

1) Kannanu\*\* Militärftation, 1840 Miljion burd Hegomen. Gnaliche Schule n. Weberei. 2) Talaticheri\*, britiches Hort 1675, Miljion 1839 begomen, engl. und Mittelfchie und theoleminar. 3) Tich ond Tala, 1849, uniquit auch die Arbeit im tragdeitigen Ande, hamptächlich unter Piichern. Addocumitalt. 4) All fut (Kolitodu \*\*\*). Miljionar Friz trat 1842 ein, jest mit 4 Außenflat. 41 Kirchengl. Wasifenhaus und engliche Schule. Schreinerz, Liegelei, auch ärzit. Milj. und Hoppital. 5) Kobafal, nache der Eisendomischerft. Miljält. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 1897, Wasifenhaus und Lendwirtschift. Anfalt. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 6) Wänjanfalt Anfalt. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 6) Wänjanfalt Anfalt. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 6) Wänjanfalt Anfalt. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 6) Wänjanfalt Anfalt. Seit 1890 großer Andrang zur Tanke. 663 Chr. 6) Wänjanfalt Anfalt Anfa

an ber Eisenbahn, im Sap gelegen, mit engl. Schule, 167 Chr. In allen Schulen zuf. 2273 Kinder.

#### 10. Das Rannada: (Ranarefen:) Land.

Rannada ift die volkstümliche Bezeichnung ber Sprache, welche im Rarnatata, bem Sochland jenfeits ber meft= lichen Chats, gesprochen wird, die alfo in G. und D. an bas Tamil, weiter hinauf an das Telugu grenzt, mahrend Marathi ihr im N. begegnet. Diefes Hochland ift im W. 2-3000' boch und neigt fich fanft nach D. Biele Regenbäche fammeln Die Waffer ber Cbene, find aber die meifte Beit ausgetrodnet, und da die Brunnen gewöhnlich etwas falziges Baffer haben, fann ber Regenmangel auf weite Streden bin gur Auswande= rung nötigen. Man lebt besonders von Sirfearten, die fich mit weniger Befeuchtung begnügen. Das Schwinden ber Balber, die Folge berheerender Kriege wie gunehmenden Baumwollebaus hat auch zum Bachsen ber Dürre beigetragen, welche 1877 in einer ichredlichen Sungerenot ihren Sobebunft erreichen follte. Die Bauern wohnen in großenteils ummauerten Dorfern und find an ein festes Busammenleben gewöhnt unter Ortsbehörden mit erblichen Umtern. Reben bem Brahmanismus haben bie Sekten ber Dichaina und ber Lingaiten (S. 216 f.) großen Unhang gefunden und sich in Raften verknöchert; fie besigen auch eigene Litteraturen. Gegen ausland. Ginfluffe verhalten fich bie 81/4 Mill. Kangresen so ablebnend als irgend ein indisches Bolt.

Als Abzweigungen vom Kaimaba-Volle fönnen die Vada gar und andere Bergifännne der Kilagiri (S. 276) betrachtet verben; ebenjo die Kodagu), welche 173 053 an der Jahl noch ihren eigenen, dem Malajalam angenäherten Slalett hprechen; endigh das T. il 11 Edlf an der Rehfflich, das Joudolf wegen der eigenentimlich ansgebildeten Sprache, als um anderer Verhöltnisse willen eine deschoterte Behandlung verbienen wirhe, vonne sich nicht mit mit keine teine

Bebolferung bon 426 402 Geelen hanbelte.

20 中国 10 中国

§ 132. Kannada (gewöhnlich Kanara) ist auch der Name des Landstrichs, der sich im N. von Malabar bis an das portnegiessiche Goa hinzieht und außer der Küste auch noch ein bedeustendes Bergland im N. umfaßt. Seinen Namen trägt es als eine Eroberung der Karnstafa Kajer von Widhschaftangara und deren Nachsolger im Besis des westlichen Hochlands, der Könige

von Bidnur. Es besteht aus einem Diftritt von Malajalam, im aukerften Guben (bis Rafergod), bann aus bem Tulu-Landden, um Mangalur ber, weiter aus einem Rreis, in welchem die Rannada=Sprache vorherricht, und einem, darin fie fich ichon mit bem Kontani vermifcht. Subtanara mit 959 500 Einm. (barunter 426 402 Tulu, 204 003 Kanar., 161 827 Malai., 147 705 Ronfani und Marathi und 19577 andere) gehört zur Madras=, Nordfangra mit 421 840 Ginm. (244 895 Rangr., 152774 Konfani und Mar., 17458 Sindustani und 6713 andere - der Religion nach 381 328 Hindu, 24 282 Mohammed. 14 390 R.-Rath., 119 Broteft., 1669 Dichaina) feit 1861 gur Bomban-Brafidentichaft. Die fehr gemifchte Bevolkerung umfaßt 3uf. 93 654 Mohammedaner und 10 065 Dichainas; auch 55 000 Ratholiken, größtenteils von Rontani-Abkunft; die Sprache der Regierungsbehörden ift Kannada. — Baster Miffionare ließen fich 1834 guerft in der Safenftadt Mangalur nieder und gewannen durch Schulen Gingang auch bei den höheren Rlaffen. Doch zeigten fich bald die Tulu-Balmbauern (Billamar) als der zugänglichste Teil der Bevölkerung; aus ihnen wurden 1839 Erstlinge getauft, und immer mehrere suchten bom Dienst der Bhuta (Damonen) los zu werden, in welchem fie gefangen lagen. Beitere Stationen murben für biefes Bolf gegründet und erfuhren je und je eine allgemeinere Bewegung unter bemfelben. Dagegen ergab die Arbeit unter den höheren Rlaffen, wie auf den Stationen in Nordkangra und im Bergland Rodgau nur Gingelbekehrungen und auch diese in spärlichem Mage. Mögling und Weigle († 1855) übersetten das R. T. ins Kannada, Ammann († 1865) ins Tulu. Die Ginführung europäischer Induftrieaweige (Weberei und Ziegelei) hat die Gemeinde bedeutend gehoben. Sie besteht aus 4943 Get. (2671 Komm.) und 267 Ratechumenen; 1434 Schüler.

1) Mangafur\*\* Sint. 1834, mit Arediger-Seminar, engl. Schule, Arefie, Vederei und Liegelfabrit, 1945 (Hr. Nach Norden au liegen: 2) Mulfi, Siat. 1843, mit Mädhenunfalt, beren Zögling auch in Dinomite beschäftigt und für there hölteren Arefaltmist eichtig borgebildet werben. 3) lab api, berühmter Lempel, Stat. 1854, (Khr. 1830), Knabenanst. mit Honomie. 4) Karfafu, Stat. 1872. Under biefe bier Rädig mit 66 Rebenstat. berteilt sich die Tulte-Gemeinbe.

5) Kundahūr: Bajarur, Stat. 1876. — 6) Honawar\*, Hauptst. von Korbkanara, Stat. 1845. 7) Kajergöbu, 8 St. st. von Mangal, st. 1887. — 3m Bergland Koda gu (Kurg) wohnen unter 178 238 Simus. 2417 Kath. und 470 Protest. Bon der Misson bejet sind seit 1857 8) Merfara (Madikeri 8000 Ginw.), naße den Kawerischelden, und 9) Ānandapur, eine Kassephangung, zus. mit 258 Chr. Wission unter den dortgen Kulis.

§ 133. hinter Ranara und Rodagu behnt sich bis gu ben Oftabats das Reich Maifur weit über die Sochebene aus. Rach dem Fall Tipus 1799 murde dasfelbe von den Briten bem letten Sprogling ber alten Radicha - Familie übergeben, jedoch infolge seiner Unfähigkeit seit 1832 von englischen Rommiffaren verwaltet, die es 1881 dem Adoptiverben des 1868 verftorb. Radicha wieder zustellten, nachdem er eine englische Er= ziehung genoffen. Man zählte (1891) 4943 604 Einm. (1350 000 waren der Hungersnot 1877 jum Opfer gefallen), 1881:4188399. Mohammedaner waren es 209 000, Ratholiten 20 000. Die Mission der Londoner, Weslenaner u. a. hat bis jest mehr unter ben hergezogenen Tamilern als unter Ranaresen Frucht geschafft, es dürften nur 1200 von diefen Chriften geworden fein. großartige Silfe, welche bem hungernden Bolt gespendet worden ift, burfte jedoch nicht ohne Ginfluß geblieben fein, wenn auch die Früchte fich bis jest noch nicht offenbarten. Die Wesleganer haben 36 Stat., 25 Rirchen, 19 Miffionare (einschl. eingebor. Silfsm.), 45 Evangeliften, 353 Lehrer, 55 Ortsprediger, 1108 Rgl., 121 Prob., 7828 Schüler in 106 Schulen. 3000 Befucher des Gottesdienstes. Die Amerik. Method. haben in neuerer Zeit ebenfalls eine Reihe von Stationen gegründet. Lon= boner und Leipziger wirfen nur ju Bangalur; Die Ausbreit.=Bef. dafelbft und gu Bofur.

1) Bangalur \$\frac{x}{2}\$, große Militärstat. in 1000 m Söße mit angenehmen Mima, hat 15 proteit. Kirchen. Die Londouer Campbell u. eieit 1820 haben viel Veilepredigt getrieben mid in Schulen gearbeitet, auch durch ödhere Schule (674 Sch.) und Vibelfrauen, aber nur 170 Kommelit 305 Unthängern gednumelt; bie Ausbr.-Gel., i 1817, 807 Christ, doch vorzugsweife Lamiler; auch zu Honler, 14 St. n., 30 Chr.; auch is Leidiger Miss, pfelget i, 1872 eine Gemeinde von 310 Lamilern; amerik. Method. giebt's 9. — Um weitesten haben sich über Maisur i, 1821 und 1833 bie Wesle ale zieh aner ausgebreitet; in Vangalur ist verstegerseninar und 91 kan, 231 Lamil-Ksomm. Ihre weiteren

nc. 715

man 100 de man and man

M

即都你你如何

四部等

南北鄉村亦即

wichtigften Stationen find: bie alte Refibengftabt 2) Maifur \*\*; feit 1839 eine höhere Schule und Senana-Arb. 3) Saffan f. 1876, Baifenhaus und Induftrieschule. 4) Schimoga f. 1863, mit Normalicule. 5) Tumfur \*, Waisenhaus f. 1857; bas nahe 6) Gubbi f. 1838. Auf ben andern 30 Stat. sind nur erft gang fleine Gemeindlein gesammelt. Wie bie Weslehaner 500 Sungermaifen gum Ergiehen übernommen haben, von denen biele ftarben, jo eine glaubensstarte Freinijssionarin Fräulein Ansteh in 7) Kolar \* 1200, wobon 696 am Leben blieben. Aus bem Baifenhause erwuchsen mehrere Rolonien mit chriftl. Gemein= ben und Rirchen, guf. 500 Chr., 168 Romm. Frl. A. treibt bie Miff. mit ihren Gehilfen auf eigene Sand weiter burch Bafarpred., Induftrieichule u. f. w. Auch die amerif. Methodiften arbeiten im Rolar= Diftr. und haben 101 Rgl. und 450 Auf. Außerbem find Bowringpett, Bubifota, Jellahunta und Uffur als ihre Stat. angegeben, guf. 160 Rgl. und 645 Unhänger. Die G. 269 erwähnte Londoner Station Bellari barf bier nicht übergangen werden, ba ihre Brunbung burch Sands 1810 ben Anfang ber Rannada-Miffion bezeichnet und bon hier aus Bibelüberf., Breffe u. Schulen weithin gewirft haben.

§ 134. Das lette Gebiet der Rannada-Sprache ift (abgefeben von der füdmeftlichen Ede des Nifamreichs, die § 119 berührt wurde) die Südmaratha-Proving, welche wie das angrengende Nordkanara gur Bomban-Prafidentichaft gehört. Sie teilt fich in die Bezirfe Belgam, mit 864 000 Einw. (neben 300 000 in halbunabhängigen Stätlein), Dharwar mit 882 900 und Bibichapur (früher Raladgi) mit 638 000 Ginm. Bom Bolf hängt mehr als ein Bierteil dem um 1150 aufgekommenen Linga-Dienste an, welcher seine Sauptfraft in den bon ben Dichainas entlehnten Klöstern hat. Die Mönche, Dichangama, bürfen feinen Gott außer Sima anbeten und leben von den Glaubigen gang ähnlich wie die aufdringlichen buddhistischen Priefter. -Die Missionsarbeit fing 1820 durch Londoner in Belgam an, 1837 durch Basler in Dharwar. Durch lange Geduldsarbeit haben doch endlich die letteren dem harten Boden einen Anfang reichlicherer Ernte entlocht (1571 Chr.).

A. Kondoner M. 1) Belgam \*\* 20 St. n.5. v. Gog, fely gefunde Milliärfation, mehr als ein Halbighrhundert bearbeitet, auch durch höhrer Schale, doch mur 51 Kg. und 94 Auch, einich. 3 Auchenfact. (1881: 52 u. 244). — B. Basler: 2) Oharwar \*\*, f. 1837, mega. Schule, if bie zurädigsbilebunde ber Wasler Stationen, 192 Chr. 3) In Hubli \*\*, fing es unter Joh. Müller (1840—64) zuerft föd zu regen an; jeht 325 Kgl. 4) Betri ger i rang filch unter Würth (1845—69) empor; Lehrerfentians, 505 Kgl. 5) Guledaudd höh böb fic

durch eine Bewegung unter den Webern (f. 1851) und hat jest die meisten Außenstat. (d) Bid da pur \*, große Anienenstadt, f. 1886. Aben diet erstgenannten Kässen das dach dach den genarmensten gesammelt worden. Im ganzen 1571 Kgl. (893 Komm.) und in 14 Schulen 678 Sch.

#### 11. Das Maratha-Land.

\$ 135. Die Bombay-Präsidentschaft, in welche wir schon mit \$ 132 eingekreten sind, nunsaßt ein Gebiet von 478 849 akm, sast so groß als Spanien, und wird (Sindh eingeschlossen) von 18 825 080 Seelen bewohnt, wozu in den Tributärskaaten noch 8 059 760 Einw. kommen. Neben 19 1/2 Mill. Hindu waren sast 4 Mill. Mohammedaner, 1 033 416 Ureinwohner (Bhils u. a.), 553 000 Tschaina, 82000 Paris, 9000 Juden und 138 329 Christen, meist röm. kah. Nach neueren Angaben giebt es 22 000 eingeborne Granelische (9000 Komm.).

Für bie Bolkserziehung wird in biefem Gebiet besonbers viel gethan. In ben Jahren 1879-84 fits bie Jahl ber Schulen von 4875 auf 6885, bie ber Schülter von 275 138 auf 418 341; die ber Schülter von 275 138 auf 418 341; die ber Schülterinnen

von 13 091 auf 35 605.

process of the state of the sta

(0) (1)

h(f

ga: 10å

11

叫

山川山山山山

Wir treten damit ins Gebiet der arifden Sprachen gurud. Bunachst zum Marathavolt, das nördlich vom Kannada wohnt. öftlich an Telugu und Urija grenzt, in Nagpur und andern Teilen ber Centralprovingen (S. 245 ff., § 107) dem hindi begegnet und füblich bom Tapti-Fluffe bei Daman die Meeresfufte erreicht, die es bis gegen Goa hin befett hat. Es find 17 Mill., die Marathi fprechen, teils Unterthanen der Bomban= prafidentichaft, teils bes Rifam und ber Centralprovingen. Es ift ein fraftiges, unabhangig gefinntes Bergvolt, bas in ben Gebirgsfeften ber Weftghats lange ben Ungriffen ber Moslim= heere widerstand und, als das Mogulreich zu finten begann, unter dem fühnen Parteiführer Simadichi († 1680) nicht bloß feine Freiheit erkampfte, sondern bald bis Delhi vordrang und mit feinen plündernden Reiterscharen ber Schrecken bes Dethan wurde. Die einzelnen Reiche, Die es gründete, wurden von den Briten in hartnädigen Kriegen (1802-18) unterworfen. Alle Umter find hier in der Sand der schlauen Brahmanen, die noch fürglich auch Deere tommandierten. Die Bauern heißen Runabi: tief unter ihnen fteben die schmutigen Dorftnechte, die Mahar, welche das gejallene Bieh verspeisen. Doch streben diese Mahar beharrlich auswärts, ihrer viele sind Bauern geworden; mit Berachtung bliden sie auf die noch niedrigeren Mang ober Trommler herch, welche auch Schweinesleisch essen. In den Gedirgen hausen noch wilde Bhil (S. 243), Koli u. a. menschensche Stämme. Das Konfan, wie man das Niederland im Westen der Ghats

uentt, ift im weientlichen jet auch Maratho-Land. Doch fängt nördlich von Goa eine eigene Sprache an, das Konkant, nelches unter den 482 000 Einw. jenes portugiestichen Gebietes, sowie weiter hinach dis Hondauer in Kordkanata herricht und von den Katholiten auch in Södd-

fanara gesprochen wird (G. 288).

§ 136. Die Sauptftadt Bomban, eine Infel, Die einer iconen Bucht vorliegt, tam icon 1662 als Beiratsaut einer portugiefifchen Bringeffin in britifche Banbe. Gie haben baraus Die größte Sandelsftadt Indiens gemacht, eine Königin des Meers, mit über 821 000 Einm., unter welchen 1881 158 000 Moslim, 48600 Barfi, 10451 Europäer, 1168 Mijchlinge, 29891 Ratholifen, 917 Protest. gegählt wurden, lettere neuer= lichft über 1000. Auch 3321 Juden, hier wie in Kotschi Abtommlinge einer alten Sandelstolonie, Bne Israel genannt, 17216 Dichainas, ausgezeichnet durch ihre angitliche Erhaltung jedes Tierlebens (in einem eigenen Tierspital); 169 Chinesen 2c. treten bingu, die Religions=Mufterkarte gu vervollständigen. In Wahrheit aber herricht hier wenig Sinn für Religion, bas Gelb fpielt die hauptrolle, und in Berbindung damit ein gewiffes Streben nach Bildung und Fortschritt. Darin gehen die, mas Die Stammaefege betrifft, ultratonferbatiben Barfis allen Rlaffen voran, und entwickeln eine fonft bei Afiaten ungewöhnliche Energie. Auf die Bildung der Jugend berwenden demnach auch die proteftantischen Missionare ihre meiften Rrafte. Sie brangen 1813 ein, da zwei Sendboten des amerit. Board bon einem frommen Gouberneur mit Mübe die Erlaubnis zu bleiben auswirften. Dann fandte 1820 Die firchliche Miffion ihren erften Miffionar, worauf 1829 die Schotten ihre Erziehungsarbeit durch J. Wilfon († 1875) begannen. Die Ausbr.-Gef. wirft feit 1859; Baptiften traten 1867, amerik. Methodiften 1872 ein. Die Miffion hat mehr in weiten Rreifen driftliche Ertenntnis verbreitet als in ftarken Gemeinden tiefere Burgeln gefcblagen; daß Witmen= hochzeisen häusiger vorkommen (die gelehrte Pandita Ramabai hat 1889 ein Witwenaspl erössen, das später nach Puna verelegt wurde; driftliche Ürztinnen sinden eine immer ausgebehntere Thätigkeit; auch der verkommenen Dirnen der Großsadt nimmt sich die Frauenmission an), hindus sich zu Gebetsvereinen zusammenthun, die Mädchenezziehung immer mehr Anklang sindet, diese u. a. Zeichen einer veränderten Stimmung dürsen immerhin in Anklassa gebracht werden.

char Ser: mien ofen child chil

einer einer einer dus dus 000

nge, met: Nh:

1) Der Amerif. Board, f. 1813, hat eine Gemeinde von über 100 Rgl., 12 Außenftat., 45 eingeb. Helfer, ausgebehnte driftl. Preffe - die Zeitschrift Dunanobaja feierte ihr 50jahr. Jubilaum -, hohere Schulen, Senana-Arb. u. f. w. 2) Die firch l. M., f. 1820, 174 Chr. (82 Romm.), große höhere Schule (Robert Monen-Sch.) mit 256 Schülern und Benfionat für driftl. Sch., Dabdenfoftfcule, auch Doham= medanermiffion, in der gelegentl. ein Auswärtiger getauft wird, ohne daß es bisher gelungen mare, aus ber mohammed. Stadtbevölkerung bleibende Fruchte gu gewinnen. 3) Die Ausbr. = Bef., f. 1825, hat neben einer größeren indobritischen Gemeinde 107 Sindustani= und 16 Marathi=Chr. fowie eine Tamulengemeinde von 245 Seelen. 4) Schott. Freifirche: 178 Chr. (86 Romm.), ein großartiges Rolleg mit 918 Schülern und 11 andere Schulen, und einige Augenplage, wie Thana, 6 St. n., mit Schulen und argtlicher Miffion, bas um eines Balbbolfes ber Barali willen 1877 angelegt wurde, ohne jedoch bis jest unter ihnen viel Gingang zu finden, — und Alibag, 6 St. f. In neuester Zeit wird die Arbeit im Diftrift mit verftartten Kraften nach einem neuen Plane in Angriff genommen. Die Diff. ber ichott. Staatsfirche, f. 1825, welche fruher auch ein jest jedoch aufgegebenes Rolleg hatte, halt jest in B. mir noch einen Ratechiften. 5) Den ameritan. Dethobiften haben fich feit 1872 nur fleine Sauflein von Gingebornen, bagegen biele englifdredende Beife angeichloffen, boran ber amerif. Miffionar Bowen, feit 1848 unermublicher Strafenprediger, ein außergewöhnlicher Ascet († 1888). 6) Die Beglenaner hatten bigher nur eine weiße Bemeinbe, arbeiten nun aber anch unter ben Gingebornen gu Baifalla mit Schule und Bredigt. 7) Die Baptiften hatten 1869 fchon 200 Un= hänger, jest ift nur noch ein engl. Paftor aufgeführt. 8) Normalichule ber Franen gesellschaft (S. 16. Nr. 8) u. ausgedehnte weibl. Miffion.

§ 137. Zwei Eisenbahnen führen von Bombay aufs Hochland des Dethan (mit 5,3 Mill. Einw.); die nördliche, welche sich über Dichabalpur nach dem Ganges zieht, bringt uns in die Brahmanenstadt Najik, um welche her Trjambak und andere Quellorte der heil. Codawari liegen. Die kirchliche Mission betrat den harten Boden 1832, machte aber sehr langsame Fortschritte. Doch wurde 1854 ein Christendorf Scharandur angelegt, und ein Aspl erzog (1860—1875) befreite Afrikaner (S. 159), was dem schwarzen Weltteil zu gute kan. Auch in die Westervollig des Nisamreichs behnte sich die Wisson aus und ängt aerade hier zu ernten an (2388 Chr., 1080 Komm.).

§ 138. Zwischen Bung und Aurangabad behnt fich bas hoffnungereichste Miffionsfeld bes Dethan aus. Graves, Allen u. a. Miffiongre bes amerit. Board tamen 1831 nach Ahmed= nagar, gründeten Schulen und besuchten die Dorfer mit der Bredigt. Bekehrungen bon fraftigen Brahmanen berichafften ihnen tuchtige Lehrer, und 1847 mar die Bibel ins Marathi überfett. Bis 1855 gab es nur 78 Befehrte von allen Raften, bann folgte eine Bewegung unter ben Mabar, welche bis 1862 fich auf 100 Dörfer ausdehnte und 600 Komm. in die Rirche brachte. Ein Bekehrter Krifdna Rao führte nun "Kirttan" ein, Lieber über bas Leben Chrifti, welche, in ben Dorfern mit Mufitbegleitung gefungen, großen Anklang fanden. Auf bas Beriprechen eines Behnten bom Gintommen jeder Familie beftellte man 1866 ordinierte Prediger in den besten Gemeinden; 1872 waren es ihrer 24, die bon den Gemeinden teilweise unterhalten wurden (feit 1882 wird jeder Baftor von der Gemeinde begahlt). Diefer Erfolg lodte die Ausbr .= Gef. herbei, welche durch hoheren Lohn Arbeiter ber Miffion an fich gog. Da tonfirmierte benn der anglikan. Bischof die von den Amerikanern ausgeschlossenen Christen und reichte ihnen das Abendmahl. Bald eilten auch Kathosiken herbei, um mitzuenten, voran der römische Bischoffen hierbeiten. Doch ist der Etreit der beiden protestantlichen Gesellschaften 1879 durch eine Abereinkunft beigeslegt worden, wonach kein Prediger in Odrfer eindrüngen soll, wo die andere Gesellschaft allein Zuhörer und Arbeiter hat. Die Hungerschre haben beiderlei Gemeinden bedeutend gemehrt, so das die Amerikaner jeht in vielen Odrfern 4641 Anhänger und 2354 Kgl. in 35 Gemeinden (118 Außenstat.) haben, die jeht zusammen 20000 Wk. beitragen; Schüler 3574. Die Ausdrüssels, 3661, acht is 4196 Chr. und 1100 Sch. auf.

Schulen und theolog. Seminar; Presse, Müddenschulen, Bibestrauer; bei meisten ver Dorfgemeinden liegen nörd. von der Eladi; sier auch eine Normalschule der Gesellichaft für Erziehung in der Landessprache. 2) Strar, 8 St. l.w., mit Industrieschule, i. 1841; 3) Wabsile, 9 St. n.n.ö, f. 1887; 4) Nähnri, 7 St. n., f. 1859 mit ärztischer Wisson; 5) Satara \*\*, 20 St. s. von Puna, frühere Königsstadt; 6) Scholanur \*\*, an der l.ö. Eisendahn, f. 1861, mit ärzti. Frauenmission. B. Ausbreit. Esch. 2) Ahmednagar, 2) Sonat, 7 St. n.d.,

3) Rahuri.

bet ber in a ber alle 
[en

此的班班出紀婚的形式此行姓

§. 139. An der südösstl. Sisenbahn liegt das schon § 137 erwähnte Puna, einst Residenz der Maratha Peschwas, jegt gewöhnlicher Siz des Gouverneurs von Bombah, namentlich im Sommer. Der brahmanischen Hochschule setzen die Schotten 1831 ühre tresslichen Institute zur Seite, und ein 1843 bekehrter Brahmane der Freischotten, D. Narajan Scheschabri, hat im Osten des Hochschules seit 1861 eine zunehmend erziebige Evangelisserung der Vörfer begonnen. Auch die Ausbu-Ges. wirth bier.

1) Puna \* \* 3, Intilint ber Freisigotten und bei, weibl. Schulen, 130 Commun. und 180 Und.; Armenlafdute für Echrerimen; baptik. Wilfion 1858—19. 2) Inda abur, 30 St. is. Scheichader ließ ich nieber Brahmanenfacht 1861 nieber, verteilte aber 1864 ieine Zeit zur Hafte auf 3) O'ld a la a \*, große Militärstation im Nisamreich, neben weicher er 1875 ein Chriffendorf Bethel gründere, beliedbe andeben Winter die Ovier mit feinen Gehiffen und einem blinden Barden und fammelte Scharen von Chriffen, meift Kastenlofe, dann und wan auch Aumodis, und tauffe leibst eitliche Vrachmanen. Er fund 1891 auf einer Seereife, durch die er Genefung zu fürden gehöfft hatte. Neuerlicht Erak M. in Sch. 1002 Kirchengla, 445 Und. Sen fer behnte

fich bie Miss, and nach West-Werar aus. 4) Kolhapur, 70 St. j.ö. von Bombah, 1853 vom Umerstaner Wilber besetz, ber sich 1870 ben amerit. Press. ausschlich von ihre konferen von 1870 kann auf ihr der Klistenstadt 7) Katnagiri 229 Chr. (151 Komm.) und 808 Schiller. Die Ausbrit. Auf ihr 1870 leichstalls in Kolhapur seit, hat auch an ber Kliste 8) Dapuli, nörd. von Katnagiri, 1878 besetzt, und an ber Bistma 9) Vanbharpur 1882; zusammen 146 Chr.

### 12. Das Gudicharati-Land.

§ 140. Budicharat ift der lette Teil der Bomban=Brafi= bentschaft, von Daman aufwärts bis an Radichputana bin: man gahlt (1881) einschließlich ber Tributstaaten 7594775 Einm., mahrend 10,6 Mill. Gudicharati fprechen. 5 Mill. Gudicharatis ftehen unter Bafallenfürften, beren mächtigfter ber Gaitamab bon Baroda ift. Auch die 89904 Parfi, welche durch Indien bin gerftreut find, fprechen alle Gubicharati, ba fie gunachit bou Berfien nach Din ausgewandert waren. Das fruchtbare Land, barin die Dattelpalme ber Fächerpalme begegnet, trägt besonders viel Baumwolle und ift von alter Zeit ber ein Land des Banbels. Die Oberherrichaft ging von den Moslim 1755 an die Marathen, 1819 an die Briten über; die Ginwohner aber fummern fich weder um Wiffenschaft, noch um ben Staatsbienft, fondern leben im alten Aberglauben babin, gufrieden wenn fie Geld machen. Londoner Miffionare liegen fich in ber alten Sandelaftadt Surat 1816 nieder, richteten aber wenig aus, baber fie die Stat. an irifche Bregbyt. abgaben, welche feit 1841 durch Glasgow, Montgomern, Taylor, Wallace 2c. eine fehr wirksame Miffion gegrundet hatten. Gie haben fich über bas Festland und die Salbinfel Rattiamad, welche unter 188 Säuptlingen fteht, verbreitet und f. 1862 burch eine Bewegung unter ber niederen Rafte der Dhed, Die fie in 6 Bauerntolo= nieen fammelten, wohl manche früher Bekehrte verloren, aber boch eine reiche Ernte eingethan: 2122 Chr., 389 Romm, In höheren Schulen fernen 855 Studenten, in Bolfsichulen 2849 Schüler. Die Übersetzung der hl. Schrift mar 1862 vollendet.

1) Surat \* \*, in heiser Rieberlage, einst der Hafen des Mogulreichs mit englischer Hatrorei 1613, war Londoner Station 1815—46, dami trische mit Hoodichule, Walfenhäusen, ärzli Franenmission und ben

ngli Om. 1870 ichl.

pur

ráfi: man nio., rafili

Breffe. Auch ein Miffionar für die Bhil's im Dichangel. 53 Rirchal. 2) Borfab, 26 St. nordl., entftand aus ber Londoner Station Baroba # #, welche 1846-59 fortgeführt, endlich ben Bren abgetreten wurde; ba aber ber Gaitawab biefen bas Miffionieren nicht geftattete, empfahl fich bie Brundung einer Rolonie auf bem nachften britischen Boden. Go wohnen benn in Borfad und 3) Anand (f. 1878) Sun= berte von driftl. Dheb, Weber, bie gu tuchtigen Bauern murben, leichte englische Pflüge einführten und fich ftetig emporarbeiten. Much wilbe Roli murben hier getauft und ben Bhil bas Evangelium nahe gebracht. Die BeilBarmee hat 1884 trot Bitten und Warnung fich bier eingebrangt und viel Berwirrung angerichtet. Normalichule in Anand. 4) Uhmebabab, einftige Sptft. Bubicharats # #, war Station ber Ausbreit.-Gef. 1842-61, bann irifche 1863 mit Sochichule, Breffe, 414 Chr. In ber Nahe bie Rolonie Schahamabi feit 1862. bie Dheb noch 5 Raften unter fich haben, regte fich 1877 ber Reft bon Raftengeift auch in Befehrten, fofern biefe fich gegen bie Aufnahme bon Beringeren wehrten. Darüber fielen manche ab. 5) Gogho, an ber Oftfufte ber Salbinfel, Stat. 1844, mit argtl. Miffion. In ber Rabe die Bauernfolonie Ballacepur. 6) Rabichtot, 36 St. weftl. v. Bogho, brit. Sauptort am Nordabfall bes Gebirgs, irifche Stat. 1841. Schulen und Ausfätigenspital. An ber Gubmeftfufte mar Burban= bar befest, mußte aber wegen ber Aufregung, welche 1843 bie Taufe bes gelehrteften Moslim Abberrahman berurfachte, bon ben Miffionaren geräumt werben. Doch jog ber Mann feine Familie in die Rirche nach und murbe ber beite Traftatidreiber ber Miffion. 7) Bhamnagar \*\*, hafenftabt (auch hauptft. b. Rattiamab-Staaten, mit 2,3 Mill. Ginm.), wird 1885 Station. Gbenfo 8) Barotid \*\*, an ber Rarbaba. - 9) In Cabarmati bei Ahmedabab, bifch. Methob. f. 1880.

#### Unhang: Centon.

§ 141. Schon ben Alten war die herrliche Jint-Insel im S. von Indien bekannt, deren Katurschönheiteten die Araber verleiteten, das verschwundene Paradies auf ihr zu suchen. Ihr Name Ceplon (Ceilao) ist eine portugiessische dorm der einheimischen Benemung Sthala, ursprünglich Simhalam, Löwenninsel, welches Wort in drandidischem Nunde Singalam wurde. Die Insel, etwas größer als Belgien und die Niederlande zusammen, ähnelt einer Virne, deren Stil nach Norden gefehrt ist. An ein granitnes Vergland im S., dessen Stil nach Norden gefehrt ist. An ein granitnes Vergland im S., dessen Stil nach Norden gefehrt ist. An ein granitnes Vergland im S., dessen Still nach Norden gefehrt ist. Exiten zum Küstensaume herabssutzt, nach A. aber in eine weite Stene übergeht, welche sich zuleht in slache Inseln auflöst. Der

298

Sauptfluß Mahawali-Banga fällt in den großen Safen Trintomali im N.D. - Die Ureinwohner waren wohl brawidische Jagerstämme, welche Damonen verehrten. Dann find aber im 6. Jahrhundert bor Chriftus Arier aus dem nördlichen Indien eingewandert und brachten ihre Rultur famt dem Raftenunterichied ins Land. Unter König Tiffa 250-300 tam ein Bring Mahinda aus Magadha als Apostel des Buddhismus, welcher nun mit feiner beiligen Sprache, dem Bali, die Landesreligion wurde und bis heute geblieben ift. Mahindas Schwefter pflanzte in Unuradhapura 245 einen Zweig des hl. Bo-Feigenbaumes, unter welchem Buddha erweckt wurde, und diefer Baum grünt noch. Bon Centon aus wurde 450 n. Chr. Barma, 638 Siam bekehrt. Übrigens brangen frühe Tamiler in den N. der Insel ein und unterwarfen fich benfelben. Sprifche und perfifche Chr., nachher arabifche Sandler grundeten Fattoreien an der Rufte. Die Bortugiesen unterjochten seit 1505 die Uferlander, wurden aber bon ben Sollandern 1609-58 im Bunde mit den Singa= lesen verdrängt. Ihr Besittum fam 1796 an die Briten, welche 1815 den verräterischen graufamen König von Randy absetten und die gange Infel gum Kroneigentum erklärten. Sie hat fich zeitweilig durch Raffee= und Theepflanzung fehr gehoben, leidet aber jest an Geldmangel.

Die Bevölkerung ift 1891 auf 3 007 789 Seelen geftiegen. Man rechnete 1887 Singalische Buddhiften und Damonenanbeter: 2,19 Mill., Tamiler: 725 000, Moslim (genannt Moormen, meift Abkömmlinge alter grabifcher Sändler): 200 000. Malgien: 9000. Europäer: 6000 (19000 Eurafier), Araber, Chinesen, Reger u. Webas: 2500. Katho-liken (1889) 153 000. Die Zahl ber ebang. Christen, welche 1881 auf 35 708 angegeben wurde, ist zur Zeit mit Sicherheit nicht festzustellen, scheint fich aber verringert zu haben, fei es durch Abfall ober Ubertritt zu ben Ratholifen. Ermahnt fei hier, bag unter den Bubbhiften ein Rift megen ber Rafte besteht; Die erfte Rafte bilbet in Cenlon Die Ronigs= familie, die zweite der Bauernftand, die Gowi oder Bellala. Diefe nun beichloffen, bag nur ihnen die Priefterweihe gutomme. Aber die Beber, Tichalia, fandten 1802 ihre Bertreter nach Barma und holten von bort die Briefterweihe; fo entstand ber Amarapura-Berein, ber ben Buddhismus von Rafte, Bielgötterei und anberen Sindu-Migbrauchen reinigen will, worüber viel Streit und gegenseitige Versindung losbrach und noch fortgest. Die niedrigste Kaste sind die gemeinen Rodingas. — Befannt ift bas ungeschickte Borgeben ber Sollanber, welche ben Statholifen in außerlicher Befehrung bes Bolfes, burch 3mang und BerCeylon.

299

leihung burgerlicher Borrechte nacheiferten, bis fie 300 000, ja (1722) 424 000 getaufte Protestanten, barunter bloß 100 Rommunit., gahlten. Schulen und Rirchen murben angelegt, ein Miffionar Ronifn überfette auch bie Evangelien ins Singalische (gebrudt 1739 burch Gouverneur Imhoff), und 1776 tam in Kolombo bas fingalische Neue Testament heraus. Aber es fehlte weithin an Lehrern (1747 gab es nur 5 refor= mierte Beiftliche, bon benen Giner fingalifch berftand); man fuchte fie in Seminarien gu bilben, ichidte fie aber bann nach Solland und wenige ber Musgebilbeten zeigten fich anftellig. Bahrend bes 18. Sahrh. beftand ein Seminar in Rellur und in Kolombo. — Die Taufe wurde als ber einzige Weg gu Staats- und Dorfamtern betrachtet, und ber gange buddhiftifche Aberglaube neben ber driftl. Religion beibehalten. Daher fehrte, als die Briten 1806 volle Religionsfreiheit verkundigten, bas Bolf scharenweise jum Beibentum ober jum Romanismus gurud. Miffionare tamen gu fpat; Religionsmengerei machte auch ihnen noch genug zu ichaffen. - Much in neuester Beit haben die Miffionsgemeinben unter Schwankungen gu leiben. Go zeigen g. B. die neueften Un= gaben ber Gefellichaften gufammen nur etwas über 20 000 Chr., mah= rend 10 Sahre früher bie entsprechende Rahl mit 35 708 gegeben murbe. Rur wenn man die Besucher des Gottesdienftes bei Dethodiften und Baptiften mitrednet, fommt man allenfalls auf 30 000. - Gin febr liberales Schulgeset regelte 1870 bie Beitrage, welche bie Regierung ben Miffionsichulen giebt, nach bem Erfolg jahrlicher Brufungen; es hat dem Schulunterricht mächtig aufgeholfen. Doch hat sich die Bils dung eines singal. Lehrers und Predigerstandes sehr verzögert, weil die Boglinge der höheren Schulen fich gwar ftrebfam erweisen, aber lieber Beamte ober Abvofaten werden, welch letteren namentlich die Prozeffierfucht bes Bolts ein leichtes Leben verfpricht.

tien the time to t

怪其物一

y)

§ 142. Drei Missionare im Dienst ber Londoner kamen 1804 auf die Insel, scheinen aber ihre Aufgabe kaum recht erfaßt zu haben, baher um 1820 diese Mission aufgegeben wurde. Baptisten aus Sirampur rückten 1812 ins Feld, dann 1814 Weskeyaner und 1816 Sendboten des amerik. Board. Si olgte 1817 die kirchliche Mission, welche almastich die wichitzten Punkte im Tamil- wie im Singala-Gebiet besetzt. Alle diese Missionen kanden in guoßer Eintracht nebeneinander, seit aber 1845 ein Bischo für Kolombo ernannt wurde, hat die Ausdr. Sein, welche 1838 in Nuwara Sita eingetreten war, sich rasch die könker und schlichen, welche kirche einhospikation und beseicht, um überal die bischössich kürche einhorzubringen, umbektimmert um Kollissonen mit anderen Gesellschaften.

Der junge Bijchof Copleston, seit 1875, hat in seinem Gifer für Sierarchie und Ritualismus die Missionare ber kircht. Gesellschaft

zuerst seinen Kaplanen unterzuordnen versucht, dann sie der Unbotmäßigfeit beschuldigt und ihnen das Kredigen verboten; wer dennoch zu anten wagte, wurde exkommuniziert. Nachdem die Regierung 1880 die Staatskirche adhessassis, gaden sich Vision und kirchliche Gesellschaft über die

Brengen ihrer Umtsgewalt verftanbigt.

§ 143. Der Jaffna-Diftr. ("Jalpanam" mit 293 000 C.), ist von portugiessischen und holländissischen Zeiten her der kirchenreichste Teil Explond; d. h. auf jeder dieser niedrigen Inseln an der Nordspitze sinden sich alse Kirchenbauten, welche gerne den neueinrückenden Missionaren überlassen wurden. Aber die Tamiler des Landes erwiesen sich als ein harter Boden, in welchem nur langam wirkliche Gemeinden gedeichen. Doch hat die unermiddige Thätigkeit namentlich des Schulunterrichts ihre Früchte getragen. Die stroßt. Gesellschaft hat hier 1306 Seelen (636 Komm.) gesammelt; die amerik. sührt 2737 Anh. neben 1521 Komm. auf; die wessenatiche 494 Kirchenst. u. 215 Krobeal.

A. Beglenaner. 1) Jaffna, f. 1814 Git bes Superintenbenten, mit Sochichule, 2) Point Bebro, 7 St. n.o., 3) Buttur, 5 St. n.o., unter einem eingeb. Bred., besgl. 4) Rabbavelli, 2 St. f.w. von B. Pedro, 5) Ploli, I St. f.ö., 6) Watheri, I St. w. sowie 7) Manaar \*\*, 16 St. s. auf gleichn. Insel. Zu allen Stat. gehören 51 Schulen mit 4194 Sch. B. Rirch I. Stat .: Jaffna mit 5 Paftoraten, nämlich 8) Tichundituli, 2 St. ö., mit St. Johns Rolleg, 357 Chr., 9) Ropan, 4 St. n.o., mit engl. Schule, 10) Rellur, 1 St. n., ein Sauptort bes Sinbuismus mit Maddenkoftichule, 11) Ballai, und 12) Rofovilli (Lage in ben Berichten nicht angegeben). Much wird ber Banni = Diftrift auf bem Weftlande ebangelifierend befucht. Im gangen 65 Schulen mit 3592 Sch. (1019 Mabchen). C. Ameritan. Board. 13) Battitotta, n.w. von Saffna, mit Rolleg, 14) Manepi, ö. bon ba, mit argtl. Diff., 15) Ubu wille, nahe ber bor., mit Mabdenanftalten, 16) Tillipalli, 4 St. n., mit Lehrerfeminar und Inbuftriefchule, 17) Banbiteripo, 4 St. n.ö. von Batt., unter eingeb. Baftor. Sim gangen 25 Außenftat., 134 Dorficulen, einicht. ber anbern Anstalten 8840 Schüler.

31m westenan, Jaffina-Differift gehören noch bie Tamill-Stationen und ber Offilifiet 1) Tein dom al i, der beste hagein; 2) Battift al va. 24 St. s., Sig der Behörden; 3) Kalumnei, 8 St. weiter. Die übrigen 12 Stat. lind nur mit eingeb. Zerbigern beseit. Jim gangen 527 Abengal, 358 Arbobaglieb; 4931 Sch. in 78 Schulen. Die unter den wilden Wedens, 358 Arbobaglieb; 4931 Sch. in 78 Schulen. Die unter den wilden Wedens gemachten Versige haben die stept keinen nachhaltigen Grsoß gebet. In Wattifalou dat auch die Unsbreit. Eus E. 258 Chr. und

216 Schüler.

§ 144. Die Sauptthätigkeit der Miffion auf der Weftkufte

brangt fich in der Hauptstat. Rolombo (Rolambu) \* # und ihrer Umgebung gufammen. Obwohl im Gebiete der fingalifchen Bevolferung gelegen, befteht ein großer Teil ber Bewohner aus Tamilern, die fich heiter und wanderluftig von den ruhigen, nach= benklichen Singalen unterscheiden. Bei letteren herricht Bilbung in ausgebehntem Mage; faft alle Manner tonnen lefen. Sig der Regierung und großer Welthandelsplat, besonders als Anotenpunkt der affatischen Dampferlinien blüht die Stadt fraftig auf, ein Sammelplat von Bertretern aller Nationen. Gine Gifen= bahn verbindet fie mit der alten Sauptstadt Randy und große Safenbauten erleichtern ben Schiffsverkehr. Bier ift 1833 bie erfte vollständige fingal. Bibelüberfetung ericbienen, nachdem ichon in ber holland. Zeit das R. T. überfett mar. 1876 murde eine neue bom Baptiften Carter vollendet. In neuerer Zeit ift bier besonders der Widerspruch des Buddhismus gegen die Miffion hervorgetreten, fo daß er fogar durch Breffe und Bredigt jum Ungriff übergegangen ift und felbft Chriften für fich ju gewinnen In ahnlicher Beife wie in Indien wird auch hier Die bem Christentum feindliche europäische Litteratur verwertet. Schon 1862 murden in folder Bewegung viele Namenchriften aus alter Beit abtrinnig. Die neueren Bestrebungen icheinen jedoch bem Miffionswert nicht viel Abbruch zu thun.

n on

den niler niler ichte 666 21 gehr aust neter nier

15 的頭就非成計作

A. Un&breit. = Gef .: 1) Rolombo ift feit 1845 anglit. Bis= tum, beffen Thomas-Rolleg (337 Sch.) und theolog. Schule von ber A.=G. geleitet wird. Chriftl. Gemeinden: Aller Beiligen, Matwal (nördl. Borort), Rotahena und Galfiffe, 2 St. f., guf. 655 Chr. Beiter nördl. ift gu erwähnen 2) Regombo mit 1600 Chr. in 4 Dorfern. Tichilaw und Pullam sowie Manaar werben in neuerer Zeit nicht mehr als Stat. ber A.-G. genannt. — B. Kirch I. Ges.: 1) Kolombo i. 1852 mit reger evangeliftischer Thatigkeit in Beibenpredigt und Schule für Singalen und Tamiler. Chriftl. Gemeinden find um die Rirche an der E8= planade (Galle Face) und zu Borella, einem öftl. Borort, gefammelt. Dazu gehört 2) Kotta, ein Dorf, 1½ St. l.ö., alte Königsresibenz, einst Sitz des holland. Seminars inmitten eines vollständig driftlichen Districts. Kirchl. M. seit 1822, seit 1828 theolog. Seminar, das viele treue Paftoren ausgebildet hat. Singal. Chr. 1350 (430 Romm.) Tamil. 902 (264 Romm.). - C. Baptiften f. 1812 haben jest nur einen Miff. in Rolombo, aber (gum Teil recht fleine) Gemeinden in mehr als 20 umliegenben Orten mit 14 Evangeliften und 683 Rirchengl. 2334 Sch. (1040 Mabd.). - D. Die Beglenaner f. 1814, namentlich Gogerly und Sarby, brangen tief in bas Befen bes Buddhismus ein, arbeiteten

itart durch ihre Bresse, anch durch ein Kolleg; fanden aber 1869, daß iie zwiel heidnische Elemente zugelassen hatten, und traden daher seiter auf, wodurch sie viele Anhänger einblisten. Nach dieser Sichung aber gewannen sie reichlich neue Auhönger, so daß sie jetzt 1496 Kirchengl. und 23K Probegl, zöhlen und die Pelioder des Gottesdeinstes auf 4831 rechnen können. Herbei sind einige zum Kolombo-Distr. gehörige Stateinbegr., die erst im solgd. Varagar zu neunen wären. 1) Kolombo, 25 Gmenichen, n. Kolpethi, f. Ketta; Westley-Kolleg, 2) K at ta va at ta, 3 St. i., 3) K an unra, 2 St. weiter, 4) Kalusara (Eastinna, 3 St. weiter, sowie 7 andere Stationen. Tamis-Wisser: iber Gauptstadt und in den Theegatren dei Kalutara. In 52 Schulen 4210 Schüler.

§ 145. Am meisten Arbeit wurde auf die singalische Mission in der Siddunglied des Landes betwendet, namentlich dem Meeresuser entlang, da eine Allee don Kodspalmen Kosombo mit dem siddlichen Hafen Galle verbindet. Die Missionare gestehen sich, daß der Buddhismus zwar ein kalkblütiges, aber ein überaus zähes Eeden hat, wenn er auch dei den meisten bloß in Dämonenberchrung und Zauberei (besonders für Krantbeitsfälle) besieht. Nur durch schare Mahregesch hat die Mission ihn aus der Kirche verdrängt. Nun haben sich auch seine Gelehrten ausgerafit, durch Vorleungen und Trastate dem Christentum entgegenzutreten. Die neuen Christen machsen sehr langsam zu Selbstthätigteit heran, und Küldsälle sind teine Seltenheit.

A. Ausbreit.-Geft. 1) Kalutara (vgl. § 144), 2) Hore tu div a., 3) Calle (Hels), befannter Hafen, 28 St. f. f. bon Kolombo, in der Athe Young Bila mit Baifenhaus, 4) Mstarac Matura), 9 St. 5. d. vor. Juf. 1250 Chr., 549 Komm, und 2954 Schiller. — B. Kirchl. Geft. 24 ab de ga m. 4 St. n. d. Salfe, 1819. Ausder alten namendriftl. Beddierung gefammelt 556 Chr., 175 Komm, 1791 Schiller (605 Mädch). — C. Die Besteya ner haben in ihrem Galle Diftr. f. 1814 gearbeitet, jett 13 Stat., don denen fedodf mur 2 mit europ. Mift. delekt führt. 1) Galle mit Richmond-Kolley, und Watara. Ami 370 Kirchegul, 579 Krobegl, 1913 Schiche des Gottes

bienftes, 4176 Schüler in 46 Schulen.

§ 146. Im Innern, dem Berglande um die frühere Kesibenz Kandy her, ist Aberglande und Unwissensheit noch groß. Sier herrscht auch noch, besonders unter den höheren Ständen, die Unsitte der Bielmännerei, ähnlich wie in Tibet und unter den Rajern dom Malabar. Anderseits haben sich sier viele europäische Kasseppslanzer (in neuerer Zeit) niedergelassen und, da die Einwohner harte Arbeit scheuen, eine Menge Tamil-Kulis dom

Festland hergezogen, 1887 waren ihrer 300000 dort. Unter biesen wird seit 1852 eine "Kuli-Wissinson", zu welcher die Pstanzer beisteuern, mit großem Ersolge getrieben. Die tirchliche Wissinson auch die singalischen Gemeinden zu ähnlichem Eiser angeregt.

伽

g ofen denol f 4831 Sid t to, 3 8 St. et und

師師

1

Randy \*\*, gegründet 1270 und Sig des Dalada ("Buddhas Zahn", ein Stud Elfenbein, welches als ichutenbe Reliquie hoch verehrt wirb), Refibeng bes Gouverneurs, liegt 530 m hoch mitten im Berglande, weldes ben Rern ber Infel bilbet. Sier ift die Bevolferung fraftiger. Gie war nie unter portugies. Herrschaft und wurde erst mit vieler Mühe 1815 bezw. 1818 unterworfen. Damals begann die Miffion. A. Rirch L. Gef. fammelte hanptfächlich unter 28. Daflen in beffen 32jahr. Arbeitszeit bie Gemeinden, welche jett mit 468 Chr. unter 2 eingeb. Paftoren ftehen. Trinity-Rolleg 1857-63, wiedereröffnet 1871, jest mit 300 Schill. u. 5 Seminariften. Ginen besondern Arbeitszweig bilbet die Reisemiff., Die in ben Dörfern bes Berglandes bis jest 1129 fingal. Chr. gefammelt hat. Dazu 52 Schulen mit 2691 Sch., 524 Mädch. Außer Kolombo ift 2) Rurunegala (Rornegalle) als ein Mittelpunkt folder ebangelift. Arbeit zu merten; ber Miff. wohnt jedoch in Rorigala, 6 St. f. b. ba. In 3) Buffilama, 4 St. f. b. Randh, arbeitet auf eigne Roften im Dienste der fircht. Gef. eine Miffionarin. In Bampola (3 St. f.), einer alten Ronigsftadt, jest an ber Zweigbahn, fteht ein eingeb. Baftor. Much zu Anuradhapura, 24 St. n., ift ein Paftorat eingerichtet und auch ein Ratechift für Tamulen angestellt. — Die Tamil=Ruli=Miffion, welche ursprünglich bon einem aus Vertretern verschiedener Denomina= tionen gebildeten Romitee geleitet wurde, jest aber gang in den Sanden der firchl. M. ift, hat drei Diftrifte: 1) Randn, 2. Ratongala, f.w., und 3) haputale im Often. Gine vollständige Angabe ber burch die Arbeit Gewonnenen ist nicht möglich, da viele, dem Tamil-Wandertriebe folgend, verziehen ober in ihre Beimat gurudtehren. Begenwärtig find in Pflege der Miffion 2112 Chr., 632 Komm., in 23 Schulen 903 Sch. (181 Madd).). - B. Die Westenaner rechnen gu ihrem Randy-Diftrift: 1) Randy, 2. Saputale, Stat. f. Die Proving Uba, im SB. der Bentralprob., 3. Regombo (bgl. oben § 144). Weitere 17 Stat. unter eingeb. Agenten. Durch folde wird auch Tamil = Miffion getrieben gu Regombo, Rurunegala u. Tichilaw. 710 fingal. u. 24 tam. Kirchengl., 3439 Besucher bes Gottesb., 2982 Schill. in 48 Sch. — C. Die Baptiften haben in ihrem seit 1841 bearbeiteten Kandy=Diftritt, mit der gleichnam. Hauptstat. einschließt. des füdl. gelegenen Sabaragammwa= Diffr. (Stat. Ratnapura 15 St. f.w.), augenblicklich nur eingeborne Agenten auf 12 Stat. mit 148 Kirchengl. und 873 Sch. (212 Mäbch.). Die meiften Schüler in Datale, 5 St. n. - D. Ausbreit.- Bef., fruher gu Nuwara Glia, jest in bem obenerwähnten Matale, u. Babulla, 14 St. f.ö. v. Kandy, 490 Chr., 213 Komm., 655 Schüler.

Schlieglich ift noch die Miffion der engl. Strict Baptists gu erwähnen, welche, seit 1868 arbeitend, 6 Stat. in verschiedenen Teilen

ber Jusel haben, namentlich zu Jassina, wo eine Gem. mit 16 Kirchengl. Auf jeber Stat. besteht Lagess- und Sountagsichule. An einigen Orten, 3. B. Matale und Babulla, giebt es preshbterian. Gemeinben, die von der schott. Staatslirche bedient werden.

# VII. Hinterindien und der Archipel.

§ 147. Sehr verschieden von Borderindien ftellt fich uns der Bau der öftlichen Salbinfel dar. Bon einem noch faum erforschten Schneegebirge, der dinefischen Fortsetzung des Simalaja, geben fünf Gebirgszüge aus, zwischen welchen vier breite Thalbeden, burch regelmäßig auschwellende Strome befruchtet. in vielarmige Deltas auslaufen. Die Fluffe heißen Framadi, Salwen, Menam und Methong. Zwischen den zwei mittleren streckt sich das Gebirge als Halbinfel Malaka tief in die Inselwelt hinab. Auch die übrigen Ruften find reichgegliedert. -Das fruchtbare, reichbewäfferte, 2 126 457 akm bebedende Land ift hauptfachlich bon vier Bolferfamilien bewohnt (guf. nabegu 40 Mill.). 3m B. herrschen die (mit Tibet, Raga, Garo, Mifir 2c. 2c. bermandten) Barma-Sprachen bor: bann reichen die Thai=Sprachen bom Brahmabutra bis über ben Menam hinaus. Sie unterbrechen dort eine füdliche Grubbe bon ein= filbigen Sprachen (Mon-Anam), die bon Begu nach Rambodicha und Unam fich oftwärts zieht und mahricheinlich ben Urfaffen bes Landes eignet. Im außerften Guben beginnt die Berrichaft der malahischen Bunge. Überall außer in diesem Suben ift der bon Censon mit der heil. Sprache und Schrift eingeführte Buddhismus die Staatsreligion, mahrend die Malaben bem Islam hulbigen, bem erft 1511 bas Chriftentum der Portugiesen sich entgegenstellte. Der Ratholicismus hat in Barma und Siam geringen Gin-

Der Katholicismus hat in Barma und Siam geringen Gingang gefunden, bagegen großen im ölitlöften Reiche, Anaun, uripringlich einem Bajallenstaate Chinas. Alex von Rhobes ift der berühmteste der Jehnten, welche jett 1615 in Kofichin-China ("Nein China") und Tontin wirften und unter wiederholten Berfofgungen große Massen belehrten. Rapoleon III. betriegte 1858 den Christensend Tudit und machte 1859 Saig on in Kanbobsscha zur Handlicht eines französlichen Kolonialreiches, das sich 1867 aufs Doppelte vermehrte und mit dem 1885 zur Unterwürfigkeit gebrachten Kanbobsscha gegen Will. Cinw. zählt. Der König von Anan mußte sich 1874 in ein Abgallemerbrättnis zu Frankreich begeben, das auch China nach einem Kriege 1885 nicht weiter anfocht. Dagegen übertrug das Bolf den Kreiben zur der Vermbendig auf die Christian der Vermbendig auf die Christian der Vernbendig auf die Vernbendig der Vernbendig auf die Vernbendig auf die Vernbendig der Vernbendig auf die Vernbendig der Vernbendis

#### 1. Barma.

§ 148. Das Reich Barma (ursprünglich Mranma, vulgo Bama) gegründet um 1750 von einem Bauern Maunghbra. ber die Oberherrichaft Bequs abichüttelte und dinefische Beere jurudwarf, umfaßte nach feinen und feiner Nachfolger Erober= ungen die Thaler des Framadi und bes Salmen mit dem weftl. Gebirgsabfall Arafan und dem füdl. Tenafferim, auch Afam. Der Abermut des Despoten von Ama führte 1824 ju einem Krieg mit ben Briten, welcher außer Afam auch die langgeftrecten Gebirgsabfalle im 2B. und G. bom Reich ablofte. Bertrags= bruch beranlagte 1852 einen zweiten Rrieg, welcher ben Briten das üppige Begu, die füdliche Thalebene, einbrachte. Endlich rief die Graufamteit des Königs Thiba 1885 den britten Krieg bervor, der gur völligen Annexion ber übrigen Brobingen führte, fo daß nun 8921 700 (Cens. 91) auf der hinterind. Halbinfel ber engl. Berrichaft unterworfen find, barunter 2,4% Chriften. Britisch Barma wurde icon nach der zweiten Annexion (bamals fo groß wie England und Schottland) ein rafch aufftrebendes Land. Gin Sechftel ber Bebolferung beftand aus Unfiedlern, welche dem bespotischen Drud des Berrichers bon Barma entflohen waren. - Die Barmanen (5,6 Mill.) find ein fleines, nicht unichones, hellbraunes Bolt, lebhafter und thatiger als die Sindus, aber voll Chrfurcht für ihre gelb= gefleideten, geichorenen Spungii (Monche), welche in Rloftern (Rhjaung) zusammenwohnen und bom Bettel leben. Reben ihnen wohnen 633 657 halbeivilifierte Rarenen, die mahricheinlich

d

auch in China eingewandert find (vielleicht verwandt mit ben Miauts,), 356 087 Hindu, sowie nach früherer Zählung 154 553 Talaing, 35 554 Taungthu (ein buddhiftisch gewordener Rarenen= ftamm), 168881 Mohammedaner, 60000 Schan, 5000 Chi=

nesen u. a.

Es aab (1871) folgende Andachtspläte: 6322 buddh., 205 mo= hammeb., 257 protest. (1881: 477), 39 fath. und armenische, 31 brahmanische. Man zählte (1881) 84 315 Christen, barunter 16 281 Kathol., 1891: 120 768 Chr., einichlieftl, ber Guropaer. Die Salfte ber mannt. Bevölkerung tann lefen; bie Stellung ber Frau ift freier als in Inbien. Unter ben Buddhiften war eine Bartei aufgetommen, Die Baramat, Die einen ewigen Gott glaubt, gegen Bubbhafabeln und Gotenbienft eifert 2c. Ihr Ruhrer Rofan murbe 1830 bom Ronig getotet, ber Streit aber bauert fort.

§ 149. 3m Auftrag bes amerik. Board kam Aboniram Jubson 1812 nach Ralfutta, bon wo ihn bie Regierung ber= trieb. Im Umgang mit ben Sirampur=Miffionaren war er Baptift geworden (S. 45. 47) und gründete nun 1813 in Rangun, ber Safenftadt Barmas, eine baptift. Miffion. In Rangun hatte ihm ein junger Caren vorgearbeitet. 1819 taufte Jubson feinen Erftling; umfonft aber erbat er für feine Betehrten auf einem Besuch in Amarabura 1820 bie Dulbung bes Ronigs. Er hatte etwa 20 Barmanen getauft und bas N. T. überfest, als ber Krieg 1824 ausbrach, in welchem er Unfägliches er= bulbete; bafur durfte er 1826 beim Friedensichlug mitwirten. Die Miffion murbe 1827 nach Maulmain, 33 St. o.f.b., perleat, bas raid aufblübte, 1828 auch in Tamon, 50 St. f., eine Station errichtet, welche ein überaus wichtiges Wert unter ben Rarenen beginnen follte. nachdem Judion 1834 bie Bibel überfett, auch wiederholt ins unabhangige Barma einzudringen versucht hatte, ftarb er 1850 auf einer Heimreife. Die Unnexion bon Begu 1852 hat der baptiftischen Miffion ein weites Weld eröffnet, welches zwar unter ben gaben Barmanen nur fparliche Ernten ergab, befto reichlichere unter ben Rarenen. - Dem Buniche nach englischem Unterricht, namentlich unter Indern und Mifchtlaffen, tam 1859 die Ausbr. = Gef. entgegen, indem fie ben energischen Dr. Marts eine englische Schule ftiften ließ. Daraus murbe im Berlauf eine ausgebehnte angli= tanische Mission, welcher 1877 ein Bischof (Dr. Strachan 1882) vorgesett wurde. Rach dem letten Kriege haben beide ihre Arbeit fraftig in das eroberte Gebiet vorgeschoben. Baptiftijche Barmanen giebts jest 3760 (in biefer Bahl bürften jedoch einige andern Bolferichaften angehörige Mitglieder mit eingefcoloffen fein; die Bahl ber anglitan. Barm. ift aus ben Jahres= berichten nicht zu erseben) in 73 Rirchen mit 25 ordin. Bredigern.

Bir betrachten gunachft bie Barmanenmiffion auf bem Gebiete,

bas fie bis jum Musbruch bes letten Rrieges inne hatte.

enen: Chi:

to the state of a

gin

ine

额

學到

á

A. Amerifanifche Baptiften. 1) Rangun, am öftlichen Musfing bes Gramabi, feit 1852 Sauptftabt bon Unterbarma, jest mit 180 300 Ginto., eine Fefte bes Bubbhismus mit berühmtem Tempel (beffen bergolbeter Schirm 11/4 Mill. M. foftete), Miff. 1813 u. 1853. Rolleg, theolog. Seminar, Breffe (barm. Zeitschr. Meffenger b. i. Bot= ichafter), argtl. Frauenmiffion, 493 Rirchal. 2) Maulmein \*\*, am Ausfluß des Salwen, war hauptft. 1826-52, argtl. Frauenmiffion. Unter 326 Rgl. find auch Beguaner ober Talaing, welche fein Barmanifch berfteben. Die langfam ansfterbende Monfprache wird bon feinem Miffionar gesprochen, obwohl Dr. Haswell bibl. Bucher barein übersette. 3) Tabon \*, 56 St. f., am gleichen Fluß, in ungefunder Lage, oft überschwemmt; 14 Kgl. 4) Bassein \*\*, 34 St. w. von Rangun, am westl. Aussi. des Fraw., seit 1854; 175 Kgl., auch Tamiler. 5) Benthaba, 27 St. n. v. R., am Fram.; 154 Rgl. in 3 Gemeinben. 6) Taungu \*\*\*, 36 St. n.ö. von b. vor., am Sittang, beffen Thal von ber breiteren Framadi-Cbene burch bie Kette bes Pegngebirges getrennt ift, jest an ber bon Rangun nach Mandaleh führenben Gifenb., wichtige Nareneustat.; 86 barman. Ral. 7) Schwegfin, 27 St. f., am Sittang, 33 Rgl. 8) Prome \*\*, 55 St. n. v. Rangun am Fraw., vorläuf. Endp. einer Cifenb.; 241 Kgl. in 4 Gem., 9) Thongge, 7 St. ö. v. Henthaba; Frau Ingalls leitet mit eingeb. Pred. 2 Gemeinben m. 260 Rgl. 10) Tharawabbi, 4 St. n. b. vor., mobin 1890 bie 1876 in Sigong gegründ. Stat. verlegt w., 600 Rgl., jedoch nicht ersichtlich wie viele babon Barmanen. 11) Thatone, 12 St. n.w. von Maulmain, feit 1880 Arbeit unter Barm., Taungton u. Schan. 12) Sanboway, w. an ber Rufte bon Arafan, alte Stat. 1840-54, erneuert 1886 (?) wegen ber Tich'in (Rjen), eines Bergbolfchens, unter bem feit 1881 nun ichon an 18 Orten 400 Rgl. gefammelt; 57 Barm. In neuterer Zeit find befett: 13) Thajet Dio am Fram., fruhere Grengftabt, auch für Tich'ins; 84 Rgl. 14) Begu, 14 St. n.ö. bon Rang., a. b. Gifenb., alte Sauptstadt, Arb. unter Barm. u. Talaings. -Bon ben 42 Gemeinden, die gu ben gen. Stat. gehören, find 18 finangiell felbftanbig. Die gefamten Beitrage belaufen fich auf 16 000 M.

B. Musbreit. = Gef.: 1) Rangun feit 1862, jest 4 Rirchen: St. Johannis, wie es icheint für Barmanen (205 Chr.), St. Gabriels für Tamiler u. Telugu (599 Chr.), und bie beiben andern für Rarenen. 2) Manimain, feit 1858, 155 Chr. 3) Thajet Mjo, feit 1879, 38 Chr. 4) Akjab 50 St. n.w. v. Sandows, wo von 1840—54 Bapt. Miss. bestand, seit 1890, und 5) Pjin mana Arbeit unter den Bergstämmen der westl. Jomakette. 128 Chr.

C. Die Leinziger M. hat ihren ausgewanderten luth. Tamilern

nachgehend feit 1878 gu Rangun 218 Chr. in 4 Ortschaften.

D. Die bijchöff. Methobisten arbeiten baselist fett 1879 unter Indobriten und Tamillern, aber auch Barmanen, mit 16 Probegt. und 25 Auf.

§ 150. Überaus gebeihlich hat fich die Miffion Tunter ben Rarenen entwidelt, welche 1828 in Tawon ihren Anfang nahm. Gin losgekaufter Sklave Diefes Bolks, Kothabju, früher Rauber, fehrte in feine Berge gurud und ebangelifierte bort unter feinem Stamm. Diefes Bergvolt, bas fich Raren b. h. "erft, ursprünglich" nennt und eine einfilbige Sprache mit 5 bis 6 Tonen fpricht, teilt fich in acht Stämme, Sgau, Bghai, Bwo, Bafu, Mopaha, Raja (Rotfarenen) 2c. und icheint mit Urein= wohnern Chinas verwandt. Sart bedrudt von den Barmanen, baber rachfüchtig, auch unter fich immer fehbelustig und rauberifch, bazu trunkfüchtig, betete es Damonen (Rat) an, hatte aber alte Aberlieferungen, die es ein Buch, eine Offenbarung bes Schöpfers, erwarten ließen. Das Evangelium wurde baber mit Freude begrüßt und das rohe Bolk erwies fich als gelehria. Boardman († 1831), Wade (1823-72), Mason († 1874) u. a. ebangelifierten es mit Silfe eifriger Prediger, Die aus ihm felbit beranwuchsen, und gaben ihm die Bibel in drei Dialekten (Sgau, Bghai, Pwo). Hatte Kothabju († 1840) icon 774 Karenen getauft, fo ftanden nun Männer auf wie Damu, Sa Quala, Schapau 2c., die nicht bloß lehrten und tauften, fondern auch Gemeinden organisierten, wie bas noch feinem Barmanen gelungen ift. Gine wunderbare Freigebigkeit und Gelbitthätigkeit fam in biefen Gemeinden gum Borichein. Bollten fie höheren Unterricht für ihre Kinder, fo besteuerten fie fich felbft und gründeten damit Normal= und Induftrieichulen. Doch wie fie ein bewegliches Bolk find, bas 3. B. alle brei Sahre bas Dorf abbricht, um neuen Boden gu bebauen, jo zeigten fie sich auch für Berführung zugänglich. Alls Frau Mason, burch unmäßiges Lob verdüstert, in Taungu wunderliche Irrlehren predigte, 1862, fielen ihr gange Gemeinden gu. Wie fie dann den Anglikanern sich zuwandte 1873, folgten jene ihr auch dahin. Die Ratholiken fanden in einer Sungersnot (Folge einer Rattenplage) Gelegenheit, durch Geldvorschüffe 1875 manche Gemeinde an fich zu giehen. Und gar viele Rarenen werben. feit die Briten ihnen Frieden und Ruhe ichafften, bom Budbhismus angelodt und verschlungen, während der wohlbezahlte Regierungsdienst manche der für den Predigerberuf Borbereiteten Diesem entfremdet. Dennoch scheint der Fortschritt der driftiani= fierten Karenen (1890 geschätzt auf 81800) so groß, daß sich hoffen läßt, die ftolgen Barmanen werden erst durch fie zu ernft= licherer Nachfrage angeregt werden. Die Baptiften gablen jett 27 493 Glieder in 477 Kirchen, welche 205 000 M. im Jahr beifteuern. Im gangen haben fie auf diefem Gebiete (einfchl. Barmanen) 485 Schulen und über 11 000 Schüler, davon über 3000 Madchen. Die Anglikaner haben 4331 Rarenen zu Rangun und 55 Dörfer um Taungu, die Katholiken hatten 1885 eben=

dafelbft 5000.

神经神经 "海外" 计四种时间 多种类的 的 的过程的 地名美国

A. Ameritan. Baptiften. 1) Rangun # #, ausgebehntere Arbeit unter Sgau-, geringere unter Bwo-Rarenen; 78 fich felbfterhaltende Gem., 4 unterftutte; 17 ordin., 53 nicht ordin. Prediger; 4066 Rirdenglieder; bas theologische Seminar für Rarenen hat 1891 ichweren Berluft burch ben Tob bes treffl. Sau-Te erlitten. Er hatte auch an ber faren. Beitschrift: "Morgenftern" mitgearbeitet. 2) Daulnt ein \*\*, 15 j. jelbsterh. Gem., 1491 Kgl. (Das Kolleg ift zur Hälfte von Karenen-Schillern besucht.) 3) Tawop \* beggl. 998 in 23 Gem. 4) Baffein \*\*, 90 felbftanb. Sgan- und 28 Bwo-Gemeinben (von den Bwo find viele fathol. geworben); von letteren bebiirfen nur 2 Buichuß ber Gefellich. 10544 Rgl., auch Miffion unter Tamilern und Telugus. 5) Senthaba, 2320 Kgl. in 80 Gem., deren 23 jelbständig. 6) Taungu \*\* mit 69 Patu- u. 71 Bghai-Karenengemeinben, alle noch unterftüht; gufammen 5219 Rgl. Sier brangen 1875 bie Ratholiten ein und machten viele abwendig; burch Berbefferung bes Acferbaues und Ginführung neuer Gewerbszweige suchen fie noch immer weiteren Ginfluß auf die Rarenen zu gewinnen. Auch ber Ausbr.-Gef. find viele jugefallen. Die Bapt. haben hier ihre Arbeit and unter ben Rotfarenen (Raren-ni). 7) Schwegjin, 1631 Rgl. in 35 Gem., bon denen 10 noch unterftust. 8) Maubin, 12 St. w. von Rangun, feit 1880 Bmo-Miffion, von welcher auch die betr. gu Rangun gehörigen Bemeinden geleitet werden; 761 Rgl. in 17 Bem. 9) Tharawadbi. Bie viel Karenendriften, ift nicht erfichtlich. Bon 1882-89 war auch Nord-Siam als Bebiet ber Rarenenmiffion aufgeführt. In ber Gegend bon Laton, 20 St. f.ö. bon Tichiengme, hatten fich 3 Chriftengemeinden gebilbet, benen man Gvangelisten sandte. Die Fortführung des Werkes aber war so schwierig, daß es dei den neuen Aufgaden, wedche nach der Unnezion von Derbarma ervondsen, aufgegeben wurde. In naher Verbindung mit der Karenen-Vilsson steht eit 1861 die Archeit unter den Thai oder Schan, zaslireichen, über hinterindien verbreiteten Stämmen, die auf einer höheren Kulturlusse als die Karenen stehen. Ihre Sprache ist gründlich erforscht, namentlich durch Dr. Eulhing, der die Kelchilberseinsproblem vollende hat. Die Erfolge sind och gering. Aleine Gemeindlein sind gesammelt in Verdindung mit 1) Rangun, 2) Thatone und 3) Taun qu. Bon letztere Station aber scheinds Verkenfelden das Verken einerstäglich und Oberbarma vorgeschoben zu sein.

B. Die Ausbreit.-Gesellich, hat ihre Gemeinden, besonders in den Bergen noftl. bon Zaungur in 54 Börfern 4076 Christen nehst 1020 Katechumenen; 1723 Komm.; 30 Schulen mit 1647 Sch.

(400 Mäbchen).

O. Dånijde Freimijfionare, unterflütst von Grundbidjöden Mijsonsfreunden, verjuchten jeit 1884 unter den Notkarenen zu arbeiten. Bobja, jenietis Taungu, wurde als Sciation bejetz, aber bald erlagen der Gründer Paulsen und nach ihm mehrere andere dem Klima. Knubsen wohnte in Taungu und entiglöß ich (1890), bei der Schwierigkeit des gewählten Gebietes lieber jeine Kräfte den Barmanen zu widmen.

§ 151. Nördlich von Thajet Mjo erftrecte fich über etwa 5 Mill, die Herrschaft des Königs von Barma, welche lange Jahrzehnte jede Missionsthätigkeit ansschloß. Maunglau (1853 bis 78) hat bort im R. ber alten Hauptft. Ama und Amarapura 1857 eine neue Refidenz, Mandaleh, am Oftufer bes Framadi gegründet und den anglit. Miffionar Marts 1868 gu= gelaffen, ja hochgeehrt, ihm Saus, Schule und Rirche gebaut und feine Bringen in beffen Unterricht geschickt. Auch ben Bapt. gelang es 1877 in Bhamo, an ber dinef. Grenze, eine Station gu grunden, fie mußten aber 1884 unter Rampfen gwischen China und Barma weichen. Auch in der Hauptstadt ging es nicht nach Bunsch weiter. Nach einigen Bekehrungen foling der König um, Marts mußte weichen. Doch hat fein Nachfolger Colbect Die Mission fortgeführt und, als Marts' früherer Schiller Thiba 1878 den Thron bestieg und ein Salbhundert seiner Brüber hinmordete, viele Leben gerettet, ehe er 1879 fich mit dem engl. Befchäftsträger gurudziehen mußte. England befriegte biefen Thiba 1885 und annettierte 1886 fein ganges Reich. Obgleich in den erften Jahren die Buftande fehr unficher maren (Datoits = Flugpiraten), hat die Miffion doch bald verschiedene Puntte besett. Der Bau der Gifenbahnen (westl. Linie Rangun=Thajet Mjo und öftl. L. Rangun-Taungu-Mandaleh) find der Miffion förderlich.

A. Amerit. Bapt. 1) Manbaleh # # (187910 Ginw.) hat bereits eine Gemeinbe mit 100 Kirchengt., Jubions Gebachtnistirche. 2) Migingjan \*\*, 20 St. f.weftl. am Framadi; 11 Rgl. 3) Sa= gaing \*\*, ber alten Refideng Ava gegenüber, 23 Rgl. Die folgenden Stationen haben besonders die Schanbevölferung im Ange. 4) Deit= tila, 17 St. f.B. von Mingjan, 7 St. von der Gifenb. 5) Thiba (Bahuftat., 20 St. f. v. Diand.?) 6) Mone, 10-12 Tagereifen bon ber Gifenbahn (?) Auf ben brei letten Stat. ift je eine Schule in Thatiafeit. 7) Bhamo wurde 1886 wieber aufgenommen und hat nun eine besondere Miffion unter den Schan (die fich jest dort in großer Bahl unter ficherm Brit. Regiment nieberlaffen) und eine andere unter ben rauberischen Ratich in (Rathnen), eine in ben chinef. Grenggebirgen lebende Bolferichaft, bon benen 78 getauft find.

B. Die Ausbr. = Gef. 1) Manbaleh, 245 Chr., 16 Ratechum., 275 Schüler. 2) Schmebo \*\*, 16 St. norbl., f. 1887, aratl. Diff.

Serial de la contraction del contraction de la c

night might

16 Chr., 10 Katechum., 110 Schuler. C. Die China-Inland-Miffion hatte einige Jahre lang in Bhamo eine Station, bis gur Ginnahme ber Stadt burch bie Chinesen. Sie ift nicht wieber erneuert worden.

§ 152. Die Andaman=Infeln (1891 mit 15609 Bewohnern), seit 1858 eine Straffolonie für indische Berbrecher. haben wiederholt zu Miffionsversuchen an ihren nachten, fanni= balischen, augenscheinlich aussterbenden Urbewohnern aufgefor= bert. Die Ausbr.-Gef. hat 1884 einen Miffionar für fie nach Port Blair geschickt. Der europ. Miffionar aber murde nach Barma berfett und die Miffion nur bon einem tamul. Ratechiften fortgeführt. Es befteht eine kleine Roftschule, in der aber nur 2 Knaben bon den Andamanen neben 8 Nifobarefen er= zogen werden.

Das unbandige Bolflein (von 9000 Seelen?), in Stamme und Sprachen gerteilt, gehört gu ben Regritos. Nachbem fie erft jeden Fremben, ben fie erreichen fonnten, getotet hatten, gelangen endlich Unnaherungsversuche. Ein Raplan hat 1865 ein Baijenhaus für fie gegründet und etliche getauft. Sie beten einen großen Gott, Buluga, an, brei boje Botter in Bald und See, und viele fleine. Bei Bort Blair, mo (1888) 12 000 Berbrecher angefiedelt maren, haben fich einige ber Bilben niedergelaffen, in beren Sprache (Gildandaman) das Baterunfer überfest ift. - Die nahe Nitobaren = Gruppe, burch ihr Klima berüchtigt und bon einem wilben Malagenstamm bewohnt, hatte 1768-87 Genb= boten ber Brübergemeine. Gin ebler Dane Roepftorff fand in Danemart eine von ihnen geschriebene Übersehung des Matthäus ins Nikobarische und erneuerte den Missionabersuch, wurde aber 1883 von einem Stpahi ertdossen.

#### 2. Siam und Laos.

§ 153. Siam (Sajam) ober Mjang Thai (bas Reich der Thai "Freien") heißt das öftlich an Barma grengende Land, beffen Berg Die Tiefebene bes Menam bilbet. Wie im R. Die Laos= (Lao) Länder, fo fteben auch im S. auf der Salbinfel Malafa bedeutende Gebiete in einem Tributarverhaltnis jum Berricher von Siam. Der Menam (Menang "Mutter ber Gemäffer") gewährt dem Lande durch seine jährliche Aberschwem= mung eine mühelose Reisernte. Die Ginwohner (fast 10 Mill.) beftehen aus 3 Mill. Thai, ebenfo vielen Laos, bann aus Chinesen, Malagen und Rambodichas. Die Thai, ein Zweig der Schan, find ein dunkelbraunes, bis auf die Rinder herab Tabak rauchendes, überaus energielofes, buddhiftifches, aber bon Geifter= furcht beherrichtes Bolt, welches eine einfilbige Sprache mit vielerlei Betonungen fpricht. Alle Anaben lernen in den Aloftern (Wata) lefen und ichreiben; wer nie Monch war, tann tein Amt bekleiden. Abrigens find f. 1760 überaus viele Chinefen eingewandert, welche die meifte Arbeit verrichten, aber burch heiraten großenteils Thai geworden find. In den Gebirgen wohnen 50000 Rarenen.

Darmanen eroberten und verheerten das Land 1759—1767, wursen aber von einem Chinelen vertrieden, der sich stelbst an ben Thron seite. Ihn verdrängte 1782 sein zeldherr Schaft, der die stelbse valle vertrieden vertrieden vertrieden der Valadden das prächtige VI it hi a von den Barmanen serstört worden ist, reibiert der König ist dem Verendig des Ostens, dem Hang der, in besten stelbse vertrieden Vallern über der König ist vertrieden vert

§ 154. Nachbem die Portugiesen zuerst den Katholicismus eingeführt hatten, erlangte um 1686 die französsiche Misson einige Bedeutung, jedoch ohne durchgreisende Ersolge, und jest hängen ihr nur 12500 Seesen, meist Chinesen, au. Gütklass verfündete 1828 den dinefischen Unfiedlern das Evangelium, worauf 1833 amerik. Baptiften eintraten, die ihre Predigt je mehr und mehr auf Chinesen beschränkten; doch brudten fie auch bas erfte fiamefische N. T. und tauften 1840 einen Erftling der Thai. Der amer. Board wirkte 1834-50 ohne wefent= liche Resultate, außer daß ber Miffionsarzt Bradlen die Boden= impfung einführte und das allgemeine Bertrauen gewann. Et= was tieferen Gindrud auf bas ftumpfe Bolt machten die amerit. Presbyt., die 1840 eintraten und nach vieler Mühe unter Schwierigkeiten und Enttäuschungen nun auf 3 Stationen und 5 Augenstat. in 7 Gemeinden 296 Romm, haben. Die Bibelübersehung in Thai wurde 1885 vollendet.

A. Amerif. Baptiften haben in Bangtof jest nur noch ein Gemeindlein bon 13 Rommunif., lauter Chinefen. - B. Amerit. Bresbyterianer: 1) Bangfot, die 1849 gebilbete Gemeinde beftand ebenfalls aus Chinefen. Doch murbe 1859 ber erfte Thai getauft, bald zwei weitere und 1863 bie erfte Frau; eine Madchenschule tonnte erft 1873 eröffnet werben, weil bem weiblichen Gefchlecht bas Lefen berboten war. Ausgebehnte Thatigfeit ber Breffe; auch Sochichule mit 119 Studenten und höhere Tochterschule. Ujuthia ift Rebenftation. 2) Betichaburi \*, 24 St. f.w., feit 1861, mit Rnabentoftichule und aratt. Miffion. 3) Ratburi, mitten gwijchen ben beiben borig., feit

1889, mit arati. Miffion.

Michael Company of the Company of th

da

(it

§ 155. Größeren Erfolg versprach bie Arbeit unter ben Lao, einem charaftervolleren, abergläubischen Stamme, beffen Ronig 1866 die Presbyterianer in feine Sauptstat. Tichiename (in neuerer Zeit schreibt man Ticheung-Mai) einlud. Sie folgten bem Winke, siedelten fich 1867 bei bem Lebenkönig an, fanden Bugang jum Bolt und tauften 1869 ihre 7 Erftlinge. Der Ronig ließ aber 13. Septbr. durch die Hinrichtung von zwei Chriften fein Bolt miffen, wie wenig er beffen Betehrung muniche. Sein Tob 1870 schaffte ber Mission freiere Bewegung und 1878 erließ ber Bertreter bes Konigs von Siam ein Toleranzeditt, bas bie Chriften fogar bon ber Fronarbeit am Conntag freifprach. Ginführung ber Ruhpodenimpfung hat wieder günftiger gestimmt. Mehrere bibl. Bucher find überfest und in siamef. Schrift gedrudt. Jest find 1115 Laos-Romm. in 6 Rirchen gesammelt; allein 1892 murben 450 getauft; 278 Schiller.

1) Ticheung=Mai \*\*, 120 St. nordl. von Bangtot, auf bem

Filif in 3 Monaten zu erreichen, während man in 10 Tagen hindbeichen, hat ärzil Misson und einen ordinierten eingel. Prediger. Koftschulen sir Knaben u. Mächgen; shool. Seminar. Die Franen bewegen sich freier als in Siam, die Priester sind weigen singspreichen Theman. 20 Ea dann, 20 St. sindbist. von Aspanz, eit 1885 mit einem vom König Siams geschenkten Spital. (Die von den Baptisten aufgegebene Arbeit unter den Karenen — s. S. 309 — dürste von den Presdyter übernommen sind. Her kamen 1889 größere Scharen Ackerbautschler u. Mächgensch, zur Taufe. 3) Lapun, 15 St. sind, von Tich, erf 1891 beseit, dat schon eine Gemeinde von 121 Erwachsen und 94 Kindern.

## 3. Die Strafe von Malata.

§ 156. Auf der langgestrechten Salbinfel, mit welcher bas 28-33 Mill. umfaffende Gebiet ber malahifchen Sprachen beginnt, herrscht zwar ber englische Ginflug bor, aber weber bei ben 500000 Malagen, noch unter ben 10000 Baldmenichen (Papuas?), welche bort mohnen, ist eine kräftige Mission zu stande gekommen. Am meisien thun noch die Katholiken von Siam ber, welche auch junge Baldmenichen (Dichakun genannt) fangen und unterrichten, mahrend beren Eltern fortfahren auf Baumwipfeln zu wohnen und fich Affen zu halten, welche beim Bflüden ber Rotosnuffe belfen, ebe fie felbit auch gegeffen werben. - Unter ben faft unabhängigen Rabichas wird ber fublichfte, der von Dichohor, gerühmt als durch engl. Miffionare in Singapur erzogen und großer Europäerfreund, Erbauer bon Eisenbahnen 2c., obwohl ftrenger Mohammedaner. Er ichentte 1884 anglitanifchen wie engl. presbut. Miffionaren Boden gum Bau bon Rirchen und Miffionshäufern. Abrigens halt fich jeder diefer Radichas einen Europäer, der für Fortschritte in der Induftrie besorat ift. - Englischer Besit find nur die drei "Stragen= Riederlaffungen" (Straits Settlements), welche, hauptfächlich von Chinesen bewohnt, lange als Versuchsftationen für die chine= fifche Miffion dienten. Früher zu Indien gehörig, fteben fie feit 1867 unter dem britischen Rolonialamt. Seit 1874 find eine Anzahl der malanischen Staaten, Berak, Selangor, Regri, Dichohor u. a., zusammen mit 1149000 Einw., unter brit. Schut gestellt. Singabur ift angl. Bistum, bem die Miff. ber S.P.G. unterftellt find. 1) Binang (Betelnuginiel), feit 1786 britifch; bon 165 000 C. からのはないは、

San.

1 10

e bi

Mo

a p

amt) par

t arf bitt

附近

find 84 724 Malagen, 67 820 Chinesen, 12 058 Sindus und 674 Euro= Londoner Miffion 1816-45. Seither bon Freimiffionaren (Machonalb) bedient, die 90 Kirchengl., meift Chinesen, gesammelt haben. Musbr.=Gef. f. 1878 mit 110 Chr. 2) In Martabichum (auf bem gegeniberliegenden Feftlande, Proving Belleslen mit 97 921 Ginm.) feit 1877 fleine chines. Gemeinbe neben ftarter fath. Diffion. Ausbr.-Gef. feit 1878 mit 109 Rirchengl. 3) Berat, bas Binn, Golb und Diamanten liefert, fteht mit feinen 100 000 gemischten Ginto. f. 1876 unter englischer Oberhoheit. Ausbreit.-Gef. feit 1884 in Thaipeng, 50 Chr. In Larut ein (baptift.) Freimiffionar mit 50 Romm. 4) Malata 1509 portug., 1641 holland., 1824 britisch, hat burch Berichlammung ber Rhebe feine Bebeutung eingebußt, boch noch 78000 Ginw., meift Chinefen. Louboner Station 1815-44; jest Ausbreit.-Ges. chinesische Miffion. 5) Dichohor Bahrn, Station ber engl. Bresbnter. mit 18 dinef. Romm. 6) Gingapur, 1819 als armes Fifcherborf bon ben Briten angefauft, jest ein Sauptfit des Welthandels, fiber 140 000 E. (wovon nur 33785 weibliche fint; 88 000 Chinefen, 22114 Malahen; 10475 Tamiler, 5581 Javanen, 1288 Europäer). Londoner und Umerikaner miffionierten lange (1816-47); Miff. Reasberry feit 1839 blieb hier guruck als bie London-Diffion nach China verlegt wurde, hat die Bibel ins Malanische übersett, mehrere Konigsfinder unterrichtet, 24 Malagen und 25 Chinejen getauft, ebe er 1875 predigend bom Schlag getroffen wurde. Gine in Berbindung mit ber ichottischen Rirche, fowie bie bon Reasb. gefammelte chinef. Gemeinde ift mit ber engl.=pregbnter. verschmolzen. Große Madchenanftalt eines englischen Bereins. Freimiffionar Grant feit 1861 wirfte mit dinefischen u. a. Ebangeliften unter Chinefen, Tamilern, auch Juben; unter Malaben fehr fparliche Frucht. Englische Bresbyter. fetten feit 1883 fein Wert fort (111 Romm.). Der Bijchof bon Singapur und Labuan hat hier feit 1861 eine anglik. Gemeinbe von 285 Rgl., die viel Opferwilligkeit zeigen. Bifchöft. Methob, wirten f. 1885. 98 Rgl., 22 Brob.

## 4. Der indifde Archibel.

in allen Abstufungen der Farbe, bom Schwarzen bis ins Sellgelbe, vom fleinften Buchfe bis gur fraftigften Geftalt, gehören ber malanischen Raffe an, wenn man bon ben armseligen Ur= bewohnern, ben Regritos, abfieht, die auf den meiften Infeln ausgerottet, in die Balber gurudgedrängt oder mit fpateren Un= tommlingen vermischt find. Man gablt 88 Sprachen ber malanifchen Bolferfamilie. Davon find ber berbreitetfte Stamm bie eigentlichen Malanen, ein Sandels= und Geeraubervolf, bas bon Sumatra aus faft alle Ruften und Sandelsplate befett bat und den Jalam, ben es feit 1300 von grabifden Geefahrern angenommen, noch ftetig ausbreitet. Wohl haben die Sollander feit 1600 fich hier ein großes Reich erobert, Rederlandich Indie, 50mal fo groß wie bas Mutterland, mit 32430000 Einw.; und für Chriftianifierung namentlich ber Molutten geschah früher manches, boch ohne einträchtiges Zusammenwirken bon Kirche und Staat. (Man hielt 1649 in Indien 28 Prediger für nötig, 1680 waren 41 dort; im 18. Jahrhundert immer weniger. 1758 waren es nur 21 - Gehalt: 400 fl. - ba= runter folde, die in der Beimat ihres Amtes entfett waren. Die Oftind. Rompanie ftrebte nur nach Geldgewinn und führte ein thrannisches Regiment, namentlich über die Prediger. Die Thätigkeit der letteren war oft beschränkt und mangelhaft. Die gewonnenen Chriften murben nie gehörig gepflegt. - In ber Neuzeit gehören die Prediger fast alle der liberalen Richtung an und genießen bei ben niederlandischen Beamten wenig Achtung. Bielfach werden von den letteren die Ratholiten begünftigt.) Im Berlauf aber zeigte fich, daß mit ben niederlandischen Beamten allerwarts die malapische Bunge, als allgemeine Regierungsibrache, und ebenso eine Maffe von mohammed. Unterbeamten eindrang, welche mit der fultivierten Sprache auch den Islam einführten. Go mube find die Aberrefte ber Beibenbolfer ihres Aberglaubens, daß es wenig Aberredung bedarf, Moslims aus ihnen zu machen; fie waren auch Chriften geworben, hatte man ihnen das Evangelium angeboten. Reuerdings gestattet die Regierung den Miffionen freiere Bewegung, nachdem fie lange Diefelben mit Argwohn behandelt, ja 1837 alle nichthollandischen Miffionare ausgewiesen hatte. Bon feber Unruhe murde ber Miffion

die Schuld beigemessen. Doch wurde 1870 beschlossen, den vernachtässiger au geben, und 1883 die Missionsgesellschaften um Überkassiger zu extent, und 1883 die Missionsgesellschaften um Überkassiger zu eitstigtigen Kandidaten gebeten, deren Ansbildungskossen die Kezierung erseht. Doch kann ein eingebonner Beamter wegen seines Übertritts zum Christentum auch in neuerer Zeit noch sein Ambertieren und die indissionschaften wurden in hochmalaussischer "wehr als tot" genannt. — Bibelübersehungen wurden in hochmalaussischer, dem Bosse nicht verfändlicher Sprache genacht (das N. T. 1668. Hauptübers, der ganzen B. 1685 von Leydesser begonnen und nach seinem Tode, nach anderweitiger Bearbeitung (auch durch Passon Berribli aus Jürich) 1720—28, vollendet. Erst unter der neueren Wission erseigenen Teile der hl. Schrift in niedermalausschafter übersekung.

Aach offiziellem Bericht auch es 1891 in N. 3. 270 000 proteft. Ehritten, 80000 unter der Pflege bertschiedener Missonschellschaften, 19000 unter finalskirchlichen Hilbyredigen. (1870: 132 000 Prot.) — Man hatte (1883) 5 höhere Schulen, 9 Lehrerseminare. — Missonschieden von (1887) hötzig de holdand. und 24 dentighe. — Die fathol. Kirche, früher durch Portugiesen bertreten, zählt auf den holdand. Inseln etwa 50000 Anhängen. Unt den Philippin en aber, welche seit 1865 don den Spainern erobert sind, haben sich sieher 4 Mill. Seesen Kom unterworfen, während 6,5 Mill. die panische Sprischaft mehr oder wentiger unterstenen. Söberen Unterricht hoben erst 1865 die Schuliten im Macarethenen. Söberen Unterricht hoben erst 1865 die Schuliten im Macarethenen.

nila eingeführt.

the table of the party of the p

四年 到 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四

ß

in in in

§ 158. Sumatra, der langgestreckte Grenzwall des Archipels gegen W., eine Insel in der Größe Schwedens, ist dom einem Eeding durchgogen, auf dessen Paleaun sich noch heiden iste Verliege Stämme sinden, während die Kissenschlerung und die meisten Bewohner des Innern längst mohammedanisch geworden sind. Früher war der Hindussens eingesührt, don welchen noch Tempelruinen zeugen. Seit Atisch (Altichin) 1874 und das obere Batafe-Land 1878 von den Hollschlerung unterworfen worden sind, reicht ihre Herrschaft soll siere die ganze Insel hin (3572000 Unterspanen). Unter den 3—4 noch seidnischen wölsten, se mit eigener Sprache und Schrift, interessieren uns zumeist die Bataf (Batak), gegen ½ Mill., nach den Malayen das zahlreichste, in Stämme geteilte Wolft. Sie hatten längst eine gewisse Kultur, verehrten Götter (debata), doch viel mehr Geister und Ahnen

(begu), die von Menschen Besitz nehmen und orateln, bildeten ihr eigentümliches Recht fehr genau aus, ftraften ben Chebruch mit bem Tod, fragen aber auch Menichen (Beinde, Rriegs= gefangene und Berbrecher). Bedrängt bon fanatischen Malagen (Badris oder Wahabiten) fuchten fie Schut bei ben Sollandern, Die bis 1839 Die Badris jum Frieden zwangen, worauf eine friedlichere Propaganda einen Häuptling um den andern jum Islam überführte. Gin Ermeloer Miffionar langte erft 1857 an, bann 1861 Rheinische Sendboten, junachft ber aus Borneo vertriebene Miffionar Rlammer, welcher fich im Sivirof-Blateau niederließ. Undere folgten und ichoben ihre Stationen mehr und mehr in das unabhängige Gebiet bor, wo fie unter beigen Rämpfen Gemeinden gründeten. Endlich unterwarfen die Sollanber auch die Umwohner des 900 m hoch gelegenen Toba-Sees 1878. Gleichzeitig trat die Miffion ein und breitete fich nach Beffegung eines Aufftandes, ben ber Lowenkönig im Berein mit ben Moslims bon Atjeh angezettelt 1883, immer ftarter aus; boch haben Die Miffionare erft 1892 die Erlaubnis erhalten, fich in ben noch nicht bon der Regierung besetzten Diffriften des Tobalandes niederzulaffen, wo fogleich 4 neue Stationen angelegt wurden. Es find bisher 24366 Bataks gesammelt; 1892 wurden 3000 Beiden getauft. Beitrage ber Gemeinden für firchliche 2mede: 13875 Mf. Rommensen und Dr. Schreiber haben bas R. T. in zwei der Dialekte, Toba und Angkola (Mandheling), überfest.

Meintische Stationen sind: 1) Siboga an der Tapannti-Bal, eit 1870, das als Harmblag einen Agenten und einen Seelsonger sin be zahltreich dortsin vondernden driffil. Balats haben muste. Die Bedösstenung war bereits im Übergange zum Islam begriffen; dennoch ist eine Gemeinde de Ass Segenment. 2) Sipirof, 14 St. o.f.8. im Platean über dem Wittellauf des Batangtoru, 871 Chr. In der Räde liegt 3) Bungabonden mei 1486 Chr. Dier entbrannte der Ander gliegen freisentum und dem gleichzeitig Amb fallenden Frienntum und dem gleichzeitig Amb fallenden Islam am bestägten. In neuerer Zeit gelingt es immer mehr, auch ison am heitigsten. In neuerer Zeit gelingt es immer mehr, auch ison am bestägten. Die neueren Zeit gelingt es immer mehr, auch ison 22,1891: 114). 4) Sipion got, 10 St. n.5. in der Landschaft Radang Bolat, deren sich, ebener Zeit ison mohammed. ist, während in des Vergen Zeiben wohnen; feit 1888. Trot starte Amstronderung der den der Schallender Schallenderung in das unabsängtige Gelet. Darunter Leide auch 5) Sim ang um da in das unabsängtige Gelet. Darunter Leide auch 5) Sim ang um da in das unabsängtige Gelet. Darunter Leide auch 5) Sim ang um da in das unabsängtige Gelet. Darunter Leide auch 5) Sim ang um da in, 4 St. n.w. b. Sipirof, 86 Chr., wichtig als Schukfort gegen den

delen irod iegê: objen enen, enen, enen,

maniferent de production de la designation designation de la desig

於 問 即 四 斯 L

Islam. Es folgen im Batangtoru-Thale, noch immer bon mohammeb. Bühlereien bebroht: 6) Bangaloan und 7) Sigompulan, 1300 und 960 Chr. Weiter nördlich im Thal b. Silindung die 5 folgenden: 8) Panfurnavitu, 1855 Chr., Seminar, Franenmiff. 9) Simorangfir, 2506 Chr. 10) Suta Barat, 1348 Chr. Rabja, 5703 Chr., and Frauenmiff., u. 12) Sipoholon, 2437 Chr., besgl. Frauenmiff. Beiter nordl. hat bas jum Toba-See auffteigende Land einen steppenartigen Charakter. Sier liegt 13) eine Gruppe von Filial= gemeinben mit inland. Bredigern, die von Sipoh. beauffichtigt werben; 690 Chr. In ber Nähe bes Sees liegen: 14) Balige, holland. Posten, mit 6 Fil., 1781 Chr. 15) Laguboti, 8 Fil., 1781 Chr.. Francumis. 16) Si = Bumpar, Stat. bes Ephorus Nommenfen, feit 1890, 402 Chr. 17) Si-Antar, 101; 18) Barparean, 77; 19) Barfambilan, 54 Chr. Auf der großen Samohir-Balbinfel im See wird jest errichtet bon Miff. Warned 20) Rainggolan unter Beiben, die bon europ. Ginfluffen noch gar nicht berührt. - In bent fublich von Sipirot gelegenen Plateau Ungkola beftehen die holland. Stationen bes Java Romite: 21) Suta Rimbarn feit 1864. 22) Batu na Dua, seit 1861, mit 500 tros großer Schwierigkeiten aus bem Islam ge-wonnenen Chriften. Miss. Dammerboer übersette bas Evang. Markus ins Angkolasche. 23) Ju Suta Bargot (Bakanten), an ben Quellen bes Batang Gabis, besteht feit 1871 eine Mifsion ber Taufgefinnten mit 43 Chr. Gin fürglich ausgesaubter zweiter Miffionar hat fich weiter fübl. in 24) Mnara Sipongi niebergelaffen, in ber Soffnung, unter bem noch heibn. Stamme ber Ulus ein erfolgreicheres Welb gu finden. Im öftl. Batattenlande, welches burch die in der Rahe bon Delt aufblithenden Rolonien immer mehr Bebeutung erlangt, hat die nieberl. M.-Gef. 1890 gu Bulot Sawar, 12 St. f. b. Deli, ben Miff. Rruijt jun. ftationiert, ber freundliches Entgegenkommen findet und ichon eine fleine Schule in Bang gebracht hat.

§ 159. Unter den der Westftisse Sumatras vorliegenden Inseln ist die wichtigse Nias (gegenstder Sidoga), bewohnt den einem gejange und tanzlustigen, aber sehr abergläubischen Bötstein (1/2 Will.), das doch sein Deidentum gegen den Islam seinen gehanze und beche und beim (Ahnenbilder von Holz und beehn und bela (Gesser an, seien Leichensfelte und Dorfbauten mit Menschendspern und lassen sich den Hauptschaft und Dorfbauten mit Menschendspern und lassen sich den Hauptschaft und Dorfbauten mit Menschendspern und lassen sich den haben der Stadenhandel und Atzel. Letzerem ein Ende zu machen, wurde die Inseln der noch werig den der Kolonischion der Kolonischen und Kepfich genommen, aber noch werig den der Kolonischen der Kolonischen krüften. Missen von der Kolonischen der Kolonisch von der Kolonisch werden der kolonisch von der Kolonis

langer Dürre endlich Früchte bringt. 1028 Riaffer find getauft.

Bier Stationen an ber Oftfufte: 1) Bunong Sitoli, wo Denninger 1874 bie Erftlinge taufte, jest 174 Chr. 2) Dahana, feit 1877, mit 248 Chr. Sier ein fleines Seminar. 3) Ombolata, feit 1873, 439 Chr. 4) Eumbu Sumene, Die füblichfte Station, erft feit 1890, hat icon 126 Chr. und 154 im Taufunterricht. Auch Raffeepflang., Wegebau und Darlehnstaffe. Weiter im Guben wohnen wilbe, friegerische Stämme, unter benen wieberholt Berfuche gemacht wurden, eine Station gu gründen. Wegen ber außerorbentlichen Unficherheit mußten fie immer wieber aufgegeben werben. Dagegen ift 1892 ein nenes Bebiet an ber Weftfufte in Angriff genommen und bie Stat. 5) Faboro gegründet. Tros ichweren Unfangs ichon 52 Taufbewerber. 6) Babang, Sauptort bon Sumatras Weftfufte, gehört ebenfalls gur Riasmiffion, ba bie fleine Gemeinde bafelbft (41 Chr.) größtenteils aus Riaffern befteht. Bei bem regen Bertehr heibn. u. driftl. Riaffer an biefem Blat hat die Station ihre Wichtigfeit, fowie für bie Beforberung ber Missionare nach Norben. Auf ben süblich von Rias gelegenen Batu-Infeln arbeitet gu Bulo Tello feit 1889 C. B. Fricenichmibt bon ber nieberl. luther. Dt.-G. (in naher Beziehung gur Rhein. M .= B.) mit befriedigenbem Erfolge in einer Schule und in einem Rreise williger Sorer, bon benen gegen Enbe 1892 bie 12 Erftlinge getauft worben finb.

§ 160. Beschämend für niederländische Chriften ift ber Unblid Javas (Dichama). Es war großenteils noch heidnisch, als die Hollander 1594 die Portugiefen gn berdrängen an= fingen und 1619 Batavia erbauten. Jest ift diese foftlichste Berle in Sollands Krone faft ganglich mohammedanisch. Und doch war ichon die Bibel ins Sochmalanische übersett, und 1722 ibrach man von 100 000 Chriften in und um Batavia! Die Bewohner der 22 Residenzschaften (einschl. der Insel Madura) vermehrten sich fehr schnell und gahlten 1888: 22818000, darunter 42 263 Europäer und 233 693 Chinesen. Reben den ichlaffen Javanen, in beren Sprache Gerike 1856 bas N. T. und Jank feit 1887 die gange Bibel übersetzte haben sich in dem weftl. Hochlande die fraftigeren Sundanesen (4,2 Mill.) gehalten, welche in ihrer Sprache feit 1870 burch Grashuis und fpater burch Coolsma eine Bibelüberfetung erhielten. Madurefen u. Malagen gablen gufammen über 3 Mill. Bor dem Islam berrichte bier die indische Religion, und zwar fowohl ber Brahmanismus als der Buddhismus, bon welchen beiden außer

vielen Denkmälern noch berichwindend fleine Gemeinschaften eriftieren. Doch find die Javaner mehr bom alten Aberglauben als vom Islam beherricht; gablreichen Untergottern, die freilich Dichins, Rabis, Baldgeifter ac. genannt werden, wird noch geopfert. - Java ift eine febr reiche Ginnahmequelle (bie Musfuhr an Raffee, Zuder, Tabak, Indigo, Zinn u. f. w. (v. Banka) beläuft fich auf 202 Mill. Gulben; aus dem Opium-Monopol werden 10-12 Mill. eingenommen) für die Sollander geworden durch das "Rulturinftem", welches ban ben Boich 1832 einführte, wonach die Regierung zugleich Grundbesitzer und Rauf= mann ift. Alle Erzeugniffe an Rolonialprodukten werden durch Zwangsankauf an die Regierung abgeliefert (1 Pikol [= 125 Pfd.] Raffee bezahlte die Regierung mit 14 fl.; auf dem Weltmarkt war es 45 fl. wert) und von diefer ausgeführt. Der jährliche Uberichuß, aus dem Solland feine Gifenbahnen baute, erreichte (1871) 49 Mill. M., hat fich aber seither in ein Defizit verwandelt. Der Kulturzwang ift 1870 ermäßigt, den Eingeborenen auch Erbpacht ermöglicht worden. Die einheimischen Fürsten, seit 1834 sämtlich unterworfen, werden streng beauf= fichtigt; dem Islam aber ift ausgebehnter Borfcub geleiftet worden, während die Miffion angitlich verhindert oder beschränkt wurde. - Bon 1813-43 arbeitete die Lond. M.-G. auf Java unter Malagen und Chinefen. 1837 tam bas Gefet, bas allen auswärtigen Miffionaren den Zutritt verwehrte. Brüdners javan. Abersekung des N. T. wurde 1846 mit Beschlag belegt und bon weißen Ameisen gefreffen. - Doch ift die Mission in der letten Reit von den Staatsmännern Sollands ichon öfters als ihre Bundesgenoffin anerkannt worden. Es arbeiten jest (neben 5 3. 3. unbefetten Stationen) 28 Missionare unter ber Leitung bon acht niederländischen und einer beutschen Gefellichaft an ber Ebangelisierung Jabas, das 1890: 14710 einheimische Chr. (ohne die Mifchlinge) zählte. (3850 a. 1875, 7901 a. 1880, 13000 a. 1888.)

1) Batavia \$ \$, bie Hampflicht, hatte seit Vertreibung der engl. Missionare. Ein Verein f. innere möglichnare Wissionare. Ein Verein f. innere mögliche Wissionare. Dis Protesianten, seit 1855 geleitet von Vereinschaften (S 34), hat Z Wissionare, deren eine her Arbeit unter Europäern c. 100 (?)

ang, lata, atim, statistical s

1899 Shirt

8 M

CLS

e a

四四位

jui

まなのののあるのののは

加加品

inländ. Chr. in malanischer Sprache bebient, mahrend ber andere eine Gemeinde bon 25 Chinesen hat. Gine anglikanische Miffion (G. 9 N. 20) fammelte 1867-71 an 1500 Seelen, auch ein Freischotte wirfte 1861-76. Die driftt.-reform, Miffion (S. 35 N. 7) hat jum Riel: Sammlung einer gläubigen Gemeinde unter den Guropaern (jest 200), durch welche auch auf bie Gingeborenen Ginfluß genibt werben foll. Bon letteren find 60 zu einer driftl. Gem. gefammelt; auch Knaben= u. Mabchen-Schule. 2) Depok, 7 St. fubl. von B., ein Dorf, bas ein Beamter Chaftelein a. 1715 feinen Stlaven vermachte, Die fich taufen ließen, war 1834-53 Station ber nieberland, Gefellich, mit 600 Chriften. Bier murbe 1878 ein Seminar gur Bilbung von Nationalgehilfen für ben gangen Archipel unter bem rhein. Miffionar hennemann eröffnet. - Es folgen 8 Stat. ber Ned. Zendingsvereeniging (S. 34 N. 5): 3) Tangeran, 5 St. w. mit 4 Außengemeinden, 164 Chriften. Arbeit meift in niedermalanisch. 4) Meefter=Cornelis, 2 St. f. v. Bat., mit 7 Filialen, barunter Buitenzorg (niedermal. u. fundanefifch), Induftriefchule, arztl. Thatigt., 446 Chr. Die nächstfolgenden liegen in bem fundanes. Sauptgebiete ber Z. Ver. in ben hochgelegenen Bregnger Regentschaften, fühl, v. Bat., jest Gifenb. - 5) Pengharepan im Rreise Gutabumi (feit 1872), Aderbautolonie, 172 Chr. Bon hier wird 3. 3. bebient 6) Tjiandjur (1863), Die attefte Stat. mit Banbung, guf. 89 Chr. 7) Sumebang, 20 St. D., und 8) Titberes, 7 St. weiter, in ber Refib. Ticheribon, Buf. 109 Chr. 9) Ticheribon feit 1864, und 10) Inbramaju, feit 65, beibe an ber Rufte oftl. b. Bat., mit 75 beg. 40 Chr. Sier wird die javan, oder malanische Sprache gebraucht. Die Bereen, bezeichnet als das Haupthinbernis ihrer Arbeit weniger fanatische Feinds schaft der Mohammedaner als die unbeschreibliche Eleichgültigkeit und weltliche Gefinnung, verknüpft mit Aberglauben. - Beiter öftl. tommen wir auf bas Gebiet ber Rieberl. reformierten Diff .= Berein., welches die Refidentien Tegal, Bekalongan, Banjumas, Bagelen, Redu und Djogjotarta umfaßt. Für biefes weite Bebiet find ber Arbeiter ju wenig, jumal ba bie Thuren 3. T. weit aufgethan find. In Bagelen hatte eine Frau Philips viele Chriften um fich gesammelt, die ein Evangelist Sabrach nach ihrem Tobe zusammenhielt und mehrte. Diff. Bieger taufte ihrer mehr als 1000 (1882); Uhlenbusch holte auf einer Reife nach Bekalongan ben Unterricht nach. Weitere Scharen traten über, aber die geiftliche Berforgung war nicht genügend. Jest werben 7320 Chr. gegahlt, Die aber g. T. fich in recht ungunftigem Buftande befinden. Rathol. felbit bon ben Mohammedanern begunftigt, ftellen ihnen nach; feinbiel. Guropäer, die ben Sonntag nicht freigeben wollen, find fehr hinderlich, am meiften aber ein abgefallener Miffionar, ber jest ber Miffion entgegen wirft. 3 Miffionare arbeiten 11) Burbolingo, 12) Burmoredjo und 13) Befalongan. Der Infpettor (Lion de Cachet) machte fürglich eine Bifitationgreife, Die gu neuen Unftrengungen Anlaß geben wirb. Weiter nach Often an ber Norbfufte liegt 14) Samarang, Stat. ber nieberlanb. M.-G. feit 1849, mit èn (.9)

din

10

Raju-apu und Pati, 250 Chr. Im nahen Solatiga hat eine Frau van Bollenhoven (bis 1857) ein Gemeinlein gefammelt, das der Ermeloer be Boer 1868 übernahm und im benachbarten Niemo (fpater Bono= redjo genannt) mehrte. 1884 traten Neufirchener Sendboten ein, welche ichlieflich bie Miffion gang übernahmen. - Die Ermeloer haben jest 15) Tugu, 3/4 St. f. mit 2 Mugenpl., 48 Chr., auf benen aber eben= falls auf ihre Rechnung ein Neutirchener arbeitet; Ackerbau=Mt. Die eignen Stat. ber letteren find 16) Tempuran, 1/2 St. ö. von ber genannten Acterbautolonie Bonoredjo, mit Tjemee n. andern Augenpl.; 3uf. 344 Chr. 17) Ralitjeret, 2 St. n.ö., mit 14 Augenpl.; 331 Chr. 18) Blora, 18 St. D., mit 6 Fil., 36 Chr., auch argtl. Thatiateit. Die famtl. Schulen biefer Salatiga = M. (wie fie in holl. Berichten genannt wird) hatten 161 Sch. - Rordlich an ber Rifte liegt bie Refib. Djapara, wo die Taufgefinnten feit 1854 arbeiten. Die Samtstadt ift 19) Margorebjo, wo eine Acerbautolonie befteht. Ginichl. 3 Fil., 195 Chr. M. Jang, ber bort lange arbeitete, ift jest gu 20) Surafarta mit Unterftugung ber Brit. Bibelgefellich. ftationiert. Reben ber Arbeit an ber neuen javan. Bibel-Abers. treibt er gelegentl. andre Miffionsarbeit. 3m Often wurde 21) Surabana # # durch Miff. Ram und ben Uhrmacher Embe († 1859) mit einer Erweckung gefegnet, aus welcher bie bedeutenbften Gemeinden, auch eine Uberfegung bes N. T. ins Gemeinmalanische hervorgingen. Jest hat in ber Stadt nur die driftl. reform. Rirde einen Miffionar u. 15 Chr., arbeitet auch gelegentlich zu Lawang unter Chinesen. Die Früchte jener Erwedung aber wurden burch die Niederl. M .= Bef. gemehrt, namentl. 311 22) Mobjo warno, 12 St. f.w., Acerbaufolonie, gegr. von dem Friesen Jellesma (1848—58), dazu gehören Kertörebso, Bongsorebso, Agoro, Segaran, Wiung und Maten, 311. 3666. Chr. Auf der Hauptstation Lehrerseminar, Sofpital, "Spartaffe". 23) Rebiri, 8 St. f.m., mit 27 Außenftat., 1366 Chr. 24) Mabiun, 12 St. w.n.w. vom bor., mit 5 Dorfern, 131 Chr. 25) Rendae Babiat, 18 St. f. v. Surab. in ber Ref. Malang, mit 4 Dörfern, 1200 Chr.; arztl. Miff. - Beiter öftlich, in ber Refib. Besuti, wirtt bas Java-Komite gu 26) Sumber Baten, 10 St. f.ö. bom Sauptorte, feit 1879 unter dort angefiedelten Madurefen, 15 Chr.; ebenfo 27) gu Bondomofo, 4 St. n.w. b. bor., wo noch alles in ben Anfängen. In Sumb. P. wirkte auch ber Frei-misstonar Gser (seit 1880), ber einige bibl. Bucher ins Maduresische überset hat. - Endlich ift noch bie irvingianische Mission bes Freimiffionars Anthing, eines Exbeamten († 1883) gu erwähnen, ber in ber weftlichften Refibentichaft Bantam angeblich 800 Gingeborne gum Chriftentum führte. Gin befehrter Chineje hat feine Arbeit fortgefett; 1889 werben 4 Gemeinden mit 165 Chr. erwähnt.

§ 161. Zunächft bem Oftenbe Javas liegt die Insel Bali, ein sehr fruchtbares vulkanisches Land mit Bergen bis zu 3600 m höhe. Man schätzt auf ihr zusammen mit Lom-

bot, der nächsten Insel, die von Balinesen beherrscht wird, 863000 C., darunter nur 4000 Mohammedaner und 8000 Chinesen. Die Balinesen sind kräftige, folze Leute, welche den ums Jahr 1000 n. Christus eingeführten Swaismus mit indischer Kastenordnung sesthalten, einen reineren Dialekt der javanischen Sprache reden umd Bicher in Sanskrit wie in der alten Kawisprache besitzen. Erst 1849 sind ihre 9 Fürsten zur Anerkennung der niederländischen Oberhoseit gezwungen worden, und sie geberden sich noch sehr unabhängig.

Ultrechter hatten 1866 in Singarabja bei Bulfeling burch Schule und ürzlliche Wirtsamkeit einigen Jugang zum Volf erlangt und 1873 einen Erstling aus ber britten Vahre (Gulti ober Waischig) gefault. Derfelbe ermorbet de Vroom 1881, worans desse Mitarbeiter de Juste verlassen mitte. Detendinn, Polygamie, Ellaveral, Optum-rauchen u. a. machen die Justell zu einem harten Boden, auch foll noch immer die Wittenberennung herrichen. 2 Connagelien sind höerfelst.

Gine Balinefin wurde 1886 auf Riffer getauft.

§ 162. Im Norden von Java und Bali liegt die größte Infel des Archipels Borneo (Brungi), 733 329 gkm um= faffend, mit 1740 000 Ginw. 3m Innern erheben fich ge= waltige Gebirge, beren Bergweigungen aber burch flaches Sumpf= land getrennt find, wie benn namentlich an ben Riften bin nur auf ben Strömen das Eindringen ins Innere möglich ift. Der höchfte Berg im R. ift ber Rinibalu (4362 m). Sinter ben an der Rufte angefiedelten Malagen und Chinefen wohnen in vielen Stämmen und Stätchen Die hellbraunen Dajafen. welche allerhand Geifter berehren unter Bermittlung von Brieftern (manang) und Tänzerinnen (Buhlbirnen, bliang). Die Schädeljagd (Ropfichnellen) herrichte früher allgemein, Menschenschädel gelten noch für den iconften Schmud bes Saufes. Der Un= abhängigteitsfinn bes Boltes läßt es zu feiner rechten Staaten= bildung fommen. Die Sollander beherrichen, wenigstens an den Ruften, Die subliche Salfte. - Abgefeben bon einer früheren amerik. Miffion in Bontianat (welche unter ben Chinefen nicht gang fruchtlos war), besteht auf diesem Gebiet nur eine Miffion, die Rheinische, welche 1835 von Barnftein († 1863) begonnen, durch andere Arbeiter auf 8 Stat. ausgedehnt wurde und durch eine blutige Katastrophe im Mai 1859 fast ganglich

unterging. Die Malayen, durch eine untsuge Verfügung über die Erbsolge im Sulfanat Vandjermasin gereizt, verschworen ich mit den Dajaten gegen die Weispen, welche nur in der Hauptschaft selbst sich behaupten fonnten. Auf 7 Stationen wurden 4 Missionare und 3 Frauen erwordet und alles Christentum ausgerottet. Erst 1866 erlaubte die ängslische Kegierung, welche sit die Empörung gern die Missionare verantwortlich gemacht hätte, die Küdkehr deutscher Arbeiter; diese haben nun auf 8 Stationen 1407 Christen gesammest. Die Bibel war 1858 durch A. Harveland († 1891) überseht. Der Islam nimmt starf zu.

1) Bandjermafin, Gig ber Rolonialregierung am Barito. Station 1835, dajatisch-malanische Gem., 125, u. 27 Chinesen. Druckpreffe und Raufladen. 2) Rwala Rapuas, 12 St. n.m., 1866 gegrundet bon Diff. Bimmer, unter lauter Pfahlbauten, Die fich bem Fluß entlang hinziehen. Seminar bis 1878, ba es nach Depot (Java) berlegt murbe; 403 Chr., barunter Chinefen. 3) Manbomai, 2 St. nörblich, Stat. 1869, 293 Chr. 4) Rangko, 5 St. westl. von Mw., unter Groß-Dajaken, b. h. roben, tätowierten Wilben, 1868 gegründet, 201 Chr. Sampit im D., 1881-85, murbe aufgegeben, ba ber Islam bereits gu fehr eingebrungen. 5) Rwala Rungan, n. bon Mand., am Bufammenfluß bes Rungan mit bem Rahajan, feit 1889. Ebenso 6) Rwala Ruron, 14 Tage Ruberns ftromaufwarts, bon wo aus burch 3 Miffionare Reifepredigt getrieben wird. Dieje find unter Dloh Ngabju. Unter bem Stamm Dloh Maanjan: 7) Tame ang Lajang, im Higelland Sihong, 50 St. n.n.ö. von Banbi., 1878 abgezweigt von ber 7 St. w. gel. Stat. Telang, die 1888 aufgegeben wurde. 8) Beto, 3 St. n., feit 1891, ein Chriftenborf, fruher nur Filial von Tam.; 111 Chr.

§ 163. Im N. hatte der Sultan von Bruna i ein Malahenreich gegründet, zu welchem als Basaul der Radisch von Sarawat im W. gehörte. An die Stelle des letzteren trat 1841 ein englischer Offizier, I. Broote, der seine herrichaft besonders unter den Saribas und Sakraang-Stämmen der Dagieten ausbreitete, den Seeräubern und Kopfichnellern Frieden aufnötigte, auch 1846 die Klötretung des Silands Laduan (1888 mit Brit. Borneo [i. Anh.] vereinigt, hat viel an Bebeutung verloren) als Kohlenstation an die Briten auswirfte. Er führte 1848 eine anglik. Mission ein, deren erster Leiter Macdougall (1855—68) Bischof von Laduan wurde (mit der Kathedrale in Singapur). Die Wissionare der Ausbr.-Gesellsch. (seit 1852) haben somohl bei den Landdassafen im M. als bei den Geedassafen im D. Eingang gesunden, haben ihre rohen Sitten gemildert, den Pflug eingeführt und in einem Gebiet von 320000 E. über 3000 Chr. gesammelt. Die Angaben der Jahresderichte sind meist undolssändig. Die Schulen geschulen 
beihen langfam.

Sampikadt des 100 St. langen, 30—70 St. breiten Fürstentungs Saravadt, das als unabhängiger brit. Schuhitaat anterkaunt vourde, ift 1) Kutf ding \*\* am Fluh Saravadt, meift chinel. Christen. 2) Ouoh, 10 St. i., seit 1838, 412 Chr. 3) Lundu, 18 St. weistl, seit 1852, 554 Chr. (1898). — Unter den Seedacken im O. weicht ber Aberglaube langiam; fürfet die Mutter im Kindbett, so ist auch schon Christen ihr lebendes Kind mit begraßen worden; sie seiner 13 Deferm an den Gregels der C. Im Kluhgebeit des Batang-Appar: 4) Vanting, 25 St. össt. d. Dund, seit 1851 mit der Sarbas-Mission (Starang), 1564 Chr. 5) Krian, 20 St. n. am Sedatan, seit 1855, 679 Chr. d. Undur, 1864, 841 Chr.

## Anhang. Britisch Mord = Borneo,

unter Berwaltung einer Kompanie, wurde 1878 auf der n.ö. Spijse der Inses gegründet und seither durch mehrfache Erwerdungen vergrößert, so die se jetzt über 80 000 gkm umschit. Die Bevölserung wird auf 200 000 Seesen geschätzt, nachdem sie durch bedeutende Einwanderung, besonders don Essiesen hat. Unter den letzteren waren auch Christen der Baster Mission. Hier arbeitet seit 1888 die Ausbre-Sesellsch., welche bald eine große Jahl Christen zusammenbrachte. Der neueste Jahresbericht aber giebt anstatt 900 nur noch 750 an. Die Bevölsterung scheint noch zu flutklitieren.

1) Sanbatan, öftlich von Kinibalu, Sauptort ber Kolonic. 2) Rubat, n. von bemfelben, auf ber nörblichften Spige, seit 1892.

\$ 164. Khnlichen Baus wie Borneo scheint die im D. liegende 166 300 akm große Inse Celebes (Selebes), beren Beröfferung auf 1,4 Mill. geschätzt wird, nur daß die Meerbufen zwischen den vier Landzungen, aus denen sie besteht, nicht mit sumpfigem Flachsande ausgefüllt sind. Während die übrigen Tandzungen seit 1600 dem Islam zur Beute wurden, hatte sich in der äußersten Spize der nordössel, das ursprüngliche Heider

tum erhalten, bis es feit 1830 bem Evangelium Blat machte. Diefes bultanische Landchen heißt Minahaga (Bundesgenoffen= icaft), feine Bewohner Alifuren. Gie waren Ropfabidneiber, welche unter der Leitung von Prieftern (walian) auch durch Menschenopfer ihre Damonen verehrten. Rachdem erft in Ma= nado von reifenden holland. Predigern (feit 1661) Sunderte getauft, aber kaum je unterrichtet waren, vielmehr, fich felbst überlaffen, verfamen, begann Bellendoorn 1826 eine regelmäßige Missionsarbeit, welche besonders 1831 durch Riedel († 1860) und Schwarz († 1859) einen hoben Aufschwung gewann. Wegen ber Manniafaltigfeit ber alifurischen Dialette wurde bas Da= lanifche Kirchen= und Schulfprache; ins Alifurifche murbe nur ein Ebang. (Matth.) überfest, boch wird in Bibelftunden alifurifc gesprochen. Graafland bilbete in einem Seminar feit 1850 Die nötigen Lehrer aus, Wilken feit 1871 in einer Evangeliften= schule die Bredigtgehilfen. Aus einer Bevölkerung von 144 922 Seelen waren 1889: 128 159 Chriften, barunter 3896 rom .fathol., neben 5744 Mohammed, und 11019 Beiden, Lettere finden sich, abgesehen von den Chinesen in Manado, hie und da im Lande zerftreut. Besonders aber war es der nördlich und füdlich von der Sauptstadt und im Diftrift Maumbi wohnende Stamm ber Bantifer, die größtenteils bis in die neuefte Beit bem Chriftentum hartnädig widerftanden. Erft 1891 entichloß fich ber gange Stamm, bem alten Beidentum gu entfagen; feitbem werden viele bon ihnen getauft. Mit der Ausbreitung des Christentums hat das Ländchen eine wunderbare Beränderung erfahren, die auch von manchem der Miffion nicht geneigten Beobachter anerkannt wurde. Ein Besucher (1892) rühmt die D. als ein faft ibeales Land, wie gemacht für alte Leute, Die in driftlicher Umgebung einen friedlichen Lebensabend gubringen möchten. Die kolonialen Rulturen gedeihen vorzüglich; die Regierung findet bier die beften Refruten für ihre Armee u. f. w. Leider wurde die Entwicklung der Miffion recht gehemmt und fam in unbeabsichtigte Bahnen, als die niederland. M .- Gefellich. Die wachsenden Roften nicht mehr zu tragen im ftande war. Die Selbstthätigfeit mar borber nicht genügend gewedt worben, was die fleinlich strenge Bevormundung der Regierung auch

一种 如 和 的

nicht gestattet hatte. Go mußte die Gesellichaft fich nach und nach bon dem Werte gurudgiehen, und ihre Miffionare wurden feit 1878 fog. Silfsprediger im Dienfte ber Staatsfirche, welche nunmehr die Berforgung Diefer Chriftengemeinden ju übernehmen hatte. Die Regierung eröffnete ihre religionslofen Schulen, neben benen allerdings noch eine Reihe von Miffionsichulen (1892: 130, sowie ein Lehrerseminar) bestehen blieben; auch wurde ber Miff. Graafland jum Unterrichtsinfpettor ernannt. Die Lehrer an ben letteren bienen jugleich als Ratecheten und Leiter des Gottesdienstes in den Filialdorfern. Sie find jedoch fehr gering befoldet, mahrend die Regierungslehrer die großen Berren fpielen. Dadurch wird bem firchlichen Leben fein Borfcub geleiftet. Die fogialen Berhaltniffe find fehr gedrudt burch bie rudfichtslose Unwendung des Kulturinftems. Trot aller diefer ungunftigen Berhältniffe macht das Chriftentum ftetige Fortschritte. In den Jahren 1886-90 wurden je 4-500 Erwachsene getauft. Der Zuftand der Gemeinden leidet noch an mancherlei Schaben (befonders mas Chefchliegung betrifft), aber es ift unverkennbar, wie das Evangelium als Sauerteig wirkt. Daß die Gemeinden für die neue Miffion in Boffo in turger Zeit 4300 Mt. aufbrachten, ift auch ein gunftiges Zeichen. Die Bemühungen des Katholicismus find faft erfolglos. Mehr= fach zeigt die Statistit ben Ubertritten Evangelischer gegenüber faft die aleiche Angahl Abertritte von Ratholiken gur evangel. Rirche. - In neuefter Zeit ift bon einem Staatsbeamten Die Abertragung des gesamten niederen Schulwesens an die Diffionsgefellichaft unter genügender ftaatlicher Beibilfe beantragt worden. Much über die Abschaffung des Raffeemonopols in der Minahaßa ift im holland. Barlamente bereits verhandelt worden.

Hamptort ber Holländer ist 1) Mauado, bekannt durch seine Kassenssinkr, 3780 Chr., 323 Heiden — Chinesen u. a. 2) Toudano, wo Michel wirthe, 7 St. 1,1.5., auf einer Sochebene, nicht weit von dem großen gleichnam. See, hat endlich 1884 eine neue Kirche erhalten. Dazu geddere in 42 Öbrfern 17300 Chritien, Regierungsfeinlinar. 3) Langowan, 19 St. 1. von Man, einit Wohnsert von Chivarz, mit Kastas und Nembosen. 4) Ratakon, 2 St. 1. von Angowan. 5) Town ohon, 4 St. 1. von Man, bis 1879 Gvangessilienschuse, jett das Lehrereinnur, fowle anch höhrer Töckerteine, von Amerika der Kontre in der

曲

nder pelipe joner talen, talen, com

mi mi dada min Bara dada dala

this south the s

10 的海山山西山山西山山市

GIT.

besgl. f.ö. 11/2 St. 8) Umurang, an ber w. Rufte. 9) Tanamangto, besgl., früher Seminar und Breffe, die noch immer die driftliche Beit= schrift liefert. 10) Ajermabibi, 4 St. f.f.ö. von Man. 11) Maumbi, besgl., 13/4 St., bon wo besonders unter den Bantifern gearbeitet wird. Die 130 Gejellich .- Schulen haben 7734 Schüler (2891 Mabchen) auf ihren Liften, boch nur einen regelmäßigen Befuch von 5118 - was aus ben fogialen Berhältniffen erklarlich ift. - 12) 3m füblichen Goron= talo ift eine große Gemeinde, mitten unter Moslim, die fonft 1-2mal im Jahr bom Brabitanten befucht murbe. Sest verfucht 1 Miffionar der niederl. Gef. von dort neuen Boden gu gewinnen. - 3m Nachbar= lande Mongonbau wünschten bie Großen lange driftlichen Unterricht, ber auch 1830-40 erteilt wurde. Nach des Lehrers Tode fragte der Rabicha bei ber holl. Regierung an, ob fie ihm keinen senden wolle. Da ber Beicheid lautete, ihr gelte es gleich, ob er gum Chriftentum ober jum Islam übergehe, und fortwährend fein Lehrer tam, ergab fich ber Sof 1848 bem Islam. Chriftliche Lehrer werben nun abgewiesen, und mehrfache Berfuche ber niederl. M.-G. waren vergeblich; bagegen hat fie 13) gu Boffo am fubl. Geftade bes Golfs von Tomini 1892 eine neue Miffion begonnen.

§ 165. Bon der Minahaga erftreden fich zu den Philip= binen bin die 70 bulkanischen und öfters bon gerftorenden Musbruden (3. B. 1871 und 92) beimgesuchten Sangi=Infeln, mit 76387 Unterthanen von fechs Radichas, die bem hollandischen Refidenten in Manado unterftellt find. Die Sollander, feit 1677, verdrängten hier das portugiefifche Chriftentum burch ihr reformiertes, a. 1710 gahlte man 13000 Chriften. vernachläffigten Gemeinden find aber fo berfallen, daß ein Teil mohammedanisch wurde, ber Reft fich taum bon Beiden unterichieb. Belbring und Gogner fandten ihnen 1854 Miffionare (4), die, von der Regierung fummerlich unterhalten, auf bem barten Boden fich treulich muhten, mit großer Feindschaft ber Säuptlinge zu fampfen hatten, jest aber Früchte ihrer Arbeit feben. Es befteben 25 Regierungs= und 36 Miffionsichulen; Chriften wurden 1892 (ohne die zu Tabufan gehörigen) 30 868 gezählt, darunter allein in Tamato und Ulu 1857 Kommun. (698 Männer, 1159 Fr.). Die Regierung hat neuerlichst die Ginfuhr von Spirituofen verboten, mas fegensreich wirft.

1) Tagulandang, die füblichfte Jufel, 1858 Station Kellings, ber das K. T. und den Bialter überjett hat, 3. März 1871 durch einen Ausbruch des Bultans Ruwang faft zerfört, hat 6000 Chr., //d & Bedölterung, während 1870 erft <sup>1</sup>/15- 2) Sizauw, Station Ullu wo man ben Miff. Grobe mehrmals ju vergiften verfuchte. Derfelbe mußte endlich ber Feindschaft weichen und fiebelte nach Tomato auf Groß Sangi, wo er bis zu seinem Tobe arbeitete. Borübergehend war Taufmann hier thatig, sonft besuchte Kelling die Gemeinden, bann (1890?) wurde fein Sohn Baul bier stationiert und bedient 29 Gem. mit 5399 Sch. heiben find bier noch 16 000. Sangt befar (Groß S.) mit ben Stationen 3) Manganitu, im Often, wo Steller noch immer in gefegneter Arbeit fteht, beren wohlthätige Früchte auch von weltlich gefinnten Besuchern große Anerfennung gefunden haben. Bur Station gehörten 1888 (?) 11 Kirchen mit 22 helfern. In seinem hause erzog er 73 größere und kleinere jangische Knaben und Mädchen. Die Ge-meinden gaben reichliche Beiträge für kirchliche Zwecke und übten viel Bohlthätigfeit. Stellers altefte Tochter ift in Solland mit Uberfetjungs= arbeiten beichäftigt. 4) Dagoh, 4 St. f.o., wo 1888 Diff. Relling jun. stationiert murbe. 5) Tabukan, im Norbosten ber Infel, wo Miff. Schröber bis gu seinem Tobe (1885) arbeitete und bann ber früher nach ben Talautinfeln gefandte Bognerifche Sendling Taufmann angestellt wurde, nachbem er 1874-86 als Geschäftsmann zu Manado gelebt hatte, ichließlich aber um alles Erworbene gebracht war. Auch hier find mehrere Taufend Chriften. - Leiber zeigt fich auf biefem reichen Arbeitafelb recht ber Mangel einer organifierten Leitung. (Auf Groß Sangi fehlt bie brüberliche Ginigfeit.)

Schlimmer ging es auf den n.ö. von Sangi besar gelegenen Talauer-Inse (n. wohin Passon Witteveen von Ermelo 1859 4 Missionare sandte, von denen wenigstens Tausmann und Richtev von Gosner kamen. Die Verhältnisse waren außerst schwierig. Es herrschte Vlutvergießen und Kopfsägerei. Zwei von den Missionaren zogen sich zurück; die andern Plieden unter steter Gesahr und ohne viel wirken zu können —, unterstützt von der Regierung, die jedoch einen wegen ärgerlichen Lebenswandels entsassen, dichter farb als sehrer 1886. In Holland bildete sich sich sich ein Komitee für die Mission auf den Sangiund Talauer-Inseln, welches die oben erwähnten singeren Wissionare nach Sangi und gleichzeitig Vont und Ottow (Sohn des † Wissiona konsten die von Alaus fande. In neuerer Wissionare nach Sengi und gleichzeitig Vont und Ottow (Sohn des † Missiona konsten das Wert aute Kortskritte zu machen.

1) Beo, an der Sibwestkliste der Hantleit Karkelang (Talaubesar). Mis. Octow. Her ist die Gemeinde gleichglistiger. 2) Salibabu, an der i. Kiliste der gleichgnausigen (auch Lirong genannten) Insel, f. von Karkelang, und 3) Woronge (zw.) auf dert. Insel, beibe jest von Otiow verwaltet, da Bonk frankheitshalber zurückgekeht. Die Gemeinden werden als eitrig gelobt, auch die schnell aufblische

Schule. Bahlenangaben fehlen.

如明如此於如

學 學前 明像 前 學 直間 前 衛 出 即 的

\$ 166. In der Molutten-See öftlich von Celebes lieat die ähnlich gestaltete, vierzadige Infel Salmabeira (nach einem ihrer Teile auch Dichilolo genannt). Größer als Baden, hat fie doch nur 120 000 Einw., an der Rufte Malagen, im Innern Mifuren. 3m 2B. liegt ihr Ternate vor (9000 Ginm.) mit einem Bulfan, der Sit eines Sultans und eines holl. Refi= benten, welche der nordl. Refidentschaft des Couvernements der Molutten ben Ramen giebt. Auf ber nördlichen Salbinfel von Halmaheira ließen fich 1866 Utrechter Miffiongre in Dumg bei Galela nieder, die 1871 eine Bewegung unter den Alifuren erlebten, welcher fich auch Mohammedaner anschloffen. Bon den letteren wurden aber vier geschloffen nach Ternate gebracht und bom Sultan verbannt; Miff. van Dijfen murde bedeutet, feine Arbeit auf Beiden ju beschränken. Er gründete ein Chriften= dorf und taufte 1875 seine Erftlinge, die ihres Glaubens wegen viel angefochten wurden. Dennoch vermehrte fich die Gemeinde bis 1891 auf 221.

1) Duma, am See von Dotfolamo, auf der n. Halbinfel, nicht weit von der Bai von Galela, im Christendorf Dotfo Sarani (= Vafrani) 120 Getauffe. 2) Soa Konora, fiblid vom See. 3) Towara, desal. hitl., jett 1879; jett nur Außenstal. 4) In Tern ate find 450, in 5) Batjan 324 Christen von alters her angesiedelt, unter einem Hilbert. Silbm. von Ternate erstrecken sich von O. nach W. gegen Celebes hin die Inde-Indelm (7000, nach and 2000 Chind, die erst zur Allte Vaffan.). Sie von ternate erstrecken sich von Lind, die erst zur Allte Vondamm.). Sie vortwen (89) als einladende Pilifinosselb beseichnet.

§ 167. Die mittleren und füdlichen Moluften hatten durch ihre Gewitze (Gewitzpallen und Muskahnus) erst bie Portugiesen, seit 1605 aber die Holländer angezogen, welche die Eingebornen, wenigstens an den Küsten, fast so schwert zu geschen der Körneren machten, wie sie früher kalbolich geworden waren. Für den Unterricht geschaft wenig, er wurde nur in Malaysisch erteilt, während saft sed sinse ihre eigene oder mehrere Sprachen hatte; und dem Eindringen des Islan wurde nicht entgegene gearbeitet. So sand den den bein die Reuzeit unter den 300 000 Einw. (setzt 375 000) der Ressentigaten Ambon (185 670) und Vanda (111 271 Einw. in 1870) viele Namendrissen der bie sich wenig von heiben und Wosssins unterschieden. Der niedert. Missiona vol. Kam übte 1815—33 eine besehende

Thätigkeit auf Europäer und Mischlinge wie Ramenchriften in 62 Gemeinden aus, daher er der Apostel der Moluffen genannt wird. Allein trot aller Bemühungen auf feinen unermüdeten Rundreisen konnte er den Lehrermangel nicht beseitigen, dem erft ein Seminar Rostotts 1835-64 allmählich abhalf. Die Misfion wurde bald (1842) bon ber Regierung für unnötig erklärt, meil Diese Die Gemeinden durch ihre Geiftlichen beforgen laffen wollte, bann wieder (1854), weil es an Staatsgeiftlichen fehlte, um Miffionare angegangen, welche ber Staat bezahlen wollte. Endlich trat die Gesellschaft entmutigt zurud, ihr Werk ging 1865 in die Bande der Staatsfirche über; es hangt nun bon den einzelnen Predigern ab, wie viel fie für die Gingebornen thun wollen, abgesehen bon ber Spendung ber Saframente. Die Schule ift religionslos und barum für die Chriften faft wirfungslos. 2 Prediger, die man bon liberaler Barteirichtung wählt, und 8 Silfsprediger reifen in den 82 (oder 73) Gem. mit 53 000 Chriften (Ambon 1888) herum, denen der Schullehrer, wenn er will, oder ein meift bon ber Gemeinde bezahlter Unterweiser Gottesbienft halt. Ginmal im Jahr tommen alle Beiftlichen gu einer Befprechung gufammen.

1) Ceram (Serang) mit 100 000 G., hat noch viele alifurifche Bilbe, barunter folde, die ihr Saus mit Sunberten von Menfchenschadeln gieren und ohne Ropfichnellen nicht beiraten tonnen, bagegen nur wenige ben Rieberlandern unterworfene Strecken. Bu Umabei an ber Gilbfüfte beforgt ein Silfsprediger 5410 Chr. in 11 Gemeinden; viele leben in Mifchehen mit Beiben und Moglims und unterscheiben fich bon Mi= furen nur durchs Kleidertragen. Doch ehrt man die Kirche. Gin anderer Silfsbrediger gu & off i berfieht Beftceram und bas norboftliche Ambon, 15 Gem. mit 2881 Seelen. 2) Ambon (Amboina) mit 30 000 Einw., hatte 1890 19 151 Chr. und auten Kirchenbefuch, auch mehr chriftliche Erfenntnis als die andern Inseln. Rostotts Seminar 1835, jest Staatsanftalt. Miffionar Lunte, Neftor ber Miffionare feit 1826, † 1886. Sier wohnen die beiben Bradifanten gu Sutumuri und Baai an ber Ofiftifte, außerbem ein Silfsprediger zu Mang für das sübl. Ambon, über 13 Gemeinden mit 4942 Seelen. Bon Ambon wurden auch die Gemeinden auf ber weftlich gelegenen Infel 3) Burn befucht, wo (1882?) eine Bewegung unter ben heibn. Bewohnern entftanb. Gin Silfsprediger taufte 1883 ihrer 358 und ftellte einige Lehrer an. Die Utrechter M. schickte 1885 Miff. Sendriff babin, ber gunachft im Guben bei Mafarete wirkte; er fand 500 Chr. mit fehr geringer Erkenntnis, barunter auch Bolngamiften, bor. Die Arbeit blieb nicht ohne Gegen. Jest ift gind but

四年 经现代 经

Tifu mit mehreren Angenplägen an ber fubm. Rufte bie Station mit 874 Chr. - Oftlich von Ambon liegen die 3 Uliaffer-Infeln. Jebe berfelben hat einen Silfsprediger. 4) Sarutu, die weftl., mit 6 Ge. meinben, 5264 Seelen. 5) Saparūa, in beren Sprache ichon a. 1630 Bibelteile überfett wurden, 12 Gemeinden mit 14876 Seelen. 6) Ru= falaut, die offi., mit 4143 Chr. in 6 Gem. 7) Banba hat unter 8000 Ginm. vielleicht 1000 Chr. Bon Timorlaut fuhren 1880 viele bahin in ihren Brauen, um Chriften zu werben. - Die f.B. liegenben Rei = Infeln (auch Gwaf, b. i. Schweine-J. genannt, mit 14900 Beiben, 8325 Mohammedanern und 22 Chr.) verlangten noch 1830 umfonft nach driftlichem Unterricht, 1877 ift ber Rabicha bon Rei Dula gum Islam übergegangen und sucht bas Bolf nachzugiehen. Da fein proteft. Lehrer tam, wandte man fich 1889 an ben tath. Bijchof von Batavia, welcher 3 Briefter fandte. 8) Die Uru haben unter 15 000 Ginw. 400 Chr. in 4 Gemeinden mit 1 Rirche auf Bofan; alles war im Berfall, bie Moslims bringen ein. Doch taufte 1881 ein Brabifant 105 Beiben. Bett hat ein folder seinen Sit gu Djurdjala. Unter ben Gubweft= Infeln, die feit 1841 verlaffen fteben, hat Babber eine große Steinfirche und willige Beiben, die niemand tauft; Damma unter 700 (?) Seelen noch 1 Chriftenfrau übrig bon vielen; Quang unter 400 Ginw. 200 Namenchriften (ber Brediger taufte 1877 etwa 95 Leute, bamit bas Chriftentum nicht in Bergeffenheit gerate, mahrend ber Islam eifrig miffioniert); Moa, 1 Steinfirche, aber unter 2717 Ginm. 144 allertranrigfte Chriften (eine Chriftin ift heibnifche Priefterin). Auf Riffer unter 9206 Ginm. 1814 Chr., mit benen Miff. Bar 1825-41 fich reb= lich muhte, die aber Abgötterei und Bielweiberei gulaffen und viel Sago= wein trinten, mahrend ber Islam überhand nimmt; ber Silfsprediger ließ 1882 acht jüngere gum Abendmahl gu, bas nach 43 Jahren wieder gefeiert wurde. Seither ift bafelbft gu 2Bonreli ein Silfspred, ftationiert. Roma unter 1574 Ginm. 250 Chr., die heidnische Feste mitfeiern 2c., jest noch 200. Wetta nur 1 Chrift bor 44 Sahren getauft, bis fich 1886 ber Radicha und feine Gemablin taufen liegen; fpater 186 Chr. Letti, wo lange Beit Lunte und andere Miffionare ber nieberl. Gef. gearbeitet hatten (8000 Ginm.), hatte unter 548 Chr. bloß 46 Romm. Brediger Kinnoij brachte 274 Rgl. gufammen; jest ftandiger Silfspred. gu Gerwaru, mit Filialen auf Damme und Leifor.

Hier reihen wir auch Timor an, die öftlichste und größte ber kleinen Sunda-Inseln. Sie ist von einem Gebirg durchzogen, dessen Gebirg durchzogen, dessen Gepfel 3600 m erreichen und mag 600000 Einvohaben. Kur die Westhälfte ist niederländisch, mit 33015 (nach anderer Angabe 12633) Ramendristen, die größere Ofthälfte bortnaiesisch.

1) Rupang, die Sauptst., hatte schon 1670 einen Prediger, war 1819-58 Station ber niederl. Ges, die 860 Getaufte pflegte. Die Zahl

ber Chriften hat fich bier und in Babau auf 2065 (1870), ja 2700 gemehrt, boch findet fich bei ihnen mehr fircht. als geiftl. Leben. Das R. T. ist übersetzt und gebruckt. Ein Hauptling im Innern, ber sich neulich taufen ließ, verbreitet ben Glauben. Ein Prabitant ift zu Kupang, ein Silfsprediger gu Babau ftationiert. 2) Sawu mit 22 000 Ginm, murbe 1870 von einer ichweren Bockenfeuche heimgesucht, in der ber Rabicha mit 100 Seelen fich gur Taufe entschloß. Die nieberland. M.-Gef. fandte barauf einen Diffionar. Große Scharen traten über ; leiber fehlten die Rrafte gur Pflege berfelben. Dehrere Jahre war fogar die Station unbesetzt und die Jusel wurde nur von dem Silfsprediger von Rotti besucht. Jest hat Se ba auf Sawu wieder einen Missionar, baneben 6 andere Plage inland. Selfer. 3700 Chr., 146 Rgl. 3) Sumba, auf 400 000 Ginm. gefchatt, erlebte gleichzeitig mit ber bor. eine Bewegung zum Chriftentum. Much hier wurden Scharen getauft, die ohne genügende Pflege blieben. Enblich 1886 fandte die Griftl. ref. Kirche einen Miff. Leider waren bie Chriften an der Nordfüste schon zur fath. Rirche übergetreten. Auf ber n.ö. Rufte find jest bie Stationen De= Tolo und Rabaniru bon ref. Miff. befest. 428 Chr., 28 Rirchgl. 4) Rotti, 64 000 Ginm., wo früher Miff. Bape arbeitete, hat einen Silfsprediger zu Baaij und erträgliche 6000 Chr. - Bufammen wurden 1890 auf biefen Infeln 12633 Chriften und 477 Rommun. gegablt. -Uberall zeigt fich, daß bie nieberl. Chriftenheit im gangen ihrer Berpflichtungen gegen die oftafiatische Inselwelt fich noch taum recht bewußt ift.

## VIII. China.

 im einfilbigen Wort, in Schrift, Sitte und Lebensart den gleichen Charatter ausprägt. Ein begabtes, zähes, doch bildjames Volt, das leider sich für das einzige häll. Breite Stirn, turze, slache Rase, kleine, schießehende, geschliche schwarze Augen, große Ohren, gelbliche Farbe, voller Körper zeichnen den Chinesen aus; der Mandschu ist heller von Farbe, stärfer von Gestalt und hat mehr Bart. Mode gebildeter Töckter ist seit 934 die Verfrühplung der Füße; dagegen werden arbeitende Frauen leicht so derh, daß man sie von Männern ichwer unterscheidet.

Distribution 等時以及的時間發展的自己

100

i hi

di

加加

100

M

108

响

Der Name China (Tichina), ber bei ben Weftländern üblich ift, fann bon Tien herkommen, bas ichon 1108 b. Chr. ein Sanbelsftaat in Dunnan war; fpater um 221 b. Chr. eroberte die vierte Dynaftie Thfin. welche ber Erbauer ber großen Mauer an ber Nordgrenze grundete, faft bas gange Reich und tolonifierte ben Guben. Ubrigens haben bie Chinefen eine lange Beschichte von ihren Raifern. Buerft foll ein Guffhi (2852 v. Chr.) die Chen geordnet und bas Bolt in 100 Familien geteilt, Biehzucht eingeführt, Mufit und Rechnen erfunden haben. Gein Nachfolger brachte ben Uderbau, ber nachfte die Zeichenschrift auf 2c. Sau bewältigte burch Ranale bie große Flut und berehrte ben Schangti (höchften herrn). Dann folgten von 2205 v. Chr. Die 21 Dynaftien bis auf die lette, die Mandichu (feit 1644), welche den Chinesen ben Ropf geschoren und ben Bopf angehangt hat. Ubrigens hatten Dongolen unter Chubilai Rhan ichon 1260 das Reich erobert und (unter ber 19. Dynaftie) bis 1368 behauptet, waren aber bon einem Gibchinefen verbrangt worben, ber bie lette einheimische Dynaftie (ber Ming 1368 bis 1644) ftiftete. - Die einfilbige Sprache mit ben 4 Tonen, welche Die Bedeutung jedes Bortes erft figieren, icheint bem Unfanger arm, zeigt fich aber bem, welcher in die gewaltige Litteratur einbringt, un= gemein ausgebilbet und törnig. Die Schrift ist eine Bilberichrift, 3. B. O bie Sonne, ... oben, unten. Zwei Bäume bebeuten einen Baltd, zwei Beiber "Bant", der Weiber "Känke", Bogel und Mund "Gejang". Aus 214 Urzeichen hat man nach und nach 44000 und mehr gebilbet, von benen aber 2000 gunt Lefen gewöhnlicher Schriften bin= reichen. Bor unferer Schrift hat fie jebenfalls bas voraus, baß jeber Chinese, ber überhaupt etwas gelernt hat, fich schriftlich auch einem Lands= mann berftändlich machen fann, beffen Dialett er nicht berfteht. Ubrigens follen nur 6 Mill. die Schrift beherrichen - 13 Mill. lefen mas für gewöhnliche Beburfniffe ausreicht. Die Schrift ift heilig; beschriebenes ober bedrucktes Bapier wird aufgelesen und in den Tempeln verbrannt. Die höheren Beamten in ben 1406 Kreifen ber 18 Brobingen werben aus den Gelehrten genommen, welche die 3 Briifungen (in der Kreisftabt, Provinghauptftabt und Refibeng) beftanben haben.

§ 169. Die Religion der Chinesen ist im Grund der

De Mo

601

節節頭頭頭頭

施明

180

Abnenkultus. (Die Götter find meift vergötterte Menichen. 3m allgemeinen wird nur das Gute vergöttert; doch giebt es Götter der Trunkfucht, Rache, Unzucht, des Spiels, des Diebstahls — doch wird folden taum ein Tempel errichtet.) Wie ichon bier Elternehren die höchfte Pflicht ift, fo muß, um glüdlich zu leben, jeder fich die Gunft ber toten Ahnen fichern; daran heftet fich mannig= faltiger Aberglaube. (Die Ausgaben für den Ahnendienst werden auf jährl. 800 Mill. Mart geschätt; fie follen in teiner Familie weniger als 1/5 bes Ginkommens betragen.) Dann bat Ronfucius (Rhungfutfa 551-478 v. Chr.) die Sittenlehre und Staatspolitit in Sprüchen gelehrt, die allgemeine Geltung fanden. Bon Gott oder Göttern redete er faum; er fagte: ich erfinde nichts, ich glaube und liebe das Alte, bin tein Macher, sondern nur ein Durchbeforderer. Das wichtigfte ichien ihm die Pflege ber 5 Tugenden: Wohlwollen, Gerechtigfeit, Unftand, Weisheit Wahrhaftigkeit. Der Mensch ift aut von Ratur und fann das Bute thun; das Gute besteht in Gegenseitigkeit. "Der Lehrer" wird jest göttlich verehrt in fast 2000 Tempeln, darin jährlich über 60 000 Schweine und Kaninchen geobfert werden. Und obwohl er den Mann verfluchte, der zuerft ein Bild machte, ift fein Bild in feinen Tempeln aufgehängt. Der einzige Abel Chinas besteht aus Rhungfutfa'es Nachkommen. - In engerem Rreife wirtte fein Zeitgenoffe Lau-tfg (geb. 565 v. Chr.), ber Tau, die Urvernunft, allem zu Grunde legte und, vielleicht angeregt durch indische Denter, den uralten Monotheismus zu ber= tiefen trachtete, ohne recht verstanden zu werden. Sein Bort: "Wer sein Thun nach Tau bestimmt, der wird eins mit ihm", mag auch pantheistisch gemeint fein. Seine Junger, Die Tauisten, treiben fich meift als Zauberer und Geifterbeschwörer um. - Am meiften Unklang fand ber Buddhismus, ber 65 n. Chr. ein= drang, beim Bolte. Khungfutfg lehrte, wie man zu leben habe; aber durchs Todesthal und durch Söllenstrafen hindurch führt doch Fo (Buddha) sicherer den armen Gunder. So haben denn Die Bettelmonche viel Zulauf, und wer fromm werden will, geht in eines ihrer Rlöfter. Ubrigens mifcht man gern die Glaubens= formen. Fremde Religionen waren früher in China geduldet, bis die Mandichu das Reich den Ausländern verschloffen.

Die Suben follen ichon 200 b. Chr. ins Land gefommen fein. ihre Synagoge in Rhaifungfu ift aber jest an die Mohammedaner übergegangen, seit ihre Lehrer ausgestorben find. Die Moslims find nur im B. zahlreich (wohl 10-20 Mill.). Das Christentum brang schon 636 burch Deftorianer ein, welche es augerlich ausbreiteten und noch bem erften romifchen Miffionar, bem Frangistaner Joh. Corbino, gu ichaffen machten. (Ihr Wert lebt noch fort bei mancherlei geheimen Geften Nordchinas, bei benen Spuren von der Dreieinigkeit, dem Abendmahl u.f. w. gefunden werden.) Dieser baute 1299 eine Kirche in Beking († 1338), Sein Werk ging unter ben Stürmen, welche die Mongolen aus China vertrieben, um 1370 gu Grunde. Die Jesuiten erneuerten es, nachbem bie Bortugiesen 1537 fich in Matao festgesett hatten. Miffionar Ricci 1582-1610 breitete ben Glauben in ber Beife eines Robili (G. 277) aus, indem er die Berehrung der Ahnen und des Khungfuts als welt= liche Bräuche gestattete; felbst Goten burfte man anbeten, wenn man an ihnen irgend ein Kreug anbrachte - übrigens ein hochbegabter Mann. ber auch die Evang. und Gpift. trefflich überfette. Auf feinem Grabe ftehen wie an Buddhatempeln Beihrauchurnen, Leuchter und Blumen= bafen, mittelft beren ihm noch Berehrung gezollt wirb. Schall (1628 bis 1666) und Berbieft († 1688) machten fich den Mandichukaifern durch Rartenzeichnen, Ranonengießen 2c. faft unentbehrlich. Raifer Ranghi (1662-1723) erflärte die driftliche Religion für gut; Jefuiten bermagen ihm bas gange Reich. Weil aber ber Papft die Klagen ber Dominitaner gegen die Jesuitenpragis für begründet erfannte, erichien bem Sohne Ranghis, Jungtichin, 1723 bie Papftgewalt als ein ftaatsgefährlicher Gingriff in feine Sobeitsrechte; bas Chriftentum murbe ftreng verboten und die Bahl ber Chriften ichmolg unter wiederholten Berfolgungen auf 130 000 herab. Die Friedensichluffe ber Neuzeit aber gaben ber fathol. Miffion einen neuen Aufschwung, 1860 wurden ihr fogar die früheren Rirchengüter wieder zugesprochen; und abgesehen bon den franken Rindern, die man noch bor bem Tode gu Taufenden tauft, ftellen fich ba und bort gange Dörfer durch Ubertritt unter ben Schutz des frangöfischen Gefandten. Man gablte 1890 (nach speziellen katholischen Angaben) im eigentlichen China 510 501 Ratholifen unter 31 Bischöfen, 555 europäischen und 312 dinef. Brieftern. Die meiften Chriften finden fich in Riangnan, wo fie ju Sitawei bei Schanghai ein großes Rolleg (bas bebeutenbfte unter ihren 30) haben.

§ 170. Die evangesische Mission auf diesem schwierigsten und riefigsten Wissionsgebiete wurde, nachdem die niedersändische Arbeit auf Formosa 1668 aufgehört hatte, wieder begonnen von dem Londoner Nobert Morrison, der erst in London, dann 1807 (über Amerika ressend, weil ihn kein englisches Schiff mitschmen wollte) in Wakao und Kanton, höchst zurückgezogen, die schwere Sprache ertennte, hierauf der englischen Fattorei als

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Übersetzer diente und bis 1823 die chinesische Bibel fertig brachte († 1834). Getauft hat er nur wenige Seelen; mehr Chriften wurden burch Milne (1813-22) u. a. in Malaka gesammelt. Allmählich milderte fich doch der Fremdenhaß, der zunächst fo ftart mar, daß Morrisons Sprachlehrer immer Gift bei fich trug, um etwaiger Folterung wegen Mitteilung ber Sprache an Musländer zuborzukommen. Amerikaner konnten fich fchon eber als die beargwohnten Englander in China feben laffen, daber auf Morrisons Ginladung Bridaman (1829-62) mit anderen Eingang fuchte. Der Deutsche Gutlaff tam 1831 von Siam ber und verfuchte als Dolmetider auf Obiumidiffen an ben Ruften hin zu predigen und Schriften zu verteilen. Die oftindische Rompagnie ichmuggelte nämlich trot aller Berbote ber dinefischen Regierung mehr und mehr Opium in China ein, bis 1839 Raifer Tao-twang, bem 3 Sohne durch Opiumgenuß verkamen, den Rommiffar Lin nach Ranton fandte, um ben Opiumschmuggel ju unterbriiden. Diefer zwang die Schiffe, ihm 20283 Riften auszuliefern, die er ins Meer verfentte, worauf der Sandel mit England abgebrochen wurde. Darüber entsvann fich ber Obiumfrieg, der erft bor den Thoren Rankings 1842 durch einen Frieden beendigt murde, in welchem England die Infel Songtong mit Rriegsentschädigung und die Offnung bon 5 Safen gewann. Run zogen Miffionare aller Bekenntniffe in Diefe Safen ein, unter welchen bald Schanghai ber besuchtefte mard, mahrend Songkong ftetig aufblühte. Doch blieb ber Fortidritt ber Miffion ein langfamer (1843 gab es nur 6 eingeb. Chriften in China; 1853: 350; 1864: 2000), die aufgenötigte Ginfuhr von Opium und Christentum ichien ben Chinefen eine unerträgliche Schmach.

Noch 1879 zahlte die indische Regierung für 11 Mill. Pf. Opium 40 Mill. Mt. und versteigerte die Ware für 205 Mill. Mt. Ihr Sip Keingewinn betrug also 165 Mill. Mt. Durch die (übrigens vom Staat verbotene) Anvstanzung des Wohns in China felhet vermindert sich feitber

bie Ginfuhr bes indifchen Opiums.

Gühlaffs Plan, durch schnelles Taufen irgend welcher Männer und Aussendung der Getausten rasch gange Prodingen zu edangelisieren (1844—1851), erwies sich als eine Selbstäuschdung, deren namhafteste Folge doch die war, daß nun auch deutsche Gesellschaften sich an der Ausgabe, China dem Wort Gottes zu

öffnen, lebhaft beteiligten. Die Gefahr aber, welche in der oberflächlichen Ausbreitung der Kirche liegt, offenbarte fich in dem Aufstand bes Bauernsohnes Sung Sintfinen. Der mifchte, mas er von den Miffionaren in Ranton gehört, mit feinen munder= lichen Gefichten und that fich mit andern Propheten gusammen, ber Abgötterei und ber elenden Tartarenregierung ben Krieg gu erflären. Die Sette murbe 1848 megen Berftorung eines Goben= bildes verfolgt; ba erklarte fich hung für einen Sprögling ber Ming-Dynaftie und ben jungeren Bruder Jefu, nannte fich Tai= ping wang (Rönig des großen Friedens) und begann den Kreug= jug gegen die Bogen und die Manbichu. Seine "langhaarigen" Unhänger (denn ber Bopf murde von ihm verpont) eroberten 1850 Kwangfi, 1853 aber Nanking, bas, von Gögen gereinigt, Refidenz des neuen Reiches wurde; der baptiftische Miffionar Roberts diente eine Beile als Minister bei dem munderlichen "Chriften= tönig". Da wurde viel gesungen, gebetet, auch getauft und ge= weisfagt; aber Bielweiberei und Graufamkeiten offenbarten, wie wenig das Chinesenherz noch von der wahren Lehre berührt war. Indeg brach 1856 in Kanton ein neuer Krieg zwischen bem Raifer und ben Briten aus, welchem auch Frankreich beitrat wegen Berfolgung feiner Miffionare. Ihn beendigte 1858 ber Bertrag von Tientfin, welcher katholisches wie evangelisches Chriftentum anzunehmen den Chinesen erlaubte. Ein Treubruch ber Regierung nötigte die Weftmächte ju einem britten Rrieg, welcher, 1860 in Befing abgeschloffen, die Demittigung des Raifers vollendete. Damals wurden neue Safen und das Inland ben Europäern geöffnet, von ber Miffion aber nur langfam befest. Dagegen halfen nun britifche Offiziere gur Organifierung eines Beeres, welches 1864 burch bie Eroberung Nanfings bem Aufstand der Taiping den Todesftog versette. Die Säupter starben durch ihre eigene Sand ober wurden hingerichtet. 2011= mählich bringen doch europäische Berbefferungen in die Bermal= tung ein, wenn auch eine ichon gebaute Eisenbahn 1878 wieder abgethan murbe; ein driftlicher Chinese Jung wing fandte im Bunde mit Miniftern junge Chinesen nach Amerita zur Erziehung für den Staatsdienst, bis 1881. Das Bollmesen murbe in die Bande von Europäern gelegt (bie für biefen Zweig ber Ber-

detti

n ja Lifta

は一時間は

ion

eitä

的影響的學學是自己的

diana data

調節

maltung ben Sonntag einführten), Flotte und Beer burch Fremde umgeftaltet, Telegraphen und Leuchtturme eingeführt 2c. Berfolgungen des Chriftentums durch die Gelehrten oder Lokalbehörden kommen freilich noch vor (die bekanntefte ift das Blutbad in Tientfin 21. Juni 1870, dem 9 frangofifche Nonnen, ein Briefter und der Ronful nebft 3 Ruffen erlagen); im Innern findet der Miffionar da und dort keinerlei Duldung, und felbft der Befit der Miffionshäufer fann ihm weggeftritten werden. Dagegen hat auch der aufopferungsvolle Dienft der Miffionare in der Hungerenot der Rordprovingen 1878, in welcher 13 Mill. Menschen starben, dankbare Anerkennung gefunden, ebenso da und bort die Arbeit der arztlichen Mission. Infolge des frangofischen Krieges 1884, Der freilich allen Miffionen viel Bedrängnis durch den Bolfshaß auferlegte, ift der Bau von Gifenbahnen beichloffen worden. Unter der Bermittlung von Ausländern wurde die erfte Bahn von Taku nach Tientfin und nach den Kaiping-Roblenminen im Norden ausgeführt und 1888 eröffnet. Die Weiter= führung aber, sowie andre ähnliche Unternehmungen ftogen noch auf harten Biderftand bei der Bevolkerung. Aber es ift nur eine Frage ber Zeit, wann dieser überwunden wird: denn China ift thatfächlich bem westlichen Einfluß und somit auch der evangel. Miffion geöffnet. Neuerlichst wird 3. B. auch berichtet, daß die Einführung des Boftdienftes unter europäischen Oberbeamten im gangen Reiche beschloffen ift.

Die Missinare von 26 evang. Missonsgesellischien hielen 1877 eine Konstrens im Schaughai. Die Zahl ihrer Komm. bestief isch auf 13 035. Ubgesehen von den Missonstrauen, fanden sie 301 Missionare und Lehrerinnen in Shina beschäftigt. 1890 war abermals dasselhs eine solche Konstrenz verkammelt. Diesmal waren 40 Gesellschaften vertreten, mit 589 Missionaren und 316 unwerh. Arbeiterhmen, sowie 37 287 Konnu. Die Viele war sieden überset doer gründlich erbeidert worden, das N. Z. außerdem neummal (in verschiedenen Dialesten, zum Teil mit lateinticher Schrift). Dennoch gab die Vielenbertehung zu Versamblungen Vernalung, die denen auf der erlens Konstrens schrögen Zeradassing, dei denen auf der erlens Konstrens schrögen gegenübertraten, namentlich über den sin den Schrößedegriff zu wössenschaftlung einer einheitlichen Verlächen Konstrens einige man sich zur erlächt, das jede Aartei den bisher gebrauchten Ausbruck für den Gottesbegiff der begehrten könteren strögengemeinschaften

verteilten fich bie Ungaben folgenbermaßen:

|                    | Wiffinnare. | Unverheiratete<br>Helferinnen. | Orbin.<br>Eingeborene. | Gemeinben. | Darunter sich<br>jelbst erhaltende | Hofpitäler. | Schüler. | Rommunitanten | Beiträge in Mt.<br>abgerundet. |
|--------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Presbnterianer     | 122         | 46                             | 41                     | 95         | 42                                 | 18          | 3497     | 12347         | 52 000                         |
| Methodiften        | 73          | 45                             | 82                     | 177        | 11                                 | 13          | 4417     | 6954          | 36 000                         |
| Rongregational.    | 68          | 30                             | 15                     | 82         | 30                                 | 9           | 3198     | 5627          | 28 000                         |
| Baptiften          | 50          | 17                             | 16                     | 28         | 3                                  | 3           | 868      | 3471          | 7 500                          |
| Bischöfliche       | 44          | 19                             | 36                     | 19         | 3                                  | 7           | 3123     | 3245          | 14 000                         |
| Nicht klassissiert | 232         | 159                            | 21                     | 121        | 5                                  | 11          | 1733     | 5 643         | 8500                           |
|                    | 589         | 316                            | 211                    | 522        | 94                                 | 61          | 16836    | 37 287        | 146 000                        |

o pla

gİI

節間

§ 171. Hongkong, das an die Briten abgetretene Inselecken, welche gegeniber von Macao vor der Mindung des Bertsstells itget, hatte 1842 nur etsiche Fischerdörstein, aber einen prächtigen Hafen. Un diesem erstand nun rass die Stad Biktoria, welche viele Chinesen anzog, so daß sie jetzt 216000 Simwohner zählt. Hieher kamen zuerst viele Missionare, die meisten nur, um in anderweitig sich öffnende Proten einzuschläußen. Sin englischer Bischof für Süd-China wohnt hier seit 1849. Man zählt 800 evang, neben 7000 kath. Christen.

1) Die Londoner unter Dr. Legge liegen fich 1843 nieder und thaten viel im Schulunterricht; feit 1886 auch argtl. Diffion (Mice-Spital). Sie haben 262 Romm., 2) bie Beslenaner: 45. - Bijch. Smith grundete ein St. Baulstolleg, bas nicht aufblühen wollte. 3) Die fir chl. Gef. trat 1862 ein und hat 347 Chr. unter einem chinefischen Brediger, auch Frauenmiffion (Roftschule für gerettete Opfer ber Proftitut.). 4) Die Baster, welche 1847 burch Lechler ihr Wert (Madchen= anftalt 2c.) begannen, einichl. b. Filial's Sautiwan, 229 Chr., 144 Romm. 5) Gine Baptiften = Gemeinde von 100 Gliedern wird von Ranton ans bedient. 6) Gin Berliner Frauenverein unterhalt bas Findelhaus Bethesba mit 1 Miff., 6 Schwestern und 90 Bogl. 7) Der Amerit. Board hatte hier feit 1883 einen Miffionar, der fich folder Chinefen annimmt, die als Chriften aus ben Berein. Staaten in ihre Beimat gurudtehren. Daneben Schulen, 6 Außenftat., 46 Rgl. Der Sit ber Miffion wurde 1892 nach Kanton verlegt. 8) Gine felbftand. Gemeinde, meift aus Angehör. ber Lond. Diff., bilbete fich 1885 unter Baftor Bong. Das Ub- und Zuströmen der Bevölkerung erschwert die stetige Arbeit an ben Seelen; Befehrte ber Baster 3. B. wandern nach Gnagana und hawaii aus, erweisen fich aber fortwährend bantbar gugethan.

§ 172. Rwangtung, die Gudproving (mit 27,7 Mill. Ginm.), mar anfangs ber einzige Miffionsboden, ba feine Saupt= ftadt ben ausschlieglich für ben Sandel mit Europäern, freilich unter großen Ginichrantungen, geöffneten Bafen befaß. Der ungemeine Stols der Einwohner machte aber die Arbeit unter ihnen befonders ichwierig, bis das Aufblühen anderer Safen fie etwas bemütigte. Leichter mar es, unter ber Landbevölkerung Eingang ju gewinnen. Gie befteht aus ben langer anfagigen (ca. 14 Mill.) Bunti (Niederlandern), welche fich mehr abichließen, den fpater von R.O. eingewanderten roberen (ca. 13 Mill.) Saffa ("Gaften", Sochländern) und ben im D. porherrschenden liftigen und gewandten Soflo, die aus der Proving Futien ftammen. Go hatten die Miffionare verschiedene Dialette zu bemältigen ; aus allen, doch besonders aus den Saffa und Soflo, find Gemeinden (11 000 Eb. neben 29 000 Rath.) gesammelt. Die in den Gebirgen anfägigen unabhängigen Ur-

bewohner, Miautig, find faum erft befucht worden.

A. Amerifan. Bresbyterianer. 1) Ranton (eigentlich Rwangticheufu) am Berlfluß, eine alte, verhaltnismäßig faubere Stadt von 1/12 Mill. Gintv., beren 80 000 auf Booten leben, Stat. feit 1846; 20 Außenftationen, mehrere im Rorben. - Taitat, 10 St., andere im Often. — Liupo 24 St. und Scheklung, 15 St., eine dritte Reihe im S.B. — Sanhui, Sanning, Muiluk (ärztl. M.) u. g. — auch Makao. An alle diefe Blate wurde die Miffion durch verzogene eingeb. Chr. verpflangt. In ber Sauptftadt verichiedene Schulanftalten, auch hohere Töchterschulen mit ärzil. Ausbildung (Bibelfrauen); ein fl. Finbelhaus, großes Sospital und ärztl., auch Frauenmiss. und Übersetzungsarbeiten. 2) Lientichau, 48 St. n.n.w., mit Samtong (3 St.) nahe an ber Grenze von hunan feit 1892, für hatta und Jus, Alborigines in ben Grenggebirgen; argtl. M., 4 Außenft., beren 2 in Sunan. 3) Riungtichau, Sauptft. der Infel Sainan, feit 1885, mo ber ban. Freis miffionar Jeremiaffen fruber Die Arbeit begonnen, jest im Dienft ber Bresbyterianer. Die Sgefabevölterung ift fehr empfänglich. Sofpital, Schulen, Presse und Übersetzung i. b. Sainan-Dialett. 4) Noboa, 30 St. weiter i., Schulen, ärztl. u. Reise-M. Im ganzen 10 orb. Miss. (1 Dr. med.), 6 nicht ordin. Dr. med. (2 Frin.), 3 eingeb. Baftoren, 814 Kirchgl., 1069 Schüler, jährlich 67 000 Batienten arzil. behandelt, 1450 i. d. Sofpital, 3977 Operationen. - B. Gubl. Baptiften bon Rordamerita arbeiten feit 1846 gu Ranton (mit Außenstation in Schiubing, 16 St. w., und Tfungfa), Seminar, Frauen= u. arztl. Miff., Schriftenberbreitung u. f. w. in 4 Gem., 550 Rgl. - C. Beslehaner, feit 1852. Ranton, 2 Gem., 150 Rgl., verschiedene Schulen, bef. für

自己所以同日日日

ĺģ

ner of ign

(a. Q.

10

or

はいかは

active parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties and a parties a

Mädden, Seminar, Frauen-M., Kolportage u. j. w. Ferner 5) Fatfcan, 3 St. f.w., seit 1862, Hofpital, 107 Kirchgl. In Sanhui, 15 St. s., Gem. unter eingeb. Paftor. 6) Schiukwan am Nordfluß unter Saffa, mit mehreren Augenstat., Sofpital, 290 Rgl. Buf. 625 weslenan. Rgl. - D. Londoner, feit 1859. Ranton, 2 Augenftat., 129 Rigi. 7) Potlo, 22 St. ö., am Ditfluß, jest ohne europ. Diff., 121 Rgl. - E. Die firchl. D.-G. hat in ber Umgegend von Ranton, fowie fubl. u. f.w. eine Gruppe von Augenstationen, heungichan, hot= ichan u. a., welche bon Songtong aus berwaltet werben. Dagegen haben in ber Sauptft. 2 Diff. ihren Git, benen die Reifepredigt im fiibm. Teile (Schinhing, Lotingtschau u. a.) der Proving obliegt. Sie behnen ihre Predigtreisen (auf benen auch ärztl. Arbeit) bis weit nach Rwangfi aus. 8) Bathoi, Freihafen, 100 St. m.f.m., feit 1886; Sofpital. Die eingeb. Chr. find unter ben 347 bei Songkong an= gegebenen mitgegahlt. - F. Die Berliner M. hat 1882 bie bon bem hauptverein für China begonnene und fobann einige Jahre bon ber Rhein. Miff.-Gef. fortgeführte Arbeit unter ben Safta übernommen. Ranton: Schule, Geminar, Evangelifation. 9) Fumui, 3. 3. unbefest. 10) Tichuthongan, feit 1891, beide im Ruischen-Rreife öftl. b. R. 11) Ramhnung, 55 St. nördl., feit 1872. Außerdem Mugenstat. im Tidmangnen-, Fa= u. Panni-Areise guf. 696 Chriften. -G. Die Rhein. M.= G. hat nur die kleinere und weniger fruchtbare Bunti-Mission beibehalten. 12) Tungtun, 13 St. 0.1.5.; Sofpital. 13) Futwing, v. b. vor. 8 St. f. 14) Thongthauha, 8 St, von ba o.n.ö., guf. 286 Chriften. - H. Die Baster arbeiten feit 1847 unter ben Saffa in ben fuboftl. und ben öftl, mittleren Rreifen ber Proving. 15) Lilong, 8 St. n. von Bictoria, Lehrer= u. Bred.=Sem., Rnabenanftalt. 16) Tidonghangtang 11/2 St. n.n.w. 17) Long= heu, 1 St. w.; Madchenanftalt. 18) Rhitichhung, 7 St. w. bon Lilong. 19) Futidutpai, 20 St. nördlich v. d. bor., am Oftfluß, Rnabenanftalt. Die lettere bilbet bie Berbinbungsftation für bas Dberland. 20) Sofchuwan, liegt zwischen ber borigen und ber folgenden. (Genaue Angaben fehlen.) 21) Rhenhangli, 22 St. n.ö. v. Rr. 19, Mittelichule u. Knabenanstalt, größte Gem., 451 Chr. 22) Moilim, 21/2-4 St. v. b. vor. 23) Tichongtichun, 21/2 St. n. v. Rhenh., der Ort, wo 1858 burch den Behilfen Tichonghin eine erfolgreiche Bewegung angeregt wurde. Die Stat. feierte 1890 ihr 25jahr. Jubilaum, Madchenanstalt. 24) hotschuha, 51/2 St. v. b. vor. 25) hinnen, 12 St. n.ö. b. Tichangtich.; Anaben= u. Madchenanftalt. 26) Ranin= tichn, 12 St. weiter n.b. Sier berührt fich bas Basler M .= Beb. mit bem folgenden. Im gangen 3304 Chr., von benen über 2000 auf bas Oberland tommen, wo 170 Taufbew. Rach Often fommt man in bas Gebiet ber Soklo im Tieflande, bas von ber Freihafenftadt Swatan aus bearbeitet wird, bon wo man jedoch auch zu ben Satta borgubringen sucht. — J. Englische Preschnter., seit 1856. Anfänge burch ben brünftigen Evangelisten W. E. Burns († 1868), der in dines. Tracht unter den größen Entbehrungen die gause Küste bereile, die hindigure Austichurei. 27) Svoa'a au (300 000 C.), 75 St. ö. v. Kanton, großes Missephial, Presse, Kosleg und zadkreiche Gemeinden, auch in Thaustichureile des Leibensteile der Schriften Verscher der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine der Gereine des

§ 173. Offlich grenzt an Rwangtung die fleine Broving Futien mit 201/2 Mill. Ginm. Gie erzeugt besonders guten Thee, liefert aber auch die meiften Auswanderer nach Ralifornien, Auftralien 2c. Die Menschenfreundlichkeit der Ausländer, welche im Taipingfriege 1853 viele Flüchtlinge retteten, hat in Amon die Stimmung zu ihren Gunften gewendet, während die nördlichen Gebiete um Butschau anfangs ftarreren Widerstand entgegensetten, dann aber aus dem Landvolf Die ergiebigften Ernten Darboten. Sier besonders ift das Funbinden ber Madchen allgemein, und im Zusammenhang damit ber Mädchenmord überaus gewöhnlich, sofern nämlich Töchter mit berfrüppelten Bugen nichts berdienen konnen. Die driftlichen Frauen werden in den Rirchen vorfichtig fo gefett, daß fie für Die Manner unsichtbar bleiben. Man gahlt hier über 30 000 Evangelische neben 37744 Rathol. Un ben Segnungen, welche diese Proving erfuhr, nimmt auch die zu ihr gehörige Insel Taiwan (Formoja) mit 3 Mill. E. teil, welche ursprünglich bon malanischen Stämmen bewohnt, die zum Teil noch ein fehr wildes Leben führen, im Weften von Chinesen kolonisiert worden ift. hier steigt das Gebirge zu 3352 m auf und man findet viel Steinkohlen.

A. Londoner Miss, seit 1844. 1) Amon, 40 St. n.5. von Swatan, auf einer Felseiniel. mit 350 000 C., prächtiger Freihafen, Bevölferung größtenteils sehr arm; 53 Außenstat, mit 34 Gem., Schulen, Seminar, 1858 Kgl. (2538 Chr.). 2) Tsåd iangtsåd in, 8 St. w., seit 1882 (Jauptitat. 1888), 8 Außenstat, 417 (Sprijen. J.) islöwiter Gintracht mit ihnen arbeiten: —B. Engl. Presbyt, seit 1847, haben in Umoy Hopbiad, distliche und Frauer-Wise, und auf dem Felkande eine Neiße von Oorsgemeinden. Westere Statt. 3) Tsjäntische

unicos, ndj in rijecs,

tin thing the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

W

ides

f dia da

pi

iden iden

的婚婦的

ijat

III

100

榔

164

8,

的的

in

(Tfinentichan), 12 St. n.ö., und 4) Tichangpn, 11 St. f.w., guf. 1574 Chr., 1061 Romm.; 9600 Det. firchliche Beitrage. - Die Infel Formofa (3 Mill. G.), 1627-62 ein Blangpunkt ber nieberl. Miffion mit gehntaufenden bon Chriften, gerftort burch die Groberung eines chines. Geeraubers, wird f. 1865 bon engl. Bregb, bearbeitet. 5) Sptft. Taiwanfu (70 000 E.), wo der Amon-Dialeft gesprochen wird, von Dr. Marwell befest; bon Beamten vertrieben, fand er im fublicheren Takau, bei chriftl. Kaufleuten, befferen Schutz. Doch wurde diefe Station fpater wieder aufgegeben. Zwei Spitaler und theol. Schule. Durch Beheilte verbreitete fich ber Glaube in die Dorfer, auch gu bem Beppohoan-Stamm ber Urbewohner. Jest find 2605 Chr. gefammelt. Bon hier werden auch die weftl. gelegenen Bescadores= (Fischer-)Infeln ebangelifiert. - C. Die amerit. Reformierten arbeiten bon Amon aus mit den engl. Presb. gufammen, fo daß die beiberfeitigen Gemeinden gu einer firchl. Organisation vereinigt find, haben auch nur ein theol. Seminar; 1008 Rgl., welche über 13 000 Mf. firchliche Beitrage aufbringen. - D. Die kanad. Bresbyterianer arbeiten auf Formoja seit 1872. 3m N. d. Insel 6) Tamsui, von wo Dr. Madan, ber chinefijch lebt (auch mit einer Chinefin verheir.) und viel umberwandert, unter allerhand Bolt, auch ben Ureinwohnern, Rapellen errichtet und Bemeinden fammelt. Er hat ein theol. Seminar, 2 Spitaler, Dabchen= ichule u. 50 Gem. mit 2833 Get. (1890). Auf ber wilden Oftfufte ift bie Miffion über geringe Anfänge burch eingeb. Chriften noch nicht hinaus. -E. Die folgenden Stat. führen uns jum Festlande gurud, weiter nördl. gur Sauptftadt der Proving, 7) Futfchau am Min-Fl. (630 000 Ginm.), Freihafen mit großem Thee-Export. Hier wirft feit 1842 der amerit. Board und hat in 14 Rirchen 581 Romm., ein durch Lotalbeitrage unterhaltenes Spital, argtl. u. theol. Schule, Madchenfoftichule u. f. w. Dr. Osgood († 1880) gab ben Chinefen eine fünfbanbige Anatomie mit Muftrationen. 1891 murde eine nene Bibelausgabe im Bolfsbialett vollendet. In obigen Bahlen find die Angaben für die beiden folgenden Stationen mitbegriffen: 8) Bagoben-Safen, 2 St. f.ö. am Min, und 9) Schaowu, 48 St. nordweftlich in der Rahe bes Thee-Diftrifts. - F. Bifchöft. Methobiften begannen 1847, hatten nach 10 Jahren noch feinen Gritling getauft; feitbem tamen Die Früchte in fchneller Entwidlung. Much hier fehr rege Thatigfeit in verschiebenen 3meigen: Breffe, großes anglochinef. Rolleg - geftiftet von dem noch heibn. Uhot, ber später Chrift wurde und felbft ber Miff. biente († 1890) - argtl. Spital, Franenarbeit u. f. w. Bon ber Hauptst. werden 8 Gemeinden, fowie 12 im fublichen Sottichiang-Diftritt bedient. 10) Singhwa, 22 St. f.w., theol. Seminar und Knabenkoftschule, guf. mit dem Ingtichung-Diftrift 20 Gem. 11) Ruticheng, 23 St. n., mit Jonbing (Jonping)=Diftrift, 22 Gent.; 3uf. 3069 Rgl., 2790 Brob. u. 3531 Anh. - G. Die firchl. Miffion, 1850 begonnen, ichien fo unfruchtbar, daß fie nach etlichen Sterbefällen 1861 aufgegeben werben follte. Gin Diff. Smith bat für fie, taufte 3 Gritlinge und ftarb. Wolfe warf fich 1864

auf die Arbeit unter ber Landbevölkerung, die sich ebens fruchtbar erwies, auch unter Verfolgungen, wie die Stadt widersprebend. In Kutthau spel. Kolleg, Knaden u. Mödschenauskalt, Frauenarbeit u. f. w. 12) Fuhuing, 24 St. n.ö., seit 1882, Kutlick eng (i. oben), seit 1887. 13) Long nong, 11 St. nordöstlich von Huschau, seit 1889; ebenjo 41) Nang wakan, 28 St. n.w., sier den Zeubing. (Inc.) u. Kiengning-Dikrist, mit Hoppital. 15) Kienjang, 13 St. weiter n.w. Jul. 9482 Chr., darunter 4975 Katechun, 2393 Konun, 12000 Mk. kirchl. Beitrag, 8 ordin. eingeb. Pastoven, 217 Lehrer, 1350 Schiller.

§ 174. Tscheftang, die nach R. folgende kleine Proving, mit 11,8 Mill. E., ift reich an Seide und Thee, erweifisch aber dem Christentum etwas weniger zugänglich als Jukten. Man zählte 1878 doch bereits (neben 7332 Kath.) gegen 4200 evang. Christen (2600 Komm.). Sie gehen von der Handelsstadt Aingpo aus, welche, obwohl auch eine Stadt der Gekehrten, den Fremden weniger Widerwillen entgegendringt, als viele andere. Sbenjo zeigt sich die Hahl verträglich, wenm auch gleichgilltig. Auf dem Lande freilich dirfen sich Beannte und aufwiegelnde Gekehrte viele Gewaltkätigkeit gegen neue Christen erlauben. Die Missionare, besonders Bischof Ausfiell († 1879), haben R. T. und viele A. T. liche Blicher in den Diakelt der Proving übersetzt zur

1) Ningpo (300 000 C.) ift die schönlie der geöfineten Kandelstädte, in einer großen, von hoben Bergen umischossenen Gene ("der Earten von China") am Fluß Jaan, 5 St. von der Mindung gelegen. — A. Am erifan. Presd begannen 1844 lipre Arbeit, tausten 1845 lipren Erstling und hoben jett 704 Komm. in 10 meist sich sleht erbaltenden Gem.; Mäddenanstalt, Schulen u. s. vo. 2) Hanglich und bie Produszauptik, A00 000 C. 5 Zt. n.w., jett 1869, mit Industriesiale, in 2 Gem. 115 Komm. — B. Amerifan. Baptisten in R. ist 1848, batten in Pranetarbeit; 12 Außenfationen, 7 Gem., (2 jethjerh). 3) Schaubing 150 Ood Simun, 25 St. n.w., jett 1869. 4) Hatt sign un (7000 Cimun, 38 St. n.w., nahe dem Sidvier des großen Sees (Taigu), siet 1888. 35 Kinhun (50000 C.), 36 St. l.w., siet 1888, dat in Vingpo Seminar, Spital, Mäddenfostschule wir ist 1848. dat in Vingpo Seminar, Spital, Mäddenfostschule wir ist dan der Sch.; Sangtist au wir Schulle Schiffen. — D. Wie bertild und Schule von Mingpo, ist durch Bemißburgen eingeb. Christia aus 30 St. 1. von Ningpo, ist durch Bemißburgen eingeb. Christia Weitschik, Von Schrieben. — D. Die bereit. Wetspohis, Verlieben in Verlanden.

feit 1864, haben in Ringpo (1889) 865 Chriften. — E. Die China Kulands Wifficon begann dort 1866 ihr Werf (Z. H. Andro von feit 1853 in China) und hat sich sobann über alle Krov. des Neichs verbreitet. Außer den bereits genannten Stationen (mit Ausnahme von Aufschauf) sich die beiegt: 6) Eintschaft (1800), 180 der 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800

51.88.10 18.10

terit terit

efien. 1200 17 det priese viele

801

ουή

und tipen (197),

der der

İij

直 88年

即即即即

§ 175. Kiang u ("Flußfülle") ift eine der fruchtbarften, weil kanals und senreichsten Provinzen, mit 22 Mill. E. Sie enthälf auch die neuerdigken Provinzen, mit 22 Mill. E. Sie enthälf auch die neuerdings bedeutendste Handelsstadt Chinas, wo als auf dem größten Opiummarkt die Stellung der Misson auf dem größten Opiummarkt die Stellung der Misson auf dem größten. Das beide Provinzen umfassend und Kaanshwei. Das beide Provinzen umfassend apostol. Litariat bildet das Zentrum der kath. Macht in China mit 105 021 Getausten. Man fand 1878 in 19 evang. Gemeinden Kianglus 780 Kommunit., jeht 1456 — also etwa 3000 Christen.

1) Schanghai am Bufung, einem Bufluß bes Jangtfg, einft Mutterftadt der Litteratur und des Geschmacks, seit 1843 burch Buftromen bon Guropaern, die im Moraft eine eigene Stadt erbauten, erfter Handelsplat. Sauptausfuhr bon Thee und Seibe (Bert des jahrl. handelsumfates: 840 Mill. Mt.). Die alte chinefifche Stadt gahlt 200000 Ginm., die neue Stadt 168 129, barunter 4709 Europäer. Sier arbeitet A. die firchliche Miffion feit 1845. Das Gebiet wird gujammen mit ben Tichefiang-Stationen als Mittel-China bezeichnet, jeit 1877 Bischofssit (1880 Bischof G. E. Moule, früherer Missionar); anglochinefifche Schule, auch bon einem Mandarinen=Sohne befucht. Die Gemeinde machft langfam bei den ungunft, großftadt. Berhaltniffen. Der Ginfluß des Fremdenverfehrs wirtt fehr nachteilig; 102 Chriften. B. Londoner Miff. feit 1843, hat an 1200 Bersonen in die driftl. Rirche aufgenommen, bon benen fich aber bie meiften in andere Gebiete gerftreut haben. Biele halten ihr Befenntnis feft und werben Mittel gur Ausbreitung des Christentums. Spital, Madchenschule; 6 Außenstat., fudw., auf welche die meiften ber 213 Ral. fommen. - C. Umerif. bifchöft. Diff. Argtliche Miff., Spital, gu beffen Erweiterung chinef. Raufleute 40 000 Mt. gaben, medizinifche Schule, Frauenmiff.; mehrere

Außenstat., 265 Romm. - D. Amerit. Bresbnter. feit 1850, haben viel Pregarbeit (illuftr. dinef. Zeitschr., Rinderblätter u. f. w.; 1891: 41 Mill. Seiten), anch Thpengiegerei für gang China. Seminar, Diadchenfchule. 3 Gem. mit 197 Romm., 636 Schuler. - E. Subl. Baptisten seit 1847; 4 Gent., 2 Außenstat., 107 Rgl. — F. Amerik. Sabbatarier (Seventh Day Baptists) j. 1848, arzst. u. Frauenniss., 30 Romm. - G. Sübl. bifchofl. Methodiften feit 1848, ausgedehnte Anaben- u. Madchenichulen, Spital, anglochinef. Rolleg (bem ber Chinese Ufu 76 000 Mt. Schenfte). Sier arbeiten 18 verh. Miff.= Geidwifter und 14 unverh. Miffionarinnen; 7 Außenftat., 468 Romin., 288 Schüler, 602 Schülerinnen. — H. Die China-Inland-M. feit 1854, hatte 1892 hier 31 Personen, die fich aber, wie es scheint, nur für die weitere Arbeit auf andern Blagen porbereiteten. Die frühere Stat. ber schott. Un. Presbyt. ift aufgegeben, ba die Arbeit nach ber Mantichurei verlegt wurde. - J. Disciples of Christ. Bergl. oben. 16 Romm. - K. Der beutsche Missionar Faber, jest im Dienste bes Mllg. evang.=protest. Miff.-Ber., fest hier feine trefflichen litterarischen Arbeiten fort, burch welche er ber chines. Diff. überhaupt wichtige Dienfte leiftet, feit 1873 (126 Rgl.). 2) Sutichan 26 St. m. (500 000 E.) gilt als reichste und ichonfte Stadt, bas dines. Benedig; (bier rauchen von 10 Mannern 8 Die Opiumpfeife). Amerit. Bresbut, feit 1871, 28 Komm.; fubl. Presbyt. feit 1870, Frauenheim (hingebende Arbeiten der Frl. A. G. Safford, + 1890 - and litterarifche), 6 Romm.; fübl. Bapt. (Spital, höhere Schule) u. fübl. Meth. f. 1880: Bahlen f. unter Schanghai. 3) Tichinkiang (12000 E.) am untern Jangtiz, Stat. ber China-Inland-Wijfion seit 1869 nebst Spital; seit 1883 auch subl. Bapt., füdl. Presbyt. und bijchöft. Deth. feit 1881 mit Miffionsarztin, alle mit gang fleinen Gem. 4) Jangtichau, 8 St. n. (360 000 G.), Mähichenschule, u. 5) Tsingkiangpu, 91 Komm. der China-Int.-M. feit 1868, auch sübl. Presbyt. seit 1887. 6) Nanking, die Hauptstadt des Gudens, 150 000 Ginw., von großer Bebeutung für die Miffion, da ber Nanfingdialett von vielen Millionen gesprochen wird. Daher grunbeten bie bifchöft. Dethobiften bier eine Universität. Ihr Spital foll bas größte in China fein; 62 Agl., 18 Brob. Bur Berbindung mit andern Stat. Dient ein eigenes Miffionsichiff. Die Disciples of Christ, f. 1884, 2 Miff., 4 Rgl.; Amerif. Bresbyt. f. 1876, 31 Romm.

§ 176. Den Jangts hinauf folgen sich 3 gesegnete Provingen, in denen jedoch das Missionswert dis jest noch nicht besonders viel Früchte getragen hat, Mganhwei (Ganhmui), mit 21 Mill. Einw., Hupe 30 Mill. und Stifchuen 45 Mill. Größtenteils hat hier die China-Inland-Miss. Bahn gebrochen; nur in hupe arbeiteten in dem Freihafen Wusschang schon größere edung. Gemeinden. Im ganzen sind die Edungelischen in diese Banzen Gemeinden. Im ganzen sind die Edungelischen in diese I Pro-

vinzen auf 6500 zu schäften (3277 Kgl.), Kathol. werden (ohne die unter Kiangman mitgezählten) 112 162 angegeben, von denen 87500 in Sztschuen. Letztere ist die größte aller Prodinzen, zu deren noch ungehobenen Bodenschäftigen viel Bolf zuströmt. Sie enthälf auch 12 Stämme von Ureinwohnern.

**Rganspieci.** A. China-Int. Witi, seit 1889 in 1) Ganting. 38 St. fübiv. von Nanting, seit 1874; 2) Ningtwoh, 53 St. n.ö. von vor.; desgl. 3) Hviitidau, 24 St. fi.; 4) Laigan seit 1887; 5) Tsaitidau und 6) Tat'ung, n.ö. von Ganting, f. 1889 n. 1890, 3nt. 252 Komm. — B. Amerik. preif. proteit bistödil. Wisif. 79 Wu hu, 17 St. füdiv. von Nanting, 18 Komm. In gleichnamigen Fiftrift C. bistödil. Weekod. 31 Vacioning und von Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadischen Visitadische

tichau, n., mit argtl. Miff., 33 Romm.

Bap lerit mij,

O.S

Militaria, 1811 Militaria, 1811 M. feit M. feit M. feit

Mir

. de de de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la company

th:

mi

guil

101

如御御即

Supe. Dort wo der San-Flug von R. in den Jangtig fällt, brangen fich die drei Sandelsgroßitädte Santan, Butichang u. Sanjang gufammen, die beiden erfteren mit 800 000 u. 200 000 Ginto., die lettere im Berfall. Dort wurde 1858 ber Freihafen eröffnet; feitbem ift bafelbit eine europ. Kolonie, burch regelmäßige Dampferfahrten mit Schanghai berbunden. Butichang ift auch Gelehrtenftadt mit Brufungshalle für 10 000 Randidaten. A. London. Miff. 1) Gantau feit 1861, mit 11 Außenftat., 1257 Rgl., Sofpital, Bibelfrauen u. f. m., firchl. Beitr. über 10 000 Mt.; 2) Butichang am Gudufer feit 1865, 99 Romm. In neuefter Beit maren die Gemeinden oft burch Boltsaufläufe bedroht, aber hielten fich brav. — B. Weslenan. Method. feit 1862, ihr Sauptquartier in Butichang mit Hochichule, aber auch zu Sankan großes Spital; ferner 3) Tehngan, 20 St. n.ö.; 4) Rwangtichi, 33 St. öftl., nebft Bufuch, wo 1891 Miff. Argent im wilden Boltsauflauf ermordet murbe. Buf. 518 Rgl., 125 auf Brobe. - C. Die Broteft. bifchöfl. Miff. hat feit 1869 ebenfalls in Butichang und Santan Spitaler, Rolleg, andre Schulen u. f. w.; 5) Scha=f3, 40 St. weftl., Rirche und Schule unter eingeb. Preb.; 6) Itichang, 23 St. weiter. Freihafen, am Jangtfg, wo 1891 bas Miffh. im Aufftand gerftort wurde, Buf. 834 Komm. Am letteren Orte auch — D. schott. Staatstirche feit 1878, mit 81 Chr., ebenso zerftort durch ben Anfftand, aber gleich wieder hergestellt; - E. China-Inl. - Miff. f. 1874, Butichang, Sangtan, Scha-is (Schaichi); 7) Fangtich'eng, 55 Dt. n.w., Borftadt von Siangjang; 8) Schifcheo, 115 St. f.w. von Santau; 9) Laohot'eo; 311. 26 Romm.

Sithuen. A. China-Int.-Wiff. 1) Tidungting, große goubelstubt (200 000 Ginn) am Zanqia, 150 Et. bit. bon Santan, feit 1877, von 100 and na kangaria, 150 Et. bit. bon von and das rändertige Bergvolf der Lolo ins Ange gefaßt if, 52 Et. von da; 2 Tiden gin, Hangti. d. Berg. (300 000 E), 3) Naon ing, 40 Et. n.d. von der vor., feit 1886; 4) Natidan, 17 Et. weiter, und 5) Wanhfien, 38 Et. id., am Jangia, f. 1887; ett 1888 bis 3 folgendern: 6) Tanlin, 7) Kiating, 29 Et. bon

Tjdengtu, 8) Suiju — Suitidau, Suitidaufu, and Suitidau, 20 St. fübl., wie die vorigen am AllenFyluß; feit 1889: 9) Kwanghjien, flo Kwanghjien, feit 1890 11) Lutjdau, 27 St. iw. v. Tidungsting am J.; 3uf, 176 Komm. — B. London. Wifi, feit 1888 in Tidungfing ärstlide Wifi; 9 Kgl., 8 Anh. — C. Amerik. Bapt. arbeiten feit 1889 in Suitidaufu; Schule mit 18 Knaben.

\$ 177. Süblich vom Jangts erstreden sich auch dei innere Provingen, von denen die westlichse Kweitschau (mit 7,7 Mill. Sinn.) 1877 Inland-Wissinsoner ersteit, die mittlere Hunan (mit 21 Mill. wohlhabender, aber fremdehassender E.) erst 1881. Etwas weiter ist Kiangsi, die östlichse, mit 24 Mill. worden der Schaussender E.) erst 1868. In allen dreien gegen 1000 Svang, (536 Kommunik.) und 39819 Katholiten (Kweitschau)

16 000, Hunan 5000, Kiangfi 17 000).

A. China Inland Mily Wiff Dewijang in Kweitidang itet 1877 Juland-Eat, wo die truntliedenden, aber ehrlichen Miautz Exittinge lieferten. 2) Cantjoun, 16 St. i.v., feit 1888. 3) Hingi (aanz in S.W. am Hong-Kill, der bei Kanton als Diffuls milnder), feit 1890. 30, 50 Kgl. In Human wurden 1875 Kerinde gemacht. Doch fonnte man es noch nicht zu einer dauernden Sation bringen. Um io mehr find in Kiangli: 4) Kiut fan q am Ausslüg des aroben Pojang-Sees in den Jangtiz, großer Theemarkt u. Freihafen (75 000 S.), feit 1889; 5) Zatuf ang, 3 St. i., feit 1873; 9) Ji hi dan, 3 is hahe der Ticketang-Grenzie; 7) Kwei et it, is om See; 8) Hoff ea, 3 kmeine ker Ticketang-Grenzie; 7) Kwei et it, is om See; 8) Hoff ea, 3 kmeine fie it is die großen dan zu in. Ganren; 111 High ang 12 D ang fee; 13) Tickang diu, 7 St. n. d. Rr. 9; 14) Kibgan, 21 St. nörde, wod Franch ang, 3 kmer gangen Brod. 24 Komm. — B Vijch 5 it. Weithou, feit 1868 in Kurtiang; Hochiche, Preffe. Die daug gebörige Station 16) Howang Miss. Miss. 13 kmer. 282 Kgl., 50 Prodegland Sou Unib. — In der Nöcke von Kurtiang dat die proteit. bifcoll. Wiff, ein Santiarum auf den Aussercan.

§ 178. Beliebt bei Europäern ist die gesunde, gebirgige Küstenhroving Schantung, das Geburtslamd des Kongsulf, Laotfg, Mencius u. a. starker und gutartiger Männer (25 Mill. Einw.). Es war wohl auch Wohnsig von Nestorianern und wird für die Mission immer ergiebiger, nachdem Hungersnot und Seuchen die dicht Bevölkerung start bezimiert haben. Man gählt hier schon 6856 Komm., wonach 14—15 000 eb. Chr.

zu ichaken (neben 18268 Rath.).

A. Amerik. Presbyt. arbeiten hier f. 1861. 1) Tungtichan

(Teng=) am nördlichften Buntte ber Salbinfel, mit Rolleg und höherer Töchterschule. 2) Tich if n , wichtige Hafenstadt (30 000 G.), von wo aus die Miffion auf bem Lande bei allerhand, 3. B. vegetarianifchen Setten Gingang gefunden hat. Für eine Reihe von Dorficulen werden auf ber Sauptstation die Lehrer gebilbet. 3) Tich in anfu (Tfi=), Brob .= Sauptftadt, nicht weit vom Swangho, feit 1872; theologisches Seminar, Rnabenkoftschule, argtl. Dt. 4) Weihien, 33 St. f.w. v. Tungtichau, feit 1882. Hofpital, evangelistische Arbeit in mehreren Diftriften. -130 Außenftat., Dorfichulen u. f. w. Trog heftigen Widerftands feitens ber Rathol. große Fortichritte; 1892 wurden 616 neue Mitalieder aufgenommen. 5) Tichaufu, 35 St. f.ö. von Tichinan, feit 1890, noch in ben Unfangen. In 6) Tidiningtichan, 21 St. f. v. Tidinan, am großen Ranal, wird jett 1 Stat. gegründet. Bui. 21 ord. Miff., 8 Arzte (2 weibl.), 5 unverheiratete Miffionarinnen, 6 orb. Gingeb. 25 Bem. mit 3392 Romm., in Roftichulen 466 Rnaben u. 262 Madden, 953 Tagesich., firchl. Beitrage 3793 M. - B. Sübl. Bapt., feit 1861 in Tungtichan, haben bort 11 Miffionare, 22 Außenftat., 127 Sigl. (Ratechiften werden grundfatlich nicht befolbet.) - C. Engl. Bapt., feit 1861. 7) Tfingtich ufu mit gahlreichen Außenftat., theol. Gem., argtl. Miffion. 8) Tichaup'ing, 20 St. w., guf. 1700 Rgl., meift infolge ber Sungersnot 1876-78 gewonnen, in fleinen Gruppen fiber ein weites Gebiet gerftreut. Auch in Tichinanfu ift die Arbeit begonnen.-D. Der Amerifanische Board gewann von feinen Stationen in Betidili aus in ber Sungerzeit Unhanger im (?) Tungtichang-Diftr., weftl. v. Tichinanfu, für welche die Stationen 9) Bangtich uang 1880 und 10) Lintiding gegründet wurden. Arztl. Arbeit und Schulmiff. Mehrere Sundert Chriften. Die genaueren Bahlen find bei benen für Betichili eingeschloffen. - E. Reumethobiften (New Connexion) arbeiten feit 1862 fehr erfolgreich in 11) Laoling, 25 St. n. bon Tichinanfu, mit vielen Dorfgemeinden, 55 Kapellen, 1300 Kgl. und 500 Brob. (1890). - F. Die Ausbreit. = Gefellich. hat 1 Station ihrer Nordchina-Miffion in Schantung 12) Tainganfu, 8 St. f.ö. von Tichinan mit 116 Chr. - Dafelbft auch G. Umerik. bijchöft. Methob., sowie Antichiatschuang und 3 andere mit chines. Gehilfen besetzte Stationen (unter Leitung bon Tientfin), 198 Rgl., 215 Prob. -H. China=Inland=Miffion, feit 1879 in Ticifiu, feit 1885: 13) Fuhichan und 14) Ninghai, beibe a. b. Kufte w. u. ö. von Tichifu, und (1889) 15) D'ungich in (Jungtiching beim Schantungborgebirge ?); 3uf. 55 Ral.

Klima, aber voll Staubs im Sommer (19350000 E.), öffnete ich 1860 der Mission, sobald die Gesandten in die Helpft, zugeschssen waren. Ihr Fortschrift is besonders erheblich unter dem Landvolk (3262 edang. Komm. — gegen 6500 Chr. —

neben 95892 Rath.).

8 TI

(ni

Han (6) 201

1000 Iboo

hand industrial of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

MI

明明 本本村田

明佛雅山

in win

A. London. Miff. 1) Tientfin (200 000 G.), die Safen= stadt, seit 1861 Stat. mit theol. Seminar und Spital. Ein anderes Spital wurde vom Bigefönig aus Dankbarkeit gestiftet, wozu Heiden 18 000 Mt. ichentten; 2 Augenftat., 143 Rgl., 500 Anh. 2) Befing, Spit. mit 1 Mill. buntgemifchter G., 1279 gegrundet, ift in eine fubl. Chinesen= und nördl. Tatarenftadt getrennt; ftanbige und schmutige Straffen. Geit 1728 besteht bier eine ruffifch-ariechische Miffion; f. 1868 eine Universität, an ber auch acht Auslander lehren. Im Raiferpalaft find feine fleinen Frauenfuße gu schauen, doch haben auch die fraftigften Raifer taum gewagt, ben Chinefinnen im Reich bas Fugbinden gu berbieten. Die Miffion fing 1861 mit Gröffnung eines Spitals an; jest ift neben ber öftl. noch eine 2. Stat. im 28. ber Stadt in Thatigteit, auch wird in einem ausgebehnten Landbiftritt gearbeitet, ber allein 368 Chr. gahlt; in ber Stadt 357, guf. 438 Rgl. 3) Tichitichau, ein landlicher Diftrift, 50 St. f. (in bem jest Sfiaotichang als Stat. befest werben foll), feit 1888, mit 10 Außenftat., 536 Chr., 312 Romm.; 4) ift hier die Mongolenmiffion gu nennen. Tich ao jang u. Taffn= fau, gegen 50 St. n.ö. b. Bet. in ber gu Betschili gehörigen inneren Mongolei, bilben bie Mittelpunfte biefer Miffion, Die 1887 gegrundet wurde nach langer Borbereitung burch die hingebenden Reifearbeiten bes unermildl. Gilmour, (1870 bis † 1891); 32 Kgl. Reuftens war die Arbeit burch einen Aufstand gestört. — B. Umerif. Presbyt., seit 1863 in Befing, haben Schulen, ärztl. Miss. und mehrere Außenstationen, 3 Gem. mit 272 Kgl. — C. Amerif. Board: Tientsin (1860), Pefing (1864), Presse und Töchterschule. 5) Tungticho, 4 St. ö. b. Ret. (1867), Rolleg. 6) Paotingin, 23 St. f.w. von Pefing (1878) und 7) Kalgan, an einem Thor ber großen Mauer, wichtiger Platz a. b. Straße nach Sibirien, 42 St. n.w. b. Pefing (1865). hier murbe 1884 ber erfte Mongole getauft. Auf allen Stat. auch arzil. Thätigkeit. Bus. 8 Gem. mit 1270 Rgl. (einschl. ber oben erwähnten Gem. in Schantung. - Die engl. firchl. M., fowie bie amerif. protest, bischöfl, haben nur porübergebend in ber Sauptstadt gearbeitet. Dagegen ift f. 1880 die anglit. Rirche vertreten burch - D. die Uns= breitungs=Bef. mit bem Bijchof in Beting, fowie in 8) Jungtiding, 10 St. f.o., wo 107 Chr., 42 Romm. - E. Bifchofliche Methob., feit 1869, haben in ber Broving 3 Diftrifte: Befing, Tientfin und 9) Tfunhoa, 20 St. b. v. Befing, am Wege nach ber Manbichurei. Rege Thatigfeit in verschiedenen Zweigen; guf. 1025 Rgl., 608 Brob. - F. China=Inl. = Miff., feit 1887 in 10) Swuiluh (Soailai? n.ö. v. Bet.), 11) Sounteh, 60 St. f.f.w., fowie Tientfin und Baotingfu. Bis fest erft 4 Kommunit. - G. Much bie Reu-Method, find in Dientsin vertreten durch ein Seminar für weibl. Behilfen, welche für bas Welb in Schantung ausgebilbet werben.

§ 180. Schanfi, ein Gebirgkland von 11 200 000 E. (14 980 Kath.), unerschöpflich reich an Kohlen und Eisen, wo

aber der Regenmangel leicht alles Pflanzenleben im Lößboden zerstört, hat 1877 durch schreckliche Hungersnot Missionare zur

Silfe angelodt. Bis jest 634 evangel. Ral.

ing field with the state

DE

69t,

明明明明

[5]

A. Engl. Bapt. 1) Taijnenfu, Sauptft., (80 000 Ginw.), in gefunder, fruchtbarer Sochebene, 3000 Guß fiber b. Dt., feit 1878; Opiumipital, arzil. Miss., Schriftenberbr., offene Thuren im Diftritt. 2) Hintichau, 13 St. n., 3) Shihtieh, 6 St. öftl., feit 1885, 4) Tichitiun, 20 St. u., 5) Tinghiiang, 5 St. u.ö. von Nr. 2, i. 1891; 3us. 6 Missionare, 41 Kgl. — B. Die China-Ink. Missi. befette 1877 bie Sauptstabt. 6) Bingjang, 47 St. fibl., in bem folgenben Jahrzehnt: 7) Rweihwaticheng, 75 St. n., 8) Tatung, 55 St. n., 9) Baoteo, 10) Siaoi, 35 St. f.m., 11) Cihtiman, 46 St. i.m., 12) Daning, 5 St. weiter, beggleichen 13) Bingjao, 22 St. f. v. Taijuen, 14) Sohticau, 34 St. f., 15) Songtung. 46 St. f., 16) Ruhmu, 58 St. f., 17) Luticheng, 47 St. f.f.ö., 18) Büingtideng; feit 1891: 19) Rihtidau, 50 St. f.m., und 20) Riaihfin, 3 St. v. Siavi, wo 1892 nicht weniger als 14 Schweben aus Amerika fich auf die Arbeit borbereiteten; guf. 64 Diff. (einfchl. Frauen), 49 Rapellen, 593 Romm. - C. Die ich wedische China= Miffion, beren 3 Miffionare früher mit ber Int.=Miff. gufammen= arbeiteten, haben neuerlichft ein felbftanbiges Wert in Schanft begonnen. Bahricheinlich haben fie eine ber genannten Stationen übernommen. -D. Der amerit. Board arbeitet feit 1883 in 21) Taitu, 10 St. f.ö. von Taijuen, und 22) Fentichaufu, 16 St. f.w., argtl. Arbeit, Opiumipital, Schulen. 10 Ral.

Die westlicheren Prodinzen Schenfi (8300000 Einw., dar. 27181 Kath.) und Kansu (9300000 E., dar. 2000 Kath.) sind von dem 4000 m hohen Tsinling durchzogen, der sie in ein rauhes Norde und mildes Sübland teilt. Kansu wurde erst 1873 den mohammedanischen Kebellen abgerungen, hat schon Steppennatur und dünne Bedölferung. dier arbeiten bis jest nur die

Inland-Miffion und bifchöfl. Methodiften.

A. Sőenít. 1) Hang bie Metropole v. Beltdina, mit 8 Mosdeen und 3 fatholisien Kapellen, berühmt burch das neftorianishe Denkmal von 781, wurden die 1887, der eingetretenen Missonare 1883 vertrieben.
2) Tídeng fin, seit 1887, 3) Fengtiang, 4 Tungtídau, 5) Saujúen — die beben legteren seit 1890, zu. 201 Kgl. — Kanju, 6) Saujúen — die beben legteren seit 1890, zu. 201 Kgl. — Kanju, 7) Lantschaft v. die Gauptiadt am Hangley B. Sin in ga. d. meilt 1878 beseitzt i St. Finitschaft am Hangley B. Sin in ga. d. meilt seit 1878 beseitzt i St. die Gauptiadt am Hangley B. Sin in ga. d. meilt Grenze, von wo man das Evangelium nach Tibet zu bringen verjach, 9) Liangtich au, 38 Si. n. von ber vor., 10) Alnghia, 11) Taottickau, 1.181; zu. 49 Kgl. — B. Visch die Urtheyd.

Honan, füdl. v. Schanfi, mit 22 Mill. E. (8100 Rath.) ift von der Inland-Miffion 1875 in Angriff genommen, aber erft 1884 fam es zu einer dauernden Riederlaffung. Rwanafi, mit 5,2 Mill. E. (1208 Rath.), ift bis jest nur burchreift. Die füdl. Bapt. und amerit. Presbyter. hatten bon Ranton aus dafelbft einige Anknüpfungspunkte gewonnen, mußten aber noch immer dem gewaltthätigen Fremdenhaß weichen. Dagegen hat Die Inland-Miffion im Grengland Junnan (12 Mill. G., bar. 11 207 Rath.) 1877 festen Fuß gefaßt, nachdem fie schon 1875 bon Bhamo in Barma aus Eingang zu gewinnen fuchte.

In Sonan 1) Tichaufiateo, 24 St. fubl. von ber Sauntit. Raifungfu, 2) Schätitien, 3) Siangticheng, feit 1891. Auf ben

beiden erfteren find 51 Ral.

In Junnan wurden befett 1877 1) Tichautung, 1881, 2) Tali, im Wessen zwischen bem oberen Jangts und Metsong, 3) Junnanfu, die Hamptstadt, 4) Tungtschuan, 33 St. n., und 5) Kuhtsing, 22 St. n.ö. von der Hamptstadt; zus. 22 Kgl.

§ 181. Neben ben 18 Provingen bilbet bas Stammland ber jekigen Donaftie, Die Manbidurei, einen abgefonderten Teil des dinef. Reiches in 3 Provingen: Schingfing (Schon=), Ririn und holunkiang, letteres ber noch bei China ber= bliebene Teil des Amurgebietes. Im ganzen rechnet man 71/2 Mill. Einw., darunter 13 025 Rath. In Schingfing trat 1867, bem Tode nabe, der unermudliche Burns ein, indem er die Miffion in Niutich wang (richtiger Jingtau), der Freihafenftadt am Liau-Fluß, grundete. Unierte Presbyt. (ichottifche) und irifche Bresbnt. führten fie fort in ftetem Rampfe mit der tath. Diff. Es ift ihnen gelungen, im Norden wie im Guben ber Proving bereits beträchtliche Gemeinden zu fammeln und nach beschwerlichen Reisen auch in Ririn festen Guß zu fassen. Beide Gefell= schaften arbeiten in herzlicher Ginigfeit und verbinden ihre Bemeinden zu einheitlicher Rirchenorganisation. Die Bahl ber evang. Rgl. beträgt 3. 3. icon 2178.

A. Unierte Bresbyt. 1) Liaojang, 20 St. n.ö., nebst Saitidung, 13 St. 5. b. Jingigu. 2) Mutben, 30 St. n.ö., bie Sauptfabt. 20000 C. Stat. felt 1876 mit neuer, großer Rinde — hier iberjegie Noje das N. Z. ins Koreanijde. Mehrere Außenstat. 3) Tieling, 11 St. n. Die vierte Stat. weiter im Norden wird jest gegründet, am Sungari-FI. mahricheinlich in Swangichengpo (70 St. nordl. v.

Korea. 355

Ririn?), guf. 1872 Rgl. - B. Brifche Bresbut. 5) Bingtau (Rintichwang), trot ber ungunftigen Berhaltniffe ber Safenftabt ift eine Gent. gef. 6) Tichintichan (Rint=), 17 St. weftl. 7) Dutben mit 5 Außenftat. 8) Ririn, 70 St. n.ö., Sauptft., 150 000 Ginm., ber gleichnamigen Brobing, wo neuftens Dr. Breig nach biplomat. Bermittelung als Entgelt für erlittene Thatlichfeiten einen Bauplat erhielt. 9) Rwangtichenggu mit weiteren Außenstationen. Ral, nach ber Statift .: 306 - nach andern Angaben über 500. Bon beiben Dijfionen wird viel ärztliche Thätigkeit getrieben. Auch Roreaner, bie in Schingting viel verkehren, find getauft worden; das N. T. in ber Mantichulprache ift von der Brit. Bibel-Gesellschaft gebruckt worden. — C. Die Ausbr. = Bef. hat feit 1892 einen Miff. in Riutichwang.

§ 182. Rorea, eine gebirgige Salbinfel, bewohnt bon 10519000 Gingebornen, die den Japanern mehr als den Chi= nesen ähnlich, doch fräftiger gebaut find, bildet die Brücke von China nach Japan. (Rorai ift ber japanifche, Tichofien d. h. "Mor= genfrische" der foreanische Name des Landes.) Es murde früh bom Buddhismus, später bom Konfugianismus heimgefucht. Der erstere wurde jedoch offiziell unterdrückt und auch der lettere hat nie die Stellung als Staatsreligion erlangt. Das Bolf verehrt die Uhnen wie andere Naturvölker; die Bornehmeren halten fich an die 5 Bflichten und man betet dazu den Genius des Reiches (Siatrif) an. Das Land gehört bem Rönig und bem Abel; das Bolt ift unter bem Drude verarmt. Der König ichidt Geschente nach China, mahrend fonft fein Berkehr mit Fremden geftattet ift. Mit fold einer Gefandtichaft brang 1784 ber Ratholicismus in Rorea ein, wo er auch Scharen von Anhangern gewann, obgleich man ihn mehrfach durch Berfolgungen (1839, 1866) auß= zurotten versuchte; 12 französ. Missionare und viele ihrer Schüler wurden enthauptet. - Gin Bertrag mit Japan ließ 1876 in drei Bafen Japaner gu. Gin Angriff der Abelspartei auf den japanischen Botschafter führte 1882 zu Berwicklungen, infolge beren bas verschloffene Reich durch Bertrage mit Amerika, England und Deutschland ben Fremden zugänglich wurde. - Die Sprache ahnelt ber japanischen, aber bas Chinefische hat bei ben Bornehmen vielen Ginflug. Der Unterschied der Bolts- und Gelehrten-Sprache macht mancherlei Schwierigkeiten. Für Die evang. Miff. war Rorea bis in die neueste Zeit völlig unzugänglich. Miff. Roß (vgl. § 181) hatte (1878 ff.) in der Mantschurei Gelegen=

Tali, 10f4, jing,

iden gfi, mil one fut dat. 875

heit, mit hier verkehrenden Koreanern bekannt zu werden, durch welche die Saat des evangel. Chriftentums in das verschloffene Reich gebracht wurde und gang im ftillen bier und bort, befonbers im Norden feimte. Die erfte M .= Gef., welche nach Abschluß bes Bertrages dirette Miff. in Korea unternahm, waren die Amerit. Presbyterianer. Ihr Miff.=Arzt Dr. Allen tonnte erft 1884 eintreten, gewann aber balb durch gludliche Behandlung verwundeter hoher Beamten die Gunft des hofes und fand in einem Spital regelmäßige Thätigkeit. Undere Arbeiter rudten nach auch eine Arztin, welcher die Praxis bei ber Konigin und ihrem Sofe zugewiesen murde. Die arztliche Thatigteit ift bis jest im Bordergrunde geblieben; jedoch find, wenn auch unter mancherlei Schwierigkeiten mit ben Behörden und immer bedroht bon ber tonservativen Bartei, die wieder zur Berrichaft zu fommen ftrebt, die verschiedenen Zweige in Gang gebracht, namentlich die höhere und niedere Schule, wenngleich noch in bescheidenem Mage. Die 1885 nachgernidten bif dofft. Methodiften, ebenfalls mit argit. Miff. beginnend, haben eine großartige Bregthätigkeit entfaltet. Bertreter beiber M. haben das Land vielfach burchreift und die ermähnten Anknupfungspunkte aufgesucht, aus denen bereits eine Reihe bon Außenstationen entftanden find. Bald murden Gemeinden gesammelt, mit denen freilich die Method. viel traurige Erfahrungen machten. Scheinbar bewährte Mitglieder murben als gemeine Betrüger enthüllt. Dennoch ift bereits ein inneres Bachien und Erstarten ber Gem. mahrzunehmen. Go lange die tonservative Bartei nicht wieder am Ruder ift, hat die Miffion die gunftigften Aussichten. Trot der von Rog gemachten überfegung bes N. T. und einer zweiten von dem driftl. Japaner Ridichutei unternommener. bemiihen fich Bertreter beider Miffionen noch immer um eine wirklich entsprechende Uberfetung.

ind A. Amerik, Bres 5. 1) Sanjäng, genannt Söul, d.i., Kaupistustus (200000 Ginud), gegrindet 1932 von dem erften König der reg. Opnafite, am Har, Feliafen Thimmipo. Arail. Milj., Kandene und Mäddenlighten, Freihafen Thimmipo. Arail. Milj., Kandene und Mäddenlighten, Freihafen Erfint Erfirer. Sonif find Ghriften in Aldidu, n.w., Binpan, l., an der Weiftlitte, Wönfall (Genfan), Freiha. D. Dift. Bis isti 119 Kal.; i. d. Sci. Aknaden, 10 Wäddh, — B. Bildhöft. Methods. darbeiten ebenfalls in Söul, haben der and 3 X fahimulpo, 4 V fah on gliftyn, 30 Et, i mi Innern,

und 5) Kjangjang, 32 St. n.w. don Sönl, defekt. Die Presse liebert 1892 über 1 Mill. Druckseiten. Getauster 50, Kgl. 9, Prob. 36 (1890, neuere Angaben sehlen). — C. An s br. - Get., f. 1889 31 Thinutho, I Visioper in de I Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visioper 1 de Visi

113

um — ministration de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa del la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa de la compansa d

## IX. Japan.

§ 183. Japan (din. Didipan, eig. Nippon, "Connenaufgang") ift bas lang verschloffene Oftreich Affiens, bas fich als ein Infelbogen bon ber Amurmundung bis gur Spige bon Rorea hinzieht. Man nennt es die 3000 Infeln, von welchen vier die bedeutenoften find. In der Mitte das langgeftredte Sondo, füdl. Davon Schito tu und Riufchiu, im R. das tuhle Jefo (Jego) oder Hoffaido, wie es neuerlichst genannt wird: juf. ein Land bon der Groke Staliens, bewohnt von 40 Mill, eines einheit= lichen Boltes. Das gange Land ift bulkanisch und oft bon Erdbeben beimaelucht, wie erft im Nov. 1891 mit großer Berheerung. (Man ichatte 80 000 gerftorte Saufer, 8000 Berfonen getotet und 1000 beichädigt.) Der größte Berg Fusigama (3745 m hoch) foll 285 v. Chr. durch ein Erdbeben entstanden fein, doch hatte er 1708 feinen letten Ausbruch. Gin fruchtbares Land mit gemäßigtem Klima, reich an Rupfer, Gifen und Rohlen; Reis, Thee, Tabat, Seide und Rampher werden ausgeführt. - Die Bebolkerung icheint aus einer Mifchung von Mongolen und Malapen hervorgegangen zu fein, fpricht aber eine bem Finno-tatarifchen verwandte agglutinierende Sprache; baher man fie gu= meift aus Nordafien ableitet. Jedenfalls haben wir's hier mit einem rührigen Fortidrittsvolfe zu thun, das zwar feine Gigen= art hochhält, aber in einem bei Affiaten verwunderlichen Grade bon Fremden zu lernen ebenfo willig als fähig ift.

Ein länglich svales Gesicht mit ichtgaen Augen, kleinen Mund, geundeter Nale, dieben Kim, nartierten Jügen, von braungelber bis röllichveiher Haufteren Muchen Wückel, gevondt bewegliches Wesen zeichnen ben ebleren Japaner aus. Bauern und Artseiter haben mehr ein runden, plattes Gesicht, gerade Augen und Naie. Das Solf seiat bebeutenben Runftfinn, aber hinter einnehmenben Formen verbirgt fich entfentiche Lügenhaftigfeit und Unfittlichkeit. Gein Reich tann bas altefte ber Welt heißen, fofern noch jest (im 121. Glieb) ein Rachtomme bes Didimmu Tenno (Simmelsfonig) regiert, ber um 660 b. Chr. in einem Boot vom Simmel her auf Riufchin landete und Sondo eroberte. Ihn, ben Mitabo, gu ehren, ben Oberpriefter bes Uhnenbienftes, ber felber Götter machen fann, ift bas Sauptgebot ber alten Schintolehre (Beiftesmeg); fie ichreibt blog Reinigungen, Gebete und unblutige Opfer vor. 2118 552 n. Chr. buddhiftifche Miffionare von Rorea einbrangen, ward ihr Glaube weithin perbreitet; 741 nahm ihn auch die Regierung an; man wußte ihn mit bem alten Weg zu verschmelgen; übrigens tamen viele Getten auf, bie fich heftig befampften und an Diefen ober jenen Lebensfürften anlehnten. Als fich unter biefen Wirren ber Mitabo fchmach Beigte, nahm 1143 ber Reichsfelbherr bie Regierung in die Sand. Dem Simmelssohn blieb ber Schein ber Soheit, die wirkliche Macht hatte ber Schogun, nur bag biefer feine bleibende Dynaftie gu grunden ber= mochte. Bründer ber letten Schoannherrichaft und ihrer Sauptstadt Jedo mar Sjejafu, ber bis 1603 feine Feinde befiegte, ben hohen Bafallen (18 Groß=Daimios), fowie auch feinen Lebensträgern (344 Jung=Dai= mios) eine weitgebende Gelbftanbigfeit in ihren Berrichaften einraumte, aber alle zwang, einen Teil bes Jahres in Jedo unter feinen Augen gu wohnen. Ingleich fchloß er alle Fremben von Nippon aus und ficherte bamit bem Lande einen 250jährigen Frieben. - 3m Gegenfat gegen bie bemofratischen Chinesen hat fich bas japanische Leben aristofratisch geftaltet. Buhöchft fteben bie 29 Glieber bes Mitabo-Saufes; bann folgen in genauen Abstufungen die Glieder des hohen und niederen Abels, 264 Daimios, 2897 bom nieberen Abel, und ihr Gefolge, 1515 945 Samurai (1886), ju benen alle Gelehrte, Beamte und Rrieger gehören; weiter gabite man 211 846 Bubbhapriefter (mit 9621 Ronnen) und 102477 Schintopriefter; Bauern und Sandwerter find 18 Mill., Raufleute 1,3 Mill., Bettler 82 930; endlich bie verachteten Schinder, Gerber it. a. "Jeta" ober "Eta" (vermutl. Abkömmlinge koreanischer Sklaven) 456 695. Dies find übrigens Rangklaffen, feine Raften, benn jeder Japaner fann geabelt werben. Das Chraefinl ift hoch entwickelt, aus bem Berluft feines Bermogens macht fich ber Gble wenig, und leicht entichließt er fich "gu toten und gu fterben". Befannt ift bas Sarafiri, ber freiwillige Tob burch Banchaufichligen; bas gilt für Die ehrenvollfte Beife, fich irgend einer Schmach zu entziehen. Die Frau fteht höher als in China; es haben ichon fehr fraftige Raiferinnen regiert. Die Sprache besteht jest faft gur Salfte aus eingeführten dinef. Wortern; bie Schrift ift meift ein Gemifch bon japanifcher Silbenfchrift und chines. Sachzeichen, baber fie langjähriges Studium erforbert.

§ 184. Die ersten Europäer, welche Japan sah, waren Portugiesen, durch einen Sturm 1543 nach Kiuschin verschlagen. Sie brachten Feuergewehre und Pulver mit, woraus sich ein gewinnreicher Sandel entspann. Mit einem Japaner, ben er in Goa bekehrt hatte, landete 1549 der Jefuit Raber, ohne viel Eingang ju finden, baber er 1552 es in China versuchte. Aber andere Miffionare folgten nach und gründeten große Gemeinden; Die Daimios, welche gewonnen waren, befehrten bald ihre Unter= gebenen mit Gewalt und die neue Religion überbot ben Bud= bhismus fowohl durch den Gifer und die Beredfamteit ihrer Ber= fündiger, als durch den Bomp ihrer Tefte. Der damalige Macht= haber Nobunaga berfolgte geradezu die Buddhiften. Side= joidi Taito aber, ber nach ihm auftam, fragte Die Jefuiten: warum wendet ihr Gewalt an, euren Glauben auszubreiten? warum verfolgt ihr die Briefter? und warum führt ihr meine Unterthanen als Sklaven übers Meer? Da er feine befriedigende Untwort erhielt, erließ er 1587 ein Berbannungsbetret gegen alle fremden Lehrer, 120 an der Zahl. Biele blieben bennoch, andere schmuggelten sich ein. Daraus erwuchs eine Berfolgung, welche ben driftlichen Ramen in Japan ausrottete.

Es aab faft 600 000 Ratholiten im Infelreich. Siejafu begann fie gu fürchten, weil fie ba und bort mit ben Baffen für ihren Glauben ftritten, und weil von den Philippinen aus Berichwörungen angezettelt wurden. Go berbot er 1606 bie Ausübung ber driftlichen Religion und verfolgte die Wiberftrebenben; 1614 wurden 139 Miffionare in Ragafati auf Schiffe gebracht und aus bem Lande gejagt. Allen Chriften wurde ber Tob gebroht; fterben mußte, wer bas Land berlaffen ober aus bem Ausland bahin gurudtehren wurde; auf Entbedung eines Chriften wurde ein Breis gefett. Diefe Gefete wurden fpater noch bericharft, jeber Sapaner mußte bas Rreng mit Bugen treten. Sollanbifche Raufleute, welche allein unter fieter Bewachung auf bem Infelchen Defchima bei Nagafati einen ftreng befchräntten Sandel führen burften, waren die einzigen Bertreter driftl. Boller, mit benen noch ein Bertehr aufrecht erhalten murbe. 218 bie Chriften fich 1637 gu Taufenben erhoben und die Gefte Schimbari befetten, mußten hollandische Ranonen bienen, biefelbe gu erobern. Da wurden 37 000 Chriften gemartert und getotet. Alle Refte ber Frembenreligion wurden bernichtet, noch 1829 freugigte man in Diata feche bes geheimen Chriftentums Berbachtige. Auf allen Strafen erinnerten Gefetestafeln an bie Strafen, welche "bie boje Sette" (Tenicho Rijo) treffen. Das Ausland existierte nicht mehr für bie Sapaner, bis ber Schogun Sjenari († 1838) einen eue Anreguna brachte burch Ginführung und Uberfetzung von allerlei wiffenschaftlichen Berten, die in Solland heraustamen, religiofe allein ausgeschloffen.

the transfer of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

§ 185, Am 7, Juli 1853 aber bampfte eine Flotte in

bie Bucht von Jedo. Es war ber Amerikaner Berry, ber bie Offnung einiger Safen für notleibende Schiffe bom Schogun verlangte. Im Gebr. 1854 holte er die Antwort; ein Bertrag tam ju ftande, infolge beffen 7 Safen ben Fremben geöffnet murben. Beil aber in biefem, wie in ben fpateren Bertragen (mit England 2c. 1858) ber Schogun fich "Raifer" genannt hatte, erwachte in vielen Großen die Erinnerung an den recht= mäßigen Herricher, den Mikado. Ihm kam es doch allein zu, bas Regierungsfustem ju andern. Die fremden Machte, nachbem fie unter taufend Wirren bem Sachberhalt auf die Spur gefom= men waren, verlangten gleichfalls, bag ihre Bertrage vom Di= tado genehmigt würden. Drei Daimios bes Gubens verbanden fich ju einem Staatsftreich, fie bekamen 1868 ben jungen Di= tado Mutsu=hito (geb. 1852) in Rijoto in ihre Gewalt, worauf biefer bas Schogunat abichaffte und in turgem Rrieg befiegte. Mus feiner Berborgenheit hervortretend, verlegte er feine Refidens nach Jedo, hinfort Tokijo "öftliche Sauptstadt" genannt. Die Begner wurden taum beftraft. Die Neuerung fchritt rafch voran; bie Daimios hatten ihre Landeshoheit, Armee und Schiffe aufjugeben, und Beamte bes Mitabo traten an ihre Stelle. 3a= paner, die heimlich im Ausland studiert hatten (mas erft 1866 gestattet wurde), oder Europäer führten in alle Berwaltungszweige bie zwedmäßig icheinenden Berbefferungen ein (Telegraph, Gifen= bahnen, Gefandtichaften 2c.). Überall famen Zeitungen auf. Gin vollständiges Schulinftem fucht feit 1873 ben Unterricht gum Gemeingut des Boltes zu machen, auch die allgemeine Wehrpflicht brang ein. Die Staatsreligion wurde 1884 abgefchafft, bem Bolle auf 1889 eine Konstitution berlieben.

Sehr ichnell entwicklte sich das öffentliche Unterrichtswesen, bessen kosten unter Staatsguschuß von den Gemeinden getragen werden. Ciementarischusen waren (1888) 27 763 vorsünden. Mach früßeren Ungaden 1026 Mitteschusen, 71 Normals, 98 technische Schulen, 2 Universitäten. Schüsten 1026 Mitteschusen, 30 Mill. (darunter 733 691 Mädden). Universitäten Gestlere Art über 3 Mill. (darunter 733 691 Mädden). Univer den Unterrichtskräften werden oft deutsche berangegogen; junge Zapaner fommen zum Schvinn nach Deutschafte, voch 1868 wurden 1400 Kachschusen 1872 burten 1872 burten sie Argeich, welche das Christentum verpänten, entsernte man 1873 von den öffenst. Plätzen Migmenien Grachfätten, auch sier Christen, wurden 1884 angewieler; ieit 1885 registriert man Bürger, ohne die Neligion, der sie anhängen,

au erwähnen. Soon 1876 wurde der Sonntag Rubetag für die Behörben und alle großen Kaufhäufer; die einstugreichten der ca. 500 Zeitungen empfehlen im Juteresse des Fortschritts, daß sich der Staat zum Christentum bekenne. Lagegen hoben die vielsach überstürzten Veuerungen die Finanzen geschäbigt und die Wasse der Unzufriebenen genehrt, daßer ein Unisstug und zu den Unwöglichkeiten gehört. "Aldse sis ist in Japan

feft, als ber Wechfel."

program den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den gent den

§ 186. Kaum war burch ben englischen Bertrag 1858 bie Thure geöffnet, als auch Miffionare nach Japan eindrangen, frangofische, um ben Ratholicismus zu erneuern, amerikanische (1859), um das Ebangelium zu verfündigen. Während jene unter bem Schut ihres Konfuls fogleich eine Rirche bauten, fuch= ten diese in Josohama die Sprache zu bewältigen und fanden, weil fein anderer Weg offen ftand, meift irgend eine Unftellung in Staats= oder Brivatichulen. Es waren brei Bresbuterianer. unter benen Dr. Sephurn als Argt und Berfaffer des erften Lexikons fich auszeichnete, und drei Reformierte (Dr. Berbed); ber Epiffopale (fpater Bijchof) Williams tam nach Nagafati. Noch 1865 murben ihnen fast alle driftlichen Bücher, Die fie berteilten (dinefifche), gurudgegeben; boch andere fanden embfang= liche Lefer, auch wagte es ein Erstling Jano, fich taufen gu laffen. Rach ber großen Umwälzung traten 1869 neue Miffio= nare (bes amerik. Board und firchliche Miffion) ein; bamals waren es 10 Befehrte. Im Marg 1872 gründeten Die Refor= mierten die erste Gemeinde in Jotohama, zu welcher fie nach sorgfältiger Auswahl 11 Glieber vereinigten; nun wurde ben Miffionaren auch die Erlaubnis ju reisen erteilt. Im Lauf des Jahres 1872 tamen 30 Miffionare, gerade fo viel als in den früheren 13 Jahren. So traten 13 amerik. und fechs britische Gefellichaften auf ben Plan; 1879 gablte man bereits 2500 Gemeindeglieder außer 7500 Anhängern. 1892 waren es (ohne Rinder) 35 534 protest. Rgl. in 365 Gem. mit 161 000 Mt. firchl. Beiträgen im Jahre, neben 37820 (1890) Ratholifen und 1700 griech.-fath. Getauften und 17000 Unhangern. Die Abersetung des N. T. durch Dr. Hepburn und Brown wurde 1879 vollendet in japanischer Schrift und auch mit lateinischen Buchftaben; bas U. T. wurde von Bertretern ber verschiedenen Befellichaften bearbeitet, und 1888 erschien die erste vollständige jabanische Bibel.

Der ruff. Gefandtichaftsprediger Rikolai Raffatkin hatte bon 1861-69 nur brei Sapaner befehrt, erhielt bann aber Behilfen und große Geldmittel, worauf er bald bedeutende Erfolge erzielte. Nament= lich fclof fich ihm ber verarmte niebere Abel in Satobate und Bebo an, und die Briefter, die er, 1881 jum Bifchof geweiht, in feinem Seminar bilbet und weiht, breiten ben Glauben eifrigft aus. Der amtliche Benfus 1884 gab 30 000 Römer, 10 000 Griechen, 40 000 Broteftanten (b. h. größtenteils ungetaufte) an. — In ben gehn Jahren 1882—92 hat sich in Japan bie Zahl ber eingeb. Katholiken von 28 488 auf 44 812, die ber griechifch-ruffifchen Rirchenglieder bon 8237 auf 20 325, bie ber Protestanten bon 4987 auf 35 534 gehoben. In Brogenten ausgebrudt: Die Ratholiten nahmen gu um 57, Die Ruffen um 146, Die Protestanten um 612 Prozent. - Die fatholische Rirche ift in Japan burch einen Metropoliten in Totijo, 3 Bifcofe in Nagafati, Senbai und Rijoto und 64 Briefter pertreten. - Ubrigens zeigt fich, daß die Japaner lieber Sorer und Sprecher als Thater bes Wortes werben und bas gemeine Bolt fich fehr gleichgültig gegen bas Chriftentum berhalt, mahrend die Regierung mehr ben Stepticismus als irgend welche Religion beglinftigt. Doch giebt es auch eine bubbhiftische Sette, bie Schinichin, welche alles Berbienft verwirft und fich auf Amitas (Buddhas) Gnade ftiist; fie fucht die Chriften, felbft burch englisch ge-Schriebene Traftate, gu befehren. Dag viele Guropaer burch ihr Benehmen wie burch ihre Lehre ber Evangelisation bes Landes mächtige Sinderniffe in den Weg legen, verfteht fich leider von felbit; andere haben auch ber Miffion in anerkennenswerter Beife borgearbeitet. Gin großes Sindernis bilbet die glaubenslofe europäische Wiffenschaft, welche von vielen Japanern begierig angenommen wird und auch an ber faifert. Uni= versität ihre Bflangftatte hat. - In ben letten Jahren war übrigens eine ftarte Bewegung gegen die Fremden hervorgetreten, die vielfach auch antichriftl. Charafter annahm. Es bilbet fich aber auch immer mehr eine driftlich-nationale Richtung heraus. In bem japan. Abgeordneten= hause haben 13 Christen (barunter fein rom. tathol.) ihren Sit. Das Beftreben, fich bom fremden Ginflug Loszumachen, scheint weitverbreitet.

§ 187. Seit der Gtündung der ersten Gemeinde im März 1872 ift Josob ham a samt dem nahen Tostijo der Mittelpuntt der Missolianstätigkeit geblieben. Her hersfat das presbyterianische Element vor. Und zwar haben sich 1877 die zwei amerik. Gesellschaften mit der schotlischen der Unierten Presbuk, zu einer Union der "Kirche Christi in Japan" (Itschi kurisuto kyo kwai) vereinigt, indem sämtliche 74 Gemeinden derselben (11 190 Kirchenglieder, welche 35 000 Mt. beitragen) einem gemeinsamen Presbyterium unterstellt sind, wie auch ein gemeinsames theolog. Seminar die klinstigen Lebrer ausbisdet. Die

us do purios de la minus

D.II

明明朝即

beutschreform. und ein paar andre amerit. Miffionen haben fich ihr feit 1885 angeschloffen. Ein befonderer Bug der jungen Chriften ift die Betonung der nationalen Geftaltung ber Rirche. Much diese Bereinigung ift ein Schritt zu der geplanten Ber= felbständigung. Uhnlicherweise ift 1886 ein Zusammenichluß ber anglikanischen Gemeinden erfolgt unter dem namen Nippon sei kyokwai (heil. Kirche von Japan). — Ein anderer Brennpunkt ber Miffion ift in ben burch eine Gifenbahn mit ber alten Mikado= Refidenz verbundenen Sandelsftädten Dfata, Robe u. Siogo vor= handen, wo der amerik. Board und die fircht. Miffion ihre Rrafte befonders entfalten. Beitere Mittelbuntte find Ragafati im Guden und Niigata im Norden des Reichs. Übrigens hat die Arbeit bereits auf allen vier Hauptinfeln Bug gefaßt und bereits bebeutende Gemeinden gesammelt. Mehrmals haben Erwedungen in benfelben das driftliche Leben vertieft; im gangen aber findet fich noch viel Oberflächlichkeit, viel Saschen nach dem Neuen, aber oft noch wenig innere Erneuerung. Dagegen heben fich einzelne gereifte driftl. Charattere auch hier fehr borteilhaft bon ben ichnell heranwachsenden Scharen ab als verheißungsvolle Erftlingsfrüchte weiterer Entwicklung.

elet

A. Amer. Bresbyt. f. 1859. 1) Jotohama, vor 1858 ein armes Fifcherborf, ift als Unfiedlung ber Fremben ichnell zu einer ichonen Stadt (119 783 G.) angewachsen, burch eine Gifenbahn berknüpft mit bem 7 St. n.B. gelegenen 2) Totijo (1 165 048 G.) am Dgawa-Fl., gegr. um 1600, oft bom Fener berheert, f. 1868 Sauptftadt bes Mitabo; hat nun 92 driftl. Kirchen. — Beibe Stat. bilben die Oft-Japan. Miffion. Chriftl. Atademie (Meidichi-Gafuin), jest mit einem eingeb. Reftor, 77 Studenten (44 Chr.), höhere Tochterich. u. Semin., litterar. Thatigfeit, religioje Zeitschrift, argtl. und Frauenmiffion (14 unverh. u. 7 berh. Arbeiterinnen), 2 Roftschulen, 10 Tagesich. mit 10041 Sch. Die Bemeinden werden unter ber "Rirche Chrifti in Japan" mitgegablt; boch mogen 5-6000 Romm. von diefer Miffion gewonnen fein. In Beft= Japan find befett: 3) Ranafawa, an ber Beftfifte b. Sondo, 60 St. w.n.w. von Tofijo (96000 Ginw.); 4) Dfata, 50 St. fiibl. von ber bor., an ber Gubtufte (432 000 G.), größte Sanbelaftabt (foll 3000 Un= Buchtshäufer haben) mit Regierungstolleg und Afabemie, Stat. f. 1881; 5) Sirofchima, 60 St. w. (75000 G.) f. 1887; 6) Rijoto, alte Sauptstadt, am Biwa-See, im Innern bes f.w. Sondo, burch Gifenbahn mit Diata verbunden, eine prächtige Stadt mit öffentl. Garten, Spring= brunnen, peinlich faubern Strafen, gahlreichen Tempeln, Sofpitälern u. f. w. (264 000 Giniv.), bilbet ben Mittelpunft aller bubbh. Geften,

24 St n.ö. von Rijoto. Zusammen 1541 Komm., Zuwachs 1892: 205, 9 Schulen mit 246 Schill., Frauenmiff. - B. Die reformierte (früher holl. ref.) Rirche in Amerika arbeitet f. 1859 in 10) Ragafaki, Freihafen auf Rinichin, Centrum bes fübjap. Gebiets. Rord-Japan f. 1869: Sotohama=Tofijo - hier beteiligt an ber genannten Afabemie und 11) Moriofa (31500 G.), weit im Norben bon Sonbo, 30 St. n. bon Cenbai. Bahlreiche Augenftat., Schulen u. f. w. Die Gemeinben in der genannten Rirche mitgegahlt. Ebenfo arbeiten 2 Miffionare C. ber ichott. unierten Bresbyt. zu Tokijo gang im Rahmen ber letteren, n. D. Die (bentiche) reformierte Rirche in b. B. St. f. 1879 febr erfolgreich in Totijo, 12) Jamagata, 64 St. n., 1887, wo ein engl.-japan. Lehrer gesucht war, ben bie M.-Ges. geschieft hatte, und 13) in Cenbai, 68 Ct. n.n.o. an ber Oftfufte, wo ein bubbh. Tempel in eine driftl. Kirche bermanbelt murbe. Sier auch eigenes theol. Seminar und blühende Töchterschule. Buf. 1729 Rgl. (1891). E. Die fübl. Bresbnter. begannen 1885 ihre Arbeit auf Schifofn gu 14) Rotichi an ber Gubfufte, mo icon 600 Rgl., 15) Totufchima, 20 St. n.ö. (60 000 E.) f. 1889, 16) Ragoja, 58 St. f.f.w. v. Tofijo (250 000 E.) f. 1887, und 17) Dtafati, 6 St. f.b., f. 1890. F. Die Cumberland Bresbut., f. 1877, wirfen gu Dfata, 18) Bafajama, 12 St. f.f.w., 19) Tanabe, 16 St. weiter fübl., 20) Schingu, 7 St. weiter öftl., 21) Mitani, 22) Hatati. Im Anfclug an bie borftehend genannten Miffionen arbeitet auch G. Die Berein. Frauen = M.=B. bon Umerita mit höherer Tochterfch. in Jotohama und 21 Bibelfrauen. - Die Gemeinden aller bisher erwähnten Miffionen bilben die "Berein. Rirche Chrifti" mit 11 190 Rgl. Es wurden auch 1892 im gangen 3731 Erwachsene getauft. - Der erwähnten Nippon sei kyokwai gehören bie Bem. folgender Diff. an: H. Amerif. proteft. Bifchofl., f. 1859 arbeiten zu Toffio (auch unter ben perachteten "Gtas", pal. \$183) u. Dfata; Schulen, Bredigt, argtliche und Frauenmiffion; 12 Diff., 12 unberh. weibl. Miff .; 27 Gem. 1433 Romm. J. Die en al.-firchl. M.-G. trat 1869 ein gu Ragafati auf Rinfchin, wo feit 1888 auch 23) Rumamotu, 15 St. ö., und 24) Futuofa, 18 St. n.ö.; gleichzeitig auf Schiffotu: Tokufchima; auf ber hauptinfel feit 1874. Ofaka und Tokijo, neuer 25) Matinje, 48 St. n.w. b. Dfata, 26) Futujama, 22 St. fübl. von der vor., und 27) Gifu, 28 St. n.ö. v. Djafa. Auf der nördl. Infel Jeso f. 1874: 28) Hafdate an der Meerenge, die sie von Hondo trenut, f. 1888: 29) Horobetfu, 22 St. n.ö. und 30) Rufchiro, 50 St. weiter n.ö., guf. 2126 Chr., 1131 Romm., 12 204 Mt. fircht. Beitr. Muf Jefo besondere Miffion unter ben 20 000 Minu ("Baarige"), einem fcmachbegabten, gutmutigen Bolfchen, bas feinen Bott burch Branntweinfaufen ehren gu muffen glaubt, 31) Capporo, 30 St. n. von Safo. Miff. Batchelor hat bie Sprache erforicht und Teile bes R. T. itberfest. Bis jest 7 Getaufte. - K. Unsbreit,=Bef.

ini, 205, Morafi, 1881

Õ

obo

验

ėi:

ui

nin ini idi

tidi

iter 28t min dor bor ron

min sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin ha sin h

f

it is

38

號

ida

的

j. 1873 in Tokijo, wo auch der Bijchof; 32) Kobe, 7 St. w. von Dfata, an ber Gifenb., gahlt mit bem benachbarten Siogo 103 000 G., feit 1891 in 33) Futufima, 16 St. f.w. von Sendai, guf. 784 Komm. L. Die Wycliff Kolleg Miff., ein Miff.=Berein zu Toronto (Kanaba), begann 1888 gu Magoja (vgl. 16), 23 Romm. - Weiter haben wir 4 baptift. Miff. zu nennen: M. Amerit. Bapt. f. 1860 arbeiten gu Jotohama, Totijo, Robe, Sendai, Moriota (bgl. 11), fowie gu 34) Schimonofeti, an ber außerften S.B. Spite b. Sondo, und 35) Remuro an der Oftfufte von Jejo, guf. 1312 Rgl. in 18 Gem. N. Disciples of Christ (Jünger Christi) f. 1883 gu 36) Afita (ober Rubota) an der Westfüste von Hondo, 20 St. w. von Moriofa, f. 1888 37) Schonai, 24 St. sübl., 260 Kgl. O. Amerik. christl. Kon= vention feit 1887 Tofijo, 38) Ifchinomati, 4 St. n. von Gendai, und 39) Ifdinofati, mit 20 Augenftat., guf. 174 Rgl. P. Die füdl. Bapt. fingen 1889 in Robe an, bis 15 Kgl. - Q. Amerif. Board f. 1869. Kijoto, chriftl. Akademie (Dojdifcha) gegr. 1875 von dem treffl. Dr. Nifima († 1890) mit 522 Stud., 85 Theol., Kobe, Rumamoto, 40) Dfajama, 30 St. w. bon Rijoto, Dfata, 41) Tottori, n. weit v. Ofgiama, 42) Tiu, 18. St. ö. von Ofgfa. 43) Niigata, Freihafen an der N.B.-Rufte bon Sondo (44 000 G.), wo von 1875-83 der ichott. Arzt Balm als Freimiff. wirkte, und Sen= bai. Bu biefen Stat. gehören 195 Außenftat., 26 Diff., 2 Argte, 57 weibl. Silfemiff. (1 Argtin), 28 eingeb. Baft., 101 Cbangeliften, 92 Gem. 10 760 Rirchgl., 1107 Schüler und 755 Schülerinnen in hoh. Schulen. Die Gemeinden haben nach tongregat. Grundfagen ein weites Mag bon Selbständigkeit u. bilben bie "Kumi-ai", b. h. Bereinigte Rirchen, beren Gelbleiftungen gegen 72 000 Mt. betragen. Sie haben eine einheimische Miff.-Gefellich., burch beren Evangeliften 113 Berfonen befehrt murden. Ausgebehnte Frauenmiff., Seminar f. weibl. Evangeliften und Rinbergartnerinnen. Gin Berlagskomitee ließ in 9 Monaten 3 835 000 Druckfeiten ericeinen. - R. Bifcoff. Methob. f. 1872. Die Gemeinben wurden 1884 gu einer eigenen Ronfereng organifiert, mit folgenden 7 Diffriften: 44) Amomori im äußerften Norden von Sondo, Endpunkt ber Gifenbahn, welche die gange Infel durchzieht, Satodate, Raga= jaki, Ragoja, Sendai, Tokijo und Jokohama. 19 Missionare (8 in Tofijo), 26 Arb. d. Frauenmiffion und 32 eingeb. Gehilfinnen, 31 ordin. Japaner, 3118 Rgl., 672 Brob., 1704 Anh. S. Methodiften von Ranada haben in Japan 9 Miff. und 12 unverh. weibl. Miff. auf 8 Stationen. 1760 Rgl., Rolleg in Tolifo. T. Evangel. Affociation (Albrechtsbrüder) feit 1876, in Tokijo, und 45) Sonojeti, 5 Miff., 537 Rgl. U. Broteft. Methob. Rirche feit 1880, zu Jotohama, Nagoja und 46) Fugijama, 3 Miff., 305 Rgl. V. Gibl. Methobiften f. 1886 haben an verschiedenen Orten am Binnenmeere Gingang gefunden und arbeiten in den Diftritten: Birofchima, Robe und Bima=See. 15 Miff., 524 Ral. - W. Der allgem. ev. proteft. M.=B. feit 1885, hat in Totijo 2 Miffionare und 247 Chr., 1 theol. Lehranftalt und judt überhaupt durch (Sintührung noberner Wissenstagt zu wirten. — X. Amerik. Du äfer i. 1885, 1 Miss, 43 Kgl. Y. Amerik. Un über illien schieben 1890 einen ganzan Jug von Wissionaren nach Totip, 78 Kgl. Einlich staben auch Z. Amerik. Un iterrier in Zapan 2 Missionaren und 9 Kgl. – Amben zu Zapan gehörigen Lufs schieben 2 Missionaren und 9 Kgl. – Amben zu Zapan gehörigen Lufs schieben 2 Missionaren und 9 Kgl. – Amben zu Zapan gehörigen Lufs schieben zu Missionaren und 9 Kgl. – Amben zu Zapan gehörigen Lufs schieben den allegen entl. Semunden 2012-60, istendar ohne etwas auszurichten. Die Amerik Bapt. zu Kobe trasen 1892 Borbereitungen, um bort eine neue Wission zu beginnen; ebenfober enstsische Wission.

## X. Ozeanien (Auftralien).

§ 188. Zwischen Afien und Amerika behnt fich der Große Dzean (Südsee, Stilles Meer) aus, in welchem fehr ungleich verteilt größere und fleinere Infeln gerftreut liegen. Bunachft fest fich der Indische Archipel fort in den großen Infeln Neuguinea und Auftralien, an welche fich ungahlige kleinere anreihen. Sie wurden entdeckt durch Spanier (Mendana fand 1567 die Salomonsinfeln), Niederländer (Neuguinea burch Schouten 1616, Neuseeland, Witi durch Tasman 1642, Samoa durch Roggeveen 1722) und Engländer (Tahiti 1767 durch Wallis, andere durch Cook 1769—1778 2c.). — Der Flächeninhalt des Festlandes Auftralien, einschließlich Tasmania's, wird auf 7695 726 qkm, feine Einwohnergahl auf 3230000 berechnet; die gesamte Inselwelt, ohne das Weftland und Tasmania, schätzt man auf 1262 900 gkm und 2454 600 Einwohner. Der gange Erdteil hat somit einen Flächeninhalt v. 8 958 626 qkm und 5684600 Bewohner, von benen die größere Salfte europaifchen Urfprunges ift. - Abgefeben bom Teftland lagt fich Dieje Infelwelt in vier Abteilungen gerlegen. Die bon dunkelfarbigen Menichen mit frausem oder wolligem Saar bewohnten Infeln nennen wir Melanefien (in feche Archipelen). Dann folgt Reufeeland mit einigen fleinen Infelgruppen. Sier beginnt das Gebiet der hellfarbigen Polnnefier mit glattem Haar, welche von Neufeeland hinauf bis hamaii acht Archipele

前 可到 抽题 6

befett haben. Ihnen nahe verwandt sind die Bewohner der drei nordwestlichen Archipele, Mikronesien genannt.

Nach ber Bilbung ber Oberfläche gerfallen biefe Jufeln in hohe und flache. Jene find borherrichend bulkanifcher Art. Die flachen find am häufigsten in Bolynesien und Mikronesien; es scheinen finkende Infeln gut fein, auf welchen fich Rorallentierchen anbauten, beren Stelette unter bem Ginfluß ber Meereswellen Rorallenriffe, aus Madreporentaltftein, bilbeten. Dan unterscheibet Ruften riffe, welche fich bicht am Rande eines Landes ins Meer erftrecen, Barrierriffe, welche die hohen Infeln in größerer Entfernung umgeben, und Lagunenriffe, welche eine feeartige Meeresflache umfchließen, felbft aber manchmal in langliche Laguneninfeln gerfallen. Seichte, auch breite und tiefe Ranale burchbrechen je und je biefe Riffe. Es giebt auch gehobene Roralleninfeln, wo ber Madreporenfalt bis gur Sohe bon 100 m anfteigt. - Die Begetation ber Infeln fcbließt fich ber indischen an, ber= fümmert aber, je weiter man nach Often tommt. Die Bogel find reichlich bertreten. Schlangen finden fich am meiften in Reuguinea, öftlich bon bem Tonga-Archipel horen fie auf. Gaugetiere giebt es fehr wenige, auf allen Infeln berbreitet ift blog eine Rattenart.

n min day

ar di

duta duta

## 1. Das Westland Auftralien.

Australien wurde zuerft 1601 von einem Portugiefen Manoel Godinha de Eredia gefeben; Riederlander untersuchten dann die Nordfüfte, und Tasman gab ihr den Namen Neuholland. Nachdem Cook die Oftfufte grundlich erforscht hatte, murde auf ihr 1788 eine Berbrecherfolonie Reufüd= males angelegt und Sydney gegründet. Seither wurde an der Durchforschung des Weltteils und feiner Befiedlung gleich= mäßig fortgearbeitet. Es erftanden die Rolonien: 1825 Tasmania, 1829 Weftauftralien, 1836 Subauftralien, 1851 Die blühenofte Biftoria und 1859 Queensland. Seitbem freie Kolonisten in ihnen die Mehrzahl der Bewohner bildeten (Biftoria hatte von Anfang an nur folche), wurde die Depor= tation der Berbrecher 1840-68 abgeschafft, wozu auch das Auffinden großer Goldlager 1851 bewog. Jest blüben dort 6 bedeutende Reiche heran, die gusammen annahernd 31/4 Mill. weiße Einwohner gahlen neben 100 000 Eingebornen und Chi= Tasmania hat unter feinen 151 480 Einwohnern feinen Eingebornen mehr.

Biftoria hat 1 136 713 (Sanptitadt Melbourne mit 385 795 (5.).

Neufühwales (Sydney mit 246 649 E.) 1 154 419, Queensland (Brisbane mit 56 075 E.) 415 085, Subauftralien (Abelaibe mit 78 622 E.) 324 396, Weftauftralien (Berth mit 8447 E.) 41 664 und Tasmania 150 480 (Hobart mit 29 279 E.) Kolonifien. Im Dezember 1883 traten Abgeordnete ber verschiedenen Regierungen in Shonen zusammen, um einen Bundegrat einzusegen, ber in Sachen ber Gubiee Befchluffe gu faffen die Bollmacht habe. Auf einer zweiten Zusammenkunft im April 1891 wurde die Konstituierung eines nach dem Borbilde der Dominion of Canada eingerichteten Commonwealth of Australasia beschloffen. Indes haben biefe Beschluffe bis jest feine prattifchen Folgen gehabt, ba in einzelnen Rolonien, wie in Renfubwales und Reufeeland, die Begeifterung für einen engeren Zusammenichluß wieder erloschen ift. Die Religionsftatiftit vom Jahr 1891 für die 6 auftralifden Kolonien und Neufeeland bergeichnet folgende Bahlen: Anglifaner 1 485 066, Bregbnterianer 493 369, Methobiften 434 355, Baptiften 87 176, Rongregationaliften 79 423, Butheraner 76,439, verschiebene fleine evangelifche Denominationen 141 000, Seilsarmee 42811, Ratholifen 801 118, Ruben 15 268, Unitarier, Freibenfer, Atheiften 2c. 20 000, Bubbbiften, Konfucianer und Mohammedaner 46 166, ohne befondere Angabe bes Religionsbekemitniffes 78 804. Es gablen alfo bie Evangelischen im gangen etwa 2800000 Seelen gegeniiber 801118 Ratholifen. Die 76 439 Lutheraner find, abgesehen bon ein paar taufend Standinaviern, Deutsche; unter ihnen arbeiten 71 beutsche Beiftliche und 58 beutsche Behrer. - Auftralien ift größtenteils ein mafferarmes Tiefland mit trocenem Rlima. Die niedrigen Gebirge (im Roszinsto-Berg zu 2187 m anfteigend) bilben fein Ganges, fonbern erftrecken fich um die Ruften herum; die Muffe haben, mit Ausnahme des Murray, tein fortlaufendes Bett. Gine eigentumliche Flora (ohne bichten Balb, aber mit 150 m hohen Gutalppten) und arme Tierwelt (Beuteltiere und Monotremen) zeichnen es aus; im ganzen scheint es mehr zur Biehzucht als zum Landbau geeignet. Übrigens ein für Europäer gesundes Land.

\$ 190. Die Auftralneger, nach ungefährer Schähung 55 000 — nach einigen, wie Eriblie, 100 000 — Seelen zößlend, sin sehr ohes und scheinbar undildzames Bolf, dunkelbend, nit schwerze, krausen oder anch herabhängenden Hamen dere nach herabhängenden Hamen und Backenknochen. Sin diere Bauch neben dinnen zarten Armen und Beinen vollendet die Mitgestalt. Weist nacht, doch zur Ard mit einem Kängurut oder Oposium-Wantel versehn, schmiden sie doch gern Haar, hals und Arm und sieden Polzstüde oder Knochen durch die durchbohrte Kasenwand. Feste Hütten sind stefen, da man zur Kahrung weit herumwandert, mit dem Burssiod und Speer Terre, and Kische

hi

orio orio 13

in its

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

即此此四四

p

erlegt, nach Burmern, Larben und Burgeln grabt 2c.; babei leitet fie ein bochft entwickelter Spürfinn. Un Begabung fehlt es ihnen nicht, was fich namentlich beim Unterricht ber Rinber zeigt: bom 14. Lebensjahre ab icheint aber die Auffassungskraft bei dem Australneger allmählich nachzulaffen. Seßhaft zu werden tommt bas unftete Bolt fehr fauer an. Es herricht mannigfacher Aberglaube, Furcht bor einem bofen Geifte und bergl.: auch ift neuerdings durch Baton's eingehende Erkundigungen bas Borhandensein einer Art Fetischdienstes bei den auftralifden Bapuas festgestellt worden; im übrigen ift bisher nur Sparliches über ihre religiofen Borftellungen verlautet. Die Beschneidung und gemiffe bamit in Berbindung ftebende graufame Brauche find unter ihnen ziemlich weit verbreitet. Bielweiberei ift erlaubt, wenn auch nicht gewöhnlich; gleichzeitig berricht ein verwideltes Cherecht, welches Beiraten unter Blutsverwandten verhindern foll. Nächtliche Tange bilden das Sauptvergnügen; Frauenraub giebt oft Anlag zu Streit und Krieg; Menschen= frefferei fommt auch vor. Kindermord, namentlich bei Zwillingen, ift häufig. Gie teilen fich in tleine Stämme, ohne bestimmte Regierung, machen aber gegen übergriffe auf ihr besonderes Streifgebiet. Die fehr ausgebilbeten (ben bramibifchen berwandten) Sprachen gerfallen hauptfächlich in eine nördliche und eine füdliche Gruppe; in letterer unterscheidet man den west= lichen (am Schwanfluß), ben mittleren (Parntalla 2c.) und ben östlichen Zweig (Moreton Bai). Manche Spuren früherer Rultur werden entbedt. Die Auftralneger icheinen von Rap Dort aus fich über ben Kontinent verbreitet gu haben.

Man ging ein hald Jahrhundert lang so schänklich mit diesen heiteren, sorglosen, aber saulen Wilten um, daß sie im S.D. salt aus gerottet vonrben. Ausgerissen Werbrecher, Ränder und vohe Ansiedle jagten sie wie Liere; Dannen speisten gange Banden mit Mehl und Krientif Z. as man in ahate 1815 noch etwa Sovo friedliche Eingeborne, denen man ungeschent Weiber und Kinder wegrandbe. Als sie sig die personen, denen man ungeschen Reider und Kinder wegrandbe. Als sie sig au webren anfingen, begannen 1819 Schädereien, man dot ihnen verzisteten Aranntwein, schop in der her von 1820 suchte man sie hinter eine Demartationssinie in den östl. Landeswinstel zu treiben, bot 5 £ für den Fang eines Schwarzen, 2 £ sür den eines Kindes 2c.; unsonst. Bulets bewog sie ein ihnen wohlgesinnter Kolonist Nobinson and bässen Vernissungen sich im Tahr 1820 nuch ber Nesenschaft werden.

gierung gu ftellen und auf Gud-Bruni-Infel angufiedeln; es waren ihrer bamals noch 196; als man fie 1847 auf Münbers Insel ichaffte, war ihre Bahl auf 47 gusammengeschmolzen; 1854 gablten fie noch 16 Seelen. Der lette eingeborne Tasmanier Billiam Lanne (Ronia Billy) ftarb in Sobart am 3. Marg 1869 im Alter bon 34 Sahren. Ms bie letzte ihres Stammes überhaupt folgte ihm im Mai 1876 Truganini (Lalla Nooth), 73 Jahre alt, in ben Tob nach. — Auch in ben letzten Jahren hat man noch von Grenelthaten gehört, welche im Innern bon Queensland, Gub= und Weftauftralien bon Squattern und "ichwarzen" Poliziften an wehrlofen Gingebornen, Mannern wie Frauen, verübt worben find. Die aus Roloniften gufammengefetten Schwurgerichte pflegen bei ber Aburteilung folder Falle eine erfchredenbe Milbe walten gu laffen. - Die offizielle Statiftit giebt bie Angahl ber Auftralneger in folgender Sohe für die einzelnen Rolonien an: Queensland 11 906, Neufühmales 7529 (barunter 2871 Mischlinge), Viftoria 806 (barunter 256 M.), Sübauftralien 6346 und Weftauftralien 2346. Indes find biefe Bahlen für Queensland, Gud= und Weftauftralien gang unguberläffig. In erfterer Rolonie murbe bei ber Bahlung ber Rorben gar nicht berücksichtigt; ein Renner wie Gribble nimmt allein für Queensland als niebrigfte Chatung 50 000 Gingeborne an. In Weftauftralien wurden bon ben Beamten nur biefenigen Auftralneger mitgerechnet, Die bei ben Roloniften in Dienft ftanben, und ebenso war bie Bahlung in Siibauftralien, besonders was das Nordterritorium anlangt, fehr mangelhaft. Man thut alfo gut, bie Auftralnegerbevolferung für bas Feftland nicht mit bem Regierungszensus auf nur 28 933, sondern auf mindestens 55 000 Seelen gu begiffern.

§ 191. Erft 1838 bilbete fich eine Gefellschaft zum Schute ber sichtlich aussterbenden Schwarzen, und die Regierung ernannte einen Protektor, der einige ihrer Dranger jum Tode verurteilen ließ. Seitdem find in allen Rolonien teils Protektoren von der Regierung eingesett, teils von ihr subventionierte "Schutgefellichaften" geschaffen worden, welche nach Rraften fich ber Eingebornen in materieller und geiftlicher Begiehung annehmen. Biele Miffionsversuche, auch bon Deutschen, murden gemacht, junachft ohne wesentliche Frucht. Go arbeiteten g. B. Die Weslenanische (1839), die Leipziger (1838-1849), die Bogner'fche M.=G. (1838-1853, 1867) und die Ausbreitungs= gesellschaft (1841) vorübergehend an den Auftralnegern. Doch als das Ausbleiben von Geburten und die Berkommenheit der schwachen Überreste immer augenfälliger wurde, raffte fich das driffliche Mitleid zu energischerer Arbeit auf und erreichte ba und dort befriedigendere Resultate, junachft auf Stationen ber Of the

1

の問題

Ba Su Su

th

in i

bod

0.16

Brüdergemeine in Biktoria. Scheinen auch die Misssonare im Siben und Osen bes Festsandes Australien — im Westen und Norden sich die Eingebornen widerstsandsächiger erwiesen mur Totengräber sir die Schwarzen, so ziehen sie doch wenigstens in den Mischingen ein lebenskräftigeres Geschlecht beran.

terra de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie

Strike mine

的 日本 多 日本

il ha

f 109

g life

In Bittoria Schätzte man im Anfange ber Befiedelung ber Rolonie (1835) bie Bahl ber Eingebornen auf 15 000; im Jahre 1851 war ihre Bahl bereits auf 2693, 1863 auf 1908 Seelen herabgefunten. ber Zählung von 1886 gab es im gangen noch 806 Auftralneger, bon benen 256 Mijdlinge maren. Bon biefer Gefamtzahl wohnten Ende 1891 auf ben 6 bon ber Regierung ben Babuas Biftorias fiberwiesenen Re= ferven 334 Gingeborne, mahrend die andern ein Nomadenleben führten. 224 Mifchlinge verließen im gleichen Sahre auf Anregung ber Regie= rung hin die Referven, um bei Rolonisten in Arbeit zu treten ober selbständig Landbau zu treiben. Die Regierung wandte jährlich für ben Reft ber Ureinwohner 156 000 Mf. auf. Bon ben 6 Eingebornen-Referven find 4 gleichzeitig Missionsstationen. Missionare ber Brübergemeine famen 1850 in die Rolonie, wichen bann 1856 burch bas wüste Treiben ber Goldgraber entmutigt, fehrten aber 1858 gurud, fiebelten fich in 1) Cheneger (Bimmera-Begirf) an, erlebten Betehrungen bon Schwarzen und bermochten nicht bloß Junge in ben Schulen gu unterrichten, fondern auch Altere gu Schafzucht, Felb- und Gartenbau anguhalten. Bei ben Bleibenden ichien bie Bahl ber Geburten größer als die der Todesfälle; doch besteht tein Zweifel mehr: fie fterben aus. - In 2) Ramahnuf (Gippsland) gelang hagenauer - neuerbings bon ber Regierung jum Protettor ernannt — u. a. noch Größeres; bie Schule zeichnete fich burch ihre Leiftungen aus, ber Gartenbau nahm ftart gu, Rahmafchinen und harmoniums erklangen in ben Sutten ber Schwarzen, beren Zauberin und Ronig fich auch befehrten. Jest gahlt man auf biefen beiben Stationen ber Brubergemeine guf. 101 Chr. -Die beiben folgenden anglitan. Stationen fteben unter bem "Australian Board of Missions". 3) Conbah = See (wefflich bon Melbourne). Sauptftation ber Anglitaner unter Leitung eines herrnhutermiffionars. Seit 1854 find bier 200 Schwarze erzogen und 107 getauft worben. Bur Zeit leben auf ber Station 115 Eingeborne, welche 1885 fich felber eine Steinfirche erbaut haben; Die Todesfälle find unter ben hiefigen Papuas feltener als anderwärts. - 4) Thers- See (Carmel), öftlich bon Melbourne in Gippsland, wo 1891 92 Schwarze, bar. 14 Komm., in ber Pflege bes Miffionars ftanben. Geit ihrer Gründung find bis jum Sahr 1887 im gangen 87 Gingeborne auf ber Station getauft worden. - 5) Corandert, eine Referbe, auf welcher die Regierung ca. 200 Schwarze gefammelt hat; in ber bortigen Schule werben 50 Rinder unterrichtet. - 6) Framlingham (fubmeftlich bon Del= bourne), ebenfalls eine Papua=Referve, auf welcher fich ungefähr 200 Schwarze aufhalten. Die Miffion ber Bresbyterianer am Oberlauf bes Yarra, wo um 1865 ichon 27 Papuas getauft waren und die Geburten über die Todesfälle zeitweilig das Übergewicht gewannen, ist

ingwischen wieber aufgegeben worben.

§ 192. Für die 7529 Australneger in Neusübwales hat die derfieden Aslandigen Papua-Wissendig auf den Betrieb des eifrigen anglikanischen Papua-Wissendig auf den Betrieb eise ierigen anglikanischen Papua-Wissendig Eribble (Anfang 1893 f) hin 8 Reserven den Eingebornen zur Bestedelung überwiesen, wo die schwarze Jugend von staatlich besoldeten Lehrern unterrücktet wird und die Erwachsenen unter Leitung besonderen Untweisung in Handerfusse unter Leitung besonderen Beamten Anweisung in Handerfusst die meisten Schwarzen ab, sich auf jenen Reserven niederzulassen. Besonders sind die sogen. Küssenskanne, welche sich in der Räse von Sydney, in Moore Park, Bondi u. Perouse aufhalten und Hischfang treiben, einer Abersiedlung ins Binnenland abgeneigt.

Auf breien feiner 8 Keferven wirk unter ber überwachung der K. V. Aborigines Protection Association" Missionsärbeit getrieben und zwar niesse burch angiltanische Gestiftige aus den an die Referven angrenzenden Sidden. Es sind das 1) Cumervogunga, wo sich durchschaftlicht 410 Schwarz aufsalten und 56 kinder die Schule besuchen. — 2) Vrewarrina, wo sich besonders die Accelan der schwarzen Jugend sehr hossinungsboll anläst. — 3) Va arangesda, der Ort, wo Gribble seine herosische Missionischätigteit unter den Schwarzen Segann. Segenwärtig hasten sich 140 Singeborne zur Station. — 4) Waloga, die Station eine Freimissons Kamens

di

qui

呦

fire

ton

が加

Matthews, ber hier 31 Schwarze um fich gesammelt hat.

§ 193. Die sehr zahlreiche Bapuabevöllerung Oueenstands, die teilweise noch dem Kannibalismus hulbigt, ist im Innern salt noch gar nicht von driftl. Sinflüssen beithert; nur in den Küstengegenden haben die Missonsarbeiten von 6 verschied, driftlichen Kirchen (Sidaustral. Luth, Immanuelspnode, Reuendettelsauer M.-G., Australische Breschterianer, Brübergemeine, Deutsch-Autherische Synode von Queenstand, Anglikaner) seit dem Jahr 1885 angefangen, sich den Singebornen zu widmen. Im gaugen besteben zur Zeit 7 Missonskationen.

1) Elim, in der Nähe von Cookfown beim Cap Behford, wo die Neuerldettelkauer M.-G. thältig ift; disher kommte I Kapmannädhen getauft werden. — 2) Hoog Eafler, Mweightalion von Effin. Belde Stationen waren zugleich Sitispunkte für die Neuendettelkauer Wilfion in Kaifer Wilhelmsland. — 3) Varradurra (Falfe Cape) in dem Bellenden Ker-Gebirge, jüngst ert von Mis. Gribble ins Leden geBellenden Ker-Gebirge, jüngst ert von Mis. Gribble ins Leden ge

rujen; die Station sieht unter der Leitung des "Australian Board of Missions" in Sydnet. — 4) Mari- Yan ba, am Andromadie-Flus, don der Australian Board of Missions" in Sydnet. — 4) Mari- Yan ba, am Andromadie-Flus, diblid von Coottown, eine Station der Südaustral. Aucher. Index of Mary of Mary of Mari- Point (Gusten Point) an der Offiete des Gosses von Carpentaria in der Aäge der Mündung des Aachaissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussi karatussi vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaikaista vaika

etrió

anta phap apen apen apen apen apen

did

n i

reiben,

ng hi

遊樂

THE THE PERSON

16411<sub>je</sub>

His

min did the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the first the firs

rd, by policy Brite

動物はか

§ 194. Südauftralien, welches richtiger Mittelauftralien beißen follte, ba es fich bon Guben nach Norden mitten burch ben Auftral-Kontinent hinzieht und im Nord-Territorium vom Indischen Ozean bespült wird, hatte 1836, als die Besiedelung der Rolonie begann, eine Eingebornenbevölkerung in feiner fühl. Sälfte von ungefähr 12 000 Seelen. Rach bem unvollständigen Cenfus bom Jahr 1881 murden 6346 Auftralneger, nämlich 5628 im fühl. Teile ber Rolonie und 718 im Nord=Territorium - lettere Biffer ift viel ju niedrig und umfaßt offenbar nur die Ginge= bornen in der Umgegend von Palmerfton - gegählt, unter denen nur 3777 Erwachsene gefund maren; die übrigen, auch die Rinder, find fast alle von der Sphilis durchseucht. Während der Jahre 1881-1889 murden bei den Gingebornen 462 Ge= burten und 646 Sterbefälle registriert. Im Nord-Territorium üben die Berlfischer und Goldgraber einen unheilvollen Ginfluß auf die Schwarzen aus, während im Centrum der Rolonie die unberührter gebliebene Babuabevölferung berhältnismäßig noch am gefündesten ift. Much hier hat die Regierung die Fürforge für die Eingebornen in ihre Sand genommen; eine besondere Behörde, an deren Spipe ein Protektor - für das Nord-Territorium ein Subprotettor - fteht, verwendet die für die Bapua in der Sohe von 102 080 Mt. jahrlich gur Berfügung geftellten Mittel; auf ca. 50 Depotpläten werden von ihr unentgeltlich Lebens- und Arzneimittel, sowie Rleidungsftiide an die Eingebornen verteilt. Um die Lage der Eingebornen durch Gewöh= nung an Biehzucht und Aderban noch mehr zu verbeffern, hat die Regierung für die Schwarzen 6 Referven mit einem Befamtflächengehalt von ca. 700 000 Adern angewiesen, wo gur

Beit ungefähr 500 Schwarze fich niedergelaffen haben, Die gleich= zeitig in der Pflege von Miffionaren ftehen; unter diefen 500 Schwarzen waren ca. 120 Rinder, welche die Stationsschulen befuchten. Die Produtte, welche die Gingebornen auf den Referven gewannen, hatten einen Wert von 144 440 Mt. Mijfionare der Brüdergemeine waren die erften, welche es 1866 unternahmen, die noch böllig wilden Stamme im Innern aufgufuchen. Ihnen folgten Bermannsburger. Allein bie Rieberlaffungen wurden 1869 u. 1872 aufgegeben ihrer Schuplofigteit und des Waffermangels halber; erft 1877 begannen bie Bermannsburger tief im Innern am Fintefluß ihre Arbeit aufs neue; im folgenden Jahre eröffnete die Gubauftralifche Luther. Immanuelinnode, unterftütt von Neuendettelsauer Miffionaren, im Seengebiet öftlich bom großen Epre-See ebenfalls eine Bapuamiffion. 3m Nord-Territorium arbeiten feit 1881 öfterreichifche Jefuiten an ben Gingebornen.

1) Boint Maclean (Reidtown) am Alexandrina-See fudoftlich bon Abelaibe, eine Miffionsstation ber "Aboriginal Friends' Association", 1858 bon bem ichottijchen Miffionar G. Taplin († 1879) gegründet, ber auch eine Sprachlehre ber Narrinjeri-Zunge geschrieben, Bibelteile übersetzt und 24 Papuasprachen untersucht hat; sein Werk ward von seinem Sohne F. W. Taplin († 1889) weitergeführt. Die Bahl ber Stationsichmarzen schwantt zwijchen 100 und 300; die meiften Gingebornen find bes Lefens und Schreibens fundig; 2 auf ber Station ausgebildete Papua dienen der benachbarten nomadischen Eingebornensbevöfferung als Wandberlehrer. Die Wissonschule wird von 88 Kindern bejucht. – 2) Voon in die, bei Port Lincoln, westlich von Veladisch wurde 1850 von Dr. Hale, dem nachmaligen Bischof von Vrisbane, gegrundet; die Station erhalt fich felbft feit 1860 und hat viele Gingeborne gu einem fleißigen, gibilifierten Leben erzogen. Begenwärtig halten fich hier 80 Bapuas auf, welche ber benachbarte anglitanische Beiftliche bon Bort Lincoln paftoriert. - 3) Boint Bierce (früher Burtunanna), auf ber Weftfufte ber Dorte-Salbinfel, wo ungefahr 150 Schwarze in chriftlicher Pflege ftehen. — 4) Bethe bo (Kopperamanna), 625 engl. Meilen nordl. von Abelaibe, am Killalpininna-See, Station ber Subauftral. Luther. Immanuelfnobe, welche hier burch banrifche Miffionare unter bem Dieri-Stamm arbeitet; bon ben Gingebornen, bie sich zur Station halten, sind 62 Christen, 31 stehen im Tanfunter-richt; die Missionare haben bem Stamme einige Büchlein in ber Dieri-Sprache geschenft. - 5) Sermannaburg, am Macbonnell-Bebirge im Innern bes Auftral=Rontinentes, eine Miffionstolonie, bisher unter gemeinfamer Leitung ber Bermannsburger M.=G. und ber Gubauftral. Luther. Junnanueshnobe; 1898 aber haben beibe ihre Aerbindung mit der Station gelößt. Seit 1877 ift hier mitten in der auftralischen Wilfionare und Kolonistendrüber eine Dale, auch im geistlichen Sinne, geschaffen worden; nach zehnfähriger harte Arbeit an dem Abdingae-Samme sonnten am 30. Mai 1887 6 Erstling getauft werden. 1891 waren 24 Pappus getauft nud 26 standen im Taufunterricht. Die frühere Folderung der getauft nud 26 standen im Taufunterricht. Die frühere Folderung der Greichen werden der geschende Armskontinentalbahn auf zwei Drittel der Entfernung (die Angledool) im Betriebe ist. — 6) Dal 19-Flußereich, lichweitel von Palmertion im Vord-Territorium, wo öftererich. Seiniten die 3 Siat. "M. 2. Fr. dom h. Spiglußereich, Enderführen werden werden der Betrieben unterhalten sie noch eine Zweigstation Rapib Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Republikation Rapib Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Republikation Rapib Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Beine dem Zweigstation Rapib Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Feine dem Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Schulerschaften Republikation Kapib Geref in ummittelbarer Kähe dem Fahrerschaften Feine dem Fahrerschaften Feine Aufmerschaften Feine dem Fahrerschaften Feine dem Fahrerschaften Feine dem Fahrerschaften Feine dem Fahrerschaften Feine Aufmerschaften Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine Feine

1866

\$ 195. In Westauftralien, wo allein in den besiedelten Ruftenbezirken von dem Berther anglikanischen Bischof die Zahl ber Bapuas auf 13 000 geschätt wird, mahrend ber offizielle Cenfus nur 6346 für die gange Rolonie verzeichnet, ift im Bergleich zu den Schwesterkolonien von feiten des Staates und Privater bis bor furgem bem Bohlergehen ber Schwarzen faft gar feine Beachtung geschenkt worben. Im Gegenteil wurden die Papuas von den roben Viehzüchtern und Verlfischern aufs schänd= lichfte ausgenützt und in halber Knechtschaft gehalten. Daß fie fid) dafür zeitweise durch Raubzuge und Aberfälle rachten, mar nicht zu verwundern. Miffionar Gribble hat fich unter Lebens= gefahr das Verdienst erworben, die Aufmerksamteit driftlicher Rreife auf die in Beftauftralien an den Schwarzen veriibten Greuelthaten hinzulenten. Seiner Anregung ift es auch zu verdanken, daß sich 1886 die Legislatur der Kolonie, als die lette unter ihren Schweftern, endlich entschloß, eine Auffichtsbehörde von 5 Beamten jum Schute ber Eingebornen ju ichaffen. Miffion treiben zur Zeit an den Gingebornen Weftauftraliens nur die Anglikaner und die Ratholiken.

1) Perth, die Hauptstab ber Kolonie, hat ein heim für schwerze Kinder, unter der Aufsich des anglik. Wichofs, welcher gleichzeitig auf dem Lande eine Schule sitr Kappaafinder unterfält. 2) Gascogne Flu be Reierve, wo Miss. Gribble 1885 eine anglik. Mission begann, die ündes um der Feinbessgleicht der Kolonissen wiese seitweitig wieder aufgehoben werden mußte. 3) Nen-Vurreia, in der Vittoria-Gene, 82 engl. Mellen n. don Perth, eine 1846 von spanischen Benediktinern gegrübet Missionstonie, auf der gegenwärtig 6 Patres und 63 Latienbrüber der Missionskolonie, auf der gegenwärtig 6 Patres und 63 Latienbrüber

an ungefähr 350 Schwarzen arbeiten. Die erzielften Friichte auf geiftlichem Gebiete sind im Berhällnis zu dem starken Arbeitsperjonal geringig. Das Hauptgiel stoffender der Betrieb einer "Musterfarm" und die Ausbildung von Papua-Handwertern. 4) Be ag I e-B at, wo 1892 frauzössischer Arappisten den Grund zu der Alissonskation "Edisliches Herrs" gelegt und 50 Schwarze um sich gesammelt haben.

§ 196. Seit ber Entbedung von Goldlagern find viele Taufende von Chinefen nach Auftralien gewandert, zu längerem oder fürzerem Aufenthalt. Auch unter ihnen haben die driffl. Rirchen mit mehr oder weniger Erfolg miffioniert, fo daß manche Rudwanderer ein Segen für China geworden find. Jede folche Miffion hat aber mit bem Bag gu fampfen, ben weiße Arbeiter biefen genügsamen Ginwanderern entgegenbringen. Wie weit die Untipathie in gemiffen Rolonistentreifen gegen die Chinesen geht, beweift ber Antrag an die Queenslander Regierung, bon jedem einwandernden Chinesen eine Kopfsteuer von 2000 Mf. und von den bereits in der Rolonie ansaffigen Chinesen eine jahrl. Ab= gabe von 200 Mf. zu erheben. Trothdem hat fich die Bahl der in den auftralischen Kolonien wohnenden Chinesen in den Jahren 1881 bis 1890 von 38 702 auf 42 848 gehoben. Die letteren verteilen sich auf die einzelnen Kolonien in folgender Beise: Queensland 7691 (darunter nur 22 Frauen), Neufühmales 15581, Biftoria 11290, Subauftralien 6660, Weftauftralien 626 und Tasmania 1000 Chinesen.

(de list

jer

nadharten Sidden wohnenden Chinelen ausöldt. Richt undebeutend ist ebestalls die weskepan. Mission, die an der Kannststationen Nethourne, Castlematne, Dunosly, Creswick und 7 Nedenstationen durch einen chinel, Geistlichen und 3 chinel. Statechisen 1508 komm. und 1825 "Hörer" geswonnen hat. — In Sidd un fra al ien beschändt sich die kreibtlichen under den Ghinelen auf das Norderritrum, voo in Poort Darwin Gammerston) und Umgedung ein ausstlikan Geistlicher und ein von den Westelspanern dahrt gefandert die in den der Archiverten.

inter julian

§ 197. Ein neues Bevölferungselement ift feit ben 70er Jahren in ben melanefifden und polnnefifden Arbeitern - gewöhnlich Ranafas genannt -, welche mit Bjahr. Ron= traft fich auf die Buderplantagen Queenslands bermieteten, nach Auftralien gefommen. Da bei dem Anwerben der Infulaner und ihrem Transport nach Queensland trog ber Aufficht bon "Regierungsagenten" arge Migbräuche und Vergewaltigungen ber Eingebornen bortamen, auch die melanefischen Infeln gum Teil burch die Auswanderung ihr fraftigftes Bebolferungselement ein= bugten, berbot die Queenslander Regierung, bem Drangen ber öffentlichen Meinung nachgebend, bor einigen Jahren die Gin= fuhr bon Ranatas. Leider hat 1892 diefelbe Regierung den Befigern ber Buderplantagen guliebe ben Arbeiterimport auf vor= läufig 10 Jahre wieder geftattet. Sehr erfreulich ift ber Gifer, mit welchem verschiedene driftliche Gemeinschaften an den ein= gewanderten Subfee-Infulanern miffionieren, und die bisber erzielten Erfolge sind in hohem Grade ermutigend. Man kann annehmen, daß von den in Queensland fich aufhaltenden 9043 (barunter 630 Frauen) Kanafas 4000 driftlichen Unterricht genießen, welcher gewöhnlich in einem bon ben Insulanern leicht erlernten "Bigeon-Englisch" erteilt wird. - Die in Queen &= land und im Rord = Territorium fich aufhaltenden 1123 Malagen und 150 Singhalefen, bon benen die erfteren in der Berlfischerei Berwendung finden, find von der Miffion bisber faft gang unberührt geblieben.

Die umfassenste Missionsarbeit verrichten unter den Sibbies-Insulanern Queen I and Sobie Baptissen, welche in den Begirken von Bund aberg und Kalftie 8 Missionare unterhalten und seit 1886 über 500 Männer und Franen haben tausen könner; in ersterem Begirf wurden allein in den Jahren 1891 und 1892 158 Männer und 22 Franen, in Kalste 1892 30 Männer ackanft, Auf Reit steben dort 1800—2000 Kanafas im Taufunterrichte, und 1620 Infulaner find regelmäßige Befucher ber Conntagsichulen. - Die anglitanische Ranafa = Miffion hat ihren Schwerpuntt ebenfalls in Bunbaberg (45 Chr., 450 Taufbew.) und außerbem noch die 5 Stationen Brisbane (18 Chr., 25 Taufbem.), Cleveland (35 Chr., 62 Taufbew.), Maryborough (20 Chr.) und In a ham; feit 1892 hat ferner ber anglit. Bifchof von Rord=Queens= land unter ben Kanakas am Herbert-Fluß eine Miffion ins Leben gerufen. Auch weibl. freiwillige Silfskräfte find in der anglik Kanaka-Mission thätig; so unterhält 3. B. eine Frau Donalbson in Sandiford (Mactan=Bezirf) eine von 150 Jünglingen besuchte Abendichule, aus ber im Rahre 1892 66 Täuflinge hervorgegangen find, und Frau Robinson in Darion Sill hat ebenfalls 100 Ranatafchuler in Bflege, bon benen 1892 38 getauft werben fonnten. - Die Presbyterianer haben ihre Rrafte auf die beiben Begirfe Bunbaberg und Mackay konzentriert; in ersterem empfingen Ansang 1892 55 Männer und 10 Franen von den Neuhebriden die Taufe, in letterem tonnten 1892 im gangen 124 Ranatas getauft werben. - Gine nicht unbedeutende Thätigfeit üben auch bie "Churches of Christ" burch 2 Miffionare unter ben Gubfeeinfulanern aus; innerhalb ber letten 5 Jahre verzeichnete ihre Miffion 600 Täuf= linge; einige ihrer Getauften arbeiten auf ben Buckerplantagen als Miffionslehrer an ihren Landsleuten. - In bescheideneren Grenzen bewegt fich bie Miffionsarbeit, welche von bem fanbinavifchen Lutheraner Chriften= fen unter 150 Ranatas in ber Umgegend von Marbborough und bon bem Weslehaner Thion im Begirte bon Brisbane an 28 Infu-Lanern getrieben wirb.

## 2. Melanefien.

F§ 198. Die dunkestupferbraumen Melanesier sind ein den helleren Polynesiern nahe verwandtes Volk, malayisch Kapua genannt don ihrem start gekräuselten Haare; tiefliegende Augen, ichmale Stirn, slache und breite Nase, großer Mund, diete Vauch neben schlen, zarten Armen und Beinen, aber großen Händen und Küßen zeichnen sie aus. Wie schon das wilde, mißtraussche Gesicht anzeigt, sind sie reizbaren Wessens, argwößnisch gegen Fremde, aber energischer und weniger diesisch und lägnerisch als die Polynesier. Wenig wählerisch in der Nahrung, großenteils Menschessperier und Betellauer, gehen die Männer sat nach körben und schwieden aber das Haare, beimalen auch die Haut während die Frauen sich sittlamer kleiden als in Polynesien. Die Wöhnung sieht vielschas im Walfer auf niederigen Pfossen und trägte in spisse Dach von Stroß oder Palmblättern. Man untersseibe sechs Archivele, welche Auftralien in weitem Bogen unstpannen.

Der Landbau, besonders von Yams, wird neben dem Fischsausschaften. Der kandbau, besonder Boote mit Segel und Ausleger, breunen Töpfe, bereiten sich Bogen und Pfeile, Keulen umd Sperer, auch Schlide. So besteht etwas wie Regierung unter den steinen Stämmen, die durch eine angerordentliche Bielheit der Sprachen geschieden sind und in stetem Kriege leben. Die Totenbestattung ift sehr umständlich; gern wird mit dem Toten auch die Williamse gegraden. Die Entbestung von Sandelloss auf den Insten und von den Ausliche Gest werden von der Ausgeschaft gest werden viele Welausser aus Toten auch den Ausgeschaft gest werden viele Welausser aus Toten auch den Ausgeschaft gest werden viele Welausser aus Toten auch den Ausgeschaft gest werden von ausgeschaft geste werden von ausgeschaft gestellt von der Verlagen und Plantagenarbeiter für Innenssaul (§ 197) angelworben, die dort neben manchem Schlimmen auch einiges Gute lerner.

Hend on Sales

interior de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan

in lie

§ 199. Neuguinea (Tana Papua oder Koilongo, "daß größe Land"), die Hauptinasse bes ersten Archivels, kann als eine Fortsehung der indischen Anselwelt angesehen werden, war aber auch früher mit Australien durch eine Brücke verdunden, daßer Beutelstere vorherrichen, während große Säuger sehlen. Größer als Borneo, fruchtbar und durch hohe Gebirge (lides 5000 m) mit wasservieln Strömen ausgestattet, hat es doch nur 837000 (nach Schätzung) Einw., die gern in Pfahlbauten wohnen und ein träges, mörderisches Leben sühren. Die Sprachensersplitterung ist eine sehr große. Es sind auch vielsach hellfarbige Stämme an den Küsten angesiedelt.

Die Arbeit wird burch geraubte ober gefaufte Sflaven und burch Die Frauen verrichtet, der Tribut auch in folchen bezahlt. Rafabufebern im haar bezeugen, wie viel Menschen ber Inhaber getotet hat. Der Portugiefe Menefes entbectte die Infel 1526; ein Spanier gab ihr 1545 ben Namen im Blid auf die fraushaarigen Bewohner; neuerdings fuchen bort Europäer Pflanzen, Maffoirinde oder machen Jagd auf Baradies= bogel, Ratabus, Baumfanguru u. a. Tiere. Im bentichen Unteile find große Tabat- und Baumwoll-Pflanzungen im Entstehen begriffen. -Die Niederländer beauspruchten seit 1828 gunachst nur die n.w. Halb= infel Wonim, mo bas bulfanifche Arfat-Gebirge gu 2900 m anfteigt; fie hatten aber feit 1838 feine befestigten Boften mehr befest. Ihr Bafall, ber Sultan von Tibore (bei Ternate), fest Sauptlinge ein, hat auch icon an ber Weftfifte mohammebanische Dorfer gegrundet, mahrend bie Hollander burch Aufrichten von Wappenfäulen und jeweilige Gendung eines Kriegsichiffes ihre Oberhoheit gur Runde bringen. Geit ben letten Jahrzehnten nehmen die Niederländer die gange Wefthälfte Neuguineas bis jum 141.0 b. 2. in Unfpruch. Die Gudfufte ber Dithalfte fam 1884 unter englische Schutherrichaft, mahrend 1885 Deutschland von ber Nordflifte - bon ber Sumboldt-Bai bis jenfeits des Suon-Golfes - Befit ergriff; der beutsche Anteil führt den Ramen Raifer Bilhelmsland. Rechnet man auf gang Rengninea (einschließlich ber Rebeninseln)

807 956 qkm und 837 000 Einw., jo entjallen von diesen Gesantsummen auf die dentschen Bestigungen 181 650 qkm und 110 000 Einw., auf den englissen Auteil 229 102 qkm und 489 000 Einw., und auf das nieder-

ländische Gebiet 397 204 gkm und 238 000 Ginm.

§ 200. In Niederländisch = Neuguinea fonzentriet fich ber Sandelsverkehr hauptfächlich in der Geelvint-Bai, und gwar ift bort die besuchtefte Bucht Doreh, welcher bas Giland Ma= nafwari ichutend vorliegt. Sieber tamen die vom Baftor Belbring erbetenen Cognerichen Miffionare Ottow und Geigler 1855 nach längerem Aufenthalt auf Java und Ternate, empfohlen als "Wohlthater" bom Sultan, der bisher die Leute nur ausgeplun= dert hatte. Unter ftetem Wechsel durch Rrantheit, Erdbeben und andere Brüfungen brachen fie doch fo weit Bahn, daß ihre Borterfammlung der Nufoorschen Sprache und die Rettung schiffbruchiger Matrofen ihnen die Anerkennung der niederländischen Regierung verschafften. Nach Ottoms Tode (1862) traten Utrechtsche Missionare in die Arbeit ein (1863), welche nun auf 5 Stationen burch Schulunterricht und Predigt 193 Chr. gesammelt, übrigens das Zutrauen der mordluftigen Ginwohner gewonnen und den Ginfluß der Konoor (Zauberer) fehr beschränkt haben. Die Evangelien, Apostelgeschichte, Pfalmen, 1. Mose, 1. und 2. Samuelis find ins Rufooride, mehrere Schulbucher ins Winbeffifche überfest. 3 Papua-Miffionsgehilfen fteben ben fünf Utrechter Miffionaren gur Geite.

1) Vethel der Manfinam (auf dem Eiland Manadwart). Etation feit 1855, erfte Taufe mohammedanifder Kneckt 1865, vier Heitensteinen 1868, wierauf Geißter kranft nach Europa reift und stirbt. dan Hisforman 1869, worauf Geißter kranft nach Europa reift und stirbt. dan Hisforman 1869, worauf Geißter kranft nach Europa reift und stirbt. dan Hisforman 1864 1867, und 60 Schulführer. I And Hisforman Hisforman 1864 1867, und 60 Schulführer. I And hisforman 1866 1867, und 60 Schulführer. I And hisforman 1866 1867, und 60 Schulführer Mittlingskriften 25iährigen Amstellichtung flach. Hisforman 1867, von Auchardingtlingen bediert; 40 Schu, 50 Sch. I schulführer eines Auftel Moon, feit 1870 mit tängerer Unterbrechung befeth mit 11 Chr. wid 30 Sch. 4) Vone his Hisforman 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1867, von 1

§ 201. Bedeutender ift die Arbeit der Londoner Dif-

西西西西

mi Mir ing 855

oli Oli

the ingramment of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

fionsaefellichaft an ber Gudoftfufte in Britifd = Neugninea. Ihre Miffionare Murray und Macfarlane teilten fich 1871 in die Aufgabe der Grundung einer Miffion am Babuagolf und auf ber öftlichen halbinfel, wo das Owen Stanlen-Gebirge im Biftoria-Berg ju 4002 m anfteigt. Letterer fiebelte für bie Rannibalen bes Golfes 8 Lehrer bon Lifu, frühere Rannibalen, auf den vorliegenden Inseln Dauan, Saibai und Darling, sowie auf dem Geftlande um den Flhflug an; für die helleren Bolh= neffer auf der ö. Salbinfel brachte Murran 1872 Rarotonganer Evangeliften. Zuerft unterhielt ein Dampfer "Ellengowan", bas Befchent einer Dame, bann (1888-91) bas Segelichiff "Sarrier" Die Berbindung mit den Stationen und diente gur Erforschung ber Rufte; baneben ftehen noch die Dampfbartaffe "Miro" für die Stromfahrt auf bem Fly und die brei Segelichuner "Mary", "Niue" und "Aitutafi" (Die letteren bon den Chriften der gleich= namigen Subfeeinseln geschenkt) für fürzere Touren gur Ber= Uberall langs ber Rtifte berkfindeten die Miffionare das Evangelium und brachten "maino", Frieden. Das Klima erwies fich aber als fehr ungefund, auch für die Subfee-Infulaner. Biele Lehrer wurden bom Fieber weggerafft, einige auch bon Bauberern vergiftet ober megen Friedeftiftens, wie um ihrer Sabe willen erichlagen; boch treten immer Freiwillige genug in die Luden, ja 1880 tonnten die erften Schabeljager Neuguineas als Brediger eingesett werden; einzelne Miffionsgemeinden find fehr opferwillig, fo betrugen 3. B. im Jahre 1890 bie Miffions= tolletten ber Gemeinden in Mabuiag, Saibai und auf ber Murraninsel 2188 Mt. Seit Dez. 1891 ift das vollständige N. T. in der Motusprache (von Lames überfett) in den Sanden der eingebornen Chriften; außerdem find noch die Ebang. Markus und Johannes im Murrapinfelbialett, Die Ebang. Matthäus und Markus im Saibaidialett, das Evang. Markus im Reapara- und Suandialett vorhanden. - Leider haben fich feit 1885 tatholische Missionare (vom "St. Bergen Jesu von Ifoudun") mitten zwischen bas Londoner Miffionsgebiet eingebrängt und auf der Puleinsel und im Thale des St. Josephfluffes Stationen angelegt. - Dagegen arbeiten in briiberlicher Bereinbarung mit ben Londoner Sendboten feit 1891 die auftralifchen Angli=

kaner und Weslenaner ebenfalls in Britisch-Renguinea, und zwar haben die Anglikaner die Nordosskisse von Ap Ducie bis Jur Grenze des Kaiser Wilkelmslandes und die Weslehaner die der Küsse vorgelagerten Louissadnes und die Weslehaner die der Misse vorgelagerten Louissadnes und die Missenschaften in Angriss genommen; beiden stehen Wissionsskissionsseld in Verstäumg, den Anglikanern der "Maclaren" (nach dem 1892 + Begründer dieser Wission genannt), den Weslehanern die "Dove"; die Wission der letztern entwickelt sich in iberrassdend

aünstiaer Weise.

Die Londoner Miffion unterhält 7 europäische Miffionare und 93 eingeborne Miffionsgehilfen (2/3 Bolnnefier, 1/3 Bapuas) auf 4 Saupt= und ungefähr 50 Rebenftationen und hat 2000 Bet. (barunter ca. 700 Romm.) und ebensoviel Schulfinder in Pflege. Die 4 Sauptftationen find: 1) Bort Moresby, bas Centrum ber Miffion, feit 1873 beftebenb; 1892 gahlte ber Stationsbegirt 368 Kommun.; Die gange Ortichaft mit ihren 800 Ginw. ift driftlich. 2) Rerepunu, fuboftl. von Port Moresby, hatte 1893 122 Kommun. 3) Rmato, auf bem gleich= namigen Inselchen an bem Guboftenbe Reuguineas. 4) Motumotu, n.w. bon Port Moresby; bon biefer Station aus werden bie Infeln im Papuagolf und bas Mündungsgebiet bes Flyfluffes miffioniert. Auf fämtlichen 4 hauptstationen befinden fich Seminare gur heranbilbung bon eingeb. Ratechiften und Lehrern. - Die anglitanifche Diffion, welche unter bem Sydneyer "Australian Board of Missions" fteht, hatte gleich im Anfange viele Wiberwartigkeiten burchzumachen; 3 weiße Diffionare und 2 polynes. Behilfen halten die Station Baunia (Dogura) an ber Bartlebai befett. - Bielberfprechend find die Anfange ber Bes-Ienaner = Miffion im D'Entrecafteaur und Louifiaden - Archipel. Die felbe unterhalt bort 4 weiße Miffionare, 2 Miffionslehrerinnen, 26 eingeborne Miffionsgehilfen (aus Biti und Tonga), welche auf 8 Stationen 240 Sch. und 5790 Borer in ben Gottesbienften gefammelt haben. Sehr bemerkenswert ift ber Gifer, mit bem bie Gingebornen ohne Entgelt 7 Rirch= lein und 17 Saufer für bie Miffionslehrer erbaut haben. Die 3 Saupt= ftationen find: 1) Dobn, auf ber Goulvaininfel, bon wo aus die D'En= trecasteaurgruppe bearbeitet wird. 2) Banaeti, ber Mittelpunkt ber Arbeit im Louifiaden-Archipel. 3) Tubetube, bon wo aus die Mijfionare die Inseln am Oftende Neuguineas besuchen. Die Ausbehnung ber Miffion auf die Trobriandgruppe fteht unmittelbar bevor. Bereits werben auch in ben beiben Sprachen Dobu und Tubetube Schulbucher veröffentlicht. - Für die Diffionsthätigkeit hat fich die Aufrichtung bes englischen Brotektorats als eine rechte Wohlthat erwiesen. Der miffions= freundliche Abministrator Mac Gregor forgt burch ftreng gehandhabte Gefete daffir, bag bie Gingebornen bor ber Branntmeinfeuche gefchütt bleiben und daß ihnen ihr Grundbefit nicht von habgierigen auftral. Roloniften und Goldgrabern abgeschwindelt wird. Der Sit ber Regie

阿阿阿

rung ift Bort Moresby; außerbem bestehen noch bie beiden Regierungsstationen Mabubanan im B. und Samarai (auf ber Dinnerintel) im D.

§ 202. Deutsch=Neuguinea ober Raifer Wilhelmsland wird im Auftrage bes Reiches von einer Sandelsgesellschaft, "ber Reuguinea Kompagnie", verwaltet, welche im Berbst 1884 burch eine bon dem Siibfeereisenden Dr. Finich geleitete Privat= erbedition mit dem Dambfer "Samoa" den Anston dazu aab. daß die deutsche Flagge über dem nordöftlichen Teile Reuguineas gehißt wurde. Die Rompagnie begann ihre Thatigkeit mit der Begründung der Hauptstation Finschhafen (Robember 1885), bon wo aus durch eine Dampferlinie nach Cooktown in Queens= land ber Unichluß an den Beltverkehr vermittelt murbe. Beitere Stationen wurden in Satfeldthafen (Dez. 1885), Konftantin= hafen (Mai 1886), Butaueng (April 1887), Stephansort (1888) und Erima (1890) ins Leben gerufen. Gleichzeitig wurden berichiedene Erpeditionen gur Erforschung des Landes ausgerüftet, Die das Borhandensein ausgedehnter Bergketten (Finisterre-Rette, Rratte-Gebirge, Bismard-R., Tamberro-R., Bring Merander-G., Sunftein-G., Biktor Emanuel-R., lettere 3000-3600 m hoch) im Innern fonftatierte. Außerordentlich groß ift der Reichtum des Raifer Wilhemslandes an fliegendem Baffer. Außer den großen Bafferläufen, bon benen ber machtige Raiferin Augustaftrom, ber Margaretenflug und der Ottilienflug im Rorden, die in die Aftrolabe-Bai mundenden Fluffe Gogol und Rabenau, sowie die in den Suongolf einfliegenden Läufe des Markham= und bes Frangistafluffes in größerer ober geringerer Ausbehnung auf Beranlaffung der Rompagnie befahren worden find, befteben noch zahlreiche Flugläufe, bon benen bisher nur die Mündungen bekannt find. Diefer große Bafferreichtum des Landes, die hohe und gleichmäßige Temperatur, die vorherrichende Luftfeuchtigkeit in Berbindung mit einem Boden bon überwiegend gunftiger Busammensetzung erzeugen ein Pflanzenleben von außerordent= licher Uppigfeit und großer Gulle der Arten. Bon den Gin= geborenen Raifer Wilhelmslands find bisher nur die Bewohner ber Ruftenftriche und die Anwohner einiger Uferftellen des Raiferin Augustaftromes naber befannt geworben. Die einzelnen Stamme find nach Gefichtsbildung und Sprache auffällig verschieden. Gin

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

ausgesprochen semitischer Typus ift unter ben Gingeborenen bon Satfeldthafen und am Oberlauf des R. Augustaftromes gu finden; mehr an javanifche Gefichtsbildung erinnern Leute an der Aftrolabe-Bai; einige Anwohner des Sattelbergs bei Finich= hafen aleichen im Gefichtsichnitt ben Auftralnegern. Die Rleidung ift von primitiver Ginfachheit und geht nirgends über eine Bededung der Suftengegend hinaus. Gehr ausgebildet ift gleichwohl die Neigung zur Ausschmüdung des Körbers mit Armbandern, Fugringen, Nafenpfloden, Tiergahnen, Blumen, Farbenerben, Stedfammen u. f. w.; jedoch leiften barin die Manner mehr als die Frauen. Größere ftaatliche Bildungen fehlen. In den Ruftendörfern pflegt jede Familie ein Saus oder eine Butte ausschlieflich zu bewohnen, bagegen berricht am oberen Augustaftrom die Sitte, daß mehrere Familien in einem Saufe Bufammenleben. Die Junggefellen wohnen getrennt bon ben Familien in einem Junggesellenhaus, welches fich burch Sobe und Umfang auszeichnet und wohl auch zu Berfammlungen und als Rathaus benutt wird. Merkwürdig ift die Berschieden= heit der Sprache, nicht bloß zwischen den Bewohnern der Rifte und ben Bergftammen, fondern auch zwischen den erfteren felbft. Dr. Hollrung berichtet, daß ein Sprachbezirk im Durchschnitt nicht über 15 km Ruftenlange reicht, und dag nach dem Innern ju die Ausdehnung noch viel geringer fei. Bon vier Dorfern an der Aftrolabe-Bai, welche in hochftens 21/2 Stunden nacheinander gu erreichen find, befigt ein jedes einen eigenen Dialett; ebenso herricht zwischen Junohut und Cab Croifilles fast in jedem Dorfe eine andere Sprache. Die Gingeborenen bauen für ihre Bedürfniffe Taro, Dams, Bananen, Zuderrohr und Papanas. Unbauberfuche weißer Pflanzer ergaben, bag Mais, Raffee, gang besonders aber Baumwolle und Tabak mit fehr gutem Erfolg gezogen werden konnen. Da die weithin über eine große Ruften= ftrede gerftreuten Stationen ber Neuguinea-Rompagnie gu biel Unterhaltungstoften berurfachten, außerbem Die Anbflangungs= bersuche auf den Stationsplantagen aus äußeren Gründen nicht bas gewünschte Refultat lieferten, fo murde ber Ausbruch einer ichweren Bieberepidemie, welche zu Unfang 1891 ben größten Teil der weißen Bevölkerung Finfchafens binnen furgem hinweg-

h

如為照的

601 14

nid: Alei:

interpretation of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

effen

in in

decen Sonfe

n ben

pen fic

poper.

中國的學術的

inni

raffte, ber Unlag, die alten Stationen - Satfeldthafen u. a. wegen feindseligen Auftretens ber Eingeborenen - aufzugeben und den Bermaltungsfit nach Friedrich Wilhelmshafen gu verlegen. Inzwischen hat fich eine zweite Rolonialgefellichaft gebildet, die "Aftrolabe-Rompagnie", die im Sinterlande der Aftrolabe-Bai in der Chene des Gogolfluffes Tabatbau in großem Umfange betreiben will. Der in Friedrich Wilhelmshafen refi= Dierende Landeshauptmann vereinigt in feiner Berfon die landes= hobeitlichen Befugniffe mit der Leitung der Geschäfte der Neuguinea-Rompagnie. Infolge der Plantagenunternehmungen hat ein ftarter Import von fremden Arbeitern ftattgefunden, da die Eingeborenen nur felten ju regelmäßiger Rontraftarbeit ju be= wegen waren; jo find 3. B. aus bem Bismardarchipel bis Mitte 1892 1905 Eingeborene nach Raifer Wilhelmsland über= geführt worden; die Arbeitskontrakte lauten auf 1-5 Jahre. Außerdem find noch 650 Chinesen und 710 Javanen, Banjurefen u. a. auf ben Blantagen thatig. Leiber ruft die An= wesenheit fremder Arbeiter leicht Konflitte mit der eingeborenen Bevölkerung hervor. Seit 1893 fteht die Rolonie burch eine Reichspostdampferlinie über Singapur mit bem Mutterland in Berbindung. Bald nach der Erichliegung Raifer Wilhelmslands für die Außenwelt hielt auch die evangelische Miffion ihren Gin= jug in der deutschen Rolonie. Der Pionier war Missionar Flierl von der Renendettelsauer M .= B., welcher im Jahre 1886 die Station Simbang (1 1/2 St. fühmeftlich bon Binich= hafen) grundete; mit ben nachrudenden Genoffen legte er bann noch zwei weitere Stationen im füboftlichen Teile ber Rolonie Den mittleren Teil berfelben haben fich feit 1887 Gend= boten der Rheinischen M.= G. jum Arbeitsfeld auserkoren und bort 3 Stationen im Betriebe. Bisher ift ihre Arbeit eine "Kreuzmiffion" gewesen; seit 1887 find nicht weniger als neun Miffionsgeschwifter in ein fruhes Grab gefunten; die meiften fielen dem Klima zum Opfer, zwei - Bojch und Scheidt unter ben Streichen ber Eingeborenen der Franklin-Bai; einer ertrant. Man hat ben Miffionaren neuerdings einen Urat zugesellt.

Die Neuendettelsauer M.-G. arbeitet mit 6 Missionaren auf den Stationen 1) Simbang am Aussluß des Bubui im Gebiet des JabimStammes; 20—30 Knaben aus den benachdarten Orten genießen hier Interricht. 2) Tami-Inseln in, ipeziel Wonam, der Mändung des Bubui gegenilber gelegen, seit 1889 befetz; die Inseln ureden von einem kleinen, aber gewerbthätigen Stamm bewohnt, der keine Handen fahren die itsel in den yonngalf gegen Sidden und die Noof-Aufel im Norden ausdehnt. 3) Saltelberg, eine 1892 gegründete Gehundheitskation, ein Tagemarich landeinwärts vom Sindong. —Die Rheinische Wisselschaft, ab die Vereinsche Verschaft und in der Anderschaft und die Vereinschaft und die Vereinschaft und die Verschaft und die

§ 203. Ahnliche Berhaltniffe wie auf Neuguinea herrschen in dem öftlich angrengenden Archibel Reubritannien, der feit dem 4. November 1884 unter deutsche Schutherrichaft geftellt ift und ben Namen Bismard-Archibel (47 100 gkm 188 000 E.) tragt. Er umfaßt Reupommern (früher Reubritannien genannt), Reumedlenburg (Reuirland), Reu= lauenburg (Dute of Dort-Gruppe), Reuhannover, die Admiralität3=Infeln und noch einige benachbarte fleine Infelgruppen. Die Rolonie bildet den öftlichen Berwaltungsbezirk bon Raifer Wilhelmsland mit dem Regierungsfit Berbertshöhe an der Blanche-Bai in Neubommern, wo ein Regierungsfekretar den Landeshauptmann vertritt. 3m 3. 1892 waren 68 Deutsche und Nichteingeborene in der Rolonie anwesend; der Nationalität nach waren darunter die Deutschen mit 28, Engländer und Franzosen mit je 10, Niederlander und Amerikaner mit je 4, Schweden mit 3 und Ofterreicher mit 2 Bersonen vertreten; bem Berufe nach waren unter jenen 68 Nichteingeborenen 23 Sändler, 19 Miffionare, 9 Sandwerter bezw. Auffeher, 7 Regierungsbeamte und 5 Raufleute. Die Riederlaffungen der Beigen beschränten fich auf 5 Miffionsstationen, auf die Station der Neuguinea-Rompagnie in Berbertshöhe und die Niederlaffungen mehrerer Sandelsfirmen (Bernsheim u. Comp., Sandels- und Plantagengesellschaft der Sudsee-Inseln). Noch jett berricht in einem großen Teile des Archipels trot der zeitweiligen Strafexpeditionen deutscher Rriegsschiffe Menschenfrefferei und Rrieg;

如母母母母母

域

五百五五五 四百五百五五

高温

STAN STAN

bhod

Inn

面高

May,

to.

chelistication of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the character of the c

Restricted to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

Ring;

doch giebt es auch einzelne Inseln, die von einer friedlicheren, Aderbau treibenden Bevölkerung bewohnt werden. Unter den Eingeborenen ist das Nessenschichtsteckt üblich; eine wichtige Kolle hieft im Bertehr das Muschelgeld (Dewarra); geheime Gesellschaften (Dukduk) verüben manchen Terrorismus, besonders Frauen gegenüber. — Auf der Insel Neulauenburg siedelten 1875 australische Wesley an er christliche Eehrer von Wittund Tonga an; diese und ihre später nachrückenden Genossen wurden auf ausgemählte Puntte, besonders im Norden von Neupommern verteilt. Nach vorübergehenden kriegerischen Aufammenslose mit den Bewohnern seinblicher Öxefer erfreut sich die Mission entschieden. Fortganges. Seit den Ersolgen der Wesleyaner-M. hat sich im Norden von Reupommern auch eine Aufb. Gegemmission eingedrängt, die unter einem Vischof von der Kongregation vom "H. Perzen Zesu von Issioudunt" betrieben wird.

Mis 1878 vier Evangeliften von Witi burch Buschwilbe erichlagen und aufgefressen wurden und ber gangen Miffion bas gleiche Schickfal brobte, führte Missionar G. Brown — ber jetige Generalsefretar ber auftr. Weslehaner-Diffionen - auf ben Bunich ber weißen Sanbler die Küstenstämme gegen jene Kannibalen; man tötete ihrer etwa fünfzig und zwang ben Reft gu friedlichem Bertehr. Der Gouverneur bon Biti hat die bedauernswerten Borgange untersucht und den Miffionar von Schuld freigesprochen. Die bezwungenen Dorfer öffneten fich driftlichem Unterricht. Auch beutsche Sandler in ber Renlauenburg-Gruppe wurden in ähnliche Kriege berwickelt. Die Erftlinge von Neulauenburg wurden 1878 getauft. Im Jahre 1892 gab es 2000 Chriften unter ben Gingeborenen, barunter 702 Romm. Die Gottesbienfte ber 2Beslehaner wurden auf ihren 44 Stationen, auf benen drei weiße Miffionare und 44 Subfeeinsulaner - aus Witi, Tonga und bem Bismard-Archipel - stationiert find, bon 5576 Gingeborenen besucht. In den 44 Schulen empfingen 1107 Schüler driftlichen Unterricht. Bemertens= wert ift die Opferwilligkeit der Reubekehrten; jo steuerten 3. B. Die Chriften bon Reulauenburg im 3. 1882 gum Beglehanischen Diffions= fonds 1800 Mt. bei. Die 3 Sauptstationen der Weslehaner-Miffion find 1) Port Sunter (Riata), ber Centralfit ber Miffion an ber Norbspige von Neulauenburg; von hier aus werden 10 weitere Stationen auf Neulauenburg (barunter die wichtigeren Stationen Molot und Na= fufura) und 4 auf Neumedlenburg (Kalil, Kabanut) beauffichtigt. 2) Raluana an ber Blanche-Bai und 3) Rabafada an ber Talili-Bai, beide an ber Nordfüste von Neupommern gelegen; von diefen letteren Stationen aus werben noch 27 andere in Neupommern (barunter Matupi, Nobup, Bilapila, Uatom, Burara, Matava, Kinnigunang, Tabui) mitverwaltet. Von den Missionaren sind die 4 Svang, und die Appletgeschicke in die Neupommersche, das Evang, Marthäus und die Appletgeschicke in die Neulanenburgliche Graach übertragen worden. Die fath. Mission arbeitet mit 5 Brieftern, 9 Laienbriüdern mid 5 Missionafchweitern — meist Franzsche mid Niederländern — auf den Stationen 1) Kinn 1 gun an an, Sie de Kranzschicken Hickory, in unmittelbarer Nachbarschaft der Regierungsstation Krebrische gelegen. 2) Wia wolfdan der Tassii-Bai. Die fatholischen Missionare widmen sich sat und ischließlich der Erzielpung freigekantier Stavenen, adoptierter Waisentinder.

§ 204. Der nachfte Archipel, die Salomons = Infeln, ichon 1568 von Mendana entdedt und nach 200 jährigem Ber= ichollensein von Bougainville wieder aufgefunden, besteht gleich= falls aus länglichen, ichmalen, ichon bewaldeten Infeln, meift vulfanischer Natur, beren Bewohner - teilweise noch Kannibalen - um ihrer hinterlift und Treulofigkeit willen von den Gee= fahrern fehr gefürchtet werden. Die schlimmften "Ropfjager" find die Bewohner von Neu-Georgia, welche auf ihren jährlichen Beutegigen bis nach Pfabel fegeln. Die Salomoninfulaner find Uhnenverehrer; die "Tindalos" (Beifter) find ihnen Urfache aller Krantheiten: durch Gebet und Opfer fucht man von ihnen hohere Rrafte und Glud ("Mana") ju erlangen. Auf ben meiften Infeln ift die Sauptlingsmirde erblich. Die Gingeborenen fertigen Die polltommenften Waffen und Die besten Ranoes. Der Salomon-Archipel erftredt fich in ber Richtung von Nordweften nach Gudoften burch gehn Breitengrade; Die gablreichen Infeln, unter benen fich fieben großere nebft vielen von wingigem Um= fange befinden, find in zwei parallele Reihen geordnet. Bu ber öftlichen, welche früher im Norden beginnt, aber eher im Guben aufhört, rechnet man die vier Infeln Bougainville, Choifeul, Mabel und Malanta, ju ber weftlichen, welche viel weiter nach Suben reicht, Neu-Georgia, Guadalcanar und San Chriftobal. Seit dem Teilungsvertrag zwischen Deutschland und England bom 6. April 1886 find die 3 großen nordweftlichen Infeln Bougginville, Choifeul und Diabel mit ben ihnen borgelagerten fleineren Infeln (guf. 22255 gkm mit 89000 E.) in de utich en Befit übergegangen, mahrend die übrigen Infeln (21 645 qkm mit 87 000 E.) in die englische Intereffensphäre gehören. Die Berwaltung ber beutschen Salomon-Infeln liegt in den Sanden des Landeshauptmanns von Raifer Wilhelms=

do

land, bezw. des Regierungssekretärs in Herbertshöhe. Deutschlaftand sowohl als England machen bis jetzt nur nominell von ihrem Besigrecht durch gelegentliche Entsendung eines Kriegsschiffes Gebrauch. — Eine katholische Missisch in Placke und San Christobla endigte bald 1847 durch Ermordung des Bischoffs und mehrerer Priester. Die von Norfolf aus geleitete melanezische Missische Missische Missische Anderen in Rorfolf 69 Salomoninsulaner) gesunden und nach ihrer Ausbischung sie als Lehrer für ihre Landskeute ausgesender, unter denen schon 3272 getauft sind. Das Christontum würde sich och schieften verbreiten, wenn nicht Trug- und Wordhaten europäischer Schiffe (die Arbeiter für Witt und Oueensland answerben) das Mistrauen gegen Fremde hoch gesteigert hätten.

rifieli Die Fiones House Oolle die ansifinder.

Stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripping of the stripp

forma for the Sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold to the sold

All page

OOO E

Bon ben beutichen Calomon-Infeln Buta-Bougainville (10000 qkm), Choifeul (5850 qkm), Mabel (5840 qkm), Shortland-Infeln (210 gkm), St. Georges (150 gkm), Ramos (5 gkm), Gower (100 qkm), Carteret-Infeln (30 qkm), Marqueen (25 qkm), Tasman (10 qkm) und ben Ongtong Java-Infeln (35 qkm) ift bisher bloß die eine, Dfabel, aber bafur in um fo erfolgreicherer Beife, bon ber melanefischen Miffion in Angriff genommen worden. Auf Dfabel fowohl, wie auf ben übrigen Infeln im englischen Unteil, machte Bifchof Battefon und von 1877 ab fein Nachfolger Bifchof Selwyn jun. wiederholt Befuche, und nahm Schiller mit, die er unterrichtete und bann getauft ober ungetauft wieber gurudbrachte und burch weitere Besuche ftartte. Run tonnten auch weiße Miffionare monatelang auf ben Infeln weilen, bie Sprachen lernen und ftarferen Ginfluß ausiben. Die erfte fefte Station auf Diabel wurde im 3. 1877 mit einem befehrten Lonalth-Infulaner befett. Seitbem ift bas gange Gubenbe ber 60 St. langen Infel, die fogenannte Landichaft Bugotu, nabezu driftianifiert worden; im 3. 1892 gahlte man bort 686 Chriften, Die fich auf die Stationen Sepi (139 Chr.), Bahua (79), Mavealu (112), Bahoria (87), Pirishabi (61), Doveli (129) und Bulavu (79) verteilten. In ersterem Orte refibiert ber driftliche Oberhauptling Soga, früher um feiner Unthaten willen weithin gefürchtet, jest als ein gerechter Fürft in Gottesfurcht fein Bolf regierend. In ben Stationsichulen werben 148 Schuler von 14 Lehrern unterrichtet. Der Miffionsarat Dr. Welchman nimmt jedes Sahr mehrere Monate bier Aufenthalt. Leiber machen bie Ropffager bon Reu-Georgia die Gudfufte ber Infel Jahr aus Jahr ein unficher. In die Bugotufprache ift bisher nur bas Evang. Johannes überfest.

Auf den einglischen Salomon-Inseln unterhält die melanesische Misson Stationen in der Florida-Gruppe, auf Guadalcanar, Malanta, Ulawa und San Christobal. Das frucktoarte Kroeitisseld diben die Florida-Inseln, wo seit 1866 durch Missonar Broofe und später

burch Bennen bas Evangelium mit fo großem Erfolge geprebigt murbe, baß gegenwärtig bort 2500 Chr. gegählt werben; bas Beibentum ift in rafchem Niebergange begriffen; burch ein "driftliches Parlament" wird die Ordnung auf ber Gruppe gehandhabt. Diefes Miffionsgebiet zerfällt in die 5 Bezirke Gaeta (m. 4 Schulen, 14 Lehrern u. 201 Schülern), Halavo (5 Sch., 13 L., 269 Sch.), Boli (6 Sch., 19 L., 341 Sch.), Belaga (4 Sch., 17 L., 226 Sch.) und Olevuga (6 Sch., 13 L., 216 Sch.) Die 4 Evang. und die Apostelgeschichte find in ber Lanbessprache gebruckt. — In bem gebirgigen, zu 2400 m Sobe anfteigenben Guabalcanar hat die Mission im legten Jahrzehnt zu wiederholten Malen den Bersuch gemacht, Juß zu fassen, so noch im Jahre 1892 durch Stationierung zweier Lehrer in Kobitu; aber auch biesmal icheiterte bas Unternehmen an ber Feinbseligkeit ber Bevölkerung. — Auf bem 52 St. langen Malanta ober Mala befinden fich in Saa und Manoto (Bort Abam) Miffionsftationen mit nur 5 Chriften; boch werben in 3 Schulen 173 Rinder von 9 Lehrern unterrichtet. - Auf Ulawa, einer fleineren Infel öftlich vom Gubende Malantas, find in ben beiben Stationen Matoa und Suholu 22 Chr. gefammelt. - San Chriftobal, lanbichaftlich wohl die schönfte Infel des gangen Archipels, hat feit 1886 bem Evangelium Gingang gewährt; man gahlt auf ben 3 Stationen Wano, Haani und Waitoa im gangen 59 Chriften.

TO

h

學問

lo

繭

置

in in in in

In der Richtung nach S.D. folgt als nächster Archipel die Santa Crug-Bruppe (Königin Charlotte-Infeln, 938 9km mit 5000 E.), wovon die mittlere Santa Cruz ober Indengi und die füdlichfte Wanitoro die größten find. Die nicht forallinischen Infeln sind sämtlich boch und bulfanischer Natur; auf dem kleinen Tinakura befindet sich ein überaus thatiger Bulfan. Das Klima ift außerordentlich feucht und heiß; daher herrichen hier, befonders in Baniforo, verheerende Sumpf= fieber. Die Eingeborenen, welche ben Fischfang fehr fultivieren und auf ihren Kriegs= und Sandelstähnen weite Fahrten unternehmen, find wegen ihrer Wildheit gefürchtet, die doch nur aus Fremdenfurcht stammt; so wurde auf Waniforo Rapitan Beroufe mit vielen Schiffbruchigen 1788 erfclagen, auf Rutapu 1864 etliche Norfolfer, 1872 Bischof Patteson und auf Santa Cruz 1875 Rommodore Goodenough erichoffen. Menschendiebstahl durch Weiße hatte fie gereigt. Ubrigens icheinen ihre politischen Berhältniffe fich in völliger Auflösung zu befinden, und die herrichaft eines häuptlings pflegt sich höchstens über wenige Dorfer gu erftreden. Im gangen gahlt man auf den Santa-Crug-Inseln nur 52 Chriften.

Seit 1857 von der melanefischen Missen beschaft, ist die Eruppe durch eine Seuche, welche auf des Visios Tod folgte, que gänglicher gemacht worden. Sin Wilfionsgebiss Abordal fonnte sich 1878 auf Nufiloli, einer der Niff-Inseln, niederlassen; päter brachte Arque auf Santa Erus (Indens) selfib die Schultfätigteit in Gang; auch erschlöß sich die der nordwesstlichen Kisse von Santa Eruz ders gude erschliche Worten der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive der Archive

Miffion hier nur langfame Fortschritte machen.

oute, in it in ment it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it in it i

Matika Arika

ds, ju

m mi

Pondi u 184

property of the party of the pa

§ 206. Der fünfte Archipel, die Reuhebriden, erftredt fich bon der nördlichsten Wama-Gruppe (Torres-Inseln) bis ju bem bulkanischen Welstegel Wearn im Guben burch einen Meeres= raum bon 180 Meilen Länge und umfaßt brei Gruppen frucht= barer, aber ungefunder Infeln (zusammen 13 227 qkm), bon etwa 85 000 Melanefiern bewohnt, die 25 verschiedene Sprachen fprechen und unter fich meift in Gehbe leben. Die Bahl ber Infeln und Infelden ift eine fehr bedeutende, aber nur bierzehn dabon find über eine beutsche geographische Quadratmeile groß. Faft alle diefe Infeln find bultanifchen Urfprungs, wie die vielen erloschenen und die drei noch heute thätigen Bulfane von Ambrim, Lopewi und Tanna beweisen. Das Innere ift überall hoch (bis 1650 m); Korallenriffe find felten und treten nur in der Form bon Ruftenriffen auf. In Diesem Archipel berühren fich Die indische und neuseelandische Flora. Die erftere herrscht mit ber Areta- und Sagopalme noch völlig auf den nördlichen Infeln, während auf den südlichen fich schon Pflanzenformen wie die Dammaratanne Reufeelands und Podocarpus unter die Bewohner der indischen Zone mischen. Rasuarinen erinnern an Auftralien, und Ficusarten und Baumfarren überwiegen in ben feuchten Das feuchtheiße Rlima ift mahrend ber Regenzeit (November bis Marg) im höchften Grade ungefund; bas ift auch die Zeit der Ortane, welche namentlich auf den füdlichen Infeln oft furchtbar zerftörend muten. Unter die im mefentlichen mela= nesische Bevölkerung find auch manche polynesische Elemente ein= gesprengt, fo daß 3. B. die Bewohner von Aniwa und Futuna fogar

ge

如之時紀

m

Hi bei bei

grant to the total

阿郎

gán

在金额是多面的

Me

咖

Atto

pour p

einen polnnefischen Dialett fprechen. Gang melanefisch ift die eigen= tümliche Haartracht, polynesisch die Sitte bes Tattowierens auf ben Bants-Infeln und auf Eromanga. Die Rleidung ift febr fpar= lich und bei den Mannern auf einen Gurtel, bei den Frauen auf einen Schurg beschränkt. Rrieg ift die Lieblingsbeschäftigung ber Manner; der erichlagene Feind pflegt gefreffen gu werben. Die fehr geringichätig behandelten Frauen verwenden viel Sorgfalt auf ihre Felder; Die Regelmäßigfeit und Ordnung der von gierlichen Baunen eingefagten Ader wird allgemein gerühmt. Bei ben abendlichen Ramagelagen find die Frauen ftets ausgeschloffen; auch burfen fie nicht in Gesellichaft ihrer Manner effen. Die Seelen verftorbener Säuptlinge genießen gottliche Berehrung. Die gefürchteten Zauberpriefter find bisweilen zugleich Stammeshäupt= linge. Die Gingeborenen von Eromanga befigen außer Mufchel= geld noch eine besondere Munge, Namala, 15-20 cm bide und 2-40 Pfd. schwere Ringe von Feldspat. - Die im 3. 1886 erfolgte vorübergebende Befegung zweier Reubebriden-Infeln durch frangofifche Truppen hatte das Übereinkommen vom 16. Nov. 1887 mit England gur Folge, wonach fich beibe Staaten verpflichten, burch eine aus engl. und frang. Marineoffizieren gusammengesette Schiffstommiffion die Ordnung auf den Reuhebriden aufrecht ju erhalten. - Bon ben Bewohnern des Reuhebriden=Archipels find 11572 Chriften; die Wirtsamteit ber melanesischen Mission erftredt fich über die Torres- und Bantsinfeln, über Maemo, Dpa und Araga, mahrend auf den übrigen Neuhebriden Bresbyterianer-Miffionare arbeiten; 13 Sprachen find gefdrieben und Bibelteile darin gedrudt. - Die nordlichften Gruppen, bon Quiros 1606 entbedt, find die Torres und Bants = Infeln, beren größte Wanua Lawa einen Umfang von 20 St. hat. mahrend bas fleine Mota die Ehre beanfpruchen tann, zuerft das Chriftentum angenommen zu haben.

Auf diesen beiden Gruppen fand sich zwar kein Kannibalismus, aber eine geseime Gesellschaft ktamate), beren Glieder sich allertei Freiseiten erlaufber; auch war der Kindermord allgemein. Bon den vier Juseln der Arress Gruppe wurde 1879 Lo Cattel Zie eine Station der melanesischen Mission. Es giebt auf dieten Inseln keine Halmen, Eroftruckte und Mandelbäume; die chausen Pambel werden durch Keufen oder Reite und Mandelbäume; die häufigen Haben werden durch Keufen oder Reite

par and der Lie

t est en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en ferde en fer

Paris

en m)

11, 100

njela,

一种

not

distribution of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

geschlichtet, ba ein Menschenleben nichts gilt. 1891 konnten 19 Erftlinge getauft werben; einer berfelben miffioniert unter feinen Landsleuten auf Tegua (Mittel=3.); im ganzen gahlt man in ber Torres-Gruppe 23 Chriften. Die Bants = Infeln gehören gu ben fruchtbarften Urbeits= felbern ber melanefischen Diffion; gahlt biefelbe boch bier 3119 Chriften und 1038 in 41 Schulen gesammelte Schüler. Mota (Buckerhut-I.), guerft 1857 befucht, lieferte balb Schüler, bann brachte 1859 Battefon, fpater einer seiner Miffionare jährlich mehrere Monate bort zu. Nachbem 1864 bie Erftlinge getauft waren, übernahm 1869 Georg Sarawia, ber zuerst ordinierte Schüler Battesons, die Station; Bielweiberei und Rindermord find feither gefdwunden. Die nie einen Steinbau gefeben, bauten eine fteinerne Rirche und opferten 1884 bei ber Ginweihung 104 Mf. Jest leben hier 865 Chriften, die bas gange R. T. in ihrer Sprache haben. In 7 Schulen werben 178 Schüler unterrichtet. Das Beibentum ift am Erlofchen. Un einem Sonntag bes 3. 1891 haben die Motaner nach vorherigem feierlichen Kirchgang und Abendmahls= genuß eine driftliche Regierung eingesett. Gin reger Miffionsherd, bon dem das Evangelium durch die Neubekehrten im Bauks-Archivel verbreitet wurde, ift bas Infelchen Ura (Ra) an ber Gubfpige ber größeren Insel Motalawa (Laluwa, Losalawa), welche beibe zusammen 1120 Christen und in 10 Schulen 313 Sch. zählen. Auf Wanua Lawa giebt es 363 Chriften und 134 Schuler in 7 verschiebenen Schulen. Gana (Santa Maria), früher der Schauplat fteter Kriege und der Unthaten gurudgefehrter Arbeiter, ift von bem Christentum nicht unberührt geblieben; es gahlt 500 Chriften und 223 Schüler in 11 Schulen. Auf ber Kraterinfel Ureparapara (Bligh=3.), wo 1886 bie Erftlinge getauft wurden, haben fich die Gingeborenen die größte Schulkapelle in ber gangen Gruppe aus Stein und Bambus erbaut; es leben bier 103 Chriften und 68 Rinder besuchen die beiben Schulen. Auf dem Giland Rowa mit seinen 36 chriftlichen Bewohnern (18 Schuler) findet fich ein im Gingebornenftil wunderschön bergestelltes Rirchlein. ebenfo fleinen Merig murbe erft 1890 ein Anfang mit ber Miffionsthatigfeit gemacht; ein Sahr fpater fonnten bereits 16 Infulaner ihr R. T. lefen. Merlawa (Merlav, Stern=3.), ber am weiteften nach S.D. vorgeschobene Poften ber Bants-Gruppe, wetteiferte mit Gana in fortwährenden Fehben; boch feit 1881, wo ber Sauptling fich taufen ließ, ift es beffer geworben; eine Chriftengemeinde von 132 Seelen hat fich gebildet und 72 Rinder besuchen die beiden Infelichulen.

§ 207. Die mittlere Eruppe der Neuhebriden besteht aus größeren und vielen kleineren Inseln, welche sich um das fruchtbare Espiritu Santo (Merena 98 D.M., 30 000 E.) im D. und S. gruppieren. Auf breien berselben, Maewo, Opa und Araga arbeitet die melanesische Misson, während die übrigen don den Sendlingen der Presbyterianerkirchen von Kanada, Reu-

sibwales, Viktoria, Tasmania und Otago-Southland in Angriff genommen worden sind, wobei ihnen ein Missionssegessahrund) dis 1891 gute Dienste that. Nachdem bie letzten Jahre eine von der Mission subentionierte australische Dampfersinie den Verfehr zwissen von einzelnen Missionsstationen der Preshbeterianer vermittelt hatte, wird nunmehr wahrscheinlich ein eigener Missionshampfer angeschaft werden. Die Katholiken haben neuerdings von Keutaledonien aus durch Maristennisssionare se eine Station auf Erate, Walekula, Maso und Espiritu Santo angeleat.

95.40

明的

lit

III III

THE STATE OF

Opa (Aoba, Ausfätzigen-J. mit 11 000 E.) wurde feit 1872 regelmäßig bon Miffionar Bice besucht, welchem es fieben Sahre fpater gelang, 5 Erftlinge zu taufen. Fortwährende Fehden und häufige Meuchelmorbe erschwerten bie Miffionsarbeit; auch find hier die Frauen am meiften gefnechtet; nicht einmal ber Bruber barf feine Schwefter anfeben ober mit ihr reben. Go war es benn ein großer Sieg bes Gvangeliums, als beibe Gefchlechter fich jum gemeinsamen Schulunterricht und Rirch= gange einfanden. Gegenwärtig leben auf ben brei Infelftationen Longana, Tavalawola und Lobaha 92 Chriften, und in ben 3 Stationsschulen werben 150 Böglinge unterrichtet. Umfaffender noch ift bie Diffions= thatigfeit auf Da a ewo (Aurora mit 1500 Ginw.), beffen Rorbende fo Biemlich driftianifiert ift. Die Bahl ber Chriften beträgt 260, welche fich auf die 6 Stationen Tanorif, Uta, Tasmate, Tasmori, Lowinitmalo und Naruru berteilen. Die 6 Schulen gablen 180 Schüler. Der früher fo häufige Rindermord ift im Bereiche ber Miffionsstationen ein Ding ber Bergangenheit. Ginen lieblichen Ginbruck auf ben Befucher machen bor allem die beiden Chriftendörfer Tanorif mit feiner munderichonen Rirche - ein Wert ber Gingeborenen - und Uta. In Araga (Araah, Pfinaft=3. mit 8000 G.) arbeiteten feit 1875 eingeborene Silf3= frafte unter Leitung von Diff. Bice, welcher 1881 21 Erftlinge taufte; fest ift bie Rahl ber Chriften auf 81 und bie ber Chriftenfchuler auf 200 angewachsen, welche in ben 6 Stationen Rwatwenna, Bonor, Lamoru, Lamalana, Nagobul und Apalagalaga zerftreut wohnen. Im gangen hat also die melanesische Mission in dieser mittleren Gruppe der Neuhebriden 433 Chr. und 530 Schüler auf 15 Stationen. - Da bas feit & 204 ermannte Wert ber melanefifden Miffion hier fchließt, ichalten wir ihre Beimat Norfolt ein. Diefe hafenlose Bafalt-Infel, im D. von Brisbane gelegen, 1774 von Coof entbedt, mar von 1788 bis 1807 und 1825-1855 ein Buchthaus für die ichwerften Berbrecher von Neufühmales geworden; nachdem die Deportation aufgehört hatte, wurde fie von ber Regierung an die Bitcairner abgetreten, 216= fömmlinge britischer Matrofen und tabitischer Frauen, welchen ihr Giland (S. 424) zu flein geworben war. Nachbem 1856 ihrer 194 auf Rorfoll gelandet waren, hoben fie fich schnell unter ihrem treuen Brediger Robbs († 1884), trieben Walfischfang und Biehgucht und find jest, 554 an ber

Bahl, ein wohlgeordnetes, bei wenigen Bedürfniffen gebeihenbes, etwas indolentes Bolflein. Seit 1886 ift Baftor Thorman als Robbs' Rachfolger bon ber Ausbreitungsgesellichaft nach Rorfolt entfandt worben. Bang unnötigerweise, ba famtliche Norfolter Anglikaner find, haben fich 1891 hier 2 Sendboten ber amerikanischen Sekte ber "Seventh Day Adventists" niebergelaffen. Die Infel fteht bei fonftiger Selbstverwaltung unter ber Oberaufficht bes Gouverneurs von Neufühwales. Da Reufeeland, wo Bifchof Gelmyn fen. 1849 bie melanefifche Miffion gegründet hatte, ein ungeeigneter Stütpunkt war, suchte Bischof Battefon (f. 1855) einen näheren und wärmeren, und fand ihn auf Norfolt burch bas Entgegenkommen ber neuen Inhaber, welche ihm 1000 Morgen Lands ab= traten. So wurde auf Norfolf 1867 Die Station St. Barnabas gegründet, wo ber melanefische Bischof (1877-1892 Selwyn jun.) mit 10 Miffionaren 145 Junglinge und Anaben und 41 Madchen aus 20 verschiedenen Inseln in ber als Berkehrsmittel benutten Mota-Sprache unterrichtet, ihnen die Sprachen ablernt (Cobrington, ber Linguist ber melanefischen Miffion, befchrieb beren 40), Schulbucher abfaffen und bruden läßt, die bekehrten Junglinge und Jungfrauen tauft, traut und Die ersteren ordiniert (bis jest 7), Die Untauglichen, wie die fester Begrundeten in ihre Seimat zurückbringt und burch feinen Dampfer "Southern Groß" (Gubliches Rreug) bie Berbindung mit allen Stationen und Lehrern auf ben vielsprachigen Infeln im D. unterhalt. Während ber alljährigen Rundfahrt in der fühleren Jahreszeit (Marz bis Dezember) ift bas Miffionsichiff felbit Lehranftalt. Burudgetehrt, bient ber Bijchof naturlich auch ben Bitcairnern mit feiner Babe, und die Anftalt felbft ipornt biefe zu reger Teilnahme an ber großen Reichsfache an. Seit 1892 ift bas Mifftonsichiff burch einen größeren gleichnamigen Dampfer erfett worden, ber nunmehr alljährlich 3 Rundfahrten machen burfte. Leider hat ein langwieriges Leiden gleichzeitig Bifchof Gelmyn jun. genötigt, von der Oberleitung der melanefischen Miffion guruckgutreten. - Bedeutende Erfolge haben die Bresbnterigner-Miff. J. B. Mackenzie (Ranada) und D. Macdonald (Bittoria) auf ber ichonen Infel Cfate (Bate, Sandwich=3. mit 1850 G.) erzielt, beren Rannibalen mehrere Evangeliften ermordeten, ehe Gebbie 1861 10 Erftlinge taufen konnte. Bon den beiden Sauptstationen Grafor und Sabannah-Safen aus haben Die Miffionare 1600 Chriften (505 Romm.) und 800 Schüler in Pflege, welche lettere in 19 Schulen von 21 Lehrern unterrichtet werben. Von Efate find 9 eingeborene Lehrer mit ihren Frauen nach ben nördlichen Infeln ber Gruppe als Evangeliften ausgezogen. Bon ber Bibel finb in die Gfate-Sprache 1. Moje und einzelne Bucher bes R. T., in ben jog. "tombinierten" Inselbialett bas gange R. T. übersett. Nguna (Montague=3. mit 2200 E., einschließlich 5 benachbarter Gilande), ein fleiner erloschener Bulkan, bessen kannibalische Bewohner Damonen ver-ehrten, ward 1870 von B. Milne (Otago-Sonthland) unter Beihilfe von Rarotonga-Lehrern in Angriff genommen. Nach langem Warten hat Milne jest die Freude, daß famtliche Bewohner feines Begirtes, gu bem

M

berr

ははは

(m)

を

fen

litte

眑

鄉

liefe

georg

tie

Merco

祌

100 9

die Inselchen Bele, Emau, Mataso, Makura und Emae gehören, Christen geworben find; die Bahl ber Romm. beträgt 774. In ben 26 Schulen werden bon ebensoviel Lehrern 1400 Böglinge unterrichtet. Auch von hier find eine Angahl Evangeliften nach entfernten Infeln bes Archipels ausgezogen. Milne hat 1 Doje, die 4 Evang., Apostelgesch., 1 Johannis und Offenb. Joh. in die Nguna-Sprache übertragen. Auf Gpi (Api, Tafifo mit 6000 E.) ließ fich 1880, nachdem ein Gemetel mit einem Arbeiterschiff vorhergegangen war, ber Presbyterianer-Miffionar holt nieber, ben 1882, beziehentlich 1890, die Miffionare Fraser (Tasmania) und Smaill (Otago-Southland) ablöften. Frafer halt die Nordwestfufte mit ben Stationen Burumba und Lamenu befett, wo bie Bevölferung bem Evangelium freundlich gefinnt ift, mahrend fein Genoffe Smaill von ber Station Safau aus bie Gubfufte miffioniert. Auf ber Guboftfufte, wo bie Tafifo-Sprache (teilweife auch auf Tongoa gebräuchlich) gesprochen wird, hat man in Tonomia einen Tongoaner Lehrer ftationiert. Es herricht großes Berlangen nach chriftlichem Unterricht auf ber gangen Infel; befonders freigebig opfern die jungen Chriften für ihre Rirchenbauten. Die Gefamtzahl ber Chriften Gpis beträgt 300; in ben gehn Schulen werden bon ebenjoviel eingeborenen Lehrern 620 Rinder unterrichtet. Bon Bibelteilen find die Evang. Matthaus und Martus in ber Spi-Sprache und das Evang. Matthäus in der Tafito-Sprache gedruckt. Tongoa (1000 G.), eine ber Shepherd-Infeln, bilbet gufammen mit bem benachbarten Giland Tongarifi (500 E.) feit 1879 ben gesegneten Birfungsfreis des Norwegers D. Micheljen (Otago-Southland), bem es nach niehrfacher Bedrohung feines Lebens burch die Kannibalenbebolferung 1890 gegeben marb, auch die letten Beiben gum Chriftentum fibertreten gu fehen; Märthrerblut hat auch hier die Aussaat bes Cvangeliums befruchtet. Angeworbene Arbeiter von Tongoa haben fogar in Queensland unter ihren Landsleuten miffionierend gewirft. Auf ber Infel werben bie 3 Sprachen Naung, Makura und Tajiko gesprochen. Saupt= ftation für die 1500 Chriften ift Lumbufuti auf der Nordfufte von Tongoa. Muf Umbrim (6000 G.) mit feinem 1067 m hoben thätigen Bulfane haben feit 1883 unter ber wilben Bevolferung die Gebr. Murran einander abgelöft, bis gerruttete Befundheit fie gum Berlaffen ber Infel gwang; an ihre Stelle trat ein eingeb. Lehrer, ber wenig Fortschritte sah, bis im 3. 1892 bort ber M.-Arzt N. Lamb (Otago-Southland) seinen Ginzug hielt. Er gebenft hier ein Lehrerseminar für die gesamten von ben Bresby= terianern besetzten Reuhebriben einzurichten. Die Zahl ber Chriften auf Ambrim beträgt 45, die ber Schüler 25. Auf ber großen Insel Malafula (Mallicolo mit 11 000 G.) fteben 3 Miffionsarbeiter ber Presbyterianerfirche von Biftoria noch mitten in ber rauben Bionier= arbeit unter einem wilben Bolte; boch find bereits die 3 Stationen Ruffell, Bangfumu und Bort Stanlen im Betriebe, auf benen fich 110 Gingeborene gum Soren und Lernen einfinden; in 4 Schulen werben von 6 Lehrern 40 Rinder unterrichtet. Das Markusevangelium liegt auch bereits in der einen Infelfprache (Uripiv) gedruckt vor. Die zwischen uń to trójpia oforni

ri (Chi, it eten our holi

enni) melilik

illentij nail vo dojilije, elpenin ieri. G

1 9190

Ante:

der prins or ware

III BO

Espiritu Santo und Malekula gelegene kleine Infel Malo (St. Bartholo= mans mit 3000 G.) ift erft im J. 1887 von Diffionar Landels (Neufubwales) bejest worben; boch hat die driftliche Bredigt ichon Ginbrud besonders auf die Jugend gemacht; es leben hier 20 Chriften und 3 Lehrer haben in 2 Schulen 60 Böglinge gefammelt. Auch hier ift bas Markusevangelium in ber Landesiprache gebruckt. Gelbit bor einem Unfturm gegen die größte und um ber Wildheit ihrer Bewohner willen verrufenfte Neuhebriben-Infel Espiritu Santo (Merena mit 20 000 E.) find die Bresbyterianer nicht gurudgeichredt; als erften Angriffspunkt hat Miffionar J. Annand (Ranada) bas Giland Tangoa an ber Subfufte gewählt; bie bortige Bevölferung beobachtet bereits bie Sonntagsruhe; zu den zweimaligen Gottesbienften an biefem Tage finden fich burchichnittlich 52 Buhorer ein und 2 Lehrer haben 14 Böglinge im Unterrichte: auch Frauen und Madchen fühlen fich von dem Evangelium angezogen. Bon Tangoa aus besucht Annand bie 2 Filiale Naone und Abunaus an der Sudfufte von Espiritu Santo. Un der Weftfufte hat fich unter ermutigenden Umftanden 1890 Miffionar A. S. Macdonald (Bittoria) niebergelaffen. - Im gangen alfo haben die Bresbyterianer in diefer mittleren Gruppe ber Neuhebriden 5665 Chriften gewonnen.

§ 208. Die füblichen Reuhebriden, welche die Infeln Eromanga, Tanna, Aniwa, Futuna und Aneitjum umfaffen, werden bon 6 Miffionaren der Bresbyterianerfirchen bon Schottland, Kanada, Vittoria, Sudauftralien und Neusee= land bedient, die auf 2 Infeln (Aneitjum und Aniwa) das Beidentum völlig ausgerottet haben. Auf diefer Gruppe herrichten ftetes Rriegen und Menschenfreffen. Geit 1828 auf Eromanga Sandelholz entdedt murde, haben fich weiße Bandler die fchreiend= ften Gewaltthaten erlaubt und auch auf den andern Infeln bittern Sag gegen Guropaer entzündet, welchen eingeführte Seuchen und der Menschenraub in den letten Jahrzehnten noch gefteigert haben. Die Ermordung von Missionar 3. Williams 1839 hat Diefen Rannibalen die besondere Aufmertsamkeit der Miffion gu= gewandt; fie haben 6-7 Miffionare erschlagen und ihrer zwei wie auch manche eingeborene Lehrer gefreffen. Nun befteben überall driftliche Schulen und Gottesbienfte. Großes Unbeil richten noch jett frangofische Sandler mit ihrer ungehinderten Baffen= und Spirituofeneinfuhr an.

An eitjum (Annatom mit 800 E.), die siblichfte Insel, auf ber durch Londoner Svangelisten aus Samoa der Boden vorbereitet war, wurde 1848 dem Schotten Gebbie überlassen, welcher in Neufgottland das Missonstirersse gewest hatte und Presönsterlaner in 3 Weltkelsen

湖北港 强元 四

to the man at 180 th

34

衛 職 節 (1)

胡椒湯

神神

帥

dil

gelov

le un

間

beide Mini Long

Yun

him

für die Teilnahme an biefer Miffion zu begeistern wußte. Im 3. 1854 hatte er ben Sieg über bie graufigften Unfitten errungen, ba ein finberfreffender Sauptling fich befehrte. 2018 Gebbie 1872 ftarb, war unter ben 2000 E. fein Seide mehr; aber erft 1885 murben die letten bergrabenen Goben ben Miffionaren ausgeliefert. Für ben Druck bes bon Inglis vollends überfetten A. und R. T. gahlten bie Infulaner 34 000 Mt., die fie gumeift durch Arrowrootbau verdient hatten. Seit 1877 hat ber schottische Miffionar Lawrie die Pflege ber bon 2000 auf 800 Seelen herabgefuntenen Infelbebolterung übernommen. Die 800 Chriften gruppieren fich um bie beiben Stationen Anelgauhat im S. und Aname im R. In ben 30 Infelichulen werben bon ebenfoviel Lehrern 200 3oglinge unterrichtet. Die niedrige Roralleniniel Unima (156 G.), die zuerft 1840 bon Samoa, bann fpater bon Aneitjum aus driftliche Lehrer erhielt, wurde feit 1866 ber Wirfungefreis beg bon Tanna bertriebenen ichottischen Miffionars Baton; feine Arbeit war fo gesegnet, daß nach wenig Jahren bie gange Infelbevölferung chriftianifiert war. Seit Patons Beggang wird die Insel durch Missionar Watt von dem benachbarten Tanna aus mit bersehen. Baton verdanken die Aniwaner die Übersetzung der Evang. Matthäus, Markus, Johannes, Apostelgeschichte, 1. u. 2. Timotheus, Titus, Philemon, Jakobus, Judas und 1. 2. 3. Johannes in ihre Sprache. Tanna (Jpare) mit einem Schwefel liefernden Bulfan hat an 8000 wilde Ginwohner, die gum Teil die Leichen ihrer Freunde bergehren. Williams brachte 1839 bie erften eingeborenen Cbangeliften nach Tanna, benen bie Londoner Miffionare Turner und Nisbet folgten. Bon 1848, wo beibe mit Mühe und Not bas nactte Leben burch bie Mucht retteten, bis 1858 lebte fein europaifcher Miffionar unter ben Wilben. In letterem Jahre ließen fich hier Bresbyterianer-Miffionare, unter ihnen Baton, nieber, mußten aber bor bem Ingrimm, ben ein Orfan erregte, 1862 wieber flieben. Seche Sahre banach erneuerte Reilfon bie Miffion; feit feiner Erfranfung teilen fich bie Miffionare Batt (Neufeeland) und Gran (Sudauftralien) in die Arbeit unter ber roben unbandigen Bevölferung. Erfterer arbeitet bon ben Stationen Awamera und Bort Resolution, letterer bon Beafifi aus; es find erft 20 Chriften gewonnen, bagegen genießen 350 Eingeborene in 10 Schulen driftlichen Unterricht. Sehr viel Störung verurfachen die Arbeiterschiffe, welche mit Borliebe in Tanna refrutieren. Bur Zeit überwacht Watt ben Drud bes gangen N. T. im Awamera-Dialekt. In die Wegfifi-Sprache find erst wenige Kapitel ber fil. Schrift übersett. Eromanga (2550 E.), die größte Insel der südlichen Gruppe mit taselsörmigen Grassamannen im Innern, war dis dor wenig Jahrgehnten noch berüchtigt als ber Wohnsitz von mordluftigen Teufeln in Menfchengeftalt. Sier ward Williams mit feinen Begleitern erichlagen; bann G. N. Gorbon (1857-1861) mit feiner Frau wegen einer Seuche; endlich bessen Bruder J. D. Gordon (1864-1872), nachdem er bas Evang. Matthäus, 1 Moje und Apostelgeschichte R. 1-7 überset hatte. Miffionar Robertson aus Kanada fette fein Werk fort und hat jett

1854

t usid ien bed

ng ha

100E,

to See a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a

n job

1330 Chriften in Bflege: 30 Lehrer unterrichten in ebensoviel Schulen 660 Rinder. Die Weftfeite der Infel um Dillon-Bai, wo die Saupt= ftation liegt, ift bollig driftlich und auch anderweits find bie Tage bes Beibentums, das gar keinen Widerstand mehr leiftet, offenbar gegahlt. Ein Triumph bes Evangeliums war es, als fich 1890 nach 30 jahrigem Wiberftreben ber altefte Sohn bes Morbers von Williams taufen ließ. In doppelter Ubersetzung liegen jest 1 Mose, 4 Evang. und Apostelgesch. bor. Futuna (Erronan mit 400 E.), eine gehobene Roralleninsel mit polynefifcher Bevolferung, empfing 1841 burd ben Londoner Miffionar Murray die ersten eingeborenen Evangelisten. Zwei Jahre später ward ber eine bon ihnen nebft feiner Frau bon ben Wilben erichlagen und aufgefreffen; die andern wurden über die Klippen ins Meer geffurgt. Un die Stelle der Martyrer traten 1853 Lehrer aus Aneitjum und bon 1866-1876 wirkte Missionar Copeland ohne sichtbare Frucht auf ber Infel. Gin Umschwung in ben Berhaltniffen batiert erft bom 3. 1883, in welchem fich ber schottische Miffionsarzt Gunn hier nieberließ; ihm ichentten die Gingeborenen ihr Bertrauen, fo bak er eine fleine Bemeinde bon 26 Chriften fammeln fonnte; außerbem werben bon 4 Lehrern 132 Schüler in ber Chriftenlehre unterwiesen. Drei biblische Bucher (1 Moje, Martus, Apostelg.) find in bie Landessprache übersett. Leider hat Anfang 1893 bie burch ein Arbeiterschiff aus Queensland eingeschleppte Dysenterie ein volles Drittel ber Bevölkerung, barunter auch 2 Rinder bes Miffionars, in wenig Wochen hinweggerafft. - Die Gefamtzahl ber Chriften, welche bie Presbnterianer in biefem füblichen Teile bes Neuhebriden-Archipels in Pflege haben, beträgt 2332 Seelen.

\$ 209. Der fechfte Archipel, Reufaledonien, 1774 bon Coot entdedt, liegt zwischen den Neuhebriden und Norfolt. Er besteht aus dem eigentlichen Neukaledonien, einer langgeftrecten großen Infel, und ben gegen N.O. vorgelagerten 3 Lonalitäts= inseln Umea, Lifu und Mare (ber ganze Archipel hat 19823 qkm und 62714 E.). Die Hauptinfel ift ein hafenreiches Land von angenehmem Klima mit 49540 E., darunter 29408 Ein= geborene, die sich bis in die Neuzeit - letter Krieg 1879 je und je der ihnen 1853 aufgedrungenen Franzosenherrschaft mit Lift und Mut erwehrten und, obwohl Menschenfreffer, ihrem Stammesfürsten ehrfurchtsvoll gehorchen, auch fleißig Landbau treiben. Die Frangofen haben auf der Infel mehrere Strafkolonien (7477 Sträflinge und 2515 zur Zwangsansiedelung Berurteilte), die größte davon in der Rabe der Sauptstadt Numea (4000 E.) an ber S.=B.=Rufte angelegt. Außer ber freien, weißen Bebolkerung von 8960 G. leben noch 1180 ein= geführte farbige Arbeiter (991 Reuhebriden-Insulaner, 109 Chi=

nejen, 72 Indier, 4 Kaffern und 4 Farbige von Reunion) auf Reutaledonien. Katholijche Maristenmissionare haben auf 31 Stationen in Neutaledonien und den unmittelbaren Rachbartenstellen 7000 eingeborene Christen und auf den Lohalitätsinseln mit den verwertsichsten Mitteln 3000 Christen gefammelt.

Gin Miffionar ber Ausbreitungsgefellichaft arbeitete 1881-1885 in Numea und Umgegend unter ber englisch rebenden, wie unter ber eingeborenen Bewölterung und taufte auch eine Anzahl Heiben. Gine Miffion ber Lifu-Chriften feit 1867 fammelte über 50 Bekehrte, als eine Berfolgung ber Behörden fie auflöfte. Umea-Chriften begannen 1881 eine neue Miffion auf Neukalebonien und bekehrten einen Säuptling; iber ihr Fortbestehen verlautet nichts. - Die Lonalitätsinfeln befteben aus bulkanisch gehobenen, quellenlosen Ralfplateaus, 1795 entbedt und bon 13 111 (bagu 63 Weiße) chriftianifierten Melanefiern bewohnt, die in 3 verschiebene Sprachfamilien zerfallen. Londoner Miffionare hatten 1841 ff. Lehrer von Samoa und Rarotonga gebracht, welche mit großer Gedulb unter ben Kannibalen von Lifu, Mare und Tota - einer kleinen Infel öftlich von Lifu - aushielten. Auch die melanefische Miffion trat feit 1849 in Begiehung gu ben Lonalitäts=Infulanern, stationierte 1852-54 einen Missionar auf Mare und unterhielt 1858 eine fog. Winterschule auf Lifu; feitbem hat fie in freundlichem Gin= bernehmen dies Arbeitsfeld ber Londoner Miffion völlig überlaffen. Lettere entfandte 1854 ben Miffionar Jones nach 1) Mare (Rengone), wo fich ein Sahr fpater bie erfte Chriftengemeinbe bilbete. Jones grundete 1856 ein Seminar gur Ausbildung von Miffionsgehilfen, und bas Evangelium breitete fich fo ichnell aus, bag 1862 nur noch einige fleine Stämme bem Seibentum anbingen, bis 1871 auch ber lette Beibe auf Mare getauft war. Der frangöfische Gouverneur Guillain, ber 1864 bie Infel annektierte und im felben Jahre 2 katholifche Miffionare borthin entfandte, hat lettere bei ihren Ausschreitungen gegenüber den Cvangelischen steis in Schutz genommen und baburch ben Keim zu ben späteren Religionskriegen gelegt. Der Nachfolger Guillains war ein gerechter, unparteiifcher Mann, unter bem bie Evangelifchen wieber etwas aufatmen fonnten. Aber ichon 1878 murbe er burch einen Refibenten erfett, ber, ein gefügiges Bertzeng in ben Sanben ber Priefter, nach einem Bufammenftoge zwischen ben beiben Religionsparteien bie in ihrem Rechte befindlichen 15 protestantischen Sauptlinge nach Cochinchina beportieren ließ. Trotbem blieben die Fortschritte ber tatholischen Miffion gering. Gin berhangnisvoller Schritt war die aus politischen Rudfichten -Schachzug gegen ben angesehenen Jones - Enbe 1883 burch bie frangöfische Regierung erfolgte Beftellung eines protestantischen Geiftlichen Ern, ber die Aufficht über die Miffionsgemeinden auf Mare beaufpruchte, Jones bie Leitung ber eingeborenen Miffionsgehilfen abnahm, alle Rirchen, mit Ausnahme einer auf privatem Grundbefig, für feine Bartei in Uniprud nahm und die Miffionsichulen, in benen die frangofische Sprache

Committee of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

His !

動曲

殿神

Ινή

Con

を

n) ad uf 31

|t. |-1886 |ater fer

. Gin

n 1881

pin to the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first o

Toti -

Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

南部

State

beim Unterricht nicht gebraucht wurde, schließen ließ. In der Folge bildete fich nun eine kleine evangelische Staatskirche unter Cru, mahrend bie Mehrzahl ber Evangelischen Jones und ber Londoner Miffion tren blieb. Im Arger barüber ging die Kolonialregierung fo weit, Jones im Dezember 1887 burch ein Rriegsichiff gewaltfam bon ber Infel entfernen gu laffen. Die große Menge ber Evangelischen ichloß fich nun gu einer Freitirche gufammen, die ihre Gottesbienfte in Sohlen und Ginoben abhielt. Berhandlungen zwischen ber Londoner und ber Parifer Evang. M.=G. führten endlich dahin, daß lettere, nachdem die Regierung Cru abgerufen hatte, im 3. 1891 Mare als Miffionsgebiet übernahm und einen eigenen Miffionar, Langereau, bort ftationierte, bem die außerft schwierige Aufgabe marb, eine Biebervereinigung ber Evangelischen, bie nach der letten Bahlung 4066 betrugen, berbeiguführen; bisher hat er noch fehr gegen bas Diftrauen ber ftaatstirchlichen Partei und bes Bouberneurs in Rumea angutampfen. Langereau ftehen 15 Miffions= gehilfen (einer babon für Toka) zur Seite; bie hauptstationen auf Mare find Ro, Netsche, Tawainede und Wabawo. Bon der Bibel find in die Mares oder Nengone-Sprache die 5 B. Mose, Psalmen und bas N. T. überfett. 2) Lifn (Chabrol) erhielt 1859 in Macfarlane einen Miffionar, bem balb in Gleigh ein Genoffe folgte. Sier hatte bie frangofische Offmation 1864 bie traurigften Musichreitungen im Gefolge. Miffionsichulen, bas Seminar vorerft, murben gefchloffen; mahrend Buillains Aufenthalt auf der Infel murden die Wohnungen ber Gvangelischen ungestraft gepländert und die Missionsgehilfen gefangen hinweggeführt, fo daß fich ber Raifer Napoleon veranlaßt fah, von Paris aus Einhalt zu gebieten. Trot bes Berfolgungsfturmes ift bie evangelische Missionskirche auf Lifu zu einer Seelenzahl von 5378 herangewachsen; fie fteht unter ber Leitung des Londoner Miffionars Sabfield und feiner 26 eingeborenen Miffionsgehilfen; fie hat bie Freude, die gange Bibel in ihrer Muttersprache zu bestigen. 3) Uwea (Jai, Hagan) — 1860 burch Missionar Ella erschlossen —, welches jest von Lifu aus und von 4 Gingeborenen mit bem Evangelium bebient wird, bat am ichwerften unter ben liftigen Unläufen ber fatholischen Miffionare gu leiben; Die Zahl ber Evangelischen beträgt hier 667. In die eine von den beiden Inselsprachen, das Jai, ist das N. T. und der Pfalter übersetzt. — Es find also unter der Eingeborenenbevölkerung der Lohalitäts=Infeln 10111 Evangelische und 3000 Ratholifen.

## 3. Reufeeland.

benannt hatte, sind sie durch Coof 1769 umschifft und erforsch, 1814 durch Marsden, den anglikanischen Kaplan von Sydnen, ebangessister und wegen voreiliger Kolonisation durch Privatlente 1840 zu britischem Besitzum erkart worden. Neuseeland, welches

fich aus ben beiben großen Nord- und Gud-Infeln, ber Stewart (Rafinra)-Infel und vielen fleineren Infeln gufammenfest, umfaßt 268 461 gkm und enthält eine Gesamtbevölferung bon 668 651 Seelen; diefelbe besteht aus 622 214 weißen Rolonisten. 41 993 Maori (22 861 M. u. 19 132 Fr.) und 4444 Chinefen (4426 M., 18 Fr.). Bon ben Maori leben bie allermeiften, 39947 (barunter nur noch 3928 Beiden), auf der Nordinfel und nur 1895 auf ber Gubinfel und 151 auf der Stewart= Infel. Dem Religionsbekenntniffe nach fteben fich 485 972 Ebangelische und 85 856 Ratholiken gegenüber; unter ersteren find 250 945 Anglitaner. 141 477 Bregbnterianer, 62 346 Methobiften, 14825 Baptiften, 6685 Kongregationaliften und 5616 Lutheraner. Juden giebt es in Reufeeland 1463. Die Saupt= stadt Neuseelands ift Wellington (31021 E.); andere größere Städte find Audland (28613 Ginm.), Dunedin (22376) und Christdurch (16223).

(fina C)

gerottete große Moa).

§ 211. Die eingebornen Maori sind ein polynesisches Bolk, daß sich von Hamail (Sawaii) ableitet und, wie man glaubt, um 1200 auß Rarotonga in 13 Doppelkähnen auf die Rordinstellen in sier sand es dunkesfrachige Kapuas vor, die es teils vertilgte, teils in sich aufnahm. Ein heiteres, ebel angelegtes, aber leidenschaftliches und streitslusige Seschlecht: karke, schlangen Rönner, kleinere Frauen, mit langem Borderarm, kürzeren Beinen. Ein wohsgebildetes Sesicht, divenbraume Hautsfarbe in vielen Schattierungen, langer, schwarzer Bart, kurze und etwas breite Rase, glänzende Augen und scharfe Sinne zeichnen sie aus. Sie keideren sich in Matten aus Khormiumsgeren, wohnten in niederigen Häusern, die zu beseitsten Vorsern Wahren weren,

lebten bom Landbau (Taro, Dams, jest Kartoffeln), auch bon Fischfang und Menschenfrefferei, verehrten viele Götter, sowie ihre Bauptlinge (Ariti) und Priefter (Tohunga), liebten Befang,

Tang und öffentliche Beratungen (Runanga).

ton

ichen, inefen eiften, dinfel enant: Eron: 5616 junt-prifeu und:

particular states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state

01 00°

Bull glade glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glades glade

Taid:

Das religioje Leben vertorperte fich in bem Tapu, welches Berfonen und Dinge heilig, unverletlich machte. Tapu waren Sauptlinge, besonders ihre Röpfe, dann alles, was ihnen gehörte, weiter Rrante, Leichen und Graber, Egplage, Damsfelber. Wer Tabu war, machte alles, was er berührte, heilig; anberes tonnte burch Beichen für jebermann Tabu gemacht werden. Wer bas Tabu übertrat, wurde bon Göttern (und Menfchen) mit bem Tobe bestraft. Aufgehoben konnte es werben von bem, ber etwas mit Tapu zu belegen berechtigt war. - Gine eigene Sitte war auch bas Muru: die Nachftftehenden vereinigen fich, ben gu ftrafen, bem ein Unglud guftogt. Es fcheitert g. B. ein Rahn, fo tommen bes Gigentumers Leute, ihn zu bedauern und fein But aufzueffen, wohl auch ihn zu ichlagen. Go wurde alles Gigentum in ftetem Muß ge= halten. Das Land aber galt immer als Gigentum bes Stammes. Man gablte etwa 17 Stämme (Swi) mit allerhand Unterabteilungen (Sabu). Die Salfte ber Bewohner beftand aus Stlaven (meift Rriegsgefangenen), die aber bem Stamme einverleibt werben tonnten. - Tattowieren, Moto, war ein Mittel, bes Belben Rang, Familie und Geschichte jebermann fenntlich gu machen. - Befannt find die großen Bantette (Safari), bas leibenschaftliche Beinen beim Bieberfehen (Tangi), bas Troct=

nen bon gewonnenen Röpfen, die Polygamie 2c.

§ 212. Samuel Marsben, anglikan. Kaplan in Sydney († 1838), bemuhte fich feit 1794, ben gefürchteten Rannibalen näber zu treten, aber erft 1814 gelang ihm im Auftrag ber Church Missionary Society die Bründung einer anglifan. Miffion in der Insel-Bai. Diefe, wie auch die 1822 nachrudende Beslenanische Miffion, gewann langfam bas Butrauen ber Maori auf der Nordinsel. Jene taufte 1825, diese 1834 ihren Erftling. Dann aber folgten ausgedehntere Erwedungen; Die friedenstiftenden Bemühungen der Missionare, die man erft als alte Beiber verhöhnt hatte, murben nachgerade gewürdigt; beruhmte Krieger traten jum Chriftentum über. Indeffen hatten fich weiße Deportierte, Matrofen und Sändler da und dort nieder= gelaffen, es bildeten fich Gefellichaften jum Landerwerb, und bie britische Regierung fandte einen Gouverneur Sobson, der die Roloniften beauffichtigen follte. Diefer bewog, durch die Mitwirkung der Miffionare, 46 Säuptlinge und 512 Rotabeln der Maori 1840 ben Bertrag von Baitangi zu unterzeichnen,

der diesen den Besit ihrer Ländereien, der Königin aber die Obersperischaft zusicherte. Ansliedter strömten zu, und rasch erstand eine blübende Kolonie mit der Haudstadt Wellington. Aber die Ländergier der Kolonisten, welche mit der schwachbeseten Südinsel sich nicht begnügten, führte zu verheerenden Kriegen, in welchen die Maori nicht nur rasch zusummenschandigen, sonbern auch vielsach vom Estauben abtrünnig und Ersinder neuer Mitcheslassen wurden.

Nachbem 1838 eine frangofische Mission unter Bischof Bomballier eingebrungen war und ein anglifan. Bifchof Selwnn fen. (1842-67) bas gute Bernehnten ber firchlichen mit ben Beslenanischen Miffionaren geftort hatte, war zwar allmählich bas Bolt im gangen chriftlich geworden, doch mehr nur außerlich befehrt und etwas civilifiert. Der lette Kall bon Kannibalismus fam 1865 bor. Die Stationen, auch ber nordbeutichen Miffionare feit 1843, breiteten ihr Ret über bas Land aus; die Bibel wurde bis 1858 durch Billiams und Maunfell überfest. Gelwyn fand 1849, daß von den 100 000 Maori etwa die Salfte Chriften geworben feien, die anderen fich näherten, und begann die melanefische Miffion (§ 207). Aber nun ichloffen 1853 bie Maori eine Berbindung, jeden weiteren Landfauf zu verhindern, und 1857 mahlten fie einen greifen Säuptling, Potatau, ju ihrem Ronig. Uber einem ftrittigen Landfauf in Taranafi brach burch britische Abereilung 1860 ein vierjähriger Rrieg aus, welcher gur Folge hatte, bag bie Miffionare fich von ihren Gemeinden gurudgogen. Das machte bofes Blut. Die Bilbung einer Maori-Geiftlichkeit war allgulange verfäunt worden. Nun hieß es: "Nichts Frembes kann uns helfen, also zurück zur alten Menschenfresserei!" Die Bibeln wurden verbrannt, die The aufgehoben; der Schlachtruf "Hauhau" sollte übermenschliche Kraft geben, alle Pakeha (Frentde) ins Meer zu treiben. Der nächfte Anlaß zu bem "Sauhau"=Unwefen war folgendes. Maori fcnitten bem im Rampfe gefallenen Rapitan Llond und einigen feiner Solbaten die Röpfe ab und tranten bas warme Blut. Rurg barauf ging bie Rebe, ber Engel Gabriel fei ben blutburftigen Rriegern erichienen und habe ihnen befohlen, Llonds Ropf wieber auszugraben und ihn nach Renfeelander Manier getrochnet im Lande umherzuzeigen; durch Bermittelung desfelben würden fie mit Jehovah Bemeinschaft unterhalten können. Gerner ward angefündigt, bas Oberhaupt habe 1 Sobepriefter (Te Ua) und 2 Propheten (Sepania und Rangi= tauria) berufen und ihnen ben Inhalt ber neuen Religion mitgeteilt, beren Anhänger "Bai Marire" (Gut, glatt) heißen und unter bem befonderen Schute bes Engels Gabriel und feiner Beerscharen fteben follten. Wenn mit beren Silfe alle Europäer und ungläubigen Maori vertrieben ober ausgerottet waren, wurden Simmelsboten hernieberfteigen, um bie Maori in europäischen Rünften und Wiffenschaften zu unterweisen. 'Das nene Religionsbefenntnis enthielt fonberbare Wiberfpruche. Die bauernbe

時間が前は間がこのは 明明

Gegenwart der Jungfran Maria war eines der Hauptbogmen. Aber nicht bloß einzelne Kuntte aus der römisch-fatholischen Lehre, sondern and Stide ans dem Westenantichen Bekenntnis, dem angitäntlichen Prager-Boot und desonders aus dem A.T. und der jüdischen Veltschen, sweiserischen Vernansismuns, Mesmerismus und Spririnalismus was derengtel von Morennismuns, Mesmerismus und Spririnalismus waren der neuen Religion einverleibt; dazu kannen noch einige der schlimmten Macrischräuche and den Tagen des Kannibalismus. Bon den Schwärmern wurde 1865 auch ein auglikan. Missionar Softner in Oppolit gehentt und teilweife verzehrt. Dem Absolut der großen Mehrsahl ihrer Landselutet gegenüber bließ indes die Macri-Geistlichfeit standbalt wie ein Mann det der evangelischen Lehre. Auch erwehrten sich mande Macrischen er neuen Schwärmeret, wenn sie auch gegen die Briten in den Kritez zogen. Andere halfen der Briten.

§ 213. Nach dem Kriege hat die anglisanische kirchliche Mission ihr Werf auf der Kordinsel wieder aufgenommen und ahlt jett 16 986 Maori-Christen, welche von 31 Narri-Geistliche und 17 weißen Missionaren geseitet werden. In der Pflege der Beslehaner stehen 5400, unter der Leitung der Arrbbeutschen und Henre nanns urrger Missionare 800 Maori-Christen; dazu kommen noch 9397 edangelische Maori im Anschüssen foloniase, besonders presthyterianische Varochien, so das im ganzen 32 565 edangelische Maori gezählt werden. Rechnet man dazu noch die 5500 Maori-Katholisen, von denen die meisten (5000) in der Andsander Diözele wohnen, so ergiebt sich eine Gesantsabl han 38 065 driftsichen gezeinder 305 Seichrischen Mosein

3all von 38 065 chriftlichen, gegenüber 3928 heidnischen Maori. Roch halten sich Maori zu der neuen Religion, welche der Minister des Königs Tawhiao 1876 erfunden hat, ber neben Jehovah und bem früheren Gott Atua auch Tawhiao (Potatans Sohn) angubeten gebietet. Der Ronig, welcher mit feinen Getreuen auf einer großen Re= ferve wohnt, hat 1884 England besucht und fich gegen eine ihm bewilligte Benfion mit der Regierung abgefunden; er fteht freundlich gur Miffion, obichon er für feine Berfon ein Sauhan ift. Manche Maori glanbten bem Häuptling Te Koti, ber Christium für einen blogen Menschen er-flärte und weissagte, die Insel werde wieder den Maori gehören, denen bie Beigen als Stlaven bienen müßten. Undere folgten bem Propheten De Biti, der fich und die Seinen für Jorgeliten halt, ja Gott und Satan in einer Person zu sein behauptet. Diese Seften, wie die Hau-hau, haben in den letzten Jahren überall beträchtlich abgenommen, auch die Propaganda der Mormonen, welche fogar ihr "heiliges Buch" in die Maori-Sprache überfett hatten, ift nahezu erloschen. Dafür treiben bie Maori-Geiftlichen und Sochschiller um fo energischer bie Miffionsarbeit an ihren verirrten Brubern. Biele Gingeborne beschäftigen fich ftart mit Bolitif, gablen fie boch einen Abgeordneten im Oberhaufe und im

Unterhause neben ben Weißen. Die Rolonialregierung unterhalt mit einem jährlichen Roftenaufwande von 303 200 Dit. 74 Schulen für bie Maori-Jugend, an benen 64 Lehrer und 36 Lehrerinnen 1517 Rnaben und 1142 Madden unterrichten; unter biefen Schulen find einige Internate; darunter auch das Maori-Ghunafium in Te Aute (auf der Nordinfel, fiiblich von Napier), wo 70-80 Maori-Jünglinge, barunter viele Bauptlingsjöhne, unter ber Leitung von anglitan. Lehrern eine höhere Ausbildung erhalten. Der gum Teil fehr wertvolle Landbefit der Dlaori umfaßt immer noch über 4 Millionen ha, bon benen aber wenig unter Rultur genommen ift; im 3. 1891 waren babon nur 30333 ha teils mit Beigen, Dais, Kartoffeln und anderen Felbfrüchten beftellt, teils mit Gras befaet, um Beibe für ben Biehftand ber Maori (262 763 Schafe, 86 259 Schweine, 42 912 Rinder) zu liefern. Um ftrebsamen Maori eine Aufmunterung zu teil werben zu laffen, steht bem Neufeelander Ministerium ein Maori-Bramienfond von 140 000 Dit. gur Berfügung. Die früher unter ben Maori weitherbreitete Truntfucht ift jett erfreulicherweise ziemlich ausgerottet. Überhaupt hat es jest ben Unichein, wenn man bie beiben letten Zählungen (1886: 41 969 Maori; 1891: 41 993 Maori) vergleicht und in Betracht gieht, bag in ben Jahren 1886 und 1891 infolge bon Bulfanausbruchen mehrere Sundert Gingeborne umgekommen find, als ob die Bahl ber Maori wieder im Bunehmen begriffen fei. - Die brei anglitan. Bijchofe ber Nordinfel (von Audland, Baiapu und Bellington) leiten die Rirchliche Miffion, bon ber fich bie heimische Gesellschaft allmählich (bis 1902 völlig) gurudgieht. Gin feit 1883 bestehendes theologisches Seminar in Bisborne bient gur Ausbildung ber jungen Maori-Geiftlichen; im 3. 1892 murbe es bon 8 Stubenten, barunter 5 verheirateten, besucht. - Unter Bresbyterianern in Forton pflegt ber mit ben Darbnften in Berbindung ftehende frühere Nordbeutsche Diffionar Sonore eine über 9 Dorfer gerftreute hoff= nungsvolle Maori-Gemeinbe. Hermannsburger arbeiten feit 1876 in Reuren, Baitotora, Dpunate und Marwelltown unter Deutschen und Maori; bon ben letteren find 33 Betaufte gesammelt. Seit 1892 ift biefe Diffion bon ber "Bermanusburger Freifirche" über= nommen worden. Un ber N.2B .- Rifte halten fich 5500 Maori unter 7 eingebornen Bredigern gu ben Beslenanern.

山山

明明の田

湖西問班提財化二下化

Auf der Sid in set sind die 1895 driftlichen Maori zu zersteut, als daß ihnen regelmäßig nachgegaugen werden kinnte; 30ch geschieht etwas sin sie durch etwas sin sie durch etwas sin sie durch etwas sin sin une die, wo die Preshpterianer auch den Chinesen 1883 einen Missonar gaben, wo ein Missonar die 151 seetäcktigen Missonar die nach ein Auflichard durch die 151 seetäcktigen Missonar die schieder Pflege hat, liegt das Siland Kuaputt, welches der Vordentschiede Vollers hat, liegt das Siland Kuaputt, welches der Vordentschiede Vollers sinsen unseln (200 St. osinards), wo die Ureinwohner, die Moriori, von der eingewanderten Maori die auf einen geringen Keft ausgerottet wurden, arbeiteten in den Zohren 1842—36 mit geringem Erfolg Goßnertsde

Miffionare; ihnen folgte 1856 für furze Beit ein Besleganer, und gegenwärtig fteht die eingeborne Bevolkerung (159 Maori und 36 Do= riori) in ber Pflege ber anglitanischen Rirche.

## 4. Volnnefien.

r die rader fater flode ricker floor unter

ATTENDED TO SERVICE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PART

katha.

& § 214. Das eigentliche Polynefien erftrecht fich in weitem Bogen bon Reufeeland (bas feiner Urbevölkerung nach bagu ge= bort) gegen R.D. Es zerfällt in 8 Archipele mit vielen fleineren Gruppen bereinzelter Infeln und ift bon den Bolnnefiern bewohnt, die im Grunde nur eine, der malagischen verwandte Sprache in vielen Dialekten reden und mit ihren Doppelbooten fich auch jest noch weit in die Gee hinausmagen. Diefe Stämme mogen (um 200 nach Chr.) über Neuguinea nach Samoa und

Tonga. (um 500) weiter bis Samaii gewandert fein.

Es find icon gebaute Leute, die Bornehmen heller gefärbt als bie ber Witterung mehr Musgesetten, mit ichwarzem, oft lodigem Saar, bunnem Bart, ovalem Geficht, an bem die Badenknochen etwas vorfpringen, fleinen Sanden und Fügen. Schen gegen Frembe, werben fie boch balb nur gu vertraulich und laffen fich leicht beeinfluffen. Gie leben vorzugsweise von Früchten und Fischen, trinten gern bas aus einer Bfeffermurgel burch Rauen bereitete Rama, fleiben fich in Matten und tatowieren (tatau) die Sant. Ihre Saufer bauen fie oft zierlich, am funftvollften bie Gemeindehäufer. Tangaloa und andere Götter und Uhnen wurden verehrt, auch mit Menschenopfern, und allerhand Dinge burch bas Tapu (§ 211) bem Gebrauch ber Menge entzogen. Priefter (Tahunga) aus ben Edeln bewahrten die Tradition und alte Renntniffe; bie Beftattung ber Bornehmen war fehr ceremoniog. Bolngamie, Tange und Gefänge vervollständigen das Bild eines angenehm finnlichen, oft lieberlichen Lebens. Seit Matrofen, Deportierte und Sandler auf die Jufeln tamen, ftieg die Ausgelaffenheit, Dieb= und Mordluft in bem= felben Mage, als fich bie Bebolterung burch eingeführte Seuchen, Benuffe und Waffen, wie burch die gesteigerten Lafter ber Gingebornen verminderte. Die Miffion hat im gangen gefiegt, aber die Sterblichteit boch nur verringert. Man gahlt 205 922 eingeborne evangelische Chriften (59705 Rgl.) in Polynefien, welche von Londonern, Weslehanern und Umeritanischen Rongregationaliften gesammelt find. Mit der weißen Bevölkerung, ben fatholischen Gingebornen und bem beibnischen Refte beläuft fich die Gesamtbewohnerzahl Polynefiens auf 323 855 Seelen. Ihr Sandel beträgt 60 Mill. Mt. im Jahr.

Der erfte Archipel ist der von Witi (Fidschi). § 215. Im O. der Reuhebriden liegen um zwei große Infeln, Witi= Lewu und Wanua-Lewu, her 225 fleine, barunter 80 bewohnte. alle von Korallenriffen umgeben, in Bergen zu 1300 m ansteigend und ein fruchtbares, gesundes Land von 20801 4km enthaltend. Man zählt aber nur 123 183 Bewohner auf einem Flächenraume vom Umsange der beiden Großberzogtimer Hessen

und Medlenburg-Schwerin.

68 findet fich bier eine indifch-auftralifche Flora neben armer Tierwelt. Die Bitier find im Grunde noch Melanefier, Die aber in Sprache und Bilbung vieles bon ben Polynefiern angenommen haben, Schlanke, mustulofe, warmbraune Menschen mit oft ebeln Gefichtszügen und horizontalgestellten braunen Augen. Das frause Saar wird burch stete Frisur noch bicker und gefräuselter. Stolz, neibisch, hinterlistig, die schlimmsten Menschenfresser, sind sie doch geschickter, sleistiger und bildsamer als die meisten Bolynesser. Menschensteisch, selbst fausendes, wurde jeder anderen Nahrung porgezogen; Manner hieben Lebenden Rleifch= ftude ab, ja brieten ihre eigenen Franen. Dafür war die Luft gu ftehlen fehr felten, die Reufchheit allgemein. Die Witier leiften Ausgezeichnetes in Ackerban, Fischfang, Schiffahrt (Ichmale, lange Fahrzenge mit Auslegern) und Bankunft. Man wohnt in ziemlich massiben Haufern mit machtigem Dach, fertigt schöne Zeuge, Matten, Körbe, hölzerne und irbene Befage (fogar mit Glafur), berehrt Gotter (Ralau), bon benen ber höchfte, Mbengei, nie abgebilbet wird; er foll, Schlangengeftalt haben und burch fein Umdreben Erdbeben bewirken. Ubrigens hatte jebe Familie ihren bestimmten Gott, ben man in Tempeln burch Opfer ehrte. Unumichränkte Rönige herrichten erblich; Säuptlinge mit Ratsversammlungen ftanden ben Diftritten bor; erft fpat hat ber Fürft bes Gilandes Mbau eine gewiffe Oberherrichaft über alle Infeln erlangt. Dichtfunft, Gefang und Tang werden fehr gepflegt; es giebt eine zeremonielle Sprache für ben Berfehr mit Sauptlingen. Der Dialett von Miban ift Grundlage ber Schriftsprache geworben.

1

10

Ħ

lm 37

IIII

§ 216. Die nahen Tonga-Anseln standen längst in regem Bertehr mit Witi, worauf der Handel mit Sandelsols Gurophen herführte, wie auch Verbrecher von Sphney seit 1804 sich einzellten. Die Londoner Missels, eines den 1826 eingeborne Boangelisten von Tahiti nach Lafemba, einer der össt. Inssels wurde der Bersuch von der ihm der der verbeiten best hatte der Verstehauptling sie aber voleder vertrieb; 1830 wurde der Bersuch noch einmal auf Lasemba und Oneata ohne größeren Ersolg erneuert. Westeyam. Missonare, empfossen dom Tongaskönig, sandeten 1835 auf Lasemba und fanden bald großen Eingang. Unter steten Ariegen und Schreckensssenen verbreitete sich doch das Christentum über alle Insels sie sie 1854 die ganze Bibel gegeben. Doch wurde noch 1867 Missonar Bater von Kannibalen im Innern Witsels

Lewus famt feinen Begleitern erschlagen. Berwidelungen mit Frangolen, die 1850 eine katholische Miffion auf Owalau ein= führten, wie mit amerikanischen Sändlern und europäischen Un= siedlern vermochten den Oberkönig Thakombau (1852 König in Mbau, 1854 bekehrt und vom Tonga-Könige im Kriege unterftutt), der britischen Krone die Oberherrschaft anzubieten, welche endlich 1874 samt der filberbeschlagenen Reule des Fürsten in Empfang genommen murde. Thatombau ftarb betend im 3. 1883. Bur Hauptstadt murde erft Lemuka (auf Omalau), 1879 aber Suma (700 weiße E.), der befte Safen im G. bon Witi= Lewu, gewählt. Im J. 1875 raffte eine Masernseuche ein Drittel der eingeb. Bevölkerung hinmeg. Drei Jahre fpater tam der lette Fall bon Kannibalismus bor. Gegenwärtig ift bas Beibentum unter den Witiern völlig ausgeftorben. Um 31. Dez. 1891 fette fich die Gesamtbewohnerzahl des Archipels von 123 183 Seelen aus folgenden Bebolferungselementen gufammen: 108 971 Witier, 2091 Europäer, 1092 Mifchlinge, 8089 Indier, 2461 Boly= nefier und 479 Fremde unbestimmter Bertunft. Bon der nicht= europäischen Bevölkerung find 99738 Evangelische - barunter 99588 Witier unter ber Pflege ber Weslenanischen Miffionare und 150 Polynesier zur anglikanischen Mission gehörig - und 10048 Ratholiten. Die von einem Gouverneur regierte Kron= tolonie berücksichtigt das eingeborne Element in hohem Grade. So fteben 3. B. von den 16 Begirten der Rolonie 12 unter Witihauptlingen (mit dem Amtstitel "Roko Tui"), und 160 weitere Sauptlinge find von der Regierung mit niederen Umtern gegen Befoldung betraut; 32 eingeborne und 12 europäische Richter fprechen Recht, auch betreiben 11 diplomierte Witi-Urzte in der Kolonie die medizinische Praxis. Mit Ausnahme dreier bon der Regierung subventionierter Schulen in Suma, Lewuka und Panamai liegt bas Bolksichulmefen faft ausschlieglich in ben Sanden der Weslegan. Miffionare, welche in 1976 Schulen 37 131 Kinder unterrichten laffen, mahrend das numerisch viel ftartere tatholifche Miffionsperfonal (17 europäische Miffionare, 20 europ. Lehrschwestern, 3 Laienbrüder, 178 eingeb. Lehrer) nur 2300 Witi-Rinder in feinen Schulen gesammelt hat. In Danawai besteht eine Industrieschule, in welcher 63 Witi-Jüng-

mer in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber, in aber,

tigill

mpia

南部

plenti Joseph de riferio Tories großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heiner großer Heine linge in Boot- und Häuferbau, sowie in Viehzucht unterwiesen werden. Mit den neuerdings als Ackeiter sir die Judeplantagen — Witt exportierte 1891 20.470 Tonnen Juder im Werte von 6550520 Mt. — in beträchtlicher Menge eingessichten Indiern ist ein sehr zweiselhaftes fremdes Element der Inselvedlicherung einverleibt worden, welches keinen guten Einsluß auf die Witter auslibt.

le

(%)

è

10

lit

ler

師師

bi

tan

Mi

Die Beslenanische Miffion gahlt jest unter ben Bitiern 29 640 Kgl., 4518 Probegl. und 99 588 Gefaufte, welche von 11 europ., 70 eingeb. Miss., 50 eingeb. Katechisten und 2340 eingeb. Lehrern geleitet werden. Superintenbent ber gangen Miffion ift Miff. Langham, nach dem auch die Dampfbartaffe genannt ift, die bon einem Abelgiber 1892 ber Beslenanischen Biti-Diffion geschentt murbe. Daneben befitt bie Miffion bas Segelichiff "John Sunt". Die 1330 Rirchen und Rapellen hat das Bolt felbft erbaut, und Sansgottesbienft ift in jeder Familie eingeführt. Im Oftober 1885 ward bas 50jährige Jubilaum ber Weslenanischen Mission unter großer Unteilnahme bankbar gefeiert. Die Beslehanische Biti-Rirche beftreitet nicht nur ihre eigenen Bedurfniffe felbft, fonbern hat (1891) and noch 90 080 Mt. für die Beibenmiffion gesammelt. Die Diffionare, von ber auftralafiatifchen Ronfereng in Shonen regiert, leiten 10 Rreife: 1) Latemba und 2) Lomaloma, 2 ber öftl. Infeln; 3) Thatonbrowi (Cafaundrowe) und 4) Mbua auf Wanua-Lewn; 5) Mbau, 6) Wima, 7) Rema u. 8) Namuloa, Sauptpunfte auf und um Biti-Lewu; 9) Dwalau u. 10) Ranbawu, größere Infeln im 2B. Das Bredigerfeminar, welches bon 108 Boglingen besucht wird, befindet fich feit 1878 in Nawulog und bient gugleich als hochschule für Witi-Jünglinge. Außerbem befteben noch 12 Profeminare für die eingeborne Jugend. Seit 1892 haben die Westenaner durch einen aus Indien herbeigerufenen eingeb. Miffionar auch unter ben indischen Plantagenarbeitern eine Miffion eröffnet. -Seit 1870 haben fich in Lewuta und 1880 in Suwa anglifan. Raplane, von der Ausbreitungsgesellschaft gesandt, niedergelassen, die neben ber ihnen obliegenden Pastorierung der Kolonistengemeinden sich befonders ber polynefifchen, beziehentlich melanefifchen Arbeiterbebolferung annehmen und unter letteren bereits 150 getauft haben. - 3m R. von Biti liegt die einsame Infel Rotuma (36 gkm und 2219 G.), beren polynestiche Bevolterung gern auswandert und weite Geefahrten macht. Nachbem 1889 Samoalehrer und 1841 Tongalehrer Eingang gefunden hatten, brangen 1847 and frangofifche Briefter ein, beren Balten zum Religionsfrieg führte. Die Mehrzahl, 1767, wurde jedoch protestantisch (452 Ratholifen unter 2 europäischen Missionaren), hat 1870 bas N. T. in ihrer Sprache burch Fletcher erhalten und fieht jest unter ber Leitung eines eingebornen Missionars. Rotuma wurde 1879 auf Ersuchen ber Sauptlinge bom Biti-Gouberneur anneftiert.

§ 217. Der nächste Archipel (100 St. öftlich) heißt nach der größten seiner 150 Juselm der Tong a-Archipel und besteht im W. aus einer vulkanischen, im D. aus einer viel längeren und breiteren Kette von teilweise gehobenen Koralkeninsen. Die 997 akm Landes sind aber nur (1892) von 19636 Seesen — 19286 Eingebornen und 350 Weißen — bewohnt. Man unterscheidet im R. die Wandaus, im S. die Tongatabus (heiliges Tonga) und in der Mitte die Haabaise Gruppen. Tasman hatte sie 1643 entbeckt.

r in

Biliko

entito.

identification in the second

Die stattlichen Tonganer, kastanienbraum bis domeranzengelb, sind ein zutrausliches, freiheitsliebendes, auch unternehmendes Seschlicht (von Cool Freundschaftsbinduner betitelt). Ihr Pielis im Landbau, wie ihre Gelchicklichteit zur See wird hochgerühmt. Sie hatten von alters her einen erblichen König Tuitonga, der nicht ikadwiert werben durfte; der Whel, dem dos Tapn beiwohnte, wurde hoch verehrt. Ihre Götter waren Mani, der die Infelia aus dem Meer heraufangelte, sein Bruder die Konie, der ih der Kutten und kanden, führt, Tangaloa, der in der Auft herricht, eine Seschlange, welche den Fischern hillt ze.

§ 218. Nach vorläufigen Evangelisationsversuchen der Lon= boner (1797, 1823 und 1825) und der Wesleganer (1822) fam 1826 der Westengner Thomas nach Tonga, wo ichon 1830 der Fürst Tubou sich taufen ließ. Doch wehrte sich die heidnische Bartei hier heftig, mahrend auf Saabai der ftrebsame Sauptling Taufaahau, fpater Ronig Georg, aufs entschiedenfte ben Gögendienst verwarf und die Evangelisation beförderte. Auf einem Besuche in Wamau 1831 ftimmte Georg ben bortigen Bauptling Finau um, fo daß auch dort das "Lotu" (Blaube) durchdrang. Nach Finau's Tode murde Georg 1833 jum herrn von Wawau gewählt, nach Josia Tubou's Tode 1845 auch jum König von Tonga. Doch widerstand ihm hier eine heid= nifche Bartei, welcher frangofische Priefter gu Bilfe eilten, fo daß er erft 1852 den vollen Sieg errungen hatte; ein frangof. Rriegsschiff nötigte ihn jedoch 1855, der tathol. Miffion überall freien Spielraum zu laffen. Das Parlament in Nutualofa hat 1862 die willfürliche Macht der Sauptlinge abgeschafft und Besteuerung (ziemlich drückend, pro Familienhaupt 9 Dollars; Gefamtertrag biefer Steuer 50 000 Doll.) eingeführt, um Gehalter bezahlen zu konnen. 3m Jahr 1875 ichentte Ronig

DATE:

les,

den g

finali

Milit

11 34

朝臣

when-

Miles

leter

16761

litin

mi

一個 阿阿阿

摩里

hi Ita

明明

がは

9, ton

if mine

in in

gayan .

nord, Bolis

Georg seinem Bolte eine Berfaffung ("Ronisitutone"), die er selbst größtenteils ausgearbeitet hatte und die als "Law of Tonga" 1877 und 1891 in englischer Übersetzung erschien. Die Legislative besteht aus einem Barlamente von 31 Mit= gliedern, welche alle 2 Jahre einberufen werden. Dem Ronige fteben mehrere Minifter zur Seite. Georg, vielleicht der befte Subfee-Infulaner, regierte anerkanntermaßen bortrefflich, mar feinem Bolte ein Borbild, fei's daß er beim Bau einer Rirche ober Strage felbft mit Sand anlegte ober bag er fonntäglich zweimal dem Gottesdienfte beimohnte, und forderte die Miffion auf jede Beife (3. B. in Biti S. 409), auch burch eigene Predigt. Nur in den Jahren 1884-1890, als er dem unheilvollen Einfluffe feines Bremierminifters G. 2B. Bater gu febr nachgab, fiel ein trübender Schatten auf das Lichtbild feiner Regentenlaufbahn. Als fast 100 jähriger Greis ist er am 19. Januar 1893 heimgegangen, nachdem 4 Jahre zubor bereits der Kron= pring Laifoni gestorben mar. Sein Entel Taufaabau ift am 17. Marg 1893 von Miffionar Watkins feierlich als Ronig von Tonga gefrout worden. Die gesamte Gingebornenbevolkerung ift driftianifiert und zwar find barunter (3. 1892) 16771 Evangelische und 2315 Katholiken (lettere unter 12 europäischen und 3 eingebornen Prieftern, 2 Laienbrüdern, 12 europäischen und 4 eingebornen Lehrschwestern).

Die Westegantische Mission, durch eine Presse und das Missionslichts Zohn Western (1846—1880) unterstützt, datte (1880) 7919 884, und inderstützt, datte (1880) 7919 884, und inderstützt, der die Vesteganer, die kit 1860 die von West und Cargill überseite Wibel leien, 4 Missionare und 22 Tonga-Prediger gebildet im Tuddou-Kollegol leiteten die Gemeinden. Rachbem aber König Georg den Hassen Reigin als Kohlenstation an Deutschland abgetreten hatte, wurde er von der Westegantischen Generaltonsterus; in Ihner der die der die Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der eine Mississer und der in Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland der Vesteganschland

W G

dia. Wi

łiniy belk

, bon Ainder inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid and inglid an

(hii:

a m

n uri

19 BP

Bater feinen Ginfluß auf ben Ronig immer arger gur Bebrudung ber evangel. Minorität migbrauchte - am 13. Jan. 1887 fand ein Attentat auf ihn ftatt - und eine Berwarnung von feiten bes Witi-Gouverneurs nicht genug gewirkt hatte, schritt endlich letterer im Juli 1890 bagu, mit ber Genehmigung des Konigs beffen Premierminifter aus bem Königreiche auszuweisen. Seitbem ift wieder mehr Rube und Frieden auf Tonga eingekehrt, wenngleich - jur Frende und gur Forberung ber kathol. Gegenmiffion - bie Spaltung ber Evangelischen in ber Freifirche mit 13 071 Chriften und in die Westenanische Diffionsfirche mit 3900 Chriften noch fortbefteht. Der neue Ronig gehort ebenfalls ber Freikirche an. Die Sphneper Generalfonfereng hat übrigens nachträglich den Tonga-Begirt der Reuseelander Provinzialfonfereng eingefügt. Die Gvangelischen verteilen fich auf die einzelnen Inseln bes Archivels in folgender Beife: Tonggtabu 4770, Eng 353, Ohe Sagbai 5454, Otu Wawan 4924, Ninafon 870 und die beiden Ninas 600 Evangelische. — Auf ben 3 kleinen zwischen Tonga und Samoa gelegenen Infeln Itea (Ballis), Futuna und Alofi mit gufammen 255 gkm und 5000 Ginwohnern haben fich die fatholischen Mariften= Miffionare, nachdem auf ihren Betrieb 1842 alle Brotestanten von bort verbannt worben waren, ein "Sübfee-Paraguan" gefchaffen. Frantreich hat die kleine Gruppe 1886, beziehentlich 1888, annektiert; ber frangoi. Refident ift aber ein willenlofes Wertzeug in den Sanden der Briefter. -Die im D. liegende Infel Dine (Bilben=3., 94 qkm) hat 5070 Ginw., bie einen tonganischen Dialett reben, aber aus Aberglanben fich lange gegen jebes Gindringen bon Fremben wütend wehrten. Gin nach Samoa berichlagener und halb betehrter Jüngling Benjamin wagte fich 1846 boch hinein und bereitete bem samoanischen Evangeliften Baulo 1849 und dem Londoner Miffionar Lawes 1861 ben Weg. Auch Weslenanische eingeborne Lehrer waren in ben Sahren 1840-1851 bort thatig gewesen. Jest leben auf ber Infel lauter Chriften (1646 Rgl.), die 1866 für ben Druck bes R. T. 30 000 Mt. bezahlten und jährlich große Summen für die Miffion (1892: 6000 Mt.) aufbringen. Früher bon Arbeiterschiffen beimgesucht, nimmt die Bebolferung entschieben ab. Rach Neuguinea find von Rine 22 Evangeliften ausgezogen; 6 babon find als Märthrer gefallen.

§ 219. Der britte Archipel, die Samoainseln, liegt im Rom Tonga. Es sind drei größere und fünf Keinere Anseln, überaus eizend mit mächtigen, in Sawait zu 1300 m ansteigenden, schönd bewaldeten Bergen, deren vulkanischen Uriprung noch underwitterte Lava und häusige Erdbeben anzeigen. Bon Roggeveen 1722 entdeckt, von Franzosen 1787 Schisserinseln genannt, wurden sie doch wegen der vermeintlichen Wildheit des Bolkes gemieden und sind erst durch Missionar Williams 1830 erschlossen und sind erst durch Missionar Williams 1830 erschlossen vor erstellessen worden. Ein Missionskhift, nach ihm "Sohn Williams"

— jest das dierte Schiff dieses Namens, ein Dampfer — genannt, unterhält fortwährend den Bertegr der Missionare mit den Goargeslisten auf den Inseln Polynesiens und auf Neuguinea. Auf 2787 gkm wohnen (1887) 35565 Seelen (12500 in Sawaii, 16600 im kleineren Upolu, 3750 in Tutuila), und wenn Friede herrscht, nimmt die Bolkszahl merklich zu. Im I. 1843 waren es nur 33900. Bon Ausländern waren unter der Inselbevölsterung (1891) 235 Engländer und 90 Deutsche.

京の

2

ńó

188

Ten

En

tin

溮

hat

Gin

颐

nd

Beti

Tonga am nächsten.

§ 220. Das Chriftentum, wie es die Londoner (Bugacott 2c. 1836) predigten, verbreitete fich fonell, wenn auch in jeweiligen Kriegen bas Beidentum nen auflebte. 1863 mar die ganze Bibel von Pratt, Turner 2c. übersett und durch die Infulaner felbit gedruckt. Ungeschickt fügte fichs, dag trot einer Abereinfunft, welche Williams mit den Besleganern traf, um diesen Witi und Tonga ausschließlich zu überlaffen, die letteren doch fich 1835 auch auf Samoa festfetten. Ihre Erfolge locten die Katholiken, fich 1846 gleichfalls niederzulaffen. Diefe Ronturreng nötigt die Londoner, 10 Miffionare (und 3 Miffions= lehrerinnen) auf den Infeln zu belaffen, neben 219 einheimischen Baftoren und 204 Hilfspredigern; fie haben nun 6648 Rgl. unter 25 897 Getauften, welche jährlich über 20 000 Mt. für die Miffion beitragen. Die Bahl ber weslenanischen Chriften, welche von 2 europäischen, 4 einheimischen Missionaren und 14 Silfspredigern geleitet werden und jährlich 6500 Mt. Miffions= gaben aufbringen, beläuft fich auf 5600 (1500 Ral.), fo daß alfo bie gesamte evangelische Bevolkerung des Archipels fich auf 31 497 Seelen beziffert. Das fatholifche Element - unter Leitung von 16 europäischen, 1 eingeborenen Missionar und 67 Silfspredigern - umfaßt 4000 Seelen. Mormonenfendlinge, jeide vorm bevöl:

n, mi cignê

(adir). (fre fr

BH

uń it

nor bit

it Fr

in in

j, M

eblete

Inter.

g (1)

ffinis

前如8年

はのからは

前四

phi

10 67

July States

bie 1888 bon Sonolulu tamen, haben 150 Gingeborene für ihre Lehren gewonnen. Die neuerdings eingeführten melanefischen Blantagenarbeiter (1100) find von der Mission noch unberührt. — Abia an der Nordfüfte von Upolu ift ein Safen und Sandels= plat bon großer Bedeutung, in welchem nachgerade deutsche Schiffe borberrichten; baran tnüpften fich ausgedehnte Bflangungen feitens des Samburger Großhandlungshaufes Godeffron und ber "Deutschen Handels= und Plantagen-Gesellschaft der Gudsee-Inseln" — 52 000 ha hat lettere auf Samoa in Besit und allerhand Streit um politischen Einfluß, wobei besonders ameritanische, britische und beutsche Intereffen in Widerftreit ge= Nach 1877 entstand ein Rrieg, in welchem die ameri= tanische Bartei siegte; im Dezember 1879 aber wurde der schwache Malietoa = Laupepa bon den Säuptlingen gum lebensläng= lichen Berricher des Archivels ernannt. Da derfelbe englischen Einfluß begunftigte, murbe unter wesentlicher Forderung deutscher= feits - besonders durch den Direktor Weber der Deutschen Handelsgesellschaft — Tamasese als Gegenkönig aufgestellt. Es tam zu wiederholten friegerischen Busammenftogen, Die auch die Miffionsthätigfeit ichwer ichabigten. Schlieglich murbe Malietoa durch ein deutsches Kriegsschiff 1887 nach Ramerun in die Berbannung abgeführt. Da aber Tamasese sich nicht genügende Autorität zu verschaffen wußte, brachte die deutsche Regierung 1889 Malietoa wieder auf den Thron. Gleichzeitig ward auf ber Berliner Samoa-Ronfereng Samoa als unabhängiges und neutrales Gebiet ertlärt. Die brei Bertragsmächte, Deutschland, England und die Bereinigten Staaten, bestellen einen Oberrichter (1891-1893 ein Schwede herr von Cederfrang, feitbem ein Amerikaner), der die fehr beikle Aufgabe hat, alle Streitigkeiten zwischen Ansiedlern ober zwischen diesen und Samoanern, bor allem aber Thronftreitigkeiten, ju fchlichten. Besonders schwierig war die Ordnung der Staatsfinangen und der Landansprüche. Ein neuer Thronpratendent Mataafa, der Gunftling der tatholifden Partei, ift im Jahre 1893 bon feiten ber Bertragsmächte nach den Totelauinseln verbannt worden.

Londoner Stationen: 1) Apia, ber schon viel besuchte Hafen unter Berwaltung eines von den Bertragsmächten eingesetzten Munizipalrates, mit viel Trinfen und Ungucht, hat innerhalb feines Begirkes 4657 Chr. (1151 Rgl.) 2) Malua, 1314 Chr. (561 Rgl.); hier befindet fich das Bredigerseminar (1844 - 82 von Dr. Turner geleitet) und Gymnasium ber Londoner Dt., gegenwärtig von 100 Stubenten und beren Frauen (im gangen 213 Samogner) besucht; bon bier gehen jahrl. ca. 15 Behrer und Evangeliften aus, einige babon mit Borliebe auf bas Miffionsfeld in Neugninea. 3) Mana im B., 2243 Chr. (690 Rgl.). 4) Falealili im S., 4596 Chr. (1171 Kgl.). Alle vorgenannten Stationen liegen auf Upolu, ber ichonften Infel. 5) Fa af alele a ga, 4564 Chr. (1088 Kgl.). 6) Matautu, 3938 Chr. (972 Rirchgl.); beibe Stationen auf Sawaii. 7) Leone auf Tutuila, ber britten Infel, hat 2817 Chr. (730 Rgl.). 8) Tau, die Centralftation für die im D. gelegene Manua-Gruppe mit ben 3 Infeln Tan, Olofenga und Ofu, hat 1768 Chr. (285 Rirchgl.). Unter ben von 4186 Rinbern befuchten 212 Schulen ber Londoner Diffion nehmen die Realschule für Knaben in Leulumoenga (71 Boglinge), bas Mabchenpenfionat (22 Bogl.) in Papauta, einem Borort bon Apia, und die Schule in Apia für Mijchlinge und weiße Rinder (50 Bogl.) einen hervorragenden Plat ein. - Beslenanifche Stationen, besto. Bezirfe: 1) Lufilufi, ö. von Apia, Sit bes Prebigerseminars, 303 Chr. (128 Kirchgl.). 2) Tuamasanga, 174 Chr. (53 Kirchgl.). 3) Aleipata, 311 Chr. (85 Rgl.). 4) Falealili, 251 Chr. (93 Rgl.). 5) Safata, 288 Chr. (79 Rirchgl.). 6) Mana, 237 Chr. (64 Rirchgl.); famtliche 6 Stationen auf ber Insel Upolu. 7) Manono, die gleich-namige Insel zwischen Upolu und Sawaii umfassend, mit 305 Chr. (85 Kgl.). Auf Sawaii liegen 8) Satupaitea, 930 Chr. (202 Kgl.). 9) Gangaemalae, 278 Chr. (87 Kgl.). 10) Sagone, 438 Chr. (106 Agl.). 11) Reiafu, 438 Chr. (93 Agl.). 12) Ufau, 457 Chr. (129 Agl.). 13) Safotu, 457 Chr. (108 Agl.). 14) Saleaula, 323 Chr. (104 Ral.). 15) Salelolonga, 481 Chr. (91 Ral.). Die 52 Schulen ber Beglengnischen Miffion merben bon 1913 Schülern befucht. - Neuerbings haben leiber auch Sendlinge ber Tonganer Freifirche und ber amerifan. "Seventh Day Adventists" unter ben Samoanern zu missionieren begonnen.

一路班号原面

41

阿州州明明明

d

師師前

16 Bi

b

前所

h

§ 221. Im N. von Samoa siegt eine steine InseleKuppe, bie Toke sau (Unioninseln, 14 qkm), welche von 514 Gingebornen mit samoanischem Dialekt bewohnt, seit 1858 von Samoa aus das Evangelium (329 Evangelische), teilweise auch die katholische Schre (185 Katholisen) annahm. Im W. davon erkrett sich die Ellice-Gruppe (Laguneninsel, 37 qkm), gleichfalls von Samoanern bewohnt und 1863 — wie die Tokelan — durch peruanische Estavenhändler der meisten Männer beraubt, gerade als sie sich dem Christentum zuwandte; jeht ist die gesamte Verölktrung (2503 Seesen) edangelisch. Auch auf den

5 süblichen Gilbertinseln sind durch die Londoner Mission aus einer Bevölkerung don 7859 Seelen 4168 Gwangelische gesammelt worden. Im gauzen hat die Londoner M.-G. auf diesen der Gruppen 7000 Evangelische (2169 Kirchall.), welche von 23 samvanischen Predigern gepstegt und jährlich von Apia aus

durch einen Londoner Missionar besucht werden.

the manufacture of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

aula dilar Tair Sur

out the

(fir

de ger of den

Bon den Tokelan — feit Juni 1889 von England annektiert hat Fafaafo (Bowbitch, 207 Ginw.) 162 Proteft. neben 45 Rathol., welche 1881 ben milben Ronig toblich verwundeten. Datafu mit feinen 140 Ginw. ift gang proteftantisch, ebenso Dlofenga (Swain, Quiros, 27 Gint.), während auf Rutunono (140 Gint.) nur Rathol, leben. - Gin Chrift, Glitana von Manihiti, wurde mit mehreren Gefährten 1861 auf Die Glice-Gruppe verschlagen, aber am Leben erhalten, und brachte zuerst nach Rutulaelae (Mitchell, 107 Ginw.) bas Evangelium. Funafuti (Glice-3., 146 Ginw.), Waitupu (Trach-3., 441 Ginw.), Aufufetan (De Benfter=3., 440 Ginw.), Rui (Reberlanbich=3., 233 Cinw.), wo ichon die Gilbert-Sprache beginnt, Nintao (Lynr=, Speiben=3., 460 Ginw.), Ranomanga (Gran Cocal, Sudjon-3., 236 Ginw.) und Nanomea (S. Agoftino, Taswell-3., 440 Ginto.) nahmen in bem Jahrgehnt 1865-75 bas Wort an. Gegenwärtig find alle 2503 Ellice-Infulaner evangelifche Chriften. - Bon ben Gilbert-Infeln gehören in ben Lonboner Miffionsbereich Arorae, Tamana, Onoatoa, Bern und Mutunan mit einer Gesamtbebolferung bon 7859 Seelen, von ber feit 1870 4168 bas Evangelium angenommen haben; bieselben thun fich burch Freigebigfeit hervor. Die Rathol. betreiben hier eine fehr energische Bropaganda. Diefe Infeln find, wie die nörblichen, im 3. 1892 unter englisches Protektorat gekommen.

§ 222. Im S.O. von Samoa siegen die 9 Herveys (Coot-)Anfeln (368 akm, 7400 Einw.), teilweise vulfanisch, von denen die größte und annutigste, Naarot oug a, einen 890 m hohen Pit enthält. Die Rarotonganer, jetz alle civisisser, waren ein robes, diebisches, kreistustigs, auch erchfagene Feinde verschrendes Vöstlein, das um 970 aus Tahiti und Samoa einsgewandert zu sein glaubt, sich aber wohl sach im Welanesser, wenigtens auf Mangaia, vermisch ha. Es gab 4 Staaten mit 4 Vollsklassen: Kvinge, Bzirtsverwalter, Grundbesser und Päckerbei Sprache ist rauber als die tahitische. Williams evangessiete Sprache ist rauber als die tahitische Zwilfionare solgesseits und Kathen. Bill, welche die gange Bibel 1850 überseitz fliger. Ihman, Gill, welche die gange Bibel 1850 übersetz siehen die Keneinden von 3 Londoner Missionaren und 18 eingeb. Predigern geseitet; die 6000 Christen

(2298 Kgl.) bringen jährl. ca. 15000 Mf. Missionägaben auf. Bielleicht die geförderisten Christen der Subsee, machen sie seit der Annektierung der Gruppe durch England (1888) und der Einwanderung weißer Rumhändler eine bedenkliche Übergangsezeit durch; Luxus und Berführung haben bei vielen das geiststiche Leben erkickt.

明りいいの

fig

m

班 明報

hi

(at

In til

91

100

1) Rarotonga (81 gkm, 2100 Ginto.), beherricht von mehreren Roniginnen, beren eine, Matea, bor ber englischen Offupation burch eine Bolizei von Frauen dem Branntweinverfaufe ftenerte, hat die befannte Miffionsichule, in ber 19 meift berheiratete junge Manner ftubieren; innerhalb ber letten 10 Jahre find von hier 24 Chepaare nach Reuquinea als Miffionsarbeiter ausgezogen. Die Infel gablt 1200 Chriften (650 Rgl.). Die Rarotonganer gelten als die beften Sandwerter in ber Subjee. 2) Mangaia (67 qkm, 1870 Einw.) erwehrt fich nach Kräften ber Schnapseinfuhr und ber bom brit. Refibenten fanktionierten lageren Chefcheibung; die Bahl ber Chriften beträgt 1600 (660 Rirchgl.); von 6 Sauptlingen fteht nur einer bem Chriftentum fern. Schon Rumangatini, einst Briefter und Opferer von Menschen († 1878), fuchte besonders alles Berauschende von der Insel fernzuhalten. 3) Aitutafi (50 akm, 1500 Ginm.) zeigt in ber letten Zeit eine wesentliche Abnahme ber Bevölferung, die von dem Ginftromen fremder Glemente besonders nach= teilig beeinflußt wird. Die Bahl ber Chriften beträgt 1400 (410 Rgl.). Auf den genannten drei Inseln wohnen Londoner Missionare, während die folgenden von eingeb. Bredigern versorgt werden. 4) Atiu (70 gkm, 1218 Ginm.) mit 1137 Chr. (315 Rirchgl.). 5) Die Berven = Infeln (3 Gilande, 50 qkm, 10 Gintv.) mit 10 Chr. (3 Rgl.). 6) Mitiaro (20 qkm, 223 Ginm.) mit 223 Chr. (85 Rgl.). 7) Maute (10 qkm, 430 Ginm.) mit 430 Chr. (165 Ral.). 8) Balmerfton (10 gkm, 30 Ginm.) mit 30 Chr. (10 Rirchgl.). Das Giland Tafutea (10 gkm) ift unbewohnt. - Die 1888 ebenfalls von den Engländern befeste Manihiti= Gruppe (137 gkm, 2097 Ginm.) im R. ift bon einem verwandten Bolflein bewohnt, bem Rarotonganer 1849 das Evang. brachten; peruanische Stlavenhändler hatten 1868 biefe Rorallen-Infeln faft entvölkert, boch find viele ber Beggeführten gurudgefehrt; Die Bevolferung ift in ber Bunahme begriffen. Die Londoner Miff .= Gefellich, gablt in ber Gruppe 1853 Chr. (682 Rgl.). 1) Tongarewa (Benrhin-Infeln, 440 Ginw.) mit 350 Chr. (100 Rirchgl.), infolge bes leichten Berbienftes burch ben Bertauf von Berlmutter ift unter ber Infelbevölferung ein fehr welt= licher Sinn eingezogen. 2) Rataanga (Groffürft Meranber-, Rierfon-S., 400 Ginm.) ift eine völlig driftianifierte (120 Rgl.), von einem tude tigen Bolkchen bewohnte Infel. 3) Danibifi (560 (Sinto,) mit feinen 500 Chr. (140 Rgl.) macht ebenfalls Fortschritte; die Gemeinde hat aus eigenem Untriebe eine prachtige Schule erbaut. 4) Butaputa (Danger-3., 489 Cinw.), wo der "John Williams I" scheiterte, mit 400 Chr. (150 Rgl.),

ist durch Fanscheit und Unzucht seiner Bewohner heruntergesommen. 5) Malden (168 Sinud), ein Ginand Infel mit 168 hierber eingesichten driffil. Sidde-Zinfulanen, darmiter 150 Niederstein (150 Kgl.) 6) Caroline (25 Sinud) mit 20 driffilden Sinud (12 Kirchgl.) und 7) Naffan mit 15 driffil. Sinu (10 Kgl.). Die übrigen 4 Silands Siabnat, eine ausgebenter Ginand-Zinfel, Kilut, Wolf of und Suvand of find undewohnt. Die Christengemeinden auf der Manishischen wurden bisher zu selten — nur alle 2 Jahre — von den Londoner Missionern difficeren

nd det

gangê: Getê:

echrenn nch eine befannte indienen ich Kon-Christen

r in in

Arifia

fagett

etange etange etange 50 glas, der Go

神神神神

Hitian 10 gian de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante

militaria da da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da per da

ach ha

oford.

ता कि

はない。

§ 223. Der bekanntefte Archipel ift ber fünfte, Die Be= sellschaftsinfeln, 1606 von Quiros, 1767 von Wallis entdedt, von Coot durchforscht und 1797 von Londoner Mif= fionaren jum Ausgangspunkt ihrer Arbeit in ber Gubiee ge= macht. Es find 14 meift bergige Infeln, durch einen breiten Ranal in westliche, Inseln unter dem Winde (Raiatea 2c.), und öftliche, Infeln über bem Winde (Tahiti und Moorea), geschieden. Sie zeichnen sich aus durch hohe Berge (auf Tabiti bis ju 2336 m Sohe), liebliche Thaler, fcone Bafen innerhalb des Barrierriffs, mahrend ihre Bewohner die heiterften, hoflichften, freilich auch unfittlichften Polynefier find. Ihre Götter (atua) teilten sich in drei obere und viele niedere, und auf ben Begräbnisftätten (marae) wurden viele Opfer, auch bon Menschen, gebracht. Die Bornehmen vereinigten fich als Arevi ju ungemeffenen Musschweifungen und waren verpflichtet, ihre Rinder bei ber Geburt ju toten. In langer Gebuldsarbeit ge= lang es ben Miffionaren 1813, über 500 Seelen gum Unterricht zu fammeln, als die Beiben einen Chriften ben Gogen opferten und das Bethaus in Moorea verbrannten. am 12. Rov. 1815 tam es ju einem Angriff auf die Chriften, welche burch Gebet, Entschloffenheit und Milbe einen folden Sieg errangen, bag man nun allgemein die Gogen verbrannte, ben Rindermord verbot und die Che heilig zu halten anfing. König Bomare und gahlreiche Haufen wurden 1819 getauft, und bis 1835 ward von Nott u. a. Missionaren die ganze Bibel übersett. Die Freude über das gelungene Werk lodte aber die römische Rirche, gerade hier ein namhaftes Exempel gu ftatuieren.

Franzölische Briefter (Bicpus-Köngr.) ichnungelten sich 1836 ein, wurden aber höllich zur Einschiffung genötigt, worauf ein Kriegsichts bie Königin Vomare um Geld strafte und der römischen Kirchchiff die Königin Vomare um Geld strafte und der römischen vollfte Freiheit auswirfte. Dabei blieb es nicht; ber Königin wurbe 1842 bas frangöfische Brotektorat aufgenötigt und burch weitere Gewaltthaten das Bolf jum Rriege gereigt, ber 2 Jahre bauerte. Die engl. Miffionare, bis auf einen, Some, ber als engl. Brediger in die Saupt ftadt Bapeete gurudtehrte, verliegen 1844 ff. Die Infel, auf ber ihnen jebe wirkfame Miffionsarbeit unmöglich gemacht worden war. Der Staat gog alle Miffionsgebanbe ein und verbot alle Rolletten. Some († 1863) tonnte boch im ftillen die tabitischen Baftoren beraten, welche bon ben Begirtsborftehern gewählt werden mußten. Deren Bahl fiel meift auf Sauptlinge, ja fogar auf Ratholiten, und ber Rirche murbe feinerlei Freiheit geftattet, fich felbit gu regieren. Blog folche Schulen, in welchen frangofifch unterrichtet wurde, b. h. tatholifche, burften befteben. Bon ben Steuern des Bolles erhielt (1867) Die tathol. Geift= lichteit 65 000 Fres., Die evangel. 6000. Die Barifer Miff.-Wefellich. hat bann 1863 evangel. Miffionare hinausgesenbet, welche fich redlich abmuhten, eine Synobe ber Rirchen gu ftande gn bringen. Diefelbe wurde endlich 1876 gestattet und ergab, baß, obgleich nur 500 Seelen ju ben Ratholiten übergetreten waren, die von ben Jesuiten geleiteten Schulen, wie auch bie bom Couverneur veranftalteten gemischten Ghen, Die evangel. Rirche fchwer bedrohten. Sie fuchte fich burch eine Rirchen= guchtorbnung gu helfen, welche aber von ber Regierung verboten murbe. Die fathol. Rathebrale in Bapeete, am 25. Dez. 1875 eingeweiht, hat bie proteft. Ginwohner 250 000 Fres. getoftet (bie mit Orangen bezahlt wurden). Die Snnobe hatte einen truntfüchtigen Brediger abgefest; ber Gouverneur beeilte fich, ihn wieber ins Umt gu ftellen. Die ichwer gebemittigte Königin ftarb 1877, nachbem fie bis zu ihrem Enbe unermublich bas Intereffe ber Gemeinden für die bl. Schrift belebt und bie treuen Brediger burch Besuche ermutigt hatte. Ihr Cohn Ariiane folgte ihr als Schattenfonig Bomare V. († 1891 ohne Nachfolger), trat aber 1880 fein Reich an Frankreich ab, worauf 1881 die Unnegion proflamiert wurde. Seit 1884 ift die Rirche burch ein Defret geordnet, welches auch ben - noch bis 1886 in Papeete ftationierten - Londoner Miffionar in ben Kirchenrat (Conseil supérieur) guließ. Die europäischen und eingebornen Beiftlichen beiber Konfessionen erhalten eine, wenn auch nicht genügende Besoldung durch den Rolonialrat (Conseil General) in Babeete. Auf Roften ber Rolonie werben auch eine Ungahl religions= lofer öffentlicher Volksichulen unterhalten, zu welchen bie vortrefflich geleitete und von 300 Kindern — aus Tahiti und ben Nachbarinfeln besuchte Zentralichule ber Barifer Miffions-Gesellschaft in Bapeete ein Gegengewicht bilbet. Tahiti ift ber Mittelpunkt von "Frangöfisch-Bolhenefien" (4183 qkm, 29 336 C.); hier, in Papeete, refibiert ber General-Couverneur, welcher durch 5 Abminiftratoren die Markefas-, Tuamotu-, Sambier-, Auftral- und bie weftlichen Gefellichafts-Infeln verwalten läßt. - Auf Tahiti (1042 qkm, 9745 G., barunter mehrere Sundert Guropäer, polnnefifche Blantagenarbeiter und Chinefen) haben bie Gendboten ber Barifer M.=G. (3 europäische Miffionare und 2 Lehrerinnen,

明即即即即即即即

gij

her

Sit.

trop

been

m

giili fron

明明明即

die Par 15 eingeb. Prediger) in 23 Gemeinden, von denen die wichtigsten Papeete und Matatea sind, 5500 Christien (1422 Agl.) in Pflege. In der Saupt- und Haften har die Kirche noch immer einen erditierten Kannyl mit Unmähigafeit und Unsucht auszuichten; ein neues übel hoben die Chinesen mit dem Erpiungenuß ins Land gebracht. Im übrigen berricht große Liebe au Gottes Wort; in den christischen Jamillen wird Handsundacht gehalten; man kantt allgemein zu 10—15 Fres. die verschieften Wordele. Die Rachbartiuste Auftig Moore a (1823 ckm.) 1424 C. jählt 9 Missionsgemeinden, 1400 Christen Kanton, unter 3 eingeb. Auftoren; der auf der Ause den Kantonen; der unter Sinden Gis in dem Handsunder Austen Kristischen der Kantonen; der auf der Ause der Gelächsteitig das dan 5 Männern bestuckte Predigerieniaar für die Geschlichaftsinseln leitet. — Die Jahl vor Katholisten dirfte auf beiden Auften für auf der Fragen. Und die Vorgenschaften und Mormonen haben einige Anhänger unter den

Marie Marie

m it

ता विकास के के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किया के किय

§ 224. Durch bas Ginfchreiten ber britischen Regierung blieben die weft lichen Gefellichaftsinfeln (471 qkm, 5155 G.) - laut Bertrag vom Jahr 1847 - vom frangof. Broteftorate gunachft frei, nachdem eine berfelben, Suahine, frangof. Landungs= truppen tapfer gurudgeschlagen hatte. Suahine ift feit 1812 Station ber Londoner und ift es auch bis 1890 geblieben. Die größte Infel, das gebirgige Raiatea, einft hauptfit bes Goten= dienstes, murbe 1819 Wohnort des unternehmenden 3. Williams, ber bon hier aus feine Miffionsreifen begann. Bis 1890 mar die Infel Git eines Londoner Miffionars, welcher eine fleine Ebangeliftenschule leitete, Die mit ber jungeren auf Ravotonga in Aussendung mutiger Glaubensboten wetteiferte. Dem Ber= trag von 1847 zuwider wurden die Infeln 1880 vom Gou= verneur bon Tahiti annektiert, auf ben Protest Deutschlands und Englands hin aber wieder freigegeben, bis fie bann end= gultig 1888 unter Buftimmung ber genannten Machte bem frangöfischen Rolonialbesitze einverleibt wurden, freilich teilweise erft nach friegerischen Busammenftogen mit ben Gingebornen. Noch leiftet gegenwärtig die Salfte der eingeb. Bebolkerung bon Raiatea ben frangof. Behörden bewaffneten Widerstand. Diese Unruhen haben auch die evangel. Miffion fcmer gefchädigt und die Londoner Miff .= Gef. veranlagt, diefes Miffionsgebiet der Barifer Gefellicaft zu übertragen, welche einen Miffionar auf Raiatea stationiert hat. Bor ihrem Abzuge zählte die Londoner Miffion (1889) auf der Gruppe 4150 Chriften und 2236 Ral.

Bur Zeit dürften die Gemeinden infolge der herrschenden Ber-

in in

(6)

İm

P

gan it i

ing is

that !

944

de !

ion S

1300

18861 20 11

1834 Mill

加加

wirrung teilweise abgenommen haben.

In Raiatea (194 gkm, 1400 G.), welches 1889 1300 Chr. (707 Rgl.) gahlte, fteben fich bie frangofifche Bartei und bie ber Unabhängigen ichroff gegenüber; unter ben letteren machen die gang neuer= bings angelangten Abventiften eine energifche Propaganda. Auch auf Tahaa (82 9km, 700 Ginm.) beeinflußt ber politische Zwiespalt bas driftliche Gemeinbeleben in nachteiliger Beife; früher (1889) gahlte man hier 650 Chr. (392 Rgl.). Suahine (73 qkm, 1655 Ginm.) mit 1100 Chr. (460 Rgl.) mar neuerdings nahe baran, die verberbliche Spirituofeneinfuhr wieder gugulaffen. Um ichlimmften ftand es um bas chriftliche Leben auf Borabora (24 gkm, 800 Ginm.), wo bie von Tahiti zurückgekehrte Inselkönigin bie Aufhebung bes Berbotes ber unglichtigen Tange und ber Spirituofeneinfuhr burchgefett hatte; bie Bahl ber Chriften betrug (1889) 800 Seelen (553 Rgl.). Maupiti (64 gkm, 400 G.) ift, wie bie borhergenannte Infel, bon ben politifchen Berwirrungen fast gar nicht berührt worden ; es gab hier (1889) 300 Chr. (124 Rgl.). Beldem driftlichen Befenntniffe Die Bewohner ber Infel Maiauiti (Tubuaimanu, Tapamanoa, 34 qkm, 200 E.) jest angehören, ließ fich nicht ermitteln; früher wurden fie von Suahine aus

durch eingeborne Evangeliften verforgt.

§ 225. Die Auftral-Infeln (286 qkm, 2198 Ginw.) liegen füdlich von Tabiti, beffen Konigsgeschlecht ichon ju Un= fang Diefes Sahrhunderts die Oberherrichaft über die aus 5 bewohnten Infeln bestehende Gruppe hatte. Die Infeln Tubuai und Raiwawai kamen 1842, Rapa 1844 und Rimatara und Rurutu 1889 unter frangösisches Protektorat. König Bomare IV. pon Tahiti vermochte 1819 bei einem Befuche, ben er auf Raiwawai machte, die dortige Bevolferung gur Abichaffung des Gögendienstes und gur Unnahme eines tahitischen Bredigers. Ein Londoner Miffionar hielt fich bann 1822 vorübergehend auf der Insel auf und konnte 52 Erftlinge taufen. Bald barnach nahm auch Tubuai das Chriftentum an. Ferner wurden 1821 tahitische Prediger nach Rurutu gesandt, welches bereits 1825 als völlig driftianifiert gelten konnte. Nach Rimatara kam das Evangelium 1822, nach Rapa 1825. Jest gehören fämtliche Bewohner der Gruppe, 2198 Seelen, der evangel. Rirche an und stehen unter der Pflege der Parifer M.=G. (Rurutu und Rimatara standen bis 1890 unter der Londoner M.), welche auf jeder Infel eingeborne Geiftliche ftationiert hat.

Rimatara (10 qkm), die am weitesten nach 28. gelegene Infel

ber Auftral-Gruppe hat 550 evangelische Einvohner, welche sich, wie die benachbarten 800 Indater von Arratt in (50 qkm) durch großen Sifer in Kirchenbau auszeichnen. Tub na at (103 qkm), die größe Auftraliusel, hat nur eine Bevölkerung von 345 Evangelischen. Na atva av at (66 qkm) abo evang. Bewohner haben sich einer vorheinben Mormonen-propaganda discher glücklich erwehrt. Na pa (Opara 42 qkm) mit seinem einem Kraterbecken ähreliben sicheren Haben, hat 153 evang. Bewohner, Die beiben anderen Inseln Aarurota und Morotiri sind undewohnt.

Chr. Indiinco fi of

168

THE S

e on a de de de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la co

H CO

Simu)

o Shi Takadi o unda or IV.

en in the internal table

1850 边际日的

§ 226. Im D. von Tahiti liegt die niedrigere umd geschrischere Gruppe der 78 Paum otu-Infeln, von dem Fransesen die der Unterjochung 1859 Tuam otu ("ferne Infeln") genannt. Es sind slade Koralleninseln, meist mit einer Lagume in der Witte, wie auf der größten Rairoa (60 qkm, 26 St. lang und 10 St. breit) und auf Fafawara (16 St. l., 6 St. dr.), das sich des besten Hafrensenstischt, auch auf Nnaa (20 qkm), welches die stärtste Bedössterung (1300 C.) hat. Die südsschlich Gruppe der Tuamolu, welche bereits 1844 unter ranz. Schusherrschaft kam, sührt den Sondernamen Eam die eroder Mangaren vor auch rebliche und kanschlieden Arkeiten unt ganzen 973 qkm mit 5547 Bewohnern. Im allgemeinen arme, aber mutige, auch redsiche und kenschlen. Ihre Sprache scheit eine Mischung dom Tahitisch und Kannibalen. Ihre Spræche scheit eine Mischung dom Tahitisch und Kannibalen. Ihre Spræche scheit eine Mischung dom Tahitisch und Kannibalen.

Das Chriftentum brang 1817 auf Ung a ein; boch wurden bon ben 45 bewohnten Gilanden nur 7-8 ebangelifiert; noch bon ben Londoner Miffionaren her ift hier ein tahitischer Prediger stationiert; seit 1886 hat die Barifer M.=G. die Aufficht nominell in die Sand genommen. Da und bort bauten die Infnlaner Rapellen und ichloffen fie wieder, weil niemand tam, barin zu lehren. Ratholifen brangen feit 1849 ein und erzielten balb Erfolge; auch Mormonen gewannen Unhanger, bie aber fpater jum größten Teil fatholifch geworden fein follen. Die eban= gelische Tuamotu-Bevölkerung burfte fich auf 800, die katholische auf 1600 Seelen belaufen. Der fatholijchen Miffion fteht ein eigenes Segelichiff "Batikan" gur Berfügung. - Die fuboftlichfte Gruppe ber Gambier= ober Mangarewa=Infeln (24 gkm, 547 G.) hat 400 m hohe, bul= tanische Berge und ein im raschen Aussterben begriffenes rarotonganisches Böltlein (in wenig Sahrzehnten von 2000 G. auf 547 herabgegangen), das 1832 und 1833 Lehrer von Tahiti und Rapa aufnahm, dann aber 1834 die katholischen Batres von der Bicpus-Kongr. einließ, welche die Infel bald in eine Theofratie umwandelten; ohne die Landesfprache gu fennen, hatten fie 1836 bereits 1100 Gingeborene getauft; auf der Saupt= infel Mangarema gerfallen Alofter und Bfarrfirche - ein foloffales

部所馬

対

lid

186

like

lino

188

Rg1.

ther

前頭海海海 如照市 经

Bauwerk, bas 1500 Berfonen faßt - ju Ruinen. Die Briefter werben bes Stlavenhandels beschulbigt, mit dem fie fich Taucher für ben Fang bon Berlmufcheln berichafft hatten. - In ber naben, 1888 bon Chile anneftierten Ofterinfel (Rapanui, 118 qkm, 155 G.) bezeugen Sunberte bon riefigen Bilbfaulen und Steintafeln mit mappenartigen Abzeichen, daß frühere Bewohner mit einem Kulturvolf in Berbindung ftanden. Nachbem pernanifche Menfchenjager hier ein Sflavenbepot angelegt und einen beträchtlichen Teil ber Bevölferung entführt hatten, tamen 1864 tatholifche Miffionare auf bie Infel, tauften bie bamals 600 Seelen gahlenden Ginwohner (frühere Rannibalen), wurden aber 1871 bon einem frangofischen Abenteurer jum Rudgug genötigt; 1875 siebelte ber lette Missionar ben größten Teil seiner Gemeinbe nach Mangarewa über. Die sich selbst überlassenen gegenwärtigen Bewohner ber bon ber dilenischen Regierung an ein Sanbelshaus verpachteten Infel, auf welcher 18 000 Stud halbwilbes Rindvieh, 20 000 Schafe und 70 Pferbe weiben, halten treulich an ber katholischen Lehre fest; ber Sprache und bem Aussehen nach find die Insulaner mit ben Rarotonganern nahe verwandt. Das fleine hafenlofe Bitcairn murbe 1790 von meuterischen englischen Matrofen und ihren tabitischen Weibern bevölkert und nach vielen Mordthaten burch bie Umtehr bes Seemanns Abams († 1829) ein wirklich chriftliches Giland. Abams Nachfolger als Oberhaupt und Seelforger ber Inselgemeinde wurde ber Irlanber 3. S. Nobbs, früher Marineleutnant, feit 1852 ordinierter anglikanischer Pfarrer und Miffionar ber Ausbreitungsgefellichaft († 1884 auf Norfolt). Die englische Regierung, welche Waffermangel auf ber Infel befürchtete, verfette 1831 die bamals 87 Seelen gahlenben Bitcairner nach Tahiti, von wo biefelben noch im gleichen Jahre heimwehfrant nach Bitcairn gurudfehrten. Alls bie Bewohnerzahl aber auf 200 geftiegen war, nahmen fie 1856 gern bas Anerbieten ber englischen Regierung an, ihnen bie Norfolfinfel (§ 207) als Wohnfit anzuweisen. In ben Jahren 1858 bis 1863 find boch wieder 40 Infulaner nach Bitcairn gurudgetehrt, mo ihre Bahl ingwischen (1890) auf 126 Seelen geftiegen ift. Die Bitcairner find 1890 famtlich bon ber anglitanischen Rirche gur ameritanischen Sette ber Abbentiften übergetreten, welch lettere ein eigenes Schiff "Bitcairn" für ihre Sübseemiffion unterhalten!

5264 Seelen vermindert bat.

Es herricht, das niedere Volk ausgenommen, jorankenlose Freiheit, wenn auch die kleinen Stämme je ein Stäftlein nuter einem Adnig amb den Vonenheuen, welchen das Tapu innewohnt, diden. Wilde Kriege mit Menichentresterei und sügellose Liederschaftelt sind allgemein; das sonft in Volkmeien fast verschwundene Achowieren sieht diese och nie volker Alderier verschen den Vornehmen die Zeichen ihres Schutzellies damit werden den Vornehmen die Zeichen ihres Schutzellies eingerigt. Im S. zählt man b Intala, dannuter Fatuch ivo a, Tahuata, Hivaaa, Antahiva, Nukaaksen die größte mit Vergen zu 1600 m Höhe; im R. 7: Napou, Nauskaaksen, Nukaaksen der Volksen die Esprache ilt eine Wart des Achtischen.

For a State of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

ne i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili i fili

§ 228. Obaleich die zuerft entdecte Gruppe der Gudfeeinseln. ift diefe die gurudgebliebenfte. Miffionsverfuche ber Londoner Scheiterten 1797 und 1825. Beffer Schien ber 1834 gewagte gu gelingen; aber 1838 brangten fich frangofifche Briefter ein, welche 1842 die Besitnahme der Insel durch Frankreich herbei= führten und die Evangelischen ausschloffen. Allein man fand bald die Bermaltung der Rolonie ju fostspielig, gab fie daber 1861 wieder auf, nur daß in Rutahima ein Resident gurud= Da fehrten die Getauften zu ihren alten Gewohnheiten gurud; doch erneuerte fpater ein Bifchof auf Uapou die Miffion; auch behnte 1880 die frangofische Regierung ihre Herrschaft wieder über den gangen Archipel aus. Gin Säuptling bon Fatuhima, der 1853 nach Hamaii tam, erbat fich von dort Lehrer, welche von der "Samaiischen Evangelischen Gesellschaft" geschickt wurden und jedenfalls teilweise Frucht ihrer Arbeit faben. Seit 1881 arbeitet die Barifer M.=G. durch einen Laienmiffionar gemeinfam mit ben hamaiifchen Sendboten an ben Markefanern. Die evangelische Mission gählte (1891) 800 Getaufte und 265 Rgl. Die Bahl der tatholischen Gingeborenen betrug 2800 unter 9 Brieftern und 6 eingeb. Ratechiften.

Kauwealoha begam die Arbeit auf Fatuhiwa, trug sie dann aber auf Napon über, das die wenigsten Kriege hat. Ketela hat sich auf him ao a großes Ansehen erworben, auch die Anersteinen Bebeim Beiten Bekeranen stehen noch jest in gesqueter Arbeit. Die bedem Schaftven Atunua und der Anseh zine Ansehen auf nun au nut der Anseh zine himaan akteun auf lapon in der Schaften aufammen 600 Chr. (200 Kgl.), während auf lapon in der Schaften auf auch der arbeit der keiten die Ansehen in wechen der französische muterhält kelede au Auternat für Knaden, in wechen der französische Wissenschaftschaft der Ansehen die Kosten der Verlächen der Knaden die Knaden der kongösische die Wählschossischen der der der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verläche der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlächen der Verlä

tijden Missionsgemeinden eine eigene Mission mit eingeborenen Kräften auf den Markejas, über deren Ersolge nichts verlautet. — Das Svangelium Joh. war von den Londonern überlett worden, 1873 wurde das K. T. vollendet und erschier 1878 in 2. Auflage.

hi

118

雍

144

tin

imi

Beit der

(tie

W.

fettig

m m

§ 229. Den nördlichsten Archivel, Samaii, hatte Cook, ber ihn 1778 wieder entdedte - ber erfte Entdeder war hochft mahricheinlich der Spanier Gaetano 1555 - und 1779 bafelbft erichlagen murde, Sandwich-Infeln genannt. Es find 4 große und 4 fleinere mit 3 Felseilanden, gufammen 16946 qkm Landes enthaltend. Außerdem entfallen noch 62 akm auf eine Anzahl fleiner Guanoinfeln im N.W. ber Samaii-Bruppe, welche neuerdings bon hamgii annettiert worden find. Bon Tahiti wie bon Nordamerika 700 M. entfernt, liegen fie fehr gunftig für den Berkehr des letteren mit China; fo machen g. B. die 3 großen Dampferlinien S. Francisco = Sponen, Bancouver= Sydney und S. Francisco-Hongtong in Honolulu Station. Die großgrtigen Bulfane, eine prachtvolle eigentumliche Flora (aus indischen und amerikanischen Arten gemischt) und ein angenehmes fubtrobifdes Rlima zeichnen fie aus, boch find die Ofifuften burch reichlichere Regen und Wafferläufe bon den durren Bestkuften icharf unterschieden. Die Bewohner, Ranaka genannt, find ein den Tahitiern nahe bermandtes Gefchlecht, frohlich, tapfer, berftändig, aber dem Diebstahl und der Unzucht fehr ergeben und in rafcher Abnahme begriffen. Zählte man 1836 noch 108579 Ranafa, so waren es 1891 nur noch 34 436 neben 6186 Misch= lingen, 17863 Japanern, 15301 Chinefen, 8602 Portugiesen (von den Azoren und Madeira), 7495 geborenen Samaiiern fremden Blutes, 1928 Amerifanern, 1344 Engländern, 1034 Deutschen, 227 Norwegern, 70 Frangosen, 588 Bolynesiern und 419 Muslandern unbestimmter Berfunft. Die Gesamtbevölferung ber hamaii-Infeln beläuft fich alfo auf 95 493 Seelen.

 (1268 gkm, 17357 Ginw.), Molofai und Lanai (guf. 792 gkm, 2826 Ginm.) und bas unbewohnte Rahulawe (143 qkm); über Dahu hinaus nach N.B. aber Rauai und Niihau (guf. 1707 qkm, 11 859 Ginw.). - Die Ranata waren nie Menschenfreffer; Dams und Bataten wurden fleißig angebaut, in guten Booten ber Fischfang und Taufch= handel eifrig betrieben, die Gotter (Afua), von benen man auch Bilber aus Sola und Stein fertigte, burch Briefter (Rahuna) punttlich berehrt, oft burch Menschenopfer. Das Tapu (Rapu) burchbrang alle Lebens= berhältniffe; es ftanb bem Abel (alii) gu, über welchem ber Ronig thronte, mächtig burch ben Befit alles Bobens, ben er als Lehen bergab, für ben er auch Frondienfte forderte. Kamehameha I. (1781-1819), ber erft bloger Bauptling bon Kona auf Sawaii war, wußte fich alle Infeln gu unterwerfen und mit Silfe bon Guropaern - ber Matrofen Dabis, Doung u. a., die 1789 auf ben Infeln gurudblieben - eine Dynaftie ju grunden, die bis Anfang 1893 beftand. Polygamie und Liederlich= feit, nebit ber Gewohnheit trager Mutter, 2-3 ihrer Rinber bei ber Geburt zu toten, fragen aber langft am Marke ber Nation. Coofs Mannichaft hat burch ungezügelte Sittenlofigfeit ihre Lebensfraft unter= graben, ein Bert, bas Branntwein, neue Senchen und Lafter bollendeten.

Eact,

(66)

de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa de la principa de la principa de la principa del la principa de la principa de la principa del la principa del la principa de la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la principa del la princ

1011061 10. Die 10. (119

indiana data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data in data i

動作

fec. MF

fan mi

1086日

ctugién atraien n, 1(64 iem m)

illion)

ui ju

Sunda Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Ballan Bal

Œ.

§ 230. König Liholiho begann 1819 feine Regierung damit, daß er das Tapu abichaffte, womit auch die alten Götter fielen. Die amerikanischen Miffionare, welche ber Boftoner Board, aufmertfam gemacht burch einen hamaiifchen Schiffsjungen, ber fich bekehrte, 1820 auf die Infeln schickte, fanden die alte Religion abgethan und tonnten unter bem Beiftande ber Rönigin Witme Raahumanu, Die 1824 Regentin wurde, bas Chriften= tum in ben höchsten Rreifen einführen. Bald verbreitete fich der Schulunterricht fiber alle Inseln. Die Bibel ward von Mij= fionar Bingham bis 1838 überfett. Die Berfaffung des Staates wurde 1840 von den Miniftern Young, Judd u. a. unter bem Beirat von Richards, ber beshalb ans der Miffion austrat, nach ber beiligen Schrift und bem Borbilde Ameritas neu geordnet (die bis Anfang 1893 gultige Berfaffung trat 1864 ins Leben). Indeffen verleumdeten Die Seeleute, welchen Die gewohnten Musschweifungen erschwert wurden, die Mission in aller Welt, und frangofifche Kriegeschiffe erzwangen 1840 die Zulaffung von tatholischen Prieftern (Die fich icon 1827 eingeschmuggelt hatten), fowie von Wein und Branntwein. Doch murde der Staat 1843 bon den europäischen Mächten wie bon der Union anerkannt und ift mit letterer burch einen Reciprocitätsvertrag feit 1877 innig verbunden, wie benn ber ameritanische Ginfluß maggebend

geworben ift; Ende 1854 war bie Unionsregierung fogar nabe baran, die Infeln zu annettieren. Mormonen brangen 1857 in Langi ein, breiteten fich über die andern Infeln aus und gahlen jest 2000 Unhänger. Die Ratholiken gewannen ein Drittteil ber Nation (13 700 Ranaka unter ber Leitung von 24 europaifchen Prieftern). Dann haben Anglitaner 1862 unter Begünftigung durch die Königsfamilie (besonders durch die Königin Emma, + 1885) einen Bischof nach Sonolulu gefett, unter beffen Pflege jest 2000 Anglikaner, Darunter 300 Kanaka, fteben. Der Boftoner Board aber fah, da das Land dem Namen nach driftianifiert, auch die Mehrzahl je und je in Erwedungen gerührt war, 1863 seine Mission als beendigt an und übergab bis 1870 alle Gemeinden - jest 57 mit 24622 Chriften (4154 Rgl.) unter 36 eingeb. Geiftlichen - ber "Ebang. Gefellichaft" bon Samaii gur Beiterführung ber inneren Bauarbeit, wie auch jum Betriebe ber Miffion auf ben Markefas und in Mikronefien. Die Gefamtzahl ber Evangelischen unter ben Ranaka (einschl. der Halbblütigen) beträgt 14922; dazu kommen noch 400 evang. Chinefen und 350 evang. Japaner.

mó

SUCT

草是經濟學是首

100

inte

Frien

The little

The later

91de (1) 259

mefier

西西

letto les 9

Die Gelbständigmachung war ein übereilter Schritt, fofern zwar wohl einzelne hochbegabte Brediger unter ben Ranaka aufstanden, aber ben Gemeinden felbft noch viel gur Mannegreife fehlte; auch war für eine regelmäßige Bilbung von Baftoren und Miffionaren noch nicht geforgt. Den erften Ranafa überhaupt (unter Broteft, und Rathol.) ordiniert gu haben, ruhmte fich 1864 ber anglifan. Bifchof; indes hatte ber Board ichon 1849 ben Baftor Retela ordiniert. Seminare in Lahaina und Wailuku (auf Mani) gaben wohl höheren Unterricht, doch erst 1877 holte der Board das Verfäumte nach, indem er durch Dr. Hyde eine förmliche Miffionsichule (Nordpacifie-Inftitut) in Sonolulu gründete, welche Arbeiter für die innere und außere Miffion - 1893: 10 3oglinge - bilbet und auch bas allgemeine Bertrauen genießt. Weiter wirft ber Board noch in Hawaii, einmal burch eine Ungahl früherer Missionare, die teils in den Dienst der neuen Kirche übergetreten sind, teils als Geiftliche ber eingewanderten ober in Samaii gebornen weißen Bewölkerung bienen, sobann burch Beteiligung an ber mitronesischen Mission, für welche ein Missionsschiff "Morning Star" ("Morgenstern") seit 1856 jährliche Rundfahrten ausführt (ber jetige 4. Morgenftern ift ein Dampfer). Much hat ber Board 1889 wiederum einen ameritan. Geiftlichen als Beirat ber hamaiischen Rirche gunächst in Bailuen ftationiert. Besucher in Honoluln (unter den 22 907 Ginw. find 8562 Kanata,

2603 Mifchlinge, 2486 in Sawaii geborne Ausländer, 1198 Amerifaner,

796 Engländer, 366 Deutsche, 48 Frangosen, 1732 Portugiesen, 76 Morweger, 4407 Chinesen, 388 Japaner, 72 Polymesier und 173 von uns befannter Nationalität) wundern fich über die Extreme von Urfprunglichkeit und Uberfeinerung, welche fich in der Sauptftadt beifanimen finden, und feben die Berdrangung ber Ranata burch energischere Raffen, Beife und Gelbe, immer naher ruden. Allerdings geht ber Landbefit mehr und mehr auf die Weißen, bornehmlich Amerikaner, über, die besonders Zuderplantagen betreiben. Die in lehteren angelegte Summe betrug 1890 33.347.690 Dollars, barunter waren 243/4 Millionen D. amerikanisches, 6 Mill. D. englisches und 2 Mill. D. beutsches Rapital. Insgesamt waren 18959 Arbeiter (barunter 8624 Japaner, 4517 Chinefen, 3017 Bortugiefen, 1873 Ranafa) auf ben Buderplantagen beschäftigt, welche Buder im Werte von 551/2 Mill. Mark für den Export lieferten. Es ift an= guerfennen, bag alle Ranata, auch bie ärmften, lefen und fchreiben tonnen und bag, obgleich im gangen feine hohe Sittlichkeit ober Religiofitat herricht, boch jahrlich noch 9000-10000 Mf. für bie Miffion gegeben werben; freilich fonnen die eingebornen Gemeinden ihre färglich befolbeten Geiftlichen nicht allein erhalten, fondern find auf Buichuffe ber weißen Bevölkerung angewiesen. Gine ziemlich reiche Litteratur ift geschaffen, und die in Honolulu erscheinenden 14 Zeitungen (7 in englischer, 4 in hawaiischer, 2 in portugiesischer und I in chines. Sprache) werden fleißig gelesen. Das alle 2 Jahre tagende Parlament, welches aus einem Ober- und Unterhause gusammengesett ift, gahlt Abgeordnete hawatischer, englischer und portugiesischer Zunge; die Verhandlungen finden in hawaiischer und englischer Sprache statt. Auch das Schulwesen ift staatlich geordnet. Es bestehen 36 Staatsschulen mit hawaiischer Unterrichtsfprache (37 Lehrer, 768 Schiller), 94 Staatsfculen mit englifcher Unterrichtsfprache (195 Lehrer, 6575 Schüler) und 48 Privat-, bezw. Miffionsichulen, barunter 45 mit englischer, 3 mit chinefischer Unterrichtsfprache (136 Lehrer, 2663 Schuler). Der Nationalität nach gliedern fich bie 10 006 Schulfinder (Schulzwang vom 6 .- 15. Lebens= jahr) in 5599 Kanaka, 1813 Portugiesen, 1573 Mischlinge, 262 Chinesen, 259 Amerikaner, 199 Deutsche, 139 Engländer, 56 Norweger, 42 Bolynefier, 39 Japaner, 1 Frangofen und 24 Muslander unbefannter Berfunft. - Der borlette Berricher, König David Ralataua (1874-1891), einst Miffionsichuler, bann Großmeifter ber Freimaurer und Komponift, wie feine Schwefter besuchte abwechselnd englische, amerikanische, auch tatholifche Gottesbienfte; 1881 burchflog er Europa. Sein Ginfluß auf das Bolt mar ein unheilvoller. Berichwenderisch und genußsüchtig, fuchte er bas alte Beibentum mit feinen Rahunas und unguchtigen Tangen wieder gu beleben; 1887 gwang ihn bie Bevolferung Sonolulus, eine modifizierte Konftitution, welche bem Parlamente mehr Rechte einräumte, anzunehmen. Seine Nachfolgerin Liliu ofalani wurde nach nur zweijähriger Regierung, als fie bie von ihr beschworene Konstitution eigen= machtig aufheben wollte, am 17. Januar 1893 durch eine unblutige Revolution des Thrones entjest, und es tam gur Bildung einer republ.

ar noh n 1857 nns urd n Dritt: 24 eurs

24 eur: niet Se Linigis iet defer

en. La dalla: gailph ie 1870

ia 1870 14 spl) 114011' mic mia

fonefin (einfál X) each

entra de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania del compania de

ins

leşte japa deni

ille

850

der i

tide

gath!

War

1540

ligen Rori

la B

南原

imp

世世

196

hang

States

inter .

ejez ei

birne!

前所

西京電

21 G

Strike

on g

provisorischen Regierung (Brafibent G. B. Dole), die mit ber Unions= regierung wegen Ginverleibung ober ber Ubernahme eines Broteftorats in Berhandlung fteht. - In erichreckender Beife mahrt bie Sterblichteit der reinen Ranata fort; es fehlt an Geburten; gange Dörfer haben tein Rind. Das Berhaltnis ber Geichlechter ift: 18364 Rangta mann= lichen und 16 072 weiblichen Geschlechtes; unter ben 34 436 reinen Ranata gahlt man nur 4275 Rinder unter 6 Jahren. Der Musfat nahm jo überhand, daß 1865 beichloffen wurde, alle Ausfätigen nach Molofai gu berbringen, wo ihnen ein weites Thal amifchen Berg und Meer angewiesen wurde und die Regierung bis ju 340 000 Mt. bes Sahres für ihre Verpflegung ausgab. Bon mehr als 4000 bahin Verpflanzten lebten 1893 noch 1084, barunter auch mehrere Weiße, in ben beiben Dörfern Ralaubaba und Ralawao: außerdem halten fich bort noch 200 Berwandte der Ausfätigen auf, die ihnen mit besonderer Erlaubnis der Regierung babin gefolgt find. Früher ftanden die Ausfätigen unter ber Pflege des evang. Ranata-Predigers J. Sanaloa (1877-89), ber feine ausfatige Frau babin begleitet hatte und felbft am Ausfat ftarb, eines belgischen Priesters Damian Debeuster (1872—89, ebenfalls am Aussat) und des Missionarssohnes Dr. Emerson. Jest sorgen für die Unglücklichen außer bem Regierungsgrate Dr. Oliver und bem ebangel. Ranaka-Prediger Ramakahiki zwei Priefter von der Picpus-Rongregation und mehrere Frangistanerinnen; lettere fteben einem Madchenheim (85 Bfleglinge) in Ralaupapa und einem Anabenheim (70 Bfleglinge) in Ralawao bor. Außerdem befindet fich in Sonolulu felbft ein Ausfätigenhofpital. - Die dinef. Ginmanberung begann 1852 und wurde langere Zeit burch eine Pramie, welche man den Schiffstapitanen begahlte, ermutigt, bis die Bermehrung ber Gelben, unter benen nur 779 Frauen find, Bebenken erregte. Chinefen werben wegen ihres Fleifes auf ben Buderpflanzungen bon ben Infulanerinnen ben tragen Ranata als Gatten vielfach vorgezogen. Gine chinefische Rirche erftand 1879; fie breitet fich aus burch tüchtige Evangeliften (2 Prediger, 1 Evangelift und 10 Lehrer), welche eifrig unter ber Leitung bes amerit. Miffionars Damon - im Dienft ber "Evangelischen Gefellichaft" - miffionieren, während fie auch die Miffion in China bedenken. Für ihren Kirchenbau gaben die Chinejen 17 880 Mart, die Ranafa 24 000 Mart. Die 2 din efifchen Diffionsgemeinden der "Evangelischen Gefellichaft" bon Sawaii in Sonolulu (106 Rgl.) und Rohala (auf Sawaii, 41 Rgl.) gahlen gufammen 300 Chr.; bagu fommen noch 100 ebangel. Chinefen auf ben beiben anglitan. Miffionsftationen Sonolulu (31 Rgl.) und Matapala (auf Sawaii). Die Regierung führte 1878 auch 1000 framm-verwandte Bolynefier und Mitronefier ein, um bem Ausfterben ber Kanata entgegenguarbeiten. Dieje aber ertragen meift bie Bflangerarbeit nicht auf Die Lange. Dann bersuchte man es mit Norwegern, bann mit Bortugiesen von den Agoren und Madeira, unter benen bie "Evangel. Gefellichaft" auf ben beiben Stationen Honolulu und Silo (Hamaii) 137 für bas Cvangelium gewonnen hat, und neueftens in großem Maßstabe mit Japanern, welche auch ihre Franen mitbringen. Unter letzeren begann die amerikan. Wethodistliche Epistopastirche mit einen japantischen Prediger von Kalifornien aus eine Wission, die seit 1892 ebenfalls von der "Gvang. Geschlichen" übernommen worden ist. Dieselbe hat auf ben Stationen Hondelt in 16.5 Kgl.) und die Olde Kreibe hat auf ben Stationen Hondelt in 16.5 Kgl.) und die Olde Kreibe hat auf ben Stationen Hondelt in Kreibe und de Evangelischen unter der Leitung von 2 japanischen Predigern und 4 Evangelischen — unter der Leitung von 2 japanischen Predigern und 4 Evangelischen — in Psiege. Und die Auglistaner hatten und Leitung der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlage

er fiction

nin:

nen 80

ri nafa Rololni Oten ar

en lebts

Dirien

200 Br

obiš in

enter ber ber feber orf, elses

an We

the bit

graphin inchin in Sin in Sin

nd bank

iting by

ma u se Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Australia de Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en Arisis en

SP CONTRACTOR

## 5. Mifronesien.

§ 231. Das nordwestliche Ozeanien besteht aus mehreren Gruppen sehr steiner Inseln (meist Koralleninstein), die man baher unter dem Kamen Mitronesien ("Kleininselwelt", 3540 qkm) besaßt. Man teilt sie in dei Archipele: einen össelsigen, welcher wieder in zwei Abeilungen, Gilbert- und Marschaftlich, zerfällt, westlich davon die lange Reihe der Karolinen und nördlich down dieser de Ladronen.

Die Mitronefier, an Bahl ungefähr 83 200, icheinen in ihrer phyfifchen Bilbung ben Bolynefiern ju gleichen, bagegen bebienen fie fich nicht wie diefe einer auf weitem Raume im mefentlichen überein= ftimmenden Sprache, fondern haben mindeftens 9 anicheinend weit getrennte Sprachen, Die boch mit ber tagalifchen (vielleicht auch mit mela= nefifchen) Bermandtichaft aufweisen. Auch bei ihnen herricht bas Tapu, boch befdrantt fich bie Religion auf eine untlare Berehrung von Geiftern, benen zu Ehren Steine aufgerichtet werben. Noch finden fich ba und bort Ruinen größerer Bauwerte aus Bafaltblocken. Gotterbilber und Tempel giebt es nicht, bagegen funftvoll gebaute fpigbachige Gemeinhäuser und in ben Privatwohnungen zwei Stockwerke. Es find leicht erregbare, teilmeije friegerische Bolflein, bewaffnet mit ber Schlenber ober einem mit Saifijchgahnen besetzten Schwert und Speer; bas Tatowieren wird ftart betrieben. Weber Menschenopfer noch Menschenfrefferei find ficher nachweisbar. Mit ichonen, ichnellen Booten, auch Doppel= booten, auf benen eine Sutte errichtet wird, magen fie weite Fahrten, haben auch zu biefem Zweck ichon Geefarten (aus Stricken) und eine Windrose entworfen und fich mit ben Sternbilbern bekannt gemacht. Der Ginfluß ber Balfifchfanger und anbrer Seeleute hat unter ihnen berberblich gewirft. Die urfprünglich reineren Sitten werben berbrangt und die Bevölferung bedeutend vermindert. Bon hawaii aus find feit 1852 auf 49 Infeln Gemeinden gegründet worben, welche 18921 Chriften (6073 Rgl.) gahlen.

\$ 232. Die zuerst von Byron 1765 gesehene Gilbert-(ober Kingsmill-)Gruppe, der wir schon \$ 221 begegneten, bisbet

51

256 999 indi gitt indi Stin

西湖

湖湖

1318

moti

884

in Mills

40 g

in the

神神神神神神神神

Study.

计186

finist Offiche

Mina

Empi

ी मीशोरी शाहि दर्श

Solia total

61

die fübliche Salfte des öftlichen Archipels. Es find 18 Rorallen= und vorherrichend Laguneninfeln mit dürftiger Flora, haubtsächlich aus Rotosmalbern und Pandanus-Gebüsch bestehend. Die fanften, gutartigen, nur mit Balmblattern befleibeten, im Rrieg aber gebanzerten Infulaner (35200 Einw. auf 430 gkm Landes) scheinen aus Samoanern und Mikronefiern gemischt. Die Engländer haben 1892 ihre Schutherrichaft auf die gange Gruppe ausgedehnt, mit Ausnahme der Insel Nauru (Nawodo, Pleafant=3.), welche 1888 dem deutschen Schutgebiet der Marshall= Infeln einverleibt murde. Dant dem europäischen Protektorate ift die Ginfuhr von Baffen u. Spirituofen für die Gingebornen untersagt worden. Unter der Pflege der hamaiischen Mission fteben 11 Infel-Gemeinden, welche 8300 Chr. (2750 Rgl.) unter 9 Ranata= und Gilbert-Missionaren und 3209 Schüler unter 15 eingebornen Lehrern gahlen. Dazu kommen noch die 4168 Chriften ber Londoner Miffion.

Sier erinnert manches, wie icon bie Sprache, an polynefischen Ginfluß; Manner bon ber nordweftlichen Infel Bonape (Bonaba) follen mit Samoanern gusammengetroffen fein, worauf jene die Manner der letteren Ginmanderung toteten, Die Weiber aber behielten. 3m Guben wurden Arorae (30 gkm, 600 E.), Tamana (10 gkm, 500 E.), Onoatoa (25 gkm, 950 E.), Aufunau (25 gkm, 2000 E.) und Bern (35 gkm, 2200 G.) feit 1870 von Londoner Cbangeliften teilweise driftianifiert. - Samaiifche Miffionare, von Miff. Bingham (1857-1864 auf Apaiang) geführt, fetten fich 1857 auf Apaiang (40 gkm, 2800 G.) feft, litten erft viel unter Kriegen, in benen einmal bas Miffionshaus verbrannt wurde, verbreiteten fich aber bon hier aus über 10 andere Gilbert-Infeln. Apaiang, welches 253 Rirchgl. und 280 Schüler gahlt, hat 1892 eine fchwere Rrifis, ben borübergehenden Abfall bes begabten Gilbert-Bredigers Raure, ber 10 Sahre lang Binghams treuer Gehilfe bei der Ubersetung der Bibel in die Gilbert-Sprache war, burchmachen muffen. In Apemama (17 gkm, 2000 E.), wo ber Ronig 1881 die Bielweiberei aufgab, um dann 2 Jahre barnach in diefelbe wieder gurudgufinten, ift die Chriftengemeinde gurudgegangen; fie gahlt nur noch 55 Rgl. und 10 Schüler. In Tapitenea (25 qkm, 4000 E.), wo zwei tüchtige Ranafa-Brediger 406 Rgl. und 601 Schüler gesammelt haben, suchen die kathol. Batres (Isonbun) das ebangel. Missionswerk zu ftoren, indem sie die Gingebornen zur Beibehaltung ihrer heidnischen ungüchtigen Tange ermutigen. Butaritari (30 qkm, 2500 G.) hat einen chriftlichen König, der 1892 Amerifa besuchte und jein Bolt gern gegen die Schnapspeft ichugen mochte. Der getrene hawaiische Beteran Mata leitet hier eine Gemeinde von 643 Rgl. und

510 Schülern. Auch auf Makin (7 qkm, 1000 E.), wo bie Gemeinbe 256 Rgl. und 400 Schüler gahlt, geht bie Miffiongarbeit boran. Da= gegen macht fich auf Maiana (30 gkm, 1900 G.) mit feinen 121 Ral. und 200 Schülern das rohe Heidentum noch sehr sühlbar. Dasselbe gilt von Marakei (25 gkm, 2000 E.), wo die Gemeinde 295 Kgc. und 158 Schüler zählt. Auf Tarawa (40 gkm, 3000 E.) hat unter Kriegsunruhen, mahrend welcher bie Kotosmalber ber Infel verwüftet wurden, auch die Miffionsarbeit gelitten; die Bahl ber Rgl. ift auf 290, bie ber Schiller auf 75 gesunken. In Nononti (30 gkm, 3500 E.) macht die Mission, welche hier 224 Kgl. und 600 Schiller gablt, gute Fortichritte, trogdem die Batres die Gingebornen mit Tabat und Rleider= Beng gum Befuche ber Deffe anloden. Banaba (25 qkm, 400 G.) hat 87 Rgl. u. 25 Schüler. Auf ber beutschen Insel Nauru (5 qkm, 1318 E.) ift bem fortwährenden Rriegführen gludlich ein Ende ge= macht; bagegen erichwert leider der bortige Kommiffar bie Miffions= arbeit burch fleinliche abminiftrative Berfügungen; bie Gemeinde gablt 120 Rgl. u. 350 Schüler. - Die ameritanischen Miffionare führen bie Aufficht über ben Gilbert-Archipel bon ber Rarolinen-Infel Rufaie (§ 234) aus, wo in einem Seminar die fünftigen Lehrer gebilbet werben; fie haben jest ein fleines Dampfboot "Siram Bingham" gur Berfügung. Im 3. 1893 hat ber Beteran Bingham bie Uberfetung ber gangen Gilbert-Bibel gludlich bollenbet.

Die Cit

(Bath

Marfiel: colchodi ngelicon 1 Willia

50 Apl

net di

山山

, 500 E

of E m plifts is grates grates

in his minimum in the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the parties of the

dining of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

§ 233. Die nördliche Sälfte des öftlichen Archipels heißt die Marfhall=Infeln (von den Entdedern Marfhall und Gilbert 1788) und teilt fich in zwei parallele Retten (zusammen 410 qkm), eine öftliche von 16 Infeln, Ratat genannt, und eine westliche von 17, Ralik genannt. Die Insulaner (12 900 E.) sprechen eine gemeinsame Sprache, find unerschrockene Seefahrer auf ichmalen, langen Booten mit Ausleger, und tatowieren alle 5 Jahre die heranwachsende Jugend unter Opfern. Ralik und Ratat hatten je einen Ronig. Die füdlichste Ralitinfel Cbon ift 1857-1880 der Ausgangspunkt einer ausgedehnten Mifsionsarbeit geworden. Das N. T. liegt gedruckt vor. Oftober 1885 tam die Gruppe unter deutschen Schut. Rlima im Schutgebiete ift ein im allgemeinen auch für ben Europäer gunftiges; unter ben Eingebornen hat auf einzelnen Infeln die Sphilis große Verheerungen angerichtet. Die dunne, ben Rorallenboden überdedende humusichicht läßt nur Pandanus, Brotfrucht, Arrowroot und die Rotospalme gedeihen; die getrodneten Kerne (Ropra) ber letteren bilden das hauptausfuhr= produkt (1891: 1856201 k). Die Einfuhr im Jahr 1891

hatte einen Wert von 653 000 Mf., die Ausfuhr v. 603 977 Mf. Der deutsche Sandel übertrifft ben amerikanischen um mehr als bas Doppelte, ben englischen um bas Achtfache. Außer ben Eingebornen find im Schutgebiete 118 Fremde (94 Beige, barunter 30 Deutsche und 24 Mischlinge) anfäßig. Die haupt= niederlaffung der Weißen, die Raiferliche Verwaltung und die Faktoreien ber Samburger Saluit=Gefellichaft, welche bem Reiche für die Berwaltungstoften auffommt, befinden fich auf dem Giland Jahmor (70 Auglander) in der Lagune Jaluit (fprich: Dichalut). Das deutsche Regiment bat mit anerkennenswertem Eifer den Rriegen der Eingebornen, sowie dem Spirituofen- und Waffen-Import ein Ende gemacht, im übrigen aber der Miffion mehr hemmnis als Förderung gebracht. Die Zahl der evang. Marshall-Infulaner beträgt auf 14 Infeln (1892) 3500 (bar. 959 Ral.), Die der Schüler 592 unter 2 eingebornen Lehrern, 5 Ratechiften und 7 Predigern.

Mil

mb in in

Mil

神:

300

da 5

Shift .

%-10 車 m

Popo 6

nt B

nigen !

神神

white

Maria I

Sapple Sample

gan m

1480 年

Ronge

Die bon ber Miffion in Angriff genommenen Ralif-Infeln von S. nach R. find: Ebon, (Station feit 1857), wo früher die Mijfionspreffe und bas Seminar war, hat unter feinen 1200 Ginwohnern auf etwa 20 Gilanben, welche bie Lagune umgeben, eine gebeihliche Gemeinde von 623 Chr. (171 Rgl., 140 Schüler); die hiefige Chriften= gemeinbe, welche fich energisch gegen bie Schnapseinfuhr ber Hänbler wehrte, wurde beswegen 1885 infolge eines Migverständniffes vom Rapitan eines beutschen Kriegsichiffes um 2000 Mt. geftraft. Namorik (Namerik), Stat. feit 1868; 500 C., mit einer bfühenben Chriftensgemeinbe von 300 Seelen (82 Kgl.) liefert besonders viel Schuler für bas Seminar in Rufaie. Die größte Chriftengemeinde bon 719 Seelen (198 Rgl.) befindet fich auf der Infel Jaluit (f. 1867; 1200 Ginw.); bie Schule wird von 150 Böglingen besucht. Auf Ailinglav (f. 1884, 500 G.), wo bie Chriftengemeinbe 367 Seelen (100 Rgl.) gahlt, fchreitet bie Miffionsarbeit ruftig vorwarts. Die 3 Inseln Namo (300 E.). Ujae und Lae (lettere gusammen 400 E.) find erft im Jahr 1888 bon ber Miffion in Angriff genommen; trobbem befinden fich in Namo fcon 191 Chr. (52 Rgl.) und auf Ujae-Lae 263 Chr. (72 Rgl.). Rwad= jeline (400 E.), das schon lange einen Lehrer begehrte, hat 1892 endlich einen solchen erhalten. — In der Ratat-Gruppe arbeitet die Mission auf folgenden 6 Infeln: In Mille (feit 1870; 1700 Einw.) macht die Mission gute Fortschritte; die Gemeinde umfaßt 486 Chr. (133 Rgl.) und ift fomit die brittgronte auf ben Marfhall-Infeln. Auf Urno (feit 1886; 2800 G.) find 2 Miffioneftationen mit 214 Chr. (59 Rgl.), die fich trop ber Machinationen bes heibn. Oberhäuptlings tren gur Rirche halten. Auf Mejuro (feit 1888; 2500 G.), welches

223 Chr. (61 Rgl.) gahlt, hat das Evangelium ebenfalls fefte Burgel gefchlagen. Die 114 Chriften (31 Rgl.) von Malwonlap (j. 1878; 600 E.) haben fich ein fehr fchmudes Rirchlein erbaut und find auch fonft fehr eifrig. Rach Mur (400 G.) und Mejit (400 G.) hat bie Mission 1892 einige Brediger entsandt. - Die Aufsicht über bie Marfhall-Miffion wird bon Rufaie aus genbt, wo ein Seminar für Marfhall= Infulaner befteht.

777號

ija da

Bir.

und it

m Rich

auf ben

t (fprié:

nikheden

ojen: wi

T Wije

er day

500 (dan.

divide similari

gedenich ge Chris er Freder

n Christo Schlie in

719 Sol

10 (F. 188) 14 (F. 188) 14 (F. 188)

(300 %)

July 188

j in 900

but like

ALL CAN

office M 2H Ct

§ 234. Die Rarolinen im B. ber Ralifinfeln haben ihren Namen bon einem Spanier, ber 1686 eine berfelben Rarolina nannte. hier beginnen wieder bergige Infeln: 1) Ru= faie (Ualan), die öftlichfte mit Gipfeln bis ju 600 m Sobe, und 2) Bonape (Simmelfahrtsinfel), die wichtigfte, wohl 20 M. im Umfang, mit Bergen bon 900 m und brauchbaren Safen. Bwifden beiden liegen die Lagunen-Infeln Bingelap und Mofil. Bulfanische Gebirge haben noch Rut in ber Mitte, Balau und Dap im B. bes Archipels. Sonft find es niedrige, flache Infeln, die meiften mit Lagunenbildung, guf. wohl 500 in 48 Gruppen, doch nur 1450 9km groß und bon etwa 36 000 meift friedfertigen, aber leicht entzundlichen, daber auf ben 5 größeren Infeln auch an Krieg gewöhnten, Sandel und Bertehr geschickt betreibenden Leuten bewohnt. Es bestehen 8-10 Sprachen, 3. B. eine auf Rufaie, eine andere auf Bo= nape und Umgebung, wieder eine auf den Mortlod-Infeln 2c., ebenfo eine Menge Statlein. Bonape und Rufaie find bie Brennpunkte, von welchen seit 1852 das Licht sich langfam nach 2B. verbreitet. Leider vermindert fich die Bevolkerung in raschem Fortschritt. 3m Jahr 1885 follten die Rarolinen unter beutsche Flagge tommen, als die Spanier ihren uralten Befit ansprachen, bon welchem die Amerikaner in 35 Jahren nie etwas gemerkt noch geahnt hatten. Auf Grund eines bom beutschen Reichstangler veranlagten papftlichen Schiedsfpruches überließ Deutschland Ende 1885 Spanien Die Berrichaft über Die Raro= linen und Balau. Durch Berordnung des Generalgouberneurs ber Philippinen bom Dezember 1886 murden die Karolinen in 2 Berwaltungsbezirke, Weft= und Oft=Rarolinen (Grenze ber 148° O. L.), geteilt, deren Gouverneure auf Dap (B.=R.) und Bonape (D.=R.) refidieren. Die letteren, in deren Gefolge Rapuzinermonche (6 Batres, 8 Laienbrüder) einzogen, haben

die Mission auf der ebangesischen Insel Ponape fast zerstört. Die ebangel Karolinen-Mission zählte (1892) 7121 Christen. 2364 Kirchgl. und 1508 Schüler unter 2 amerikanischen und 9 eingebornen Missionaren, 4 amerikan. Missionskeperinnen,

95年 海

fani fidl

uln

dle

Mr.

tion and miles

阿

咖啡

100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 100 日本 10

明

14 eingeb. Predigern und 19 Lehrern.

Bonape (347 gkm, 1900 G.) war 1890 faft gang driftianifiert; benn es gahlte bamals in 15 Gemeinden (3 Sauptstationen: Ua, U, Renan) 1800 Evangelifche, 869 Rgl. und 540 Schiller. Das N. T. wurde bereits 1885 in ber Ponape-Sprache vollendet; auch war hier ein von 27 Zöglingen besuchtes Seminar für die Evangelisation ber weftlichen Infeln und eine Miffionspreffe. Die Spanier haben es burch ihr brutales Auftreten - 1886 beportierten fie ben greifen Miffionar Doane nach Manila, feit 1890 halten fie die amerikanischen Missionare überhaupt von Bonape fern - und durch ihre Zwangspropaganda für ben Ratholicismus bahin gebracht, bag die eingeborne Bevölferung fich in völligem Aufstande befindet; in diefen Guerillakampfen haben die ipanischen Truppen große Berlufte gehabt; noch größere Berlufte aber hat die evangel. Miffion infolge ber Unruhen zu verzeichnen. Dagegen blieb die Miffion bisher ungeftort auf ben völlig driftianifierten Infeln Ngatif mit 150 Gbangelischen, 77 Kgl., 50 Sch., Pingelap mit 800 Eb., 238 Kgl., 100 Sch., und Motil mit 90 Eb., 36 Kgl. und 30 Sch. Rusate (Ualan, 112 akm), bessen 350 Bewohner samtlich Christen (100 Kal., 81 Sch.) find, war schon ordinierten Landeskindern überlaffen, ift aber feit 1880 Gits ber Seminare für bie Bilbert- und Marihall-Infeln; feit 1890 ift auch hierher bas Inftitut für Bonape-Madchen verlegt worden. Auf Rufaie hat der eingeborne Konig aus eigener Initiative 1884 bas sinak. Niederfallen por König und Sobergeftellten, abgeschafft. Bon biblifchen Büchern ift bas Ev. Joh. ins Kusaiesche übersetzt. In ben Central-Karolinen hat 1874 ein gesegnetes Werk auf Mortlock (Lukanor)=Gruppe begonnen, ba burch Bonape= Lehrer 7 jum Teil raich gunehmenbe Gemeinden von 2488 Chriften (694 Rgl., 275 Sch.) aus 3500 nadten Bewohnern gefammelt murben in Lutanor (810 Chr., 225 Kgl., 230 Sch.), Ta (400 Chr., 111 Kgl.). Satoan (320 Chr., 89 Kgl.), Antu (361 Chr., 103 Kgl., 45 Sch.). Ctal (266 Chr., 108 Kgl.), Arc (79 Chr., 22 Kgl.) und Oniop (252 Chr., 70 Kgl.). Uni den 3 Juseln Poloat, Pollap u. Unlin hat die Miffionsarbeit erft 1892 begonnen. Das Mortlod N. T. wird gern um 150 Rotosnuffe getauft. - Ferner murben feit 1879 bie im R.B. von ber Mortlod-Gruppe gelegenen 3 Infeln Lofap (209 Chr., 58 Rgl., 90 Sch.), Nama (252 Chr., 70 Rgl., 60 Sch.) und Nama-Int (144 Chr., 40 Rgl.) ebangelifiert. - Much bie große, lang berichlossene Infelgruppe Rut (Hogolu, 132 qkm, 8000 Ginm.) hat fich feit 1879 bem driftlichen Unterrichte geöffnet. In Anapano auf Hole, einer Infel biefer Gruppe, ließ fich 1884 ein amerikanischer Miffionar nieber; feitbem find 5 weitere Infelftationen, Fana, Sappotis, Kufu, Kutua und Uman mit zusammen 828 Chr., 222 Kgl. und 282 Schüllern entstanden. Auf der Hauben führte ein Wissonsteinen und eine Wädsgendossischule großen Anhen. Ein nach dem Begründer diese Wisson beinannter Wissons-Schuner "Robert Logan" dient zur Unterhaltung des Verkefers mit den Kachdarinseln. — Der 1885 bein eingeborne Evangelisten auf Pap begonnenen Wisson wurde von selten der Kachdarinseln.

indian;

11. I

upu ja par ja

e ini

Met of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con

验学

min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de min de mi

45 64

Orio n. Unio n. Unio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n. Orio n

Der britte Archipel, Labronen ob. Marianen (1140 gkm, 10436 E.), 1521 von Magalhaens entdeckt, besteht aus 15 vul= tanischen Inseln im N. der Karolinen, bon benen nur die bier füdlichen Guajan (Guam 8781 G., mit ber Saubtstadt Maana, 6130 E.), Saipan (921 E.), Rota (494 E.) und Tinian (240 E.) von einer Mischbevölkerung aus philippinischen Tagalen und Spaniern bewohnt find, nachdem die Spanier diefelben 1668 folonisiert und die Ureinwohner, die begabten Chamorro, in unfruchtbarem Missionseifer ausgerottet haben. -Auf ben Balau-Infeln (443 akm, 8000 E.), im Weften ber Rarolinen, machten die Spanier 1710-1730 miglungene Mijfionsversuche. - Die Bonin=Inseln (1270 Ginm.), bon den Japanern, die fie feit 1876 annektiert und befiedelt haben, Daafawara-fchima genannt, werden von einer englisch und japanisch redenden Mischlingsbevölkerung bewohnt, die sich f. 1830, wo Balfischfänger bier ihr Stellbichein hatten, aus ben bunteften Elementen (Engländer, Ameritaner, Italiener, Danen, Ranata, Polynefier, Tagalen, Japaner) gebildet hat. Die Sauptinfel Beel mit der Niederlaffung Port Lloyd gabit 840 Bewohner, welche nominell Christen find. Im Jahr 1878 besuchte ein Missionar der Ausbreitungsgesellschaft, Plummer, von Japan aus die Gruppe und fand bort einen Anglitaner bor, der, ob= gleich Laie, die firchlichen Handlungen verrichtete. Plummer nahm 5 Ladronenjunglinge von den Bonin-Inseln mit nach Robe, wo fie unterrichtet und von dem anglitanischen Bischof tonfirmiert wurden, um in den Jahren 1879 und 1884 wieder auf die Infeln gurudgutebren.

# XI. Nordamerika.

Un der Still Ger

OFFE

Inj

Nin

881

뻷

64

§ 235. Amerita ftredt fich 2000 M. lang von Nord nach Sud, während die Alte Welt fich von West nach Oft ausdehnt: haben die Sauptgebirge in diefer die oftweftliche Richtung, fo durchgieht jenen Weltteil ein ungeheures R.S .- Bebirge. Große Sochländer fehlen bier, der Boden ift fast nur aus großen Lange-Gebirgen und weiten Tieflandern gufammen-Von allen Weltteilen reicht aber biefer am höchsten gegen ben Nordpol, wie am tiefften in die fudliche Salbtugel hinaus durch alle Zonen. Er besteht aus zwei Dreiecken, dem breiten nördlichen und dem zugefpitten füdlichen, die durch ein ichmales Länderband und ein bon Infeln umgürtetes Binnenmeer berbunden find. Nordamerita wird durch feine Riefenftrome und Binnenseen, welche in den Atlantischen Ogean munben, junachst auf den Berkehr mit Europa bingemiefen. völkert zwar wurde es zweifelsohne zuerst von Afien her, dem es fich auf 13 M. nabert. Aber auch bon Beland aus murbe es früh (um 876) entdedt. Erit ber Rote, ein geachteter Ror= manne, fiebelte 982 nach Grönland über und gründete eine Rolonie in dem "grünen Lande", welcher um 1000 das Chriftentum bon Norwegen her gebracht wurde. Erits Cohn Leif fegelte auch weiter nach B., entbedte Belluland (bas Steinland, Reufundland), Markland (Walbland, Neufchottland), Binland (etwa Rhode Island, mit üppigen Reben). Die Normanner aber benahmen fich nicht eben chriftlich gegen bas fleine Bolf ber Strälinger, dem fie dort begegneten, und diese 3merge (Es= fimo) haben es ihnen fpater heimgegeben und ihre Rieder= laffungen zerftort, nachdem eine Best fie geschwächt hatte. Co= lombo hat dann 1492 Amerita, junachft Beftindien, wieder entbedt, worauf Spanier, Frangofen, Englander, Standinavier fich an der Rufte festfetten und jene Geschichte der Rolonisation begann, welche damit endigte, daß Nordamerita bon den Briten und ihrem Tochtervolf in der "Union" in Befit genommen murde.

In Nordamerika mögen jeht 68 022500 Menichen Leiter britischem Seepter steht bie Dominion (Herrichaft) von Kanada samt Neufundland: 8412170 gkm mit 5030613 E. Jur Republik der

Union gehören 9.212300 9km mit 62981000 E. Während die Maffe berielben aus Abkömunlingen von Europäern, namentlich germantische Sämme, befteht, giebt es auch eine bebeutende Bevölferung von eine geführten Afrikanern und ihren Nachkömmen, im gangen 6996106 Seelen. Dagt kommen noch 118 727 Chinefen und 2009 Japoner; die Urbevölferung (Alaska mit 25426, Grönland mit 10566 Seelen eine gerechnet) ift auf 406903 Seelen anguschapen.

900

e Kid: S:O:

ofi cur umin:

hidha Otayl a, ten

ný i

Hin:

Mide.

n pir

n. 9:

tonly

ter Mar

de dir

FREE

d, 980

100

ofer for

Middle.

e Or

de et

evice for tion for

in in

#### 1. Grönland.

§ 236. Grönland ift die größte, freilich unumschissbare Insel (2 169 750 gkm., 10846 E.) der Erde, wenn nicht eine Anzahl zusammengefrorener Inseln (eiwa diermal so groß als das Deutsche Reich). Es besteht aus einem gleischerbedeten Inselnd und der betwohnbaren Westfäste, von welcher die Dänen 88 100 gkm beanspruchen, bewohnt von 10566 Estimo und 280 Europäern.

Die innere Gisplatte, einem Schilbfrotenruden ahnelnb, welche erft feit 1889 erforscht und bisher einmal, von dem Norweger Nanfen burchquert ift, macht fich ben Seefahrern fühlbar burch die Gisberge, welche fie aus allen Thälern ins Meer hinaussenbet. Ungeheure Maffen Gis werben burch ben mächtigen Druck langfam vorgeschoben, bis bas tiefere Waffer langfam fie hebt und abbricht. Nacte Welstlippen und eine Menge moosbedectter Infeln bezeichnen den Ruftenrand. Bwifchen diefem aber und den Gebirgen behnt fich auf der Weftfeite ein schmales, hügeliges Wellenband aus, das Gras, etliche Beeren, auch fümmerliches Beiben= und Birkengebuich trägt. Freilich ift ber Sommer furg (vom Juni bis Ceptember), aber fehr heiß; Die ftrengfte Ralte herricht vom Dezember bis Februar. - Die Estimo ("Robfleischeffer" nach einem indianifchen Worte) nennen fich felbft In nuit (Menichen) und icheinen ihrer Sprache nach ein ben Nordasiaten (Dichuktschen) verwandtes Bolklein zu fein von etwa 20 000 Seelen, bas jebenfalls von Alasta nach Dften fich ausbreitete, bann bon ben Rothauten aus bem G. immer weiter nordwärts hinaufgetrieben, ums Jahr 1342 auch über die Davis= ftrafe fette und die Ortichaften ber Normannen verwuftete. Es ift ein Jager- und Fischervolf, tlein von Buchs, aber ftart und geschmeidig; ein großer runder Ropf, breites und plattes Beficht, fleine eingedrückte Rafe, ichiefftebenbe geschlitte Augen, gelbbraune Saut, fleine Sanbe und Guge untericheiben fie ftart bon ben Rothauten. Der Fang bon Gee= hunden, Rentieren und Walfischen, Treibholg und Meteoreifen liefert ihnen alles, was fie gu Nahrung, Rleidung, Beigung und Geratichaften bedurfen. Dagu tommt die Jagd auf Füchse, Giberganfe und andere Bogel, im mittleren Grönland auf Schneehafen und Gisbaren, in Rordgrönland ber Fang bon Walroffen und Rarwalen. Ihre Boote find fleine Rell= § 237. Ein norwegischer Pfarrer, Hand Egebe, suchte bei bertschlenen Normänner (§ 235) auf, sand statt ihrer 1721 bie Estimo, siedelte sich bei ihnen an (1728 in Godthaab) und unterrichtete und tauste mehrere. Als König Christian VI. die Kolonie ausgeben wollte, trat Graf Zingendorf sit sie and dinischen Hose ein und sandte 1733 drei mährische Prüder (M. und E. Stach, Chr. David), welche neben Godthaab Reuberruhut gründeten und 1739 ihren Erstling Kajarnat tausten. Beide Missionen bestamben seither sont und haben das Wölftlein driftianischer und bestehen von einigen Junderten, welche an der schwer zugänglichen Opttüsse (ca. 600)

und im hohen Rorden (ca. 200) wohnen.

Rach Egedes Rückfehr (1736) leitete er ein Seminar gur Bilbung bon Bredigern für Grönland, auch fein Cohn beteiligte fich an biefer Aufgabe, sowie am übersetjungswert (bas 21. T. erft 1829 vollenbet). Dieje banifche Miffion blieb aber aufs engfte mit bem Sanbel berfnüpft, ber als Monopol betrieben wird, und erhielt nicht immer bie tauglichften Prediger, behielt auch die beften nicht lange. Doch hat fie jebenfalls bie Evangelifierung bes nordlichen Inspettorates allein burchgeführt. Seit ber Aufhebung bes Ropenhagener Miffionstollegiums (1859) fteht bie Grönländer Miffion unter ber Leitung bes banifchen Rultusminifteriums. Die 1844 gur Ausbildung eingeborener Lehrer und Miffionsgehilfen in Satobshavn und Gobthaab gegründeten Geminare find feit 1875 infolge ber ungureichenben Bahl banifcher Diffionspfarrer zu einem einzigen Seminar in Gobthaab berfchmolgen worben, an welchem lange Beit ber eine eigene Druckerpreffe befigenbe, fprachgelehrte Miffionar Kleinschmidt († 1886) - er war um bes Evangelii willen ben Grönlanbern ein Grönlanber geworben - gewirft hat.

Strbi

Bier ber Seminaristen, Mischlinge, haben in Ropenhagen ihre Studien bis gur Ordination fortgefett und verwalten jest, einer -T. Mörch - mit dem Titel Missionar, Die andern 3 als Oberfatecheten, ihre eigenen Stationen. Bur geiftigen Unterhaltung ber Gronlander bient die von Gingeborenen gebruckte und teilweise auch geschriebene Jahreszeitschrift "Atnaglintit". Im nördlichen Inspektorat bestehen 7 Stationen: 1) Upernimit (feit 1779) unter bem 730 D. Br., 2) Omenaf (1765), 3) Egebesminbe (1759), 4) Jakobshavn (1749), 5) Ritenbenk (1759), 6) Maushavn, 7) Godhavn, wo der "Kolonie-Bestyrer" (Handelsbirettor) residiert. Bon diesen sind die 5 erften auch Diffionsftationen. Bu Gubgronland gehören bie Diftrifte : 8) Solftensborg (1757), 9) Guttertoppen (1757), 10) Gobt= haab (1722), 11) Fisternäs, 12) Frederitshaab (1742) und 18) Julianehaab (1776), die sämtlich — mit Ausnahme von Fisternas - gugleich banifche Miffionsftationen find. Auf ben banifchen Stationen ftanden (1889) 8175 chriftliche Gronlander in ber Pflege bon 3 banifden und 4 Gronlander Geiftlichen. - Die Brubergemeine, gu welcher fich (1892) 1591 Grönlander Chriften hielten, hat brei in ber Rahe von Godthaab gelegene Stationen: 1) Reuherrnhut (1788), eine Zeitlang mit Lehrerfeminar, jest bas Schmerzenskind unter ben Grönlander Stationen der Brudergemeine, 2) Umanaf (1861), eine Muftergemeinbe, 3) Lichtenfels (1758); und brei fuboftlich von Inlianehaab angelegte: 4) Lichtenau (1774) mit einem Profeminar - bie Brüdergemeine hat erft 2 verläßliche eingeborene Prediger gur Berfügung -, 5) Igblorpait (1864), 6) Friedrichsthal (1824), bie sublicifie, auf ber noch je und je Seiben von ber Oftfuffe gewonnen werben. Um bes Hanbels willen, ber fahrlich 68 000 Mt. Uberichuf eintragen foll, wird möglichfte Berftreuung ber Familien gewünscht, mahrend die Miffion beren Sammlung vorziehen muß. Gewiß ift, bag bie Nation burch die Gewöhnung an europäische Genüffe (Kaffee, Tabat, But 2c. - bie Ginfuhr von Branntwein ift gum Gluck verboten -) verarmt; daß ihre Bahl fich im Guben verminbert, ift wohl in ben letten Jahrzehnten festgeftellt, nicht aber vor 1850. Bertritt bie banifche Miffion mehr die Gefegespredigt, fo die Brudergemeine mehr bas ein= labende Evangelium; gewiß ift ben Grönlandern in betreff bes Unterhaltes von Kirche und Schule zu wenig zugemutet worden. Das N. T. (bon J. Bed überfett) und der größere Teil des A. T. (bon Rlein= ichmidt) find gedructt. Da auf banifcher Geite Bereitwilligkeit vorhanben ift, auch die Stationen ber Briibergemeine mit gu übernehmen, io hat lettere ichon fich mit bem Gedanken vertraut gemacht, fich früher ober fpater gang bon Gronland gurudzugiehen. Indes burfte bie Musführung bis auf weiteres baran icheitern, bag es banifcherfeits an geiftlichen Kräften mangelt, um die Stationen der Brüdergemeine gentigend besetzen zu können. — Nachdem die Expedition des Kapitan Holm nach Ditgrönland (1883-85) 600 beibnische Grönlander - von robufterem Rörperbau als die Westgrönländer - aufgefunden hat, nahm bas

chofilmen een bûnt pen eke en, fotbil ref einen it Mooi-Leetlich,

icia p

dineriles etits vil utter don , fucto er 1721

im VI Fit on Belle do Nete torine spillin

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fills

en fil

bänische Kultusministerium bas Anerbieten eines Teilnehmers jener Expedition an, sich zum Missionar für Ofigrönland ausbilden zu lassen durch seinen späteren Rückritt wurde aber der Plan einer dänischen Diggrönlands-Mission vieber vereitelt.

#### 2. Labrador.

§ 238. Die im W. von der Hudsonsbai begrenzte nordscheitige halbinfel Nordameritäs wurde 1497 vom Serfahrer Cabot entbedt und heißt, wenigstens in ihrer östlichen Hafte Ladrador. Eine rauhe Küste mit zahlreichen vorgelagerten Indessen und Altipen, dahinter ein ödes, seenreiches Binnensand, in desse nichen doch noch ausgebehnte Fichtenz und Kärchensundlungen vorsommen. Flüsse und Meer winnueln aber von Fischen und Sectieren, auf deren Fang sich nicht bloß 1500 Est im o verlegen, sondern auch zahlreiche englische Fischer und Anseiber aus der Dominion (etwa 2000).

Politisch gehört das Land zur britischen Kronklomie Neufundland, die leiber bis jeth noch keinen richtertlichen Beannten dorf kationiert hat. Das Allma ift ertremer als in Grönland, der Minter fürzer, aber härter. Der Eskimo bewohnt ähnliche Winterfäuser, wie dorf, im Sommer aber lebt er in Zelten und Fellhnitten, und auf winterlichen Fahrten baut er sich Schenehaufer. Der Schlitten mit Hundezeinun pielt sier eine größere Nolle; die Boote sind besser mit Hundezeinun wielle fier eine größere Nolle; die Boote sind besser gearbeitet, bei Beagenmickseiten manusgaltiger. Die Sach geht auf Sechunde und Fische, auf Rentiere und Pelze, auch auf Lögel. Die Sprache scheint

ein uriprünglicherer Dialett gu fein.

Ein auf St. Thomas bekehrter Steuermann Ehrhardbeiter ben Gedansten an eine Mission unter biesen süblichen Esteimos an und sandete 1752 mit dier Brüdern bei Hossionstellung an und sandete 1752 mit dier Brüdern bei Hossionstellung an der Ehrhardt mit seinen Begleitern, während er Handlesgeschäfte trieb, erschlagen wurde, kehrten die Missionare mit dem Schiff zurüld. Rach wiederholten Besuchen an der Küsse gesamg erst 1771 die Riederlassium in Kain, wozu das den genigter Preuden und Drachart gewannen das Bertrauen der Estimo und tausten 1776 einen Erstling, worauf weitere Stationen gegründet wurden, 1804 eine große Erweckung die Herzen erneuerte und die Nerzen erneuerte und die Nerzen erneuerte und die Nerzen der Besie zu, ibersekt und dem Schlessin vollkein gegeben vurden.

Es find jest 488 Romm. unter 1329 Chriften auf 6 Stationen.

interior de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan

1) ( inii

hill

Browling Straight of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color of the Color

a lofa;

ı Şiip

lif lift

in mi

Nefrit

fationist for first

拉胡

of fair

grachitic farate rai

Ethan

lida G

got y

103 10

in der Gi

Stations

1) Soffenthal, die füblichfte, 1782 gegründet, bietet auch Arbeit unter indianifchen und englischen Unfiedlern, 2) 3 oar 1864, 3) Rain 1771, Sauptftation, jugleich Mittelpuntt bes Sanbels, 4) Dfat 1776, bie bevolfertite, 5) Sebron 1830, wo auch Beiden gepredigt wurde, bis für bieje 1871 in Nullatartof 6) Rama gegründet wurde, bas 1874 feine Gritlinge taufte. Leiber nimmt auf ber Rufte Die Truntsucht über= hand, beforbert burch gewiffenlose Sanbler, nebenher auch Geringichätz-ung ber langjährigen Dienste ber Miffionare, Die 1888 und 1889 in Boar und Bebron gu einer formlichen Auflehnung und Feindfeligfeit gegen die Miffionare ausartete. Die Zwangslage, welche die Miffionare jugleich als Sandelsagenten im Dienfte ber S. F. G. - eine englische Sandelsgefellichaft "Society for Furthering the Gospel among the Heathen" (seit 1741), welche im engsten Anschluß an die Labradormiffion den Sandel mit ben Estimo nach driftlichen Grundfaben betreibt und ihre gefamten Aberichuffe ber Miffion guwendet - fungieren lagt, giebt ben Gingeborenen gegenüber, die ben Berleumbungen ber Reufundlander Fifcher Glauben ichenten, gu mancherlei Digbeutungen Anlag. Roch giebt es feine einheimischen Prediger, boch tüchtige Evangeliften und Selfer (23), unter benen ein Boas († 1867) fich großen Ginflug errang. Bwei Diffionsichifflein bermitteln ben Berfehr ber Stationen, die "Sarmony" ben mit England, und werben ebenfalls bon ber S. F. G. unterhalten. - Seitbem ber Reufundländer Bijchof Feild 1848 die füdliche Labradorffifte besuchte und unter der bort mit ber Fifcherei beschäftigten Mijdlingsbevölkerung firchliche Sandlungen voll= gog, find bort bie 3 anglikanischen Diffionsftationen 1) Forteau, iett 1849, 2) St. Francis Harbour, seit 1850 mit ber Fitiale Battle Harbour, und 3) Sandwid-Bat entstanden. Das Missions-iciff "Cavrod" vermittelt den Berkeft zwischen dem Bischofssies St. Johns auf Neufundland und ber Labradorfufte. — Gin von ber Baffinsbai ftammender Estimo Rallihirua, welchen 1851 Rapitan Ommanen mit nach England gebracht hatte, wurde auf Roften ber britischen Abmiralität in bent St. Auguftine's Colleg in Canterbury unterrichtet, 1853 getauft und nach feiner Musbilbung jum Beiftlichen 1855 bon der Ausbreitungsgesellschaft an das theologische Inftitut in St. Johns berfest, wo er aber bereits 1856 ftarb.

## 3. Die Dominion von Ranada.

§ 239. Die ganze nördliche Hälfte von Nordamerika, vom Vorenzsstrom bis zum Polarmeer, gehört mit Ausschluß des noch weistlichen Ecks, welches die Aussign an die Union verkauft haben, der britischen Krone. Es ist im großen eine mächtige Ebene, die vom Felsgebirge im W. begrenzt, in ihrem slöwestlichen Leil am höchsten ansteigt und einerseits nach O. zu den großen Binnenseen und der Hodofonsbal, anderseits gegen R. zum Eis-

meer sich allmäßlich herabsenkt. Im W. eine weite, sandige Prärie, wird sie in der Mitte unebenes und selsiges Land, voller Sen, im O. und N. niedriges Flachsand. Si ist die Heimat der Petstere, dann eigentsimtlicher Diriche, des Vijamstiers, auch des jetzt fast ausgerotteten amerikanischen Büssels. Ihrer Jagd liegen die Rothfaute ob, die — mit alleiniger Ausnahme der Eskino im N. und S. des Weltteils — als Angehörige einer und derselben Kasse hetendiet werden müssen. Die Vilker, in welche sied teilen, sind hauptsächsich die Algonkins im O., zu welchen Kris und Obschiedwaß ze. gehören, dann an den großen Seen die Iroksels und Huronen (Wyandoch, im hohen R. die Alhabasken, die auch jenseits des Felsgebirges, in viele Sprachen

getrennt, porzuberrichen icheinen.

Gine branne Sautfarbe in mancherlei Schattierungen, langes, ftraff herabhangendes, schwarzes haar, vorstehende Backenknochen und bunner Bart zeichnen ben Amerikaner (von Colombo Indianer genannt) aus. Die Augen find klein, liegen tief und fteben oft ichrag einwärts. Die Rafe ift breit und gebogen, der Mund groß, die Lippe bid. Jagb und Fischfang mit etwas Aderbau ernähren biefe Stämme, die, nie fehr gablreich, immer ein Wanderleben führten, feine größeren Staaten bilbeten, einander vielfach befriegten, mehr mit Lift als mit Tapferfeit, babei graufame Rache übten. Gie beobachten fcharf, fpuren alles aus, vergeffen nichts, reben wenig und gut. Gewiß haben fie ein ftartes Rechtsgefühl, aber nach ihren eigenen Begriffen bon Ehre und Sittlichkeit. Bom großen Geist wissen sie wenig, verehren aber die Sonne, die geistige Macht (Manito) in den Tieren, den eigenen Schutzgeift; fie folgen gern Traumen als von biefem eingegeben, und trugerischen Arzneimännern (Pauwau), und hoffen ein besseres Leben in jenfeitigen Jagdgrunden. Ihre Sprachen, die in den Wurzeln außerorbentlich voneinander abweichen, haben alle große Berwandtichaft in ihrem funftvollen Bau; wegen ihrer munderbaren Ginschachtelungen bezeichnet man fie als polnfunthetische.

§ 240. Kanada, von englischen Schissen unter Cabot 1497 entbedt, wurde 1608 von Franzosen folonissert unter steten Rämpsen mit den Indianern, deren doch viese von den Priestern zur katholischen Kirche bekehrt wurden. Als die Engländer 1763 das Land eroberten, mochte es 70000 Einw. zählen sieht hat Duebec oder Unter-Kanada 1488 535 E.); sie besörderten num die Kolonisserung Ober-Kanadas (Ontarios) und weiter die der westlichen Ebene. Nach dem amerikanischen Bürgerkriege schlossen sich — 1. Juli 1867 — ihre sich num selbst erhaltenden Kolo-

General und ei vingen Bellieb 12163 benn Schrifte gefer de Rette de Retten.

nien

pafan

med ber

oud de

gà liga

(Cilm

in telep

n quie

n A. H

, legs

of the

He Ships Ships

e grifton

e di m

of tim

Chr min sharing and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think and think

parter po popular president

te City

nter filt

物門

eter 1

e tie !

神神

田島

nien gu einer Dominion (7990 700 qkm und 4832 679 E.) zusammen, die im Namen der Königin von England durch einen Generalgouverneur regiert wird, bem ein Ministerium, ein Senat und ein Abgeordnetenhaus zur Seite fteben. Die einzelnen Brovingen haben ihre ftellvertretenden Gouverneure und beiondere Bolksvertretungen. In der Behandlung der Indianer (1891: 121 638) ift die Dominion der Union weit voraus, indem fie beren Zivilisation wohlwollend begunftigt und nie einen Indianer= frieg geführt hat. Biele find durch methodiftische und angli= tanifche Miffionare (feit 1822) Aderbauer geworden, und diefe Refte ber Stämme zeigen im gangen feine Neigung jum Musfterben, wenn auch einzelne in Trunt und Trägheit verkommen, vielmehr langfame Bunahme. Bon den 14 963 Indianerkindern in ichulpflichtigem Alter werden 5649 in 216 Bolfsichulen, 920 in 19 Industrieschulen und 102 in 10 Roftschulen unterrichtet. Die Regierung geht damit um, den Schulzwang für die Indianer= jugend einzuführen. Die Bevorzugung des Ratholicismus burch die Regierung ift ein Abelftand, mit dem die evangelische Miffion auf diesem Arbeitsfelde zu rechnen bat. Dem Religionsbetenntnis nach fest sich die Bevölkerung der Dominion aus 1990 465 Ratholifen. 847 469 Methodiften, 755 199 Bresbyterianern, 644 106 Anglifanern, 303 749 Baptiften, 63 979 Lutheranern und 28 155 Kongregationalisten zusammen; die Gesamtzahl ber Ebangelischen beträgt also 2642657 Seelen. Bon ben 121638 Indianern find 38000 Katholiten und 37 135 Evangelische; bon ben letteren fteben 20 801 in der Pflege der anglikanischen, 15342 in der Pflege der methodiftischen und 700 in derjenigen ber presbyterianischen Rirche Kanadas, mahrend 292 Indianer= driften fich gur Brudergemeine halten. Der heidnische Reft ber Indianerbevölkerung beträgt 46 503 Seelen.

In ber Proving Onebec (500 800 qkm, 1488 535 Einw. mit ben Hamberten Montreal 216 650 E. und Onebec 63 090 E.) hadden spid biese Indiancer mit ben transössisien Robonisten vermischt; reine Indiance aählt man hier nur noch 13 599, welche fast sämtlich tatsbollich sind und ich ells durch die Errichgnisse der Jagd, Flickerei und durch der der den burch den Berkauf von Indiasteritäten, besonders Flechtwaren, an Touristen beginnen Lebensunterhalt verschaften. Bon den einzelnen Indiancerstämmen sind in dieser Proving besonders die Agontin, Abenatis, Amastetter, Montagnais, Micmac, Maskapis, Huronen und Indiese

inie 8

ber:

it n

orflif befin

book

Biags !

for a

nicht in Coe

offe.

litter |

14145 e

10 100

**Mild** 

Simi

ibrita

明明明

gialan

hi be

ाठे वंग

哪

mit M

mm

Silv ju

mild it

Ardid Midden

fron for

Miles I

1839 DE

John 11

pertreten. Die Methobiften firde von Rangba gablt unter ben Inbianern 437 Evangelische und 77 Schüler in 4 Schulen; ihre Saubt= ftationen find Caughnawaga, Cornwall-Infel und Dta. Die an letterem Orte - am Zweibergfee unweit Montreal - angefiedelten Brotefen murben bon ben landergierigen Jefuiten fo bebrangt, bag fie 1869 gu einem großen Teil aus ber romifchen Rirche austraten und Methobiften wurden. Gie bauten eine Rirche, welche 1875 von wittenben frangösischen Ranadiern niedergeriffen wurde. Dann hat ihr Säuptling bas N. T. für fein Bolf überfett. - In Ontario (577 550 qkm und 2114 321 Ginw. mit ben Sauptorten Toronto 181 220 Ginw., Samilton 48 980 G., Ottawa 44 150 G.) find jest auf Referben 17 776 Indianer angefiebelt, unter benen 9427 Ebangelifche, 7452 Ratholifen und 897 Beiben find. Bielleicht die altefte Station ift Reu=Fairfielb (norb= lich bom Griefee), wo noch 292 Delawaren, eine Frucht bes rubrigen Miffionars Zeisberger, († 1808), feit 1792 bon ber Brübergemeine gepflegt werden und erfreuliche Fortschritte aufweisen; auch die Anglitaner und Methodiften haben bier Unhanger, Auf Balbole-Sniel (im St. Claix) hat die Musbreitungsgefellichaft (Jamiefon 1845-85) die Obichibma- und Pottawattami=Bevolferung driftianifiert und fehr gehoben. Reben ben 450 anglitan. Chriften, welche bon bem gründlich gebilbeten Doichibma-Brediger J. Jacob geleitet werden, wohnen 320 Methodiften. Angerdem wohnen nur 28 katholische und 10 heibnische Indianer auf ber Jusel. Auch in Sarnia und Munceh an der Thames wirken seit 1825 Methodiften neben Anglikanern. Erftere unterhalten in Muncentown bas Mount Elgin-Inftitut, eine bon 96 Indianerjunglingen besuchte Industrieschule. Bon letteren wurde der Häuptling ber Obichibma und Bräsident ihres Großrats, Pahtahquahong Chase, ordiniert, der brei Gemeinden der Obidibma, Delawaren und Mohaqua (1300 Seelen) pflegte, 1875 in England Geld für Rirchen und Predigerfeminar fammelte und feinen Zwed erreichte. Gin anderer Obidibmä-Sauptling, 3. Sunbab, ftarb 1875 nach 40jährigem Dienft als west. Miffionar. Am Grandriver bei Brantford betreiben unter ben Mohaqua Methodiften und Unglitaner erfolgreiche Miffion; lettere leiten bas von 91 Indianerjunglingen befuchte Mohamt-Inftitut. Die 782 Miffiffaqua auf ben Referben Mublate, Rice-Late, Scugog, Almwick und Reu-Crebit find, dant ber Arbeit methodiftischer Miffionare (Miff. Beter Jones — Kahfewaquonabh — † 1856), fämtlich evangelisch. Auf der Snafe-Insel im Simcoe-See bis zur Christian-Jusel und Croter Rap in ber Georgian-Bai fteben 1300 Dofchibma unter methodiftischer Leitung und tommen voran. Auf ber Infel Manitoulin, beren eingeborene Bevölferung zumeift fatholifch ift, hat bie Musbreitungsgefellichaft zwei Dofchibma = Gemeinden in Guder Late (90 Chr.) und She gutandah (138 Chr.) gefammelt, benen Dr. D'Meara u. Jacobs bis 1854 das R. T. übersetten. Um Oberen Gee fongentriert fich bie anglifanische Indianermiffion in Sault St. Marie (Garbenriber) und Michipicoton; ber Säuptling Buthwujenene hat 1872 England

e Some

daß fiz aten und

pitata pintila

okn usi Saribu

Salvan mi 81

(§ (m)

TÜDN

nin P

Hard in State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of t

ber bei

inti

Speich

Groth

ites to

Sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the sin to the

enter in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

wie Ranada bereift und bas Gelb zu einer Induftrieschule in Shingwauf (62 Indianerjünglinge) bei Sault St. Marie gufammengebracht, bie unter der Leitung von G. F. Wilson (1875-1892) frohlich aufgeblüht ift; 1879 entftand in der Rabe eine abnliche für Indianermadchen bestimmte Anftalt in Bawanofh (28 M.). Am Depigon= See warteten die Indianer 30 Jahre lang auf einen Miffionar, bis 1880 die Ausbreitungsgesellschaft einen fandte, ber balb taufen tonnte; neuer= bings haben fich die Indianer den Ratholifen angeschloffen. Die Angli= faner unterhalten in Ontario 21 Indianerschulen mit 685 Böglingen, bie Methobisten 14 Sch. mit 438 Bögl. und die Brübergemeine 2 Sch. mit 60 Bogl. Alle die verschiedenen Diffionsftationen in Ontario, wie die in Quebec, find im Ubergang bon ber außeren gur inneren Miffion begriffen, berichwinden baber unbermertt aus ben Miffionsberichten. -Die Indianerbevölferung der Provinzen Neubraunichweig (72413 gkm und 321 263 G. mit bem hauptort St. John 39 179 G.) - 1569 Inbianer vom Micmac= und Amaletiter-Stamm -, Reufchottlanb (54 146 qkm und 450 396 G. mit bem Sauptort Salifar 38 556 G.) -2107 Micmac-Indianer - und Bring Edward = Infel (5524 qkm und 109 078 Ginwohner) - 321 Micmac-Indianer - gehört jest famtlich ber katholischen Rirche an, nachbem bereits früher ber baptift. Miffionar Dr. T. Rand bas Micmac-Bolf gum Teil für ben Aderbau und das Evangelium gewonnen hatte, indem er ihnen das N. T. übersette.

§ 241. Subsonia bieg man früher die weiten Bebiete westlich vom öben Labrador gelegen, weil der fühne Entdecker Subson 1610 zuerft den Weg in die nach ihm benannte Bai gefunden hatte. Dann wurden auch die Gbenen um die Sudfons= bai her Rupertsland genannt, weil dem Pringen Rupert und einer mit ihm verbundenen Sandelsgesellichaft 1669 der ausichliefliche Belahandel quaefprochen murde. Gie murde fo reich, daß fich 1787 in Montreal eine Nordwestfompagnie bildete, um durch Lift und Gewalt jener Gefellschaft Konkurreng zu machen. Beide suchten die Indianer durch Branntwein an ihr Interesse ju tetten, und der unbeilvolle Streit dauerte mit Mord und Raub bis 1821 fort, da beide Gesellschaften sich vereinigten. Bugleich hatte Lord Gelfirt am Roten=Fluß im G. eine Aderbautolonie angelegt; tatholische Priefter brangen ein, und ihnen folgte ein englischer Raplan 2B eft 1820, welcher firchliche Missionare in die weiten Wildnisse einführte. Diese nebst den 1839 nachfolgenden Weslenanern und der Ausbreitungsgesellschaft haben nun im größten Teile Sudsonias das Evangelium bekannt

ein

in s

ither

1 6t

能随

ford (

217 Etc

你神師

8 6100

mait

自動

10 16

11社

前衛

pat par

mits g

Gregor

Britis

からはは

語画

ile un

中四

gemacht und von den 50 850 Indianern, die dort jagen, rubern. Lasten tragen und Boote schleppen, 21687 — nämlich 11866 Unglitaner, 9121 Methobiften und 700 Bresbyterianer - für das Evangelium gewonnen; die übrigen find teils tatholisch -8648 - teils noch im Beibentum - 20515 - befangen. Die Indianer find im D. meift Rris, im S. Obidibma, im N.W. Athabasten, wie die Tichippemai oder Tinne, die Tufudh 2c. 3m 3. 1869 murde bas ausgebehnte Gebiet bom Staate ber Subsonsbai-Rompagnie abgekauft und im folgenden Jahre der Dominion einverleibt. Politisch gerfällt Sudsonia jest in die Proving Manitoba (170 900 gkm und 152 506 E.), die 5 Diftritte Affiniboia (233000 gkm), Sastaticheman (274000 qkm), Alberta (274000 qkm), Athabasta (274000 gkm), Reewatin (274000 gkm), in das Nord= weft=Territorium (2270300 gkm) und das Nordoft= Territorium (1070000 gkm); Tettere 7 Gebiete haben nur eine Gesamtbevölkerung von 98967 Seelen. Seitbem bie große Ranada-Bagifitbahn für ben Guben eine ichnelle und bequeme Berbindung mit dem Großen und Atlantischen Ogean geschaffen hat, ift bas Land aus feiner Bereinsamung teilweife herausge= treten; ein ftarter Ginwandererftrom hat fich über ben füdlicheren und mittleren Teil Sudsonias ergoffen, um bas Land für Aderbau und Biehzucht auszunügen; Zweigbahnen führen bon ber Stammlinie nach Norden und erreichen in Edmonton und Prince Albert ben Nord-Sastaticheman-Tluß; Dampfichiffe unterhalten während des furgen Commers den Berkehr auf den nördlichen Muffen und befahren fogar ben Madengie-Flug bis gu feiner Mündung ins Eismeer. Die anglitanische Kirche hat bas gange große Gebiet in die 8 Diözesen Rupertsland, Qu'Appelle, Calgarn, Moofonee, Saskaticheman, Athabasta, Madenzie=Strom und Gelfirt gerlegt. Je mehr biefe Bebiete fich mit weißen Unfiedlern füllen, defto mehr fteht zu erwarten, daß die aufftrebenben Rirchen auch für die Bedürfniffe ber Indianer Gorge tragen werben, daher die firchliche Miffion sich allmählich von den befiedelten Landesteilen gurudgieht, mahrend die Ausbreitungsgesellschaft ben neuen Bischöfen fraftig an die Sand geht. Auf ber Generalspnobe 1893 ift Bifchof Machran von Rupertsland

ein entschieden ebangelisch gefinnter Mann, zum Erzbischof und zum "Primas von gang Kanada" erhoben worden.

h 1186

hejanga.

ibeni, in Entady u

Natur In

p in th

fámi

is Art

Nortof

haben El

die grif

berner.

grifets

from from the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the firs

田勤

ton po

nd Phin

mtafalia

nichliche

pi

证例

elk, life

je:Shun eiken Ver ufflacker

den pr

Bir geben bier gunachft einen Überblick über bie an alifanifche Indianermiffion in ben einzelnen Diözesen und beginnen mit der Diögese Rupertsland, welche die 1869 aus der Rotfluß-Rolonie entstandene Broving Manitoba mit ber hauptstadt Winnipeg (1891: 25 642 G., bagegen 1871 nur 300 G.) umfaßt. Sier langs des Roten Fluffes hatte Codran feit 1825 Diifchlinge und beibnifche Bollblutindianer gefammelt und an ben Alderbau gewöhnt; etwa 2000 halten fich gur Rirche, haben feste Baufer, laffen fich aber leicht burch Branntweinschenten verführen, Dr. Anderson murbe 1849 der erfte Bischof über Rupertsland; fein Rach= folger Machran (f. 1865), feit 1893 Erzbifchof, leitet bas St. Johns Rolleg. Die Sauptmiffionsstationen in ber Diogefe find außer 1) Binnipeg 2) St. Beter (im Sudoften bes Winnipeg=See) mit 1012 Chriften, die fich durch Bibelfestigkeit und Rüchternheit auszeichnen; 3) Fairford (am Manitoba-See) mit 1000 Chriften; 4) Stagville mit 165 Chr., die von den Römischen angefochten werden; 5) Land g= downe und Blad River mit völlig evang. Indianerbevolferung von 347 Seelen; 6) 38lington mit 110 Chr.; 7) Lac Seul mit 374 fehr eifrigen Chriften, die ihre Jagdzüge fo einrichten, bag fie gu ben driftlichen Sauptfeften regelmäßig Dabeim find; 8) Long Sault mit 8 Chriften, ein neugegrundeter Boften; 9) Griswold mit 12 Chr., wo feit furgem ein Miffionar unter den Siour arbeitet. Außerdem unterhalten die Anglifaner innerhalb ber Diogeje Rupertsland 27 Miffions= fculen, welche von 695 Böglingen besucht werden; barunter find auch bie beiben Induftrieschulen St. Baul (35 Böglinge) und Bafcha= taba (Elthorn, 31 Bogl.). - Beftwärts liegt bie mit bem Affiniboia= Diftrift gufammenfallende Diogefe Qu'appelle, welche 1884 geftiftet und bis 1893 von Rupertsland aus mit verwaltet wurde. Die Indianerftationen find 1) Touchwood Sills, von der firchl. Miffion bisher verforgt, und 2) Fort Belly und 3) Fort Ellice, welch lettere bon der Ausbreitungsgefellschaft unterftütt werden. - In der nordmarts gelegenen, 1874 geftifteten Diogefe Sastaticheman, beren Grengen fich mit benen bes gleichnamigen Diftrifts beden, maren im Brundungsjahre noch 30 000 Beiben faft ohne Diffionare; 1882 ftanben ichon acht firchliche, zwei Ausbreitungs-Miffionare und zwei andere im Gelb; jest befaffen fich von ben 17 anglitanischen Beiftlichen ber Diogefe noch 13 mit Indianermiffion. Die neun Sauptftationen find 1) Brince Albert mit 370 Chr.; hier befindet fich bas von 21 Indianern befuchte Miffionsseminar Emanuel-Rolleg; 2) Repowewin mit einer nomabifierenben Bevölferung von 220 Chr.; 3) Sanby Late (früher Ufifippi genannt), eine Muftergemeinbe von 220 Chr.; auf biefer Referve nimmt die Bevolterung fichtlich gu; die Geburten übertreffen die Sterbefalle um bas Zweiundeinhalbfache; 4) Stanlen mit 605 Chr., Die febr zerftreut wohnen; 5) Devon, 6) Grand Rapide und 7)

boli

dis tray tray trat trat

the state of

ton Contract

helde

Significant of the second

Six I

100 1

自四郎

被 如 如 如 如 如 的 如 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的 和 的

Cumberland mit gufammen 1200 Chr., die fich im Binter ber Belatierjagd halber weithin zerftreuen und bann in improvifierten Augenftationen - bis 112 M. entfernt - von ben Diffionaren besucht werben; 8) Battleford, Sig ber Regierung, mit einer hoffnungsbollen Ge-meinde von 251 Chr. und einer von 55 Zöglingen besuchten Industriefcule. Sier emporten fich 1885 bie tatholifchen Mijchlinge unter Riel, benen etliche Rris beitraten, nicht aber bie Betehrten; nach mehreren heißen Gefechten wurde ber Auffiand unterbrückt. In biefem Bereich hat ber bekehrte Indianer henrn Bubd 1840—1875 bas meiste für die Evangelifierung feines Boltes gethan. 9) Fort Bitt, 1879 von einem firchl. Freimiffionar gegründet und feit 1888 von ber firchl. Gefell= ichaft übernommen, gahlt 77 Chriften. - Die zwischen bem Dftabhange bes Felfengebirges und ber Beftgrenze bon Qu'Uppelle und Sastatichewan gelegene Didzeje Calgary, 1887 gegründet und bisher von Saskatschewan mit verwaltet, umfast den Distrikt Alberta und gablt die Miffionsftationen 1) Fort De Leob mit 62 Chr. und einer Madchenkoftschule für die auf der Referve wohnenden Blood-Indianer; 2) Blackfoot Croffing, wo zwar erft 4 Schwarzfuß-Indianer getauft find, wo aber die Salfte bes Stammes famt ben Sauptlingen fich gur ebangelischen Miffion halt; es besteht hier eine mit 35 Rindern befette Roftfchule. - Moofonee heißt bie 1872 abgezweigte norboft= liche Diogefe, welche ben Diftritt Reewatin (Beftfeite ber Subjonsbai) und bas Nordost-Territorium (Oftseite ber Subsonsbai) umfaßt; fie stand bisher unter Bifchof Sorben († 1893), der in 1) Moofe Factorh (im G. ber Subsonsbai mit 607 Chr.) 1851 fein Blockhaus betrat, 1853 eine Breffe einrichtete und gulett mit 7 Beiftlichen, barunter einem Gingeborenen, 3900 eingeborene Chriften aus vier Bolfern in Pflege hatte. Gins bavon find die Rris, welche ichon die gange Bibel befiten, überfest von bem methob., fpater anglit. Mafon, welchem Cbans feit 1840 burch Erfindung einer jest allerwarts gebrauchten Silbenfchrift vorgearbeitet hatte. Die Bolngamie und bas Seibentum find bei ben Rris faft berfchwunden; auch abgelegene Stämme lefen und ichreiben. Richt weit hinter ihnen gurud fteben bie Dbichibma, befonders burch Brediger ihres Stammes gewonnen, Die ihnen auch Bucher gaben; ihre Hauptstation ist seit 1876 2) Matawakumme mit 250 Chr. 3) Trout Lake mit 765 Chr. Die Tschippewai im W. Iernen fleißig lefen und ichreiben und ihrer viele laffen fich taufen. Bur fie hat Rirtby bas R. T. vollends itberfest; 4) Dort Factory (feit 1854 Station), wo die gelehrigste Gemeinde, 460 Chr., lebt. 5) 211= bany mit 1000 Chr.; hieher fommen alljährlich auf furze Beit viele frembe Indianer gu Bejuch, die von ber Miffion unterrichtet werben. 6) Severn mit 270 Chr. 7) Fort Churchill mit 40 Chr., am weitesten nach R. auf ber Beitseite ber Subsonsbai gelegen und am unwirtlichsten, hat jährlich 8 Monate völligen Winter und nur 6 Wochen wirklichen Commer; bon hier aus arbeitet feit 1856 Miffionar Loft= house unter ben lernbegierigen Estimos, beren über 500 auf dem Nord= 96

uher:

1 Gt:

oficie:

Hiel, secre

dereich in die einem Gefelldange einem

t an

er; en geborn in de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere de fer ondere

The Both

Ant:

weftufer der Sudionsbai nomadifieren. Der Miffionar hat ihnen ichon bis zum Chefterfield Inlet im hohen Norden das Evangelium nachge= tragen. Unter ben nicht minder gelehrigen Estimos ber Oftfeite ber Sudfonsbai - 120 Getaufte - und gleichzeitig an der Indianerbevölferung arbeitet Miffionar Bed auf ben Stationen 8) Fort George mit 490 Chr. und 9) Großer Wal=Fluß mit 10 Chr. Er hat jungft das Matthäusevangelium aus bem Labrador-Estimo-Dialeft in ben ber Subsonsbai übertragen und eine Miffion unter ben Eskimos ber Ungava-Bai (an ber Sudjon-Strafe) in Ausficht genommen. Leiber find die Indianer Moofonees in den letten Sahren infolge der immer geringer werbenden Jagd- und Fischereiertrage burch Mangel und hungersnot bezimiert worden, troß ber Samariterdienste der Mijston.
— Im N. von Calgary liegt die Diozese Athabasta — 1884 gegründet — im gleichnamigen Distritte mit ben 5 Stationen 1) Fort Chippewnan — seit 1867 — am Westufer des Athabastaseas; 2) Fort Bermilion - feit 1876 - am Beace-Fluß; hier am Bifchofsfige die von 20 Indianermädchen besuchte Frene-Roftschule; 3) Fort Dunbegan - 1886 gegründet - am Oberlauf des Bence-Fluffes; 4) St. Peter - 1887 - am Kleinen Glavesee und 5) Shafte.8= burn feit 1888; auf famtlichen Stationen bat die evang. Miffion, welche hier in ber bom Bertehr abgelegenen Diogefe nur fehr schwer gegenüber ber katholischen Propaganda aufzukommen vermag, erft 197 Chriften gesammelt. - Gine ber größten, aber auch odeften und unwirtlichften Diogefen ift die bes Madengie-Stromes (gegr. 1874). hier war es hunter, ber 1858 guerft über ben Großen Glabefee binaus nach bem 1) Fort Simpfon und 2) Wriglen - beibe Stationen mit zusammen 200 Chr. - vordrang, neben welchen Posten auch die am Großen Glavefee gelegenen Forts 3) Refolution, 4) Rae und 5) Brovibence - gujammen 50 Chr. - feit 1875 Mittelpuntt für Die bortigen Indianer wurden, fo viele ihrer nicht ichon an romische Lehrer gefettet waren. Die Gbangelien find im Glave gebruckt. In ftetem Rampf mit tatholischen Brieftern ift fo bas Evangelium nord= wärts bis ans Polarmeer getragen worden und wird auch den dortigen Estimo gepredigt. Es liegen hier im hohen Norden die Stationen 6) Fort Rorman, 1871 gegr., mit 80 Chr., und 7) Fort Macpherion (Beel-Ring), 1874 entstanden, mit 410 Chr. 3m angerften Sudweftwinkel ber Diogefe findet fich noch die Indianermiffionaftation 8) Fort Liarb. Bijchof Bompas 1874-91 und beffen Rachfolger Reeve haben teine bleibende Statte, sondern reifen hernm und leben unter ben 8000 Indianern und Estimo, benen fie in 7 Sprachen predigen. - 3m Jahr 1890 ift von der unförmlichen Madenzieftrom= Diözese die neue Selfirk (zwischen bem Felsengebirge und Maska ge-legen) abgetrennt worben, beren Bischof Bompas 1891 wurde. Bon diefem Gebiete aus hat Machonald 1862 bas Tutubh=Bolflein am Duton-Fluß erreicht, bas in turger Beit ein chriftliches geworden ift und bas R. T. in feiner Sprache befigt. Der größte Teil ber Indianer= chriften tongentrierte fich um Anflutanet am mittleren Duton, welche Station indes 1892 an die Bijchöfliche Rirche ber Union abgetreten wurde, weil fie innerhalb Alastas liegt. Auf ben innerhalb ber Selfirfer Diözese liegenden Stationen 1) Ramparthaus am Borcupine-Fluß, 2) La Pierreshaus am Nattenfluß, 3) Bugton am Duton und 4) Fort Selfirt am Belly-Flug maren 1892 von ber firchlichen Miffion 1000 Indianerchriften und ebenfoviele Ratechu= menen gesammelt. Im ganzen pflegt die anglikanische Mission in ben verschiedenen Teilen Subsonias 11866 eingeborene Christen und läft in 73 Miffionsichulen 1919 Böglinge unterrichten. - Die Methobiften bon ber fanabifden Diffionegefellichaft, in welcher fich 4 methobiftifche Denominationen geeint haben, unterhalten innerhalb Subsouias 12 3n= bianermiffionsftationen, 1) Rogville (Norman-Saus, am Nordufer bes Winnipeg-Sees) feit 1839, wo Gvans die Silbenschrift furs Rri erfand und von wo feine Rachfolger bis Orford-haus (Moofonee) und den Nelson-Flug hinab die meiften Indianer chriftianifierten; 2) Berens= Fluß, 3) Marten=Fluß, 4) Battle=Fluß, 5) Bearshill, 6) Blood Referve, 7) Good-Fifh- Gee, 8) Morlen mit einem Baifenhaus für Indianermadchen, 9) Sabble = See, 10) Bhite Cap, 11) White Fish = See und 12) Mc Dougall mit Baifen= haus und Miffionsseminar. Auf diefen 12 Stationen haben die Dethobiften 9121 Chriften in Pflege; die Bahl ber Böglinge in 13 Schulen beträgt 421. Die Statistik für die gesamte methodistische Indianermiffion in ber Dominion weift auf 44 Stationen 43 Miffionare, 20 ein= geborene Brediger, 28 eingeborene Lehrer, 15342 Chriften und 4950 Rirchenglieder mit einem Aufwand von 200 000 Mt. auf. - Auch die Presbyterianer-Kirche Kanadas beteiligt sich seit 1873 an der Indianermission in Hubsonia, indem sie durch 7 Missionare und 19 Ge-hilfen von 13 Missionsstationen aus 21 Indianerreserven mit dem Evangelium verforgt; die Zahl der von ihr gesammelten Indianer-hriften beträgt 700 Seelen (201 Kgl.), die der Schüler 342. Die Stationen sind 1) Ofanase, die älteste und größie Gemeinde, 2) Mistawasis (Armadale), 3) Birtle mit einer von 27 Jögl. be-suchten Industrieschule, 4) Erowstand ebensalls mit einer Industrieichule (37 3.), 5) File Sills mit einer Rofticule (9 3.), 6) Round= See mit einer Induftrieschule (32 3.) 7) Lates End (Duscompetung) mit einer Roftichule (41 3.), 8) Stonen Blain mit einer Inbuftriefchule (26 3.), 9) Bird Tail, 10) Bortage La Brairie mit einer Roftichule (16 3.), 11) Regina mit einer bedeutenden, von 93 Indianern besuchten Industrieschule, 12) Affiniboine und 13) Pipeftone Sioux=Referve, die jungfte Station.

Şa

ije.

gin Co

de

m

lid.

uj

le

m

跳鹼

in line

mi estim

bir

[en

的所

§ 242. Das lette Elied der Dominion ift Britisch-Columbia (997 100 gkm und 97 613 S.), der große Landkrich im Westen der Felsengebirge, die hier zu 4800 m Höße aufsteigen. Zwischen ihnen und dem Raktadenaebirge, das naße relite

tretas

) he

an Hup

2 ton heipt in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in den liftet in d

hite kijes Reto

data data

Och

4950 má die má der

9 (60

ins de

1 時間轉形前

明問

神妙神神

am Meer hinstreicht, windet fich der Fluß Frafer. an welchem 1856 Gold entbedt murbe. Da dies viele Weiße und Chinesen angog, murde 1858 aus dem Weftlandgebiet die Rolonie Britifch= Columbia gebildet, nachdem ichon feit 1849 die Bancouver-Infel als besondere Kronkolonie eriftiert hatte: 1866 vereinigten fich beide Rolonien und ichlogen fich bann 1871 ber Dominion an. Die Sauptorte find Biktoria mit 16841 G. auf der Bancouver-Infel und Bancouver mit 14000 Einm., die Endstation der Ranadischen Bacifitbahn auf der Feftlandfufte. Borber mar das Land nur durch feine gahlreichen Belg-Tiere befannt gemefen, welche die Sudsonsbaitompagnie - fie hatte feit 1843 bas gange Gebiet im Bacht - in ihren Forts zu erhandeln pflegte. Das gefegnete Land erfreut fich eines milden Klimas, ernährt aber vorerft neben 35 416 Indianern verschiedener Stämme nur 53 160 weiße und 9127 dinefische Unfiedler. Während Diefe ftetig überhand nehmen, fterben die heidnischen Indianer, unter benen Sphilis und Branntwein arge Berheerungen an= richten, allmählich aus, und nur in den drifflichen Miffionen. ber firchlichen und Ausbreitungsgesellschaft wie der Methodiften, nimmt auch ihre Bahl gu. Bon ben 35 416 Indianern find 5584 evangelifch - 3231 Anglikaner von der Ausbr.=Gefellich., 996 Anglikaner von der kirchl. Gesellich., 1357 Methodiften und 12 116 fatholisch. Die anglifanische Rirche hat die Proving in die 3 Diogesen Columbia, welche feit 1859 besteht und nur Die Bancouver und Königin-Charlotte-Infeln umfaßt, Caledonia und Neuwestminfter geteilt, beide 1879 errichtet, von denen die erftere die Nordhalfte, die andere die Gudhalfte der Proving einnimmt. Die Ginwanderung der Chinefen, von denen viele in ben Fischtonservefabriten ("Canneries") Beschäftigung finden, wird neuerdings durch ein von ihnen bei der Landung ju gah= lendes Ropfgeld von 200 Mt. erschwert. Auch unter ihnen arbeitet seit einigen Sahren die evangelische Mission nicht ohne Erftlingsfrüchte; fie gablt jest ichon 212 dinef. Rirchenglieder.

Die Indianer in Vritisch-Columbia icheinen einer eigenen Völleramilie anzugehören, find aber in Stämme zerfallen, die gang berläsiedene Sprachen sprechen. Die Tim sich ein M. sind ein stattliches Geschlecht, und noch mannhafter icheinen die im D. des Fraser wohn natten Kittlicheer, die sich aus dem ternen Sidden Pierde verschafften

mi

601

feft, 1876 488 Buth

2710 2001

Bonce

18 g

100

mi 3

artes

现册 位18

Gin

財 財 施 前

理品

温温

medical minima and a sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the sum of the s

fistion

5) 80

eller.

und ausgezeichnet reiten. Auf ben vorliegenden Infeln wohnen wieber völlig berichiebene Stämme, die feerauberischen Saidas und Stifins auf den Ronigin-Charlotte-Infeln und die Awagutl und Rowitschen auf ber herrlichen Banconver-Infel. Much Dichippemai-Stämme icheinen über bie Welsgebirge herüber zu reichen. Gine eigentümliche fommunistische Ginrichtung, gegen welche bie Rolonialgesetzgebung bis jest vergeblich ankampft, haben bie Indianer ber Brobing in den "Botlatich", 10-14tägigen Festen und Schmausereien, bei welchen ber Gaftgeber entweber seine samtlichen Wertsachen - Deden, haustiere - ober wenigstens ben größten Teil berfelben berichentt. - I. Calebonia. Die Stationen ber anglikanischen Miffion find: 1) Fort Simpfon an der nordweftl. Grenze der Rolonie, wo jest ein von der Ansbr.= B. unterftütter Miffionar eine fleine Indianergemeinde leitet. Sier begann 1857 ein Lehrer ber firchl. Miffion Duncan, Die aberglänbifchen Tfimfcheer zu unterrichten, und um fie bem Branntwein und ber Unfittlichkeit ber Weifen gu entrücken, fiebelte er fie 1862 in 2) Detlatahtla - 10 St. fublich bavon - am Meer an, führte Sandwerke, Seefischerei und Schiffahrt, wie Acterbau bei ihnen ein und regierte burch Altefte eine mohlgeordnete Bemeinde bon 1200 Seelen. Sie haben felbft eine Rirche gebaut. Nachbem aber 1879 ein Bifchof bon Calebonia ernannt mar, fonnte er Duncan nicht bewegen, bas bl. Abendmahl in feiner Gemeinde einguführen. Es zeigte fich, bag er ber anglikanischen Kirche entfrembet war, baber kam es 1881 gum Bruch mit ber kirchlichen Gesellschaft. Die überwiegende Mehrzahl ber Indianer hielt 3u Duncan und suchte ben ber Gefellichaft treugebliebenen Reft bon ber Referbe gu berbrangen; 1886 mußte bie Obrigfeit bie Duncan'ichen Indianer burch Zwangsmaßregeln von ihrem gewaltthätigen Borgeben abhalten, worauf lettere mit ihrem Anführer aufs Unionsgebiet nach Masta (§ 243) überfiebelten. Seitbem baut fich bie Gemeinbe, bie 175 Chriften gahlt, in Frieden auf. Die Station, auf welcher Bifchof Ridlen feinen Bohnfit hat, besitt zwei Koftschulen und ein Krankenhaus. Drei Evangelien find ins Tsimiche übersett. Der Bischof unternimmt bon Metlatahtla aus auf einem fleinen Miffionsbampfer feine Rundreifen. 3) Rittatla, bon Metlafahtla aus gegrundet, mit 79 Chr. 4) Rintolith am Maasfluffe, feit 1867 bestehend, hat 215 Betaufte ber firchlichen Miffion. 5) Minanfh, fircht. Station feit 1883, mit 71 Betauften vom Nischkaftamm. Das Evangel. Joh. ift ins Nischka überfest. 6) Sagelton (Gitanmax) am Steenaflug, feit 1880, wo 29 Gjatifichan, 7) Giatwangat (Ritwanga, Ritwanragh), feit 1882, wo 27 Ritificheer gewonnen find. 8) Bort Effington mit einer fleinen Indianergemeinde ber Ausbreit.- G. Die folgenden Indianer ortichaften haben nur evangelische (anglifan.) Bebolferung: Clew mit 94 G., Coquiette 70 G., Rithaata 88 G., Kitamatt 294 G. - Die Ranadifchen Dethobiften unterhalten in biefer Diogefe bie 3 Diffionsstationen: 1) La Calsap (Greenville) am Naasstusse, mit 77 Chr., 2) Fort Simpson, ein Hauptbollwerf der methodist. Mission, mit

interior

es ori of der of distribution of distribution of der

apiot apiot

in the distribution of the second

Shed

t out

mile.

mp

ton the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the proper

(Repri)

833, 世

880, 11 die of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

635 Chr. und einer vortrefflichen Induftriefcule; 3) Bort Gffington mit 40 Chr. - II. Die Infeln bilben die Diogefe bes Bifchofs bon Columbia, bem ebenfalls ein fleiner Miffionebampfer gur Berfügung fteht. Bon ben 3 anglikanischen Miffionsftationen liegt 1) Daffett, 1876 gegründet, auf ben Ronigin-Charlotte-Infeln; die Gemeinde gahlt 438 getaufte Saibas; befehrte Sauptlinge predigen ihren heidnischen Landsleuten bas Grangelium. 2) In Alert Bai am Nordende ber Infel Bancouver hat ber firchliche Miffionar feit 1878 Gingang bei 2700 morberischen Rwagutl gefunden, in beren Sprache er Matth., Lufas und Joh. überfett hat; bie Bahl ber Stationschriften beträgt 35. 3) Fort Rupert (Gwanasbums), ebenfalls auf ber Norbfüste Ban-convers gelegen, ist eine fürzlich erst angelegte kirchliche Station. Auf Banconver liegen noch folgende Indianerortichaften mit völlig evangel. (anglif.) Bevölkerung: Limalches mit 22 G., Rwagutl 39 G., Rweahkah 58 G., Mateelpi 76 G., Nimteesh 172 G. - In ber Pflege ber Ra= nabifden Methobiften fteben die Stationen: 1) Stibegate und 2) Golbharbour auf ben Konigin-Charlotte-Infeln mit 198 Chr. und 3) Nanaimo, nordl. von Biftoria auf Bancouver, wo bie Musbeutung ber Rohlengruben eine bunte Bebolferung gujammenführt, mit 176 Chriften. - Auf ber bon ber Diffion bigher noch unberührten Beftfifte ber Infel Banconver haben die Ranadifchen Presbyterianer feit 1891 in Alberni eine Miffion unter den Sefaht- u. Opitichesaht-Stämmen begonnen; ihre beiben Schulen werben bon 33 Rinbern, Die Gottesbienfte bon 55 Erwachsenen befucht. - III. In ber Diogefe Renwestminster betreibt die Ausbreitungs=Befellschaft feit 1866 unter ben Indianerstämmen am Frafer= und Thompfon-Fluß eine fehr erfolgreiche Miffion, in der bereits 3231 Chriften gefammelt find. Die Mittelpuntte biefer anglit. Miffion find bie beiben Stationen am Frafer-Fluß 1) Lytton mit dem St. Pauls-Inftitut und einem Miffionshofpital, 2) Dale mit einer Madchenkoftichule. fichtbar find die Erfolge in den beiden Indianer-Agenturen Frafer-Fluß und Ramloops, wo fich nicht weniger als 30 völlig evangelifierte Indianernieberlaffungen - barunter Spuggam mit 110 G., Titumcheen 100 G., Matfam 98 G., Mumcheen 87 G., Sluthlutatan 70 G. - finden. Die anglit. Miffion hat auch Uberfepungen in bie Ritlatapamut-Sprache beforgt. - Die Ranabifchen Methobiften halten im Nordweftwinkel ber Diogefe 2 Stationen befett: 1) Bella Bella mit 204 Chr. unb 2) Coqua Leega mit 27 Chr. - Unter ben 9127 dinefifchen Ginwanderern arbeiten gur Beit bie 3 Ranabischen Rirchen ber Methobiften, Anglikaner und Bresbyterianer; bie Methobiften haben am frühesten (1887) und nachbrücklichsten - mit 2 Miff. und 6 Lehrern -Die Miffion in 1) Biftoria (Bancouver=3.), 2) Bancouver (Enb= ftation ber Bacifitbahn), 3) Ranaimo, 4) Reuweftminfter, 5) Ramloops begonnen und gahlen bereits 210 Rirchenglieber. Ihnen find im 3. 1892 bie Anglifaner und Bresbyterianer gefolat: erftere, unterftutt bon einem Diogefan-Berein, arbeiten unter ber Leitung bes früher auf Hamali in der Chinefen-Wilfion thätigen Gowen und eines dinel. Gehlfen in Keuwe fim in Ker (2 Agl., 6 Katechumenen), dem Wilchofssitz: fetzere haben sich in "Chinatwon", dem dinessichen Stadrteile von Wiftoria, niedergelassen, dort eine Knadenschusten Zeben gerufen und 24 Katechumenen gefammelt. Der Wändertrieb der Chinefen und die Abneigung der weißen Kolonistenbevölkerung gegen das mongoliche Element erichweren die Missionsarbeit nicht wenig.

### 4. Die Miffionen in der Union.

§ 243. Im Norden von Britisch-Columbia dehnt fich gegen Afien bin das Gebiet Alasta (Aljaschta) über eine Fläche von 1376 300 gkm aus. Es ift bas frühere ruffifche Amerika, 1867 um 7,2 Mill. Dollars an die Union verkauft, im Scherz Walruffia (Walrofland) genannt. Bon hohen, auch vulfanischen Bergen (Elias 4875 m. Bulfan Illiman 3800 m hoch) durchzogen, durch ichiffbare Fluffe und ein verhältnismäßig mildes Klima geöffnet, perspricht es durch feine Roblenlager, Gold- und Rupferichate, riefige Nadelhölzer und großen Reichtum an Belg-Tieren und Fischen einmal noch ein wertvoller Erwerb zu werden, wenn es auch fein Korn erzeugt. Das Territorium hat eine fehr einfache Berwaltung burch einen bom Brafibenten ber Union ernannten Gouverneur, welchem feine beratende oder gesetgebende Rorpericaft gur Geite fteht. Die Bebolkerung besteht ber Sauptfache nach im Innern aus Inbianern verschiedener Stämme, an ben Ruften - mit Ausnahme bes füblichften Streifens - aus Estimo und Aleuten. Die lette Bolfsahlung (1890) ergab unter einer Gefamtbevölkerung von 32 052 Einw. folgende einzelne Elemente: 4419 Beife (barunter nur 497 Frauen), 1568 Mischlinge, 13 735 Indianer (bar. 2145 Möuten, die eine Mittelftellung zwischen Indianern und Estimo einzunehmen icheinen, 3927 Tinne, 6763 Thlinkit, 788 Haidas), 10123 Estimo, 2125 Chinefen und 82 Reger. Unter ber eingebornen Bebolkerung arbeiten nicht weniger als 10 evangel. Kirchengemeinschaften, nämlich Ameritan. Bresbyterianer, Brübergemeine, Epistopale, Baptiften, Duncan's Freigemeinde, Amerikanifch=Schwedischer Miffionsbund, Bifchöfliche Methodiften, Quater, Ameritan. Miffions-Affociation und die Internationale (Newporfer) Miffionsalliang; Diefe haben guder des Sinds stade of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sind of the sin

ían

entf

inga Lingapan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga katalan inga

Signal de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya

sammen 4173 Christen in Pflege. Auch die katholische Missionentfaltet, besonders im Yukonthale, wo ihr ein Missionsdampfer aur Berfügung steht, eine rege Thätigkeit.

181)

ins ber

gigin.

à

got

00 u

ning Loger, Mail-

Hla

21

1 100

fint

nin:

mi mi

ines.

師

r di

nishi Man

SHIP

to bic

1 1

Die 2125 Alenten, ein halbafiatifches, ruhiges, gelehriges Bottlein, wurden burch ruffifche orthodore Miffionare driftianifiert; ber Bijchof Benjaminoff (+ als Grabifchof Innocens von Mostan) foll bas N. I. in ihre Sprache überfest haben; berfelbe hatte auch von Sitta aus unter ben Indianern und Estimo fleißig Miffion getrieben. Noch jest unterhält die Ruffische Regierung einen Bischof für Masta, welcher in S. Francisco residiert und von bort aus durch 8 Missionare ebenfo viele Miffionsaemeinden leitet: lettere find fehr umfangreich; fo hat 3. B. ein ruffischer Briefter von Stogmut aus eine langs bes Duton und Rustofwim wohnende Gemeinde von 4000 Estimochriften gu verforgen. Auf die Station Sitka verwenden die Ruffen jährlich 25 000 Mk. Die Qualität ber von ber orthodoren Rirche gewonnenen Chriften läßt übrigens viel zu wünschen übrig. — Auch die ruffische Lutherische Rirche unterhielt in ben Sahren 1845-67 einen Beiftlichen in Sitta, beffen Sauptarbeit in ber Baftorierung ber lutherischen Beamten ber Ruffifch-Amerikanischen Sandelskompagnie beftand. - Den außeren Unlaß gu ber jest blübenden Diffiongarbeit ber Ameritan. Bregbn= terianer im G.D. Mastas - fie haben auf 8 Stationen 1714 eingeborne Chriften in Pflege - gab ein aus Britisch-Columbia noch 1) Fort Brangell (auf ber Rordfeite ber gleichnamigen Infel, gegenüber ber Mündung bes Stifinfluffes) übergefiedelter evangelifcher Indianer Philipp Mackan, ber bort 1876 eine fleine Schule grundete; ihm eilten 1877 Dr. Sheldon Jackson - jest in Unionsbienften als Generalbireftor bes Unterrichtsmefens in Alasta - und eine Frau A. R. Mac Farland zur Silfe und gründeten hier die erfte presby= terianische Miffionsftation, welche jest 138 Chr. gahlt. 2) Sitta, Die Sauptftabt bes Territoriums auf ber Beftieite ber Baranoff-I. gelegen, mit einer bunt gufammengewürfelten Bevolferung von 1190 Ginm., wurde 1878 von ben Presbyterianern befett, die hier eine von 170 Gin= gebornen (106 Anaben, 64 Mabchen) besuchte Industrieschule ins Leben riefen. Die 1882 im Guben Mastas entbectten Goldminen gogen biele Beiße an, die arge Berwiftung unter dem weiblichen Teile der Indianerbevölferung aurichteten. Als enblich 1884 bie ersten Unionsbeamten für Masta eintrafen, begannen sie ihr Werk mit Magregelung ber Mission, beren Kampf gegen die Unzucht sie unbeliebt gemacht hatte. Sie wurden indes fpater burch beffere Glemente erfett; ber lette Bouberneur, Knapp, gab fogar mit Unterricht an ber presbyterianischen Sonntagsichule in Sitfa. Die Bresbyterianer haben hier ihre ftarffte Gemeinbe von 870 Chr. 3) Chilcoot (Saines) öftl. von ber Minbung bes Chilcatfluffes, mit einer Chriftengemeinde bon 102 Seelen, wurde 1880 burch eine driftliche Indianerin aus Britisch=Columbia gegrundet. Sm gleichen Sahre entstand die Station 4) Soonnah

auf bem Nordende ber Tichitichagoff-Infel, mit 189 Chr. Unter ben Saidas wurde 1881 auf ber Weftfeite ber Pring-Bales-Infel die Station 5) Rlamat mit 127 Chr. ins Leben gerufen. Ebenfalls im füblichen Teile Mastas liegen die beiben Stationen 6) Somtan mit 73 Chr. und 7) Suneau, auf bem Festland gwischen ben Mündungen ber Fliiffe Chilcat und Tatu gelegen, mit 215 Chr. und einer vielbesuchten Koftschule. Juneau hat als Minenort Die ftartfte Bevolkerung (1253 G.) unter ben Ortichaften bes Territoriums. Geit 1890 haben bie Bresbn= terianer auf Dr. Jacksons Unregung bin auch unter ben Gekimo am nörblichen Gismeere in 8) Polint Barrow eine Station — nächst Uperniwit die nörblichste auf ber gangen Erbe — angelegt. — Ebenfalls burch Dr. Jaction bagn bewogen, begann ber amerifanische Zweig ber Brubergemeine 1885 eine Miffion unter ber Estimobevolterung mit ber Gründung ber Station 1) Bethel am Rustofwim-Flug, wo jest eine Gemeinde von 58 Chr. gefammelt ift. Es entftand bann 1886 bie Station 2) Carmel am Rufchagat-Flug mit einer fleinen Bemeinde von 15 Chr., die besonders unter ben Machinationen eines ruff. Briefters gu leiben hat, und 1892 3) Angawigamute, 70 M. oberhalb Bethel am Rustofwim, mit 11 Chr. 3m gangen haben bie 5 Miffionare ber Brübergemeine, benen noch 5 Miffionslehrerinnen und 2 Nationalhelfer - befehrte Gefimo aus Bethel - gur Geite fteben, auf ihren 3 Stationen 84 Chr. (43 Kgl.) gesammelt; in 2 Schulen werben 39 Kinder unterrichtet. — Im J. 1886 trat auch die Amerik. Brotestantische Epiftopal=Rirche in die Missionsarbeit in Alaska ein: Diefelbe hat bann 1892 auch die Bflege ber von Fort Duton aus burch die firchliche Miffion der Mackenzieftrom-Diozese gesammelten Indianerdriftenbauflein übernommen. Die Ginfegung eines besonderen ameritanifchen Bifchofs für Masta fteht bevor. Die 1478 Chriften ber Gpiffopalen perteilen fich auf Die 4 Stationen: 1) St. Dichaels, nörblich von ber Duton-Mundung, 2) Unwick und 3) Ruflutabet, beibe am Duton gelegen, und endlich die am nordl. Gismeere gelegene Station 4) Boint Sope. - Duncan hat mit ben ihm blindlings ergebenen Indianern 1887 an der Gubgrenze Mastas auf der Unnette-Infel ein Reu=Metlatahtla (Bort Chefter) angelegt, in welchem 823 driftliche Indianer wohnen. Fünf von der Duafer-Ronferenz in Kanfas unterhaltene Miffionare fammelten in Douglas (auf der gleichnamigen Infel, Junean gegenüber gelegen) eine fleine Indianergemeinde von 40 Chriften. - Geit 1887 unterhalt ber Amerikanisch-Schwedische Diffionsbund 6 Miffionsarbeiter auf ben beiben Stationen Datutat (an ber gleichnamigen Bai, füboftlich vom Gliasberge) und Unalaflit (an ber Rufte nordöftlich von St. Michaels), auf benen 22 Chr. gewonnen find. - Die mit Unterbrechung feit 1886 in Masta thatigen Baptiften hielten gunachft bie beiben Stationen St. Baul und Ugnat auf ber Infel Rabiat befett und find neuerbings auf bie Bood (Spruce ?)=Infel übergefiebelt. - Unglafchta, eine der Menten-Infeln, ift von ben Bifchoflichen Methobiften

**州北京城市城町山町町** 

fine form

地面がはいる

finder und der dem

me r

tation 6den

Office of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

1 81:

mf.

on H

BIRT.

jum Arbeitsfelbe gemählt worden; fie gahlen bort 12 Chr. - Gbenfalls im hoben Norden am Bring Bales Rap (Ringahabee) hat Die Amerifanische Missions = Association 1890 2 Arbeiter stationiert, bie unter ber 488 Seelen ftarten Gefimobevolferung gleich im erften Jahre 156 willige Schüler gefunden haben. — Auf Beranlaffung ber Newhorfer Internationalen Miffion Salliang arbeitet f. 1892 ein fogenannter "Clanbensmiffionar" an ben Gingebornen in Sitfa. -Wir fügen jum Schluß noch eine Schulftatiftit aus bem 1870er offigiellen Berichte bes Direftor Dr. Jacfon über Masta an. Darnach gab es in Alasta 36 Schulen, welche von 1788 Böglingen befucht murben. Unter biefen maren 15 bon ber Regierung völlig unterhaltene und bon 1110 Schulern besuchte Bolfsichulen; ferner 13 bon 302 Boglingen besuchte fogenannte "Rontraftichulen", beren Roften gur Salfte bom Staat und bon einzelnen Miffionsgefellichaften getragen murben; bann 10 Miffionsichulen, von 297 Schülern besucht und burch bie Diffionen allein unterhalten; endlich noch 2 Schulen auf ben Seal-Infeln mit 79 Boglingen, für welche bie Norbameritanische Sandelstompagnie laut besonderem Bertrag die Roften aufzubringen hat. Jadfon ichatt bie Gefamtzahl ber ichulpflichtigen Rinder in Alasta auf rund 10 000.

§ 244. Das ungeheure Gebiet ber Union mar einft der Sit ungegablter Indianerftamme, bon beren vielen feine Aberrefte mehr eriftieren. Man irrt aber, wenn man fich die alte Sage aufdringen lagt, als fturben die Rothaute notwendig aus, fobald fie mit der Zivilisation in Berührung tommen. Gine richtige Schätzung aller bekannten Thatfachen erweift vielmehr, daß bor 300 Jahren etwa 700 000 Rothäute die ungeheuren Balber bewohnten, welche den Often der Union und den Beft= abhang ber Felsgebirge einnahmen, mahrend die mitten inne liegenden Brarien aus Mangel an Pferden beifeite gelaffen murden. Diefe Sagdvölker nun forgten durch aufreibende Stammestriege für die Niederhaltung der Bevölkerung, da nirgends eine wirtliche Staatenbildung erreicht murde. Dann begannen 1585 in Birginien. 1620 in Ren-England britische Anfiedler fich an der Oftfufte niederzulaffen. Die Rothaute empfingen fie freundlich; junachft war Raum genug für beide Teile; aber Betrug, Raub und Morbthaten feitens ber Beigen verbitterten frühe das Berhaltnis, auch die Buritaner muteten gegen die "Ranganiter", beren Land ihnen Gott gegeben. Gange Stämme, wie die Petwods 1637, wurden methodisch ausgerottet, andere durch Brauntwein, Boden 2c. vergiftet. Rein Bertrag murde gehalten, wenn die nachrudenden Weißen das den Indianern zugeficherte

bertei Mofe ein fe ber A

18.6

D-\$85

XIXI

High

を言う

800 8

hite

in his series of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of the latest of

THE REAL PROPERTY.

mid

地元のはははははははいいは、

一年第二

Land begehrenswert fanden. Miffionen driftlicher Manner und Befellichaften ichienen oft aufs befte zu gelingen, aber ber Länder= durft gemiffenloser Unfiedler gerftorte ihre Früchte, ebe fie Beit hatten zu reifen und brangte die Betehrten weiter nach Weften. Weder der Kongreß der Union, noch ihr Brafident haben in früheren Jahren Diefem Berfahren je Ginhalt gethan. Zwischen 1778 und 1871 murden von der Uniongregierung, welche da= durch ein gewaltiges Gebiet allmählich erwarb, 649 Verträge mit ben verschiedenen Indianerstämmen abgeschloffen, welche bon letteren auch in den meiften Fällen gewiffenhaft gehalten wurden. Dennoch magte noch General Sherman zu fagen, ber einzige aute Indianer fei ein toter. Richt der Civilisation also, sondern ber Barbarei ber Weißen find die Indianer erlegen. Dennoch find ihrer unter den 62,6 Millionen eingewanderter Beifen und eingeführter Schwarzen noch 249273 (außer den 13735 Inbianern Mastas) übrig geblieben, und wo man fie leben laffen will, zeigen fie fich fabig, das Chriftentum und feine Civili= fation anzunehmen und fich wieder zu bermehren. Die ebangelifche Miffion gablt unter ben Indianern 70740 Getaufte und 30 034 Ral.; auch die tatholische Rirche hat eine beträchtliche Menge Chriften (ca. 21000) unter der Indianerbevölferung gesammelt.

Die Indianerbevöllerung der Union gerfallt in ftaatsrechtlicher Beziehung in verschiedene Gruppen; fo bilben 3. B. die fogenannten 5 "civilifierten" Stämme (65 453 Seelen) im Indianer-Territorium einen eigenen Freiftaat, über ben bie Unionsregierung nur eine nominelle Sugeranitat angubt; ferner haben die Newhorf-Judianer (5015 S.), bie Dfage (1608 G.) im Oflahoma-Terr., die ofil. Tichirotefen (2885 G.) in Nord-Carolina, fowie bie 8536 Bueblo-Indianer in Reu-Merito eine bon ber Unionsregierung anerkannte Conberverfaffung und eigene Berwaltung; 30 738 Indianer find badurch, daß fie Landbefit erworben haben, Bürger ber Bereinigten Staaten geworben und fteben wie ihre weißen Nachbarn unter ben Gefeten und ber Gerichtsbarfeit bes betreffenden Staates oder Territoriums, in welchem fie wohnen. Teils auf Referben, teils über bas Unionsgebiet gerftreut leben 80 474 Indianer unter ber Aufficht von "Agenten", Die wiederum bon bem Indianerbepartement in Bafhington abhängen. Unter biefen Inbianer-Agenten waren früher — in ber Gegenwart ift es bebeutenb beffer geworben — viele Betriger, die an manchem Indianeraufftand die Schuld trugen. Gin Rrebefchaben ift es auch, bag bei einem Wechfel ber leitenben polit. Bartet alle 4 Jahre auch bie meiften Indianer-Agenturen mit frijden Berfonlichkeiten befett werben, Die oft nicht Die geringfte Erfahrung in:

inder:

Betten. en in

ijder.

aparte de per

e bon

erden. eingige

mbent ermof

ımi

jt:

lofer Still:

nonpt of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Miner paint of the first

und Befähigung für ihren schwierigen Posten mitbringen. Ginen Bersuch zur Besserung machte Bräsident Grant, indem er 1869 die Ernennung ber Indianer-Agenten ben Rirchen und Diffionsgesellschaften übergab und damit zugleich die Referven unter die verschiedenen Rirchenkorper verteilte. Raum hatten biefe fich festgefest, fo murbe 1880 bie gange Magregel verworfen und damit der ftetigen Grziehung ber Stamme ein ichwerer Stog berfett. Gin wirklicher Umichwung jum Beffern in ber Behandlung ber Indianer batiert feit 1887, in welchem Sahre (8. Februar) auf Betreiben bes Senator Dawes bas fogenannte ,,landin-severalty law" bom Rongreß genehmigt wurde, wongch jedem ein= zelnen Indianer an Stelle des bloßen Nupnießungsrechtes an der Reserve feines Stammes ein eigener Grundbefit — 160 Acer auf 25 Jahre fteuer= frei und unverfäuflich - überlaffen werden follte; mit der Ubernahme biefes Grundbefiges ift jugleich bas ameritan. Burgerrecht verbunden; feit 1887 haben nicht weniger als 20 000 Indianer bon biefer Bergunftigung Gebrauch gemacht. Das größte Berbienft um bas mahre Bohl ber Indianerbevölferung hat sich während seiner 4jährigen Umts= beriobe (1889-1893) ber Direktor bes Indianerbepartements General Th. J. Morgan - feit 1893 Generalsefretar ber Baptist Home Mission Society - erworben, indem er fich bemint hat, den Indianern in ber ichwierigen Übergangszeit aus ihren bisherigen Stammesverbanden in das felbständige Burgertum als wohlwollender Ratgeber und Selfer gur Geite gu ftehen und besonders ber Ingend gu einem geordneten Unterrichte ju verhelfen. Wenn es ihm auch nicht gelungen ift, Die Indianerfrage gang bon ber Barteipolitit getrennt gu halten - ber jeweilige Direktor bes Indianerbepartements hangt felbft wieber bon bem Minifter bes Innern ab -, fo hat es boch Morgan wenigftens erreicht, daß ein Teil ber Beamten feines Departements (Schulinfpettoren, Behrer 2c.) nicht mehr einem 4jährigen Wechsel unterworfen ift. Je mehr ber Aufteilungsprozeß ber Indianerreserven fortschreitet im Sahr 1891 allein ftellte Die Regierung 8 164 765 Acter Indianer= landereien zum Berkauf -, um fo eher wird schließlich ber gange Stand ber Indianer-Agenten entbehrlich. Durch ein Gefet v. 13. Juli 1892 hat der Präfident die Ermächtigung erlangt, die Agenturen fortan mit Offigieren gu befegen. Bahrend Die Unionsregierung im Jahr 1877 nur 20 000 Dollars ju Schulzweden für die Indianer verwandte, belief fich die Schuldotation im Jahr 1893 fcon auf 2312385 Dollars. Bon den etwa 40 000 Indianerkindern genog im Jahr 1892 ungefähr bie Hälfte (19 907) Schulunterricht, und zwar 13 115 Kinder in Regierungs= ichulen und 6792 Rinder in Miffionsichulen. Die Regierung unterhalt für die Indianeringend nicht weniger als 90 Inftitute, die teilweise Bugleich Seminare find, 20 außerhalb ber Indianerreferven, von benen bie wichtigften Schulen bas Carlisle-Inftitut (Carlisle, Ba., 779 3og= linge), Hastell-J. (Lawrence, Kanf., 514 3.), Grant-J. (Genoa, Nebr., 289 3.), Harrifon-J. (Chemawa, Dr., 225 3.), Fist-J. (Albuquerque, N.=Mer., 240 3.), Haworth=3. (Chilocco, Ind. I., 188 3.), Bierre=3.

nrfen

m) (m

Subje

4548

grillig

Irbia

Hing

nifio

ıfea |

3. 8

Mer

Treit.

101 th (20),

front

西北 河南西

ident

मिश ह

Perty, B

E Trig

This to

加加加

(Bierre, S. Daf., 149 3.), Dawes-J. (Santa Fe, N.-Mex., 140 3.) find, 70 Inftitute ober Roftschulen auf ben einzelnen Referben (in Uri-30na 5 Schulen, Californien 1, Idaho 4, Indianer-Terr. 2, Ranjas 3, Minnejota 5, Montana 4, Nebrasta 3, Nevada 2, Neu-Megifo 1, Nord-Datota 3, Oflahoma 14, Oregon 7, Sud-Datota 6, Utah 1, Washington 7, Wisconfin 1, Whoming 1), ferner 101 gewöhnliche Bolfsichulen. Bu ben meiften Miffionsichulen giebt die Regierung je nach ber Ropf= Bahl ber Schuler beftimmte Bufchuffe; die Ratholiten, welche in Bafhington ein eigenes Indianer-Bureau errichteten, um auf die Regierungsorgane einwirten gu fonnen, haben es verftanden, ben Lowenanteil Diefer Subvention an fich ju gieben. Gine offigielle Busammenftellung für bie 8 Jahre 1886-1893 weift aus, daß bon den 3767951 Doll. Regierungszuschüffen für die Diffionsschulen die Rathol. 2366 416 Doll., Die Bregbyterianer 315 080 Doll., die Kongregationaliften 208 819 Doll., bie Quater 150 537 Doll., bie Brot.-Bifchöflichen 107 146 Doll., bie Butheraner 53 460 Doll., bie Unitarier 33 750 Doll., bie Methobiften 33 345 Doll., Die Mennoniten 25 840 Doll. erhielten. Seit 1893 haben bie meiften ebangel. Rirchen auf jeben Staatsguichuß für ihre Indianerichulen bergichtet, und es ift eine Bewegung im Gange, im Ginklang mit ber Unionsberfaffung jebe Geldunterftugung einer fircht. Gemein= ichaft aus Staatsmitteln als ungesetlich ju ertlaren. Dafür follen bie nötigen Mittel bereit geftellt werben, um allen Indianerfindern ben Bejuch einer Regierungsichule gu ermöglichen. Die allgemeinen Aufwände ber Staatstaffe für bie Indianer, welche im 3. 1885 6 198 719 D. betrugen, waren 1893 auf 8 352 916 D. geftiegen; einen bebeutenben Poften nehmen unter ben Ausgaben bie Naturallieferungen ein, welche die Regierung auf Grund von Bertragen den uncivilifierten Indianern gewährt. Gingelne Indianerstämme befigen ein bedeutendes, meift aus Berfauf von Landereien berftammendes Bermogen, welches bie Regie= rung gu Gunften ber Berechtigten verwaltet; Diefes Gefamtkapital ber Indianer belief fich 1892 auf 27 135 567 Doll. und trug 1 344 144 D. Binfen. Früher, als die Indianer noch als unabhängige Bolfer behandelt wurden, machte fich das Tehlen jeglicher Juftig als ein großer Ubelftand fühlbar; benn bamals war fein Unionsrichter befugt, einen Morb, ber unter Indianern borfam, gur Beftrafung gu bringen. Diefem Mangel ift jest gum größten Teil abgeholfen, infofern im Jahr 1882 Indianergerichte - Courts of Indian Offences - eingesett und feit 1885 die Indianerbevölkerung dem Strafgefet des beir. Staates oder Terris toriums unterftellt murbe; auch für bas fonft unabhängige Indianer Territorium ward feit 1. Marg 1889 ein besonderer Gerichtshof gebildet. Bon der gefamten Indianerbevölkerung erwarben im 3. 1892 191313 felber ihren Lebensunterhalt, mahrend 57 960 auf Unterftützung feitens ber Regierung angewiesen waren. Abgesehen von ben 5 "civilifierten" Stämmen (65 458 Seelen) im Indianer-T. trugen 77 998 Indianer bollftanbige und 35 484 teilweise burgerliche Rleibung; 29 484 maren bes Lefens fundig und 33 682 konnten fich auf englisch verftandlich (3) Air

ist in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

, die difter

haten ioner: official oneis: les bix on ben

94: 7199.

inin

patt

maden: die Zosi der Geburten betrug (1892) 3508, die der Steckefälle 3660. Im felben Jahre (1892) belaßen die Indianer Ass All Ader urbar genachtes Land und 1584 019 Meter eingzgäuntes Land; sie bauten 1892 n. a. 1825 715 Echesiel Weizen, 875 634 Scheffel Hafer und Gerste und 1515 464 Scheffel Weizen, 875 634 Scheffel Hafer Indianer 319 182 Vierde und Maultiere, 211 969 Schiff Mindvieh, 46486 Schweize, 775 749 Schafe und Jiegen und 188 253 Hansgestügel. — Immer größeren Einstuß üben auf die öffentliche Weinung zu Gunsten aus: der Influß üben auf die öffentliche Weinung zu Gunsten aus: der Influß üben auf die öffentliche Weinung in der Mind und die Anderen Bedisberein, die Nationale Frances Indianerassischmite.

§ 245. Man kann sich in die Geschichte der Indianermission nicht vertriesen, ohne zu erkennen, daß diese Schrimen für das Christentum, wenn es sebendig verklindigt wurde, so offen standen, wie irgend welche andere. In Massachustett hat I. Citot, haben die Manhews u. a. große Ersolge erziekt. Wer diese vereinzelte Wirken hatte unter dem Andrang der Keinde keinen bleibenden Bestand.

John Eliot, 1604 in Rafing (England) geboren, 1631 nach Amerika ausgewandert, 1632 Pfarrer in Norburg (Maffachufetts), lernte bon einem indianischen Rnecht die Sprache ber Maffachusetts (MIgon= quin), besuchte fie bann 1646, fand Gingang, grundete die Stationen Nonantum ("Freude"), auf welcher Acterbau u. a. Thätigkeit eingeführt wurde, bann Neponset, Concord und 1650 Natick, eine neuerstandene Indianerftadt, in welcher alle "Bet-Indianer", mit Ausnahme eines einzigen Stammes, vereinigt waren. Aus praktifchen Grunben ger= ftreuten fich aber bie Indianer wieder und bilbeten 13 driffliche Ortichaften. Eliot taufte fpat, brachte erft 1660 eine wirkliche Gemeinde Jusammen, gab ihr aber 1661 bas N. T., 1663 auch bas A. T. (bie erften Bücher, die überhaupt in Amerika gedruckt wurden). 2013 er 1690 ftarb, hinterließ er 24 Indianergeiftliche; im höchften Alter unterrichtete er noch bie Negerfflaven ber Roloniften. 3000 Seelen waren gewonnen, als ein Indianerfrieg ausbrach, worin auch die Reubekehrten, die fich ruhig berhielten, burch Boltsaufftande hingemorbet murben. Doch er= hielt fich eine Gemeinde bis auf Whitefields Zeiten, der fie irgend einer englifden vergleichbar fanb. Best ift bie Bottericaft ausgestorben; 1865 wurde ber lette Natid getauft. — Go wirfte auch 1648 ber Schwebe Campanius unter Delawaren, benen er Luthers Ratechismus überfette; ferner Th. Manhew in Nantucket feit 1644; er und feine Nachkommen fammelten über 1800 Seelen gu Chrifto, bon benen noch Uberrefte fich vorfinden. - Der Gouverneur von Connecticut eraminierte 1658 etliche Indianer, die lateinische Auffätze machten und griechische Reben hielten. Brainerb 1744 ff. befehrte alte, Bhee= lod 1754 ff. bilbete junge Indianer, und bie Brubergemeine grundete in Bethlebem (Benninlbania) 1740 eine Miffionsichule, Die vielberfprechend anfing, aber trot ber 63jahrigen Thatigfeit eines unermiblichen Miffionshelben, Dav. Beisberger († 1808), feine bleibenbe Samulung, wenn auch viele Befehrungen unter Delawaren 2c. ju ftande brachte. Beiben und Chriften, Englander, Umerikaner und Frangofen ichienen wie berichworen gegen bie fleinen Sauflein, Die nur Frieden inchten.

\$ 246. Auf Diefe bereinzelten Berfuche folgte Die Brinbung größerer Miffionsgesellschaften in der neuen Republit; gleich die erfte, 1787 in Bofton gufammengetretene, fette fich Die Befehrung der Indianer jum Biel. Go traten benn nach einander die Nördlichen Bresbnterianer 1811, die R. Bischöfl. Methodiften 1814, Die Protestantisch-Bischöfliche Rirche 1815, ber Amerifan. Board 1817, die Nordl. Baptiften 1828, die Laufanner M.= 8. 1840, die Amerik. Miffions=Affociation 1843, Die Siidl. Bischöfl. Methodisten 1844, die S. Baptiften 1855, Die G. Presbyterianer 1861, Die Afritanischen Bifchoff. Metho= diften 1876 in diese Arbeit ein, mahrend auch die Briider= gemeine, Die Quafer, Mennoniten, Cumberland Presbyterianer u. a. fich eifrig baran beteiligten. Wie aber nun die Miffionen, namentlich unter den füdl. Indianern, den Tichirotesen, Rrits, Tichoftas 2c. eben im beften Buge waren, verlangten die Gingelftaaten fich ihrer Indianer ju entledigen und beichloffen, diefelben jenseits des Miffiffippi zu verpflangen. Soldaten murden gegen fie gefendet, benen fie feinen Widerstand leifteten, und bon ihren Miffionaren begleitet, bezogen fie 1838 nach einem aufreibenden Mariche, beffen Strapagen 4000 Tichirotefen unterlagen, das ihnen angewiesene Indian Territory. Beriplitterte Refte der Bolferschaften wurden auch und werden noch amerit. Burger in vericbiebenen Rirchen.

In ben öftlichen Staaten find nur noch fleine Unfiedlungen von Indianern übrig. Bir führen im folgenden bie einzelnen Staaten und Territorien mit ben betreffenben Inbianerreferven anf. I. Maine. In biefem Staate leben inmitten ber weißen Bevölkerung, beren Bivilisation fie völlig angenommen haben, noch 410 kathol. Indianer vom Benoscot- und Abnakis-Stamm unter der Pflege eines in Olbtown (baber auch bie Bezeichnung Olbtown-Indianer) ftationierten Jefuitenmissionars. — II. New "York hat in ben 6 Reserven Allegany, Cattarangus, Tonawanda, Onondaga, St. Regis und Tuscarora eine

ist i hm ffet, 100 burfe 912 8 10000

3r ler derjo 明任 故傷 可能 Of to 断新 DON O

Boffe ofition 1800 F de later 書画 Pottur in ben s m li

kinn 财效 

62

ine

uner: bende

ionite epien eichen

dinition in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of th

91H=

1843, 1855, Melican mineral final final

, bitturden und einen

min:

litterte amerit.

rek his

Static

Raile

Shift

er bon (News) Refuire Degreis

NUI eint

Indianerbevölkerung von 5015 Seelen (barunter 2632 Seneka, 1157 St. Regis, 488 Ononbaga, 380 Tuscarora, 215 Oneiba und 143 Canuga), von ber 2900 evangelisch (830 Rgl.) find. Es arbeiten bier, gum Teil burch eingeborne Brediger, neben einander die N. Bresbnterianer, Bab= tiften, Bildofliche Methobiften, Besleganer, Frei-Methobiften, Quater und bie Protestantijd-Biidofliche Rirche. Die Erstgenannten gablen auf ber Allegann-Ref. 118 Agl., Cattarangus-Ref. 119 Agl., Tona-wanda-Ref. 50 Agl., Tuscarora-Ref. 45 Agl., im ganzen 332 Agl. Die Zahl ber Baptiftifden Kgl. beträgt in ber Allegann-Ref. 20, Tonawanda-Ref. 40, Tuscarora-Ref. 200, im gangen 260. Die Bischöflichen Methodisten haben in der Cattarangns-Res. 50, Tonawanda-Res. 19, Dnonbaga-Ref. 40, St. Regis-Ref. 64, im gangen 173 Rgl. gefammelt. Bu ben Weslenanern halten fich auf ber Ononbaga-Ref. 20 Rgl., und ebenfoviele haben fich auf ber St. Regis-Ref. ben Frei-Methobiften angeichloffen. Die Brotestant.-Bifcofl. Rirche hat auf ber Ononbagg-R. eine Bemeinde von 25 Rgl., mahrend fich die Thatigfeit ber Quafer auf die Roftschule in Tuneffaffa beschränft, wo 45 Anaben und Madchen aus bem Seneta= und Ononbaga-Stamm neben driftlichem Unterricht auch Anleitung in Landwirtschaft und Hausarbeit erhalten. Ins Seneta find bie 4 Evang. überfest. Die Indianerftamme Rem-Ports machen, wenn auch nur langfam, Fortichritte. Durch Uderbau, Beerenfammeln, Rorbflechten (1892 für 170 000 Dit. Flechtereien berfauft) und Berlenarbeiten erwerben fie fich bequem ihren Lebensunterhalt. Bon ben 1509 Indianerkindern im ichulpflichtigen Alter werden 944 burch 30 Indianerlehrer unterrichtet. Der Sauptkampf ber Miffionare ift gegen bie laren Cheverhältniffe ber Indianer und gegen ben Spiritnofenimport gerichtet. Noch eriftieren auf Long Island Aberrefte ber 3 Indianerftamme ber Schinnecots (150 Familien), ber Boofepatucks (10 F.) und Montauts (8-10 Perfonen); biefelben haben aber burch 3wischen= heiraten so viel Regerblut in sich aufgenommen, daß sie gar nicht mehr in ben Indianerliften aufgeführt werben. - III. Benniplvania bat nur die kleine Cornplanter-Referve, auf welcher 98 von den R. Presbyterianern befehrte evangelische Seneta-Indianer (44 Rgl.) wohnen. -IV. Nord = Rarolina. 3m außerften Beften biefes Staates leben noch 2885 Oft-Tichirofejen, ein Reft bes nach bem Indianer-Territorium ausgewanderten Stammes, auf ber Qualla-Referbe; unter ihnen haben Methodiften, Baptiften und Quater 1050 Chriften (300 Rgl.) gewonnen. Neben 5 Bolfsichulen eriftiert auf biefer Referbe noch eine Regierungs= Roftschule - früher von ben Quatern geleitet - für die Rinder ber größtenteils ichon civilifierten Tichirotefen. Gingelne Tichirotefenfamilien leben auch zerftreut im D. von Tenneffee und im R. von Georgia. -V. Mlabama hat einen unfreiwilligen Bugug bon Indianern in ben 300 Apatichen erhalten, welche gur Strafe für ihre Emporung und mancherlei babei perübte Unthaten aus Arizona hierher in bas Militar= gefängnis von Mount Bernon übergeführt worden find; unter ihnen arbeitet burch eine Miffionslehrerin die "Nationale Frauen-Indianer-

Of:

obet

ter

die 9

teria

18.4

inte

mte

随

tide On

Sin

ma

binte

ecconi

hr,

Inot

Die 9

Man

胎

Bûn

1883

AND IN S

Uffociation". - VI. Floriba. Sier im Guben ber Salbinfel hat fich in bem ausgebehnten Uberichwemmungsgebiete ber "Everglabes" ein Sauflein bon 320 Seminolen erhalten, benen ber Staat 1891 enblich eine fleine Referve als Bufluchtsort überwiesen hat; ihrer hat fich in bemfelben Jahre die unter "Mabama" angeführte Gefellichaft angenommen und in Allen Place einen Miffionsarzt ftationiert, ber gugleich eine im Intereffe ber Indianer errichtete induftrielle Unlage übermacht. Die weißen Schnapshändler fuchen burch alle möglichen Berleumbungen bie Indianer gegen ihren Bohlthater einzunehmen. Auch der proteft. Bifchof bon Florida ging bamit um, für die Seminolen zwei Schulen in Mpers und Miami gu errichten. - VII. In Inbiana leben gerftreut 572 Indianer bom Miami-Stamme; welcher Religion biefelben angehören, ließ fich nicht feftstellen. - VIII. Dichigan hat eine Indianerbevölferung (7351 Obichibma und Ottawa, 77 Bottawatomi) bon 7428 Seelen, welche teils auf ben 4 Referben Ontonagon, L'Unfe, Siabella und Bottawatomie of Suron, teils gerftreut über ben gangen Staat wohnen. Unter ihnen arbeiteten feit 1830 ber Board, Baptiften und Bresbnterianer; 1845-1868 auch Lutheraner; ben meiften Gingang fanden bie Bijchöfl. Methobiften, welche auf ben 13 Stationen Binconning, Ban Mills, Munifing, Sannahville, Tanmouth, Scottville, Bandecar, Big Rapids Diftrift, Rorthport, Glf Rapids, Betosten, Grand Traverie-Distrikt, Rottaway und Baß-Fluß zus. 3745 evangel. Indianer (1070 Kgl.) vom Obichibwä- und Ottawa-Stamme gesammelt haben. Zu ben Baptisten, Presbyterianern und ber Protest. Dischöft. Kirche halten fich ca. 900 Indianer, so bag im ganzen in Michigan bie Bahl ber evangel. Indianer 4645 beträgt. Unter ben Obichibwa hat auch bie kathol. Kirche viele Anhanger. Die wirtichaftliche Lage ber Indianer Michigans ift meift eine gebruckte, ba viele berfelben ihr Land an Beife verichleubert haben. - IX. In Staate Bisconfin wohnen auf ben 7 Referben Menomonee (1335 gleichnamige Indianer), Oneiba (1762 Oneiba=3.), Stockbridge (143 Stockbridge= u. Munfee=3.), Lac Court d'Oreilles (1214 Obichibma), Bab River (609 Obichibma), Red Cliff (500 Obichibma) und Lac bu Flambeau (669 Obichibma) im gangen 6231 Indianer, unter benen 2610 Rgl. - 854 Evangelifche und 1756 Ratholifen - find; die Gefamtgahl ber evangel. Indianer beträgt 2516 Seelen. Die Indianer auf ber Stodbridge-Ref. gehören fämtlich (143 Chriften, 65 Rgl.) ber Presbyterianerfirche an; auch die Oneiba-Ref. hat eine vorwiegend evangel. Indianerbevolkerung; benn von ben 1762 Oneiba find 1388 evangelisch, und zwar gehören 874 gu den Bijchöfl. Methobiften (250 Ral.) und 514 gu ber Proteft. Bifchöfl. Rirche. Dagegen find bon ben 1335 Menomonee, bie bem Solgreichtum ihrer Referbe ein gutes Mustommen gu berbanten haben, 1200 Rathol. Unter ber Obichibma-Bevölferung Bisconfins arbeiten bie Bresbyterianer auf ben Referven Lac Court d'Dreilles - mit ber gleichnamigen Sauptftation und ben Nebenftationen Round Late u. Buhquanhmang, 763 eb. Chr., 350 Rgl. - und Bad River mit ber Station Danah (210 eb. Chriften, 42 Ral.). In Bittenberg übt bie Amerif. Norwegische Luther. Rirche Lehr= und Predigtthätigfeit (12 Chr.) unter ben Obichibma aus.

§ 247. Das mächtigfte Bolt am oberen Miffiffippi bis jum Felsgebirg waren die Dakota (Sioux, "Freunde"), 7 ober 14 verbündete Stämme, etwa 50000 Seelen an der Zahl - die jett auf 28617 Seelen gufammengeschmolzen find fühne Jager und treffliche Reiter auf ben verwilderten Pferden ber Prarie. Unter ihnen arbeiteten am Minnesota feit 1835 die Miffionare des Boftoner Board und bildeten drei presby= terianische Gemeinden; bann traten Sendboten ber Laufanner M .= B. vorübergehend in die Arbeit ein; auch bischöfl. Miffionare fanden 1860 Eingang. Emport durch Unredlichkeiten ber Beamten, benen fie 1853 ihr Land verkauft hatten, erhoben fie fich am 17. August 1862 unter ihrem Säuptling Rleinfrabe, toteten 800 Anfiedler und gerftorten die Turnerstadt Reu-Ulm. Ein bekehrter Datota Undertag flüchtete aber die Miffionare Williamson und Riggs, andere Befehrte retteten über 100 Weiße. Im Feldzuge befiegt, floben die Saubter. Bon den Gefangenen wurden 38 hingerichtet, 460 bekehrten fich und wurden getauft. Run murben fie auf Referven verteilt und nahmen Schulen an. wo presbyterianische und bischöfliche Miffionen bald icone Siege errangen. Ein neuer Rrieg 1876 brachte viel Berwirrung ber= vor, endete aber mit dem Rudzug von 10000 Dafota über die fanadische Grenze; die meiften berfelben tehrten 1881 gurud. Die Regierung faufte 1889 ben Dafota ben größten Teil ihres Refervatgebietes ab, um dasfelbe weißen Ginmanderern gur Befiedelung zu überlaffen. Der lette Aufstand beidnischer Datota im Dez. 1890, welcher einesteils durch den "Meffiasmahn" ber Medizinmanner und Sungersnot, andernteils durch das unbor= fichtige Auftreten eines Indianer-Agenten und durch die Saumfeligkeit ber Unionsregierung in der Erfüllung ihrer Berpflich= tungen hervorgerufen murde, zeigte deutlich, daß die driftlichen Datota als lonale Unterthanen treu gur Regierung fteben. Der Boftoner Board hat seine Miffionsstationen unter ben Datota 1883 teils an die Ameritan. Missionsaffociation, teils an die Presbyterianerfirche abgegeben; auch ift inmitten ber Neubekehrten im Staate Sud-Dafota eine eigene Dotata=M .= B. erstanden,

at fig en endlich ich ir

onge ugleiche der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden der jeden jeden der jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jeden jede

第14年 第14年 第14年 第14年 第14年 5011 763 ci

210 th

die von 14 preshpterianischen und 3 kongregationalistischen Gemeinden unterhalten wird, jährlich ca. 5000 Mt. aufbringt und 3 Missionare in ihrem Dienste hat. Das meiste haben die Gebrüder Joh, der Nrzt Dr. Williamson (1835—1879) und die Familie Dr. Niggs — Bater und Söhne — sür die Dafota gethan, ihnen auch dis 1879 die ganze Vibel überlett. Alle edangelischen Dakotamissionen arbeiten in der Hauptschem tit dictigen und Lehrern und Lehrern.

mit dura die

118

Stefe 57 8

Hill

gung Givar

Une

母 田

Bir

Morth

S 10 S 10

Will Sing

随

len 1 Min Sur 1814

Sin

18

神の神の神の中の

即即

(119

\$110

I. Rord = Datota hat eine Indianerbevollerung v. 7865 Seelen — barunter 3522 Evangefische, 1797 ev. Kgl., gegensiber 1695 kathol. Kgl. — welche sich auf die 4 Referven Devil's Lake (1098 Dakota von Siffeton=, Wahpeton= und Cut Sead=Stamme), Turtle Mountain (1804 Dhichibwa), Stanbing Rock (3854 Datota vom Yanttonais-, Sunfpapa- und Blacffeet-Stamme), welche Referve ichon gur Salfte fich nach Gub-Dafota binein erftreckt, und Fort Bertholb (1114 Aridaris, Gros Bentre- und Mandan-Indianer) verteilt. Auf der Devil's Lake-R. haben Bresbyterianer-Miffionare bie gange Bebolferung - 1093 Chr., 660 Rgl. - für bas Evangelium gewonnen. Die 1804 Obichibwa in ber Turtle Mountain-R. find gur Salfte - burch bie Bemühungen ber Broteft.-Bijchöflichen Miffion - evangelifch (900 Chr., 700 Rgl.), gur Sälfte fatholifch (904 Chr., 750 Rgl.). Auf ber großen Standing Rock-M. find neben einander die Prot-Bifchofliche Kirche, welche auf ben 4 Stationen Blad Sorfe Creet, Live Dat Creet, Blacfeet Camp und St. Elifabeth 504 Chr., 144 Agl. in Pflege hat und auf letterer Station eine von 22 Anaben und 31 Mabchen besuchte Roftichule unterhalt, bie Ameritan. Miffions=Affociation, welche auf ben 6 Stationen Forf Yates, Effgorn, Oaf Creef, Nock Creef, Cannon Ball und Missouri River — ausammen 395 Chr., 113 Kgl. — arbeitet, und die katholische Miffion (2768 Chr., 791 Kgl.) thätig. Die Fort Berthold-Ref. ift gur Sälfte burch Miffionare ber Protest.-Bifchoffl. Kirche und ber Amerik. Miffions-Affociation driftianifiert; erftere gablen auf ben 4 Stationen Fort Bertholb, Inbependence, Elbow Boobs und Ree Settlement 402 Chr., 115 Kgl., währenb lettere im gangen 228 Chr., 65 Kgl. gewonnen haben. — II. Sib Dakota hat die beträchtliche Indianerbevölferung von 18454 Dafota, welche gerstreut auf ben 7 Reserven Cheyenne River, Crow Creef, Lower Brule, Bine Ribge, Rosebub, Siffeton und Yantton wohnen. In ber von 2417 Dafota bewohnten Chebenne River-Mef. haben die Broteft.-Bijchöft. Miffionare auf ber Sauptstation Fort Bennett und 9 Nebenftationen - fie unterhalten auch bie St. Johns-Mäbchenkoftichule mit 45 3. - 501 Chr., 143 Rgl., bie Sendlinge ber Amerif. Miffions-Affociation auf ihrer Sauptftation Dabe - mit Industrieschule - und 8 Rebenstationen 434 Chriften, 124 Rgl., und die Ratholifen 466 Chr., 133 Rgl., gesammelt. Die 1081 Datota ber Crow Creef-Ref. find famtlich Chriften, und gwar oben 379)

地地地

1 M

), H

gehören 631 Chr., 321 Rgl. gur Proteft .= Bifchöflichen, 88 Chr., 46 Rgl. gur Presbyterianischen und 362 Chr., 183 Rgl. gur fatholischen Mirche. Die Bischöflichen unterhalten auf Diefer Referve Die Grace-Roftschule mit 25 Bogl. Chenjo ift die Lower-Brule-Ref. mit ihren 1019 Datota burch die Broteft.=Bifchöflichen - 482 Chr., 197 Rgl. - und burch die Presbyterianer - 537 Chr., 203 Rgl. - völlig driftianifiert. Die Bine Ridge-Ref., wo 1890 der Aufftand ausbrach, ift die ftarte Burg bes heibnischen Teiles ber Dafota; bon ben 6137 Indianern auf ber Referve gehören nur 76 Chr., 22 Rgl., jur Presbyterianifchen und 199 Chr., 57 Rgl. gur Prot.=Bijchöflichen Rirche. Ginen wohlthuenden Gegenfat dagu bildet die Rofebud-Ref., beren Dafotabevolferung von 4254 Seelen gang driftianifiert - 1815 Evang. und 2439 Rath. - ift; von ben Evangelischen fteben 1633 Chr., 262 Rgl. in Berbindung mit ber Proteft.=Bifchoft. Rirche und 182 Chr., 35 Rgl. unter der Leitung ber Amerif. Miffions-Affociation. Die burch die erstgenannte Rirche unterhaltene St. Mary's Roftschule wird von 46 Böglingen besucht. Auch auf der Siffeton= (1831 Dakota) und Mantton-Referve (1715 Dakota) haben wir es nur mit rein evangelischer Bevolkerung gu thun. In erfterer Referve haben die Bresbyterianer auf den 6 Stationen 218= cenfion, Goodwill - mit einer von 95 3. befuchten Diffionstoftichnle -, Buffalo Late, Long Hollow, Manajan und Mountain Bead 1302 Chr., 450 Rgl., die Broteftant.-Bifchöflichen auf ben 4 Stationen Siffeton, North End, Late Traverie und Enemy Late 529 Chr., 171 Ral. gefammelt. Die Bevölferung ber Dankton-Ref. ift faft gleichmäßig gwischen ber Protest .- Bifchöflichen Kirche (861 Chr., 338 Rgl.) und der Presbyterianifchen (854 Chr., 339 Rgl.) geteilt; erftere unterhalt in Pantton Die St. Bauls Rnabentofischule (37 3.). - III. Minnefota ift gegenwartig noch die Beimat bon 10 333 Obichibma-Indianern, welche auf den 10 Referven Fond du Lac, Grand Portage, Bois Forte, Red Lake, White Garth, Mille Lac, Leech Late, Cag Late, Winnibigofhifh und Deer Late mohnen. Drei Biertel ber Indianerbevolterung find Chriften, 2814 evangelische (803 Rgl.) und 4982 fatholische (1616 Rgl.). Die Broteft.-Bifchöfliche Rirche hat auf ben 8 Stationen Bild Rice River, Bine Boint, Caf Late, Leech L., L. Winnibigofhifh, Bembina, Red L. und White Earth 2673 Chr. (763 Kgl.) gefammelt und unterhält 4 Roftichulen. Daneben arbeiten Die Bijchoft. Methodiften auf einer Station (141 Chr., 40 Rgl.); feit 1892 wirft auch die Bregbyterianerfirche auf der Station Belican L. (Bois Forte-R.) und die Schwedische Chriftt. D.-G. in White Garth. - IV. In Jowa ift nur ein fleiner Reft ber Urbevölkerung, 392 Sac- und For-Indianer, noch borhanden, Die alle noch im Beidentum befangen find, obgleich feit 1883 eine presbyterianifche Miffionslehrerin unter ihnen arbeitet. - V. Rebrasta gahlt 3814 Indianer (1222 Dafota, 1198 Winnebago, 1186 Omaha und 208 Ponfa), von benen 1463 evangelisch (632 Rgl.) und 145 (119 Rgl.) katholisch find, auf ben 5 Referben Santee, Flandreau, Bonca, Omaha und Winnebago. Die erften beiben Referben mit ihrer

im

bul

, Ni

Snbi

Lant

Lihl Stein

Indi

HUR

Bierte

telde

ndt

Epi(

뺍

die to

In gr

m d

16 16

6000

lonace

jat 6

自點

lan!

(Sijá)

hand

Sud I

ionen 1992:

加加

19dela

pau !

田 是 是 是 是

Dafotabevölferung find völlig driftianifiert; in ber Santee-Ref. arbeitet auf den Stationen Santee und Bagille bie Amerif. Diff .= Affociation (478 Chr., 219 Rgl.); fie betreibt auch unter Dr. A. L. Riggs' Leitung Die vortreffliche Santee-Normalschule, auf welcher 150 Junglinge und Dladchen ausgebildet werben; mit dem Inftitut ift eine Druderei ber= bunden, aus welcher bie Indianerzeitung "Word Carrier" hervorgeht; ebenfalls in Santee und auf 2 Außenftationen ift unter ben Datota Die Broteft.=Bifchöfl. Rirche (437 Chr., 202 Rgl.) thatig; lettere unter= hält in Springfield das Sope-Wiffionsinstitut (47 Bögl.). Auf ber Flandreau-Res. teilen fich Bresbyterianer und Katholiken in die Bebollerung: ju erfteren halten fich 162 Chriften (101 Rgl.), gu letteren 145 Chr. (119 Rgl.) Unter ben ber Berfuchung gum Trunt fehr ausgefetten Bonca-Indianern auf ber nach ihnen benannten Referve haben Die Bresbnterianer bisber nur 18 Chr. (5 Ral.) gewonnen. Lettere find ebenfalls auf ber Omaha= und Winnebago=Ref. thatig; auf erfterer gahlen fie 315 Chr. (90 Rgl.) - auch unterhalten fie bort eine bon 47 Bogl. besuchte Miffionsichule -, auf letterer 53 Chr. (15 Rgl.) -VI. 3m Staate Ranfas mohnen 1066 Indianer (510 Bottawatonii, 234 Ridapu, 159 Jowa, 84 Obichibma, 79 Miffouri-Sac und For), barunter 814 evangel. Chriften (274 Rgl.), welche unter ber Pflege ber Quater, Mennoniten (Salftead Miffionsinftitut mit 31 Bogl.) und Berrnhuter (Station Reu-Weftfielb 69 Rgl.) fteben.

\$ 248. Jenseits des Mississippi verdient die Anhäufung ber füblichen Stämme im Indian Territory unsere besondere Aufmerksamkeit. Diefes Gebiet (ursprünglich 182 400 qkm, feit 1889 nur noch 81320 qkm groß), das der Artanfas burchströmt, murbe 1837 den Indianern als "beftändiger Wohnfig" überlaffen, und die Regierung hat fich verpflichtet, lufterne Beige fern zu halten. Da diese aber doch einzudringen mußten, fo hat die Union ben Indianern die größere nordweftl. Balfte ihres Reservatgebietes abgetauft - die Tichirotesen vertauften allein 1893 für 8 Mill. Doll. Land - und baraus bas neue Territorium Oflahoma (101080 qkm) gebildet. Bon den 186 490 Bewohnern des jegigen reduzierten Indianer = Terri= toriums gehören 65 453 ben fogen. 5 "civilifierten" Indianerftammen ber Tichirotefen, Rrit, Seminolen, Tichotta u. Tichitafa an; 1327 Indianer, Die Uberrefte verschiedener Stämme, leben auf einer kleinen Referve im N.O. des Territoriums, mahrend die übrigen 119710 weiße und farbige Einwanderer find, von benen die kleinere Salfte in widergesetlicher Beife fich bort angefiedelt hat. Die 5 civilifierten Stamme bilben ebenfoviele

fleine unabhängige Freiftagten für fich: gur Bergtung gemein= famer Angelegenheiten tritt alljährlich in Tahlequah ein Bundes= parlament zusammen. Die meisten Ginmanderer haben als "Nichtbürger" absolut teinen Anteil an der Bermaltung des Indianer-Territoriums; viele von ihnen haben den Indianern Land abgepachtet; andere verdienen ihren Unterhalt in den Kohlengruben, aus welchen jährlich 1 Million Tonnen bester Steinkohle gefordert werden. Bon jenen 65 453 civilifierten Indianern ift nur der vierte Teil bon reiner Indianerabstam= mung; die Salfte besteht aus Mischlingen, und das übrige Biertel begreift die Weißen (Squaw-men) und Neger in fich, welche durch ihre Berheiratung mit Indianerinnen das Bürger= recht bei jenen Stämmen erlangt haben. Oflahoma hat eine Bevolkerung von 67517 Seelen, die aber von Tag ju Tag burch das Buftrömen neuer Ginmanderer immer mehr anschwillt; bie reine Indianerbevölkerung barunter beträgt 12903 Seelen. Im gangen nimmt in beiden Territorien die Bahl der Indianer und die Civilisation ju, weniger bas Bergenschriftentum; benn Die Rothaute begen ein nur zu gerechtfertigtes Migtrauen, ja einen tiefen Sag gegen alle Beige, mas bas Werk ber Miffionare unfäglich erichwert. Während man bisher gewohnt war, jene 65 453 civilifierten Indianer als Chriften anzusehen, find in Wirklichkeit nur ca. 40 000 getaufte Chriften barunter, von benen 35000 (17741 Rgl.) in ber Pflege evangel. Miffionare (Bischöfliche Methodiften, Baptiften, Presbyterianer, Quater, herrnhuter) und 5000 unter der Obhut fathol. Ordensleute (Benedittiner) fteben.

のははははははの

perent depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen dep depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen depen dep dep dep dep dep

101

一面,

n m

百号年四百年号三百日三日

i den Gestir

iii (i

神

(eben

poil tend

tori

piele

I. Indianer-Territorium. Unter den 5 civilifierten Nationen find der Jahl nach am itärften: 1) die Thirtorfeien (1892: 28 256 Seelen), sichne, bildungsfähige Lente mit vielen Mischlungen, welche die nordhöltliche Eck des des Territoriums in Bestip gloden lett ihrer berängnisvollen übersiedelung (§ 246) waren sie dis 1880 wieder auf 21 000 Seelen angewachten, mit mehr als 3000 Komun, daher sie ein nachen hörstliches die Kostonians in die State die Erbitterung siber die Claventrage nagte an der Mission; deut die Lichtenschlung katten auch siedwarze Estaven und schofen sich im Wirsersteig 1881 der liddichen Konsideration an. Die Missionare des Board zogen sich zurück. Als das untonistische Seer 1862 endraan, wurde der Missionsen der Verstergemeine gefangen fortgessicht, ein Gehilfe erstöossen. das

gange Land vermuftet. Rotgebrungen ichloß man fich jest ber Union an und erlitt gleiche Dighandlung von ben Konfoberierten. Nach bem Kriege war ein Dritteil bes Bolfes aufgerieben, jest hat es fich wieder auf 26 256 Seelen vermehrt, bon benen über 18000 lefen tonnen. Auch die Miffion murbe wieder erneuert, g. B. bon ber Brudergemeine in New-Springplace, Tahlequah und Woodmount (65 Rgl.). Um meiften Unhanger haben die Baptiften gewonnen, 3750 Stgl.; besonders burch ben treuen Dienft bon Evan Jones († 1872), ber ihrer viele gu Brebigern heranbildete; von der Baptistenkirche wird auch die "Tichirokejen= Atabemie" (107 Studenten) in Tahlequah unterhalten. Die Nation felbst hat 2 Seminare, ein Gymnafium und 100 Boltsschulen ins Leben gerufen, welche einen jährlichen Roftenaufwand von 75 199 Doll. verurfachen. Aber neben anertennenswertem Bilbungsburft und Fleiß herricht große Bleichgültigkeit gegen die Religion. Das N. T. ift in die ichwierige Tichirotefenfprache überfest. - 2) Die Rrit (Mustoti), einft in Alabama für Dliffionare fehr unzugänglich, nach ihrer Gin= wanderung ins Indianergebiet fubweftlich von ben Tichirotefen angefiedelt, hoben fich besonders durch ben Dienft des Bresbyterianers Loughribge, ber ihnen bas R. T. in Mustofi gab. Nach bem Bürgerfriege, in welchem bie 22000 Seelen auf 14200 gusammengeschmolzen waren, ftiegen fie (1892) wieder auf 15 000 und arbeiten fich unter baptiftifchen, presbyterianifchen und methodiftischen Miffionaren empor (Baptiften 2445 Kgl., Presbyterianer 421 Kgl., Bijchöfl. Methobiften 1903 Kgl.). Ihr Oberhäuptling Sam. Checote ift feit 1853 methobiftischer Prediger. Unter der Leitung der "Baptist Home Miss. Society" fieht die "Indianer-Universität" in Dustogee, welche von den 5 Rationen gemeinfam als Sochichule unterhalten wird. Diefelbe murbe 1892 bon 114 Studenten besucht und hat überhaupt feit ihrer Gründung im Sahr 1880 663 Studenten aus 10 verichiedenen Indianervolfern ausgebildet; viele bavon wirten jest als Geiftliche und Lehrer unter ihren Landsleuten, ober nehmen fonft eine angesehene Stellung ein. Geit 1892 haben die Rrif bas gefamte Schulmefen in eigene Bermaltung genommen und verwenden jährlich 76 468 Doll. barauf. - 3) Die Geminolen ("Banderer") wehrten fich, 6000 Seelen ftart, 1835-1842 aufs tapferfte gegen die Bertreibung aus Florida, bis fie fast ausgerottet maren. Die ausgewanderten Refte tamen neben ben Rrit gu mohnen, wo fie jest auf 3000 gewachsen find, machten reigenbe Fortidritte unter presbyterianischen und hauptfächlich baptiftischen Miffionaren und verwenden jest jährlich 17 000 Doll. auf Sebung ber Bolfsbilbung. Auger einem um ben Breis von 57 000 Doll. neu erbauten Ihmnafium in Mitafufen (100 Schüler) und zwei Tochterschulen in Safatwa und Wewofa berwenden die Seminolen jest 60 000 Doll. auf ben Bau einer Sochichule. Die baptift. und presbyt. Miffion liefert ben Geminolen die Direktoren und Lehrer für ihre Unterrichtsanftalten. - 4) Die 14397 Tichofta und 5) 6800 Tichitafa mit wesentlich gleicher Sprache, einft truntfüchtige Wilbe im Staate Miffiffippi, wurden burch ben Board, Bres-

ousine Die Mond Bond Die Day h H 548 Behan Die 11 Bol Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die 12 Behan Die

light

Lie Bond die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Grand die Gra

Period Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Cont

9Wen.

- 2 St inimat, inimat, inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimaten inimate t Unice

ań bu

h wield

u. Lind ueine in

t miks të kri

alitation of the

Bin

na Unio Col. to: ch distalla College

er Gir

e orge gentrall gentrall

のはいいのでは、

with it

DIA P

See in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in the case in

inolet

山市

to be

totion

trati-

byterianer, Baptiften und Methobiften leiblich civilifiert, ehe fie 1832 auswanderten und füdlich von den Krif und Tichirofejen fich einrichteten. Die Miffion wirfte Großes, besonders Dr. Kingsburn (1817-1870); der Board hatte 1163, Die Bresbyterianer 1757, Die Methodiften 1000 Stom= munitanten 2c. Da warf fie ber Burgerfrieg um 20 Sahre gurud. Jest haben die Baptistische Mission 1955, die Presbyterianer 1374 Rgl. Die Tichitafa-Station unterhält mit einem Aufwande von jährlich 94 548 Doll. 5 höhere Schulen (Barlen Inftitut, Bloomfield Ceminar, Bapanuda Atademie, Collins Inftitut, Lebanon Baifenhaus) und 19 Bolfsichulen. Leider thun die Tichitaja gar nichts für die Unterweisung der Negerbevölkerung ihres Gebietes. Die Tichofta wenden jährlich für Unterrichtszwecke 122 000 Doll. auf, von benen die Koften für 7 höhere Schulen (Newhope, Tulbkaluso, Tusbkahomma, Jones, Spencer, Wheelod, Armftrong) und 123 Bolfsichulen beftritten werden. Die Baptiften unterhalten im Gebiete ber beiben Stämme außerbem noch bie Atofa-Afademie und bie beiben Regerschulen in Bermyn und Rulli-Inla. - Im gangen gahlen im Gebiete der 5 Stationen - Beiße nicht eingerechnet - bie Gubl. Bifcofl. Methodiften 5254, bie G. und M. Baptiften 10285, die M., S. und Cumberland-Bresbnterianer 1992, die Quafer 145 und die Brudergemeine 65 Rgl. - Die Nordostecke bes Indianerterritoriums nimmt bie Quapam-Referve ein, auf welcher bie Uberrefte von 8 berichiedenen Indianerftammen (291 Whanbotte, 277 Senera, 217 Quapam, 168 Peoria, 157 Ottama, 80 Oft-Schauni, 80 Miami, 57 Modot) - gujammen 1327 Seelen - angefiedelt find : 961 Indianer davon find evangelisch (380 Rgl.), und zwar haben die Quafer 5 Gemeinden unter den Modot und Ottawa (672 Chriften, 268 Rgl.), die Baptisten 2 Gemeinden unter ben Miami (102 Chr., 45 Rgl.), die Nordl. und Gubl. Bijchoft. Methodiften je 1 Gemeinde (gufammen 187 Chr., 67 Rgl.) unter ben Whanbotte. Bei ben Quapaw hat fich neuerdings eine katholische Mission (17 Chr., 6 Rgl.) nieder= gelaffen. - Im gangen Indianer-Territorium gab es (1890) 362 Conntagsschulen, in welchen 1341 Lehrer 10 525 Schiller unterrichteten. — II. Oflahoma hat auf 5 Reserven eine bunt zusammengewürfelte Indianerbevolferung von 12903 Geelen, von benen 1984 evangelifch (567 Ral.) und 347 fatholifch (100 Rgl.) geworben find. Auf ber Tichepenne-Arapaho-Res. (2119 Tichepenne, 1091 Arapaho) arbeiten Mennoniten-Missionare auf 3 Stationen — Darlington, Cantonment, Bashita - und ber Ranfas-Junglingsverein auf ber Station Darlington. Unter den 3782 Indianern der Kiowa-Romantschen-Wichita-R. (1531 Romantschen, 1014 Kiowa, 530 Kabbo, 241 Apatschen und noch 5 andere fleine Stammegrefte) miffionieren die Bifchoft. Methodiften - 2 Stationen: Anabarto, Little Bashita -, Reformierte Presbyteriauer, Baptiften und die "Christian Church". Auf den beiden folgenden Referven, Diage-Ref. mit 1817 Indianern (1608 Diage, 209 Raw) und Bonfa-Bauni-Otoe-Ref. mit 1793 Indianern (798 Bauni, 567 Ponta, 362 Otoe-Miffouri, 66 Tontawa) arbeiten Sendlinge ber

"Woman's Home M. S." Dagegen find auf ber Sac- und For-Ref. mit 2301 Indianern (754 Pottawatomi, 594 Schauni, 527 Sac und For, 325 Ridapu, 101 Jowa) nicht weniger als 4 verschiedene Miffionen neben einander thatig, die Baptiften unter ben Gac u. For, die Quater unter ben Jowa u. Rickapu - 4 Stationen: Shawneetown, Tecumfeb, Ricapu, Jowa -, bie Nationale Frauen-Indianer-Affociation unter ben Schauni und die fath. Rirche (Benediftiner) unter ben Bottamatomi.

§ 249. Bon ben weiter nach 2B. und SB. gelegenen Staaten haben besonders Montana (10604 Indianer), Reu-Mexiko (9903 3nd.) und Arizona (34662 3nd.) eine beträchtliche Indianerbevölkerung, die jum größten Teil von der Miffion bisher noch vernachlässigt worden ift. In diesen Gegenden hat die Austeilung der Reserven in Privateigentum und die damit verbundene Löfung der Stammesverbande bisher nur geringe Fortidritte gemacht. Indes bat bas völlige Berichwinden bes Buffels die Rothaute doch schon genötigt, fich auf Biehzucht und Aderbau zu legen, mas der Miffion ihr Wert mefentlich erleichtert.

I. Das rauhe Montana, in welchem noch auf ben 6 Referven Bladfoot, Crow, Jodo, Fort Belknap, Fort Bed und Tongue River 10 604 Indianer wohnen, ift eine Sochburg ber fathol. Miffion, welche Dajelbit 5174 Chriften (2493 Ral.) gewonnen hat. Die Evangelischen, und gwar die Bresbnterianerfirche mit 37 Chr., 15 Rgl., auf ber Fort Bed-Ref. (1234 Danttonais-Dafota, 701 Affiniboine), haben erft fürglich bort einen fleinen Unfang gemacht. Um meiften Rommunitanten gablt bie fatholische Sesuitenmission auf ber von 1801 Indianern bewohnten Flathead-Ref. (1730 Rgl.), auf ber Blackfoot-Rt. (unter 1889 Indianern 330 Rgl.), und auf ber Fort Belfnap-Ref. (unter 1577 Jud. 305 Rgl.). Gine fefte Position haben sich die kathol. Patres in ihren 5 Judustrieichulen (Holn Family 107 3., St. Xavier 108 3., St. Ignatius 290 3., St. Paul 137 3., St. Labre 12 3.) geschaffen. Auf ber Crow-Ref. befindet fich auch eine Induftrieschule (Blatelen, 48 3.), welche von ber Amerikanischen Unitarier-Affociation geleitet wird. — II. Unter ben 1719 Indianern (890 Schoschonen, 829 Arapaho) bes Staates Wyoming hat die kathol. Mission 67 Chr. (30 Kgl.) gewonnen; auch hier unterhalt dieselbe eine Industrieschule (St. Stephen, 44 3.). Daneben wirtt auch die Protest. Bischöfliche Rirche unter ben beiben Indianer ftammen. - III. Bu ben 986 Gub-Ute in Colorado, welche gum Teil noch nomabifieren, ift noch fein Miffionar mit ber Bredigt bes Gvangeliums gefommen. - IV. Auch ber fparlichen Indianerbevölferung von Tegas (290 Mabama, Suschatta und Mustofi) hat fich bis jest noch feine Miffionsgesellichaft angenommen; vielleicht grundet bie Rationale Frauen-Indianer-Affociation bemnächft unter ben Alabama eine Rieberlaffung. - V. Die Indianerbevolterung (9903 Geelen) bon Reuin fid gweb ton h Studie 4 Bolt Suitali T Not iì má mi ber

Meg Upati

Bajr

olmā

随自

jos, A 地面 啦级 Matago iban n National States

- 2816 北海山 Die 3 telling Satural Carlos

Ballet I Hilm

11 923) 14 Action 12 Action 12 Action 12 Action 14 Action 15 Action 16 Action 16 Action 16 Action 16 Action 17 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Action 18 Actio

Freihei Sac und Cilfloren

Onlin

eccujó

n unio

notini

Staden Rezifo ücklick Niffton

iden fot

bani

geringe

en bes

加加

leichtert. Referen

n, meles quilibra, quilibra, qui finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de la finite de l

ndan ndan 05 kgl ndan 290 J

mr.M

of not

ster bil

181°

からはない

村 明 神 新

no cirk

動作

Merito fest fich gufammen aus 478 Mestalero= und 842 Ricarilla= Apatichen, 37 Lipan, 10 Komantichen und 8536 Bueblo-Indianern. Bährend die früher um ihrer Bildheit willen jo gefürchteten Apatichen allmählich Fortschritte auf ber Bahn ber Civilisation machen und fich friedlich mit Biehzucht und Ackerban zu beschäftigen aufangen, suchen fich die merkwürdigen Bueblo-Indianer, die viel merikanisches Blut in fich haben und in ihren Städten und Sohlenborfern unter felbst= gemählten Bouberneuren wohnen, die eindringende Schulbilbung und bas Chriftentum völlig bom Leibe gu halten. Weber bie Cbangelifchen, bon benen bie Bresbyterianer zwei Lehrerinnen unter ben Sicarilla-Apatichen und das Ramona-Inftitut (40 Bogl.) in Santa Te, fowie 4 Bolfsichnlen (Isleta, Jemez, Bunni, Laguna) unterhalten, noch bie Ratholiten - mit 2 Roftschulen in St. Ratharina und Bernalillo und 7 Bolfsichulen - haben bis jest Indianer getauft. - VI. Arizona ift noch ein rechtes Indianergebiet; benn hier wohnen 34 662 Indianer auf den 5 Reserven Colorado River, Navajo, Bima, White Mountain und Suppai. Die erstgenannte Reserve gählt 2751 Indianer (2027 Mojave, 624 Sualapais, 100 Chimehnevi); unter ben gutmutigen Diojave gebentt die Lutherifche Synobe bon Wisconfin eine Miffion einzurichten; Die Chimehuebi find in raichem Aussterben begriffen. Auf ber Ravajo-Reserve mit ihren 18461 Indianern, die zum größten Teil dem Nabajoftamme (16485 Seelen; baneben nur noch 1976 Moqui) angehören und bisher geistlich gang vernachläffigt waren, hat die Bischöfl. Methodiftifche Rirche feit 1892 gu miffionieren begonnen, mahrend unter den Moqui die Nationale Frauen-Indianer-Affociation durch eine Lehrerin vertreten ift; auch planen die Mennoniten hier eine Miffion. Bon ben 8721 Bewohnern ber Bima-Ref., die fich aus 4291 Babago, 4152 Bima und 278 Maritopa zusammenseten, gehört ein beträchtlicher Prozentsat - 2816 Chr., 987 Rgl. - ber fathol. Rirche an, mahrend bie burch Die Presbyterianer vertretene evangel. Rirche nur 238 Chr., 73 Ral. gahlt. Lettere unterhalten in Tucfon ein von 155 3. besuchtes Seminar. Diefe 3 Stamme haben außerlich bie Rultur der weißen Bevolferung vollig adoptiert und verstehen es, als geschickte Ackerbauer mittelft fünftlicher Bewäfferung ihr Reservatgebiet gut auszunüten. Unter ben noch gang unkultivierten Bewohnern der großen White Mountain (San Carlos)=Ref. (3875 Apatichen, 462 Mojave, 192 Duma) und bes fleinen Gebietes der 200 Suppai-Indianer wirft gur Beit noch tein Miffionar. -VII. Die 2260 Indianer des Territoriums Utah gehören den ber= schiedenen Zweigen bes Ute-Stammes an und wohnen auf ber Uintah= (452 Uintah=Ute, 384 White River=Ute) und Durah=Ref. (1034 Uncom= paghre-Ute); ein fleiner Reft von 390 Seelen schweift nomabifierend im Lande umber; auf der erstgenannten Referve gedenkt die Luther. Shnobe von Wisconfin gu miffionieren. Geit langerer Beit richten bie Mormonen unter ben Indianern Utah's und Idaho's Berwirrung an, indem fie bie polygamifchen Reigungen ber Indianer befordern.

\$ 250. Die Indianer am Weftabhang des großen Ge-

birgs (wo die Sierra Nevada im Whitney zu 4538 m antfleigt) sind in sehr viele Stämme und Sprachen geteilt, wie man denn unter den 12516 in Kalifornien übrig gebliebenen allein 13 Sprachen zählt. Es gab hier Franzistaner-Missonen mit 15562 katholischen Indianern (1802), die aber 1834 von Mexifo fätularisiert, d. h. die verlächte wurden. Bon den Goldsgrübern, welche seit 1848 diese Land heimsuchten, wurden die Rothfaute auf sede Weise mißhamdelt und ausgerottet, und die Regierung wie die Missone hied ihrer am spärsichten angenommen. Die Methodisten widmeten sich den vom Genegel 1873 übrig gebliebenen Wodo do die Klannath (Oregon), während andere Modot, durch Duäfer betehrt, selbst schon evangelisieren. In Balsington und Joaho gesingt sichtlich das lang unterbrochene Wert der Preschyterianer. Kur der Indianer Kevada's hat sich siest noch keine Misson angenommen.

Die methodiftische Miffion war burch eine Gefandtichaft ber Regperces, welche 1832 in St. Louis fich nach bem rechten Gottesbienft erfundigten, auf Dieje Stämme im Gebiet bes Columbia-Fluffes aufmerkjam geworben und fandte ihnen 1833 Miffionare, welche Gingang fanden. Chenjo fandte ihnen ber Board 1835 Miffionare. Aber Jager und Beamte ber Subjonsbai-Kompagnie, jowie fathol. Bifchofe fuchten ben Nantees in ber Befetung biefes Gebietes guborgutommen, bas in ber hauptstadt Washington gering angeschlagen wurde. Dr. Whitman eilte 1842 dabin, verhinderte Die Breisgebung von Oregon an Die Briten und führte 1843 bie 875 erften Roloniften bafelbft ein. Bum Dant dafür wurde er 1847 nehft Frau und Anwohnern von den aufgebetten Kauptie ermordet. Darauf 30g die Regierung die Missionalie gebetten Kauptie ermordet. Darauf 30g die Regierung die Missionalie guride. Wiss. Spahd in gehren der endlich 1862 nach Ibaha guride, sand, daß der Gottesbienst sortgessührt worden war, übersetzte Bibelteile, schrieb Lieber und fügte über 900 Geelen ber Regperces und ber Spokan gur Kirche hingu. - I. 3m Staate 3baho leben jest noch 4688 Indianer in ben 4 Reserven Resperce (Lapwai), Fort Sall, Lembi, Coeur d'Alene. Auf ber erstgenannten Referve, die bon 1828 Regperces bewohnt wird, haben bie Bregbnterianer auf 7 Stat., die von ebensovielen Indianergeistlichen verwaltet werden, 927 Chr., 454 Kgl., die Katholiten 817 Chr., 436 Kgl. gesammelt. Innerhalb der von 878 Schoschonen und 442 Bannac bewohnten Fort Hallet. hat die Nationale Frauen-Indianer-Affociation in Rog Fort eine Miffionslehrerin ftationiert. Auf der Lembi-Rei. (513 Schoichonen, Bannad und Sheepeater) hat bisher noch kein Missionar gewirtt, und auch in ber Coeur d'Alene-Aeserbe (427 gleichnamige Indianer) ist von den Jesuiten nur Schulthätigkeit (2 Kossischulen, 70 Z.) ausgesibt worden. fei fich fen 5 (1968 e Turn de Turn de Turn de Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein Streitein

408 E

施語

cinome Lightre notamb notamben du So busten; du Seg fermien li Stim thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien the So fermion thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien thien t

The party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the p

0 (1)

, tri

ébenor

juie

Å ten

800

yo Di

nd bio

mik

anderi . In vogene

at fid

er No

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

Cbenfalls noch unberforgt find die 600 Bend d'Oreilles- und Rutenais-Indianer. - II. In Nevaba, wo 8442 Indianer (1018 Bah-Ute, 403 Beft=Schoschonen, 206 Bi-Ute und 6815 Inbianer berichiebener Stämme) wohnen, haben die erftgenannten fleißigen und friedlichen 4 Stämme wohl im Angern ber Civilifation fich anbequemt, aber wie bie übrigen Indianer Nevada's noch feine Prediger des Wortes Gottes bei fich gehabt. - III. Die 9554 Indianer Bafhingtons find auf ben 5 Referven Colville (2761 Seelen), Neah Bai (685 S.), Buhallup (1968 C.), Tulalip (1440 C.) und Dafima (2700 C.) untergebracht. Auf ben 4 erftgenannten Referben haben fich bie Indianer im Außern gang ben Gewohnheiten ber weißen Kolonistenbevölkerung anbequemt. Unter ber bunten Bebolferung ber Colville-Ref. (443 Lower-Spotan, 390 Columbia, 405 Ofanagan, 352 Late, 301 Colville, 300 Sanpuell, 200 Ralispel, 170 Upper-Spokan, 138 Nezperces, 62 Nespelim) arbeiten Bresbuterianer und Jefuiten; erftere haben ben gangen Stamm ber Lower-Spotan (443 Chr., 151 Rgl.), lettere famtliche Colville- und Late-Indianer befehrt; außerbem haben bie Jefuiten unter ben Dtanagan 370 Chr., 188 Rgl., und unter ben Respelim 18 Chr., 12 Rgl. Alle biefe Indianer, mit Ausnahme ber Sanpuell und gewonnen. Nezperces, find tuchtige Farmer geworben. Die beiben auf ber Neah-R. wohnenden Stämme, 442 Mata und 243 Quillagute, find noch Beiben; erftere fteben fich in materieller Beziehung fehr gunftig, ba fie auf 7 bem Stamme gehörenben Schunern Mals, Seehunds und Fischfang treiben; 1892 setzen fie allein für 21241 Dollar Seehundsfelle ab. Im Gegenfat bagu tommen die Quillanute burch Trunt immer mehr herunter. Auf ber Bunallup=Ref. find die Refte von nicht weniger als 15 Stämmen angefiedelt, von denen wir nur die bon der Miffion berührten 609 Bungling, 331 Sklallam, 227 Stofomifch, 157 Tichehali, 119 Squatfon und 90 Nisqually anführen. Die Presbyterianer haben unter ben Bunallup 107 Chr., 34 Rgl., unter ben Nisqually 43 Chr., 19 Ral., unter ben Stlallam 39 Chr., 12 Rgl.; unter ben Tichehali gahlen die Bifchöft. Methodiften 114 Chr., 60 Rgl.; die Amerik. Miffions-Affociation hat unter ben Stofomifch 196 Chr., 63 Rgl. Gine Anzahl Squation= und Tichehali-Indianer gehören der bon ihnen aufgebrachten halbchriftlichen Sekte ber "Shaker" an. Die kathol. Kirche 3ahlt unter ben Indianern ber Punallup-Rei. 203 Chr., 84 Kgl. Die Indianer ber Tulalip-Ref. (460 Tulalip, 401 Lummi, 257 Swinanisch, 161 Mabijon, 161 Möckelichut) find lauter Chriften, und zwar fteben 500 Chriften, 286 Rgl. in Nutfacte in der Bflege der Bifchoft. Methobiften, mahrend 940 Chr., 302 Rgl. fich gu ben Ratholiten halten. Auch bon ben Indianern ber Datima=Ref. hat die Bifchoft. Methobiften= firche viele - 547 Chr., 150 Rgl. - gewonnen. Im gangen gehören bon ben 9554 Inbianern Baffingtons 1989 Seelen (775 Rgl.) jur ebangel. Kirche. - IV. Richt geringe Erfolge hat die ebangel. Miffion ebenfalls unter ben 4730 Inbianern bes Staates Dregon erzielt; benn fie gahlt hier 1247 Chr., 415 Rgl. Go haben g. B. bie Bifchoff.

Sin

fegan nejen

lmt

3260 dkin

Enth

file

Jolin' Jolin'

Entro gallen

bige

山山

ille i

管管系

阿易

brider

和1

perial Buri

विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रमा विक्रम

西西

Methobiften auf ber Klamath=Ref. (985 Indianer bom Rlamath=, Bi-Ute=, Mobot= und Bitt Riber-Stamme) 600 Chr., 201 Rgl. und auf ber Gilet-Ref. (568 Indianer aus 28 verichiebenen Stämmen) 123 Chr., 48 Rgl. gewonnen. Außerdem arbeiten die Presbyterianer in ber Umatilla-Ref. (1081 Indianer, nämlich 474 Ballawalla, 391 Rannfe, 216 Umatilla), wo fie 235 Chr., 72 Kgl. gählen, und die Bereinigte Bresbyterianerfirche hat auf ber Barm Springs-Res. (919 Indianer, nämlich 432 Warm Springs, 260 Basto, 86 Bi-Ute, 82 Tenino, 59 John Day) 289 Chr., 94 Mgl. gesammelt. Die Ratholifen haben auf ber Granbe Ronbe-Rei. (377 Indianer verschied. Stämme) 279 Chr., 109 Rgl., auf ber Gilet-Ref. 117 Chr., 45 Rgl., und auf ber Umatilla-Referve 744 Chr., 328 Rgl. Die 800 langs bes Columbia nomabifierenben Andianer haben fich ber Miffion bisher entzogen. - V. In Ralifornien nimmt die Miffion unter ben bortigen 12516 Indianern erft in ben letten Jahren wieder einen frischen Anlauf. In ber Supa Ballen=Ref. (505 Mamath, 484 Supa) arbeiten feit 1892 bie Bresbn= terfaner und die Nationale Frauen-Indianer-Affociation. Die 569 In-bianer der Round-Balley-Ref. (257 Utieh und Wylacie, 144 Kontan und 168 Angehörige 6 berichied. Stämme) waren ichon früher einmal bon ben Bifchoft. Methobiften für bas Chriftentum gewonnen, bann aber nach fahrelanger Bernachläffigung wieder abgefallen; 1892 ift die Miffion unter ben Utieh erneuert worden und Die Bifchoff, Methodiften gahlen wieber 84 Chr., 9 Ral.; gleichzeitig haben bie Baptiften auf biefer Referbe Miffionsarbeit begonnen (3 Chr., 3 Rgl.). Unter ben vielfach fpanifch rebenben fogen. Miffion&=Inbianern (3963, nämlich 2633 eigentliche Miffions-Indianer, 1000 Duma-Apatichen, 166 Tule Riber, 164 Defert River) Sithtaliforniens, die vormal's gute Ratholiten waren, treibt die fatholische Kirche fast aar teine Mission mehr; nur unter den Duma-Apatichen am Colorado unterhalt fie noch Kirchenund Schulthatigfeit; Die übrigen Stamme find ins Beibentum wieber gurudgefunten und gegen bie Beigen fehr mißtrauisch geworben, weil Die Regierung fie lange Sahre ichuplos ben Ubergriffen weißer "Landhaie" preisgab. Erft in ben letten Jahren hat fich auf bie Initiative bes Indianer-Rechtsichutvereins hin die Unionsregierung aufgerafft und Die fremben Ginbringlinge aus ben Indianerreferven ausgewiesen. Das Berdienft, biefen Mannern zuerft bas Evangelium gebracht zu haben, gebührt ber Nationalen Indianer-Frauen-Affociation, welche Miffions= stationen in Agua Caliente (Missionshospital), Coahuilla, Pachanga, Rincon, La Jolla und Saboba angelegt hat. Gine Station, Botraro, ift an die Berwaltung der Brübergemeine übergegangen, welche bort icon 193 Chr. (32 Kgl.) gesammelt hat. Außer den bisher erwähnten Stämmen leben in Ralifornien noch gerftreut außerhalb ber Referben 6995 Indianer (Wichnummi, Raweah u. a. Stämme).

§ 251. Sine neue Mission erstand zunächst auf dieser Westküste des Weltteils durch die hinesische Sinwanderung, 100 all

in in

Barri, keringh Jahiwa,

Terita, en habs

279 Elic, Unoffic

nonchi-

- T. Ju intimen

न हिंका

Philip

568 Sn godo

t time

en, den en de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se de se d

niniii 168 Di

世時

of States

四脚

to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

Bring.

elde de etaspis Sefeno

ndenny.

welche erft burch die Funde von Gold, bann burch die lohnende Arbeit von Gifenbahnbauten 2c. herbeigelockt murbe. Wohl 107 475 (Cenfus bon 1890) dinefifche Manner haben fich bon San Francisco aus über das Land weithin verbreitet, fo daß fogar in New-Dorter und Boftoner Rirchen bon betehrten Chi= nefen in ihrer Sprache gepredigt werden tonnte; bon jener Be= samtzahl wohnen 72472 in Ralifornien, 9540 in Oregon, 3260 in Washington, und in ber Stadt New-Pork finden sich allein 2935 Chinesen. Obwohl durch ben amerit.=dinefischen Bertrag von 1868 ursprünglich geschütt, find diese gaben, wohlfeilen Arbeiter boch bem ameritanischen Bobel, namentlich ben Irlandern, ein Dorn im Auge geworden; man hat fie feit 1876 instematifch berfolgt, bis 1882 ein Beschluß des Rongreffes bie Einwanderung dinefischer Arbeiter auf 10 Jahre berbot. In grellem Widerftreit mit bem noch zu Recht beftehenden Bertrage mit China wurden die Abwehrmaßregeln durch die "Geary Anti-Chinese Bill" vom 5. Mai 1892 noch gesteigert, bergufolge alle Ginmanderung - auch die dinefischer driftlicher Brebiger - verboten murbe und die in der Union befindlichen Chinesen einer unwürdigen Kontrole unterworfen werden follten. Batte ber Rongreg zugleich mit ber Bill die nötigen Gelomittel bewilligt gehabt, so waren im Mai 1893 nach bem Wortlaut bes Gesetes 3/4 ber Chinesen zwangsweise nach China beportiert Trot aller Bemühungen bon driftlicher Seite ift bie Bill nicht aufgehoben, sondern nur auf ein Halbjahr hinaus ein wenig gemildert worden. Unter folden Berhaltniffen ift es ein Bunder zu nennen, daß es der driftlichen Liebe gelungen ift, burch Bredigt und Schulthätigfeit bisber ca. 4000 Chinesen gu befehren, bon benen beinahe die Salfte wieder nach China gu= rudgetehrt ift, viele bon ihnen nunmehr in ber Beimat für das Chriftentum werbend. Im Jahr 1892 betrug die Bahl ber evangelischen Chinesen in der Union 2262. Auch unter den 2039 Japanern, welche fich fast alle in Ralifornien aufhalten, wirft die ebangelische Mission mit fichtlichem Erfolge (400 Chr.).

Die ersten im Felbe waren die Kresbyterianer, beren aus China heimgelehrter Missoner Speer 1852 in San Krancisko sich ber ginessischen Einwanderer annahm; 1857 lösse ihn Missonar Loomis ab, der besonders reaen Eiser in der ichwierigen Arbeit bewieß; jehr

fteht Miffionar Conbit an ber Spite ber dinefischen Bresbnterianermiffion, Die auf 13 Stationen - Die wichtigften San Francisco, Datland, Bortland, Nem-Yort - 345 Rgl. und 788 Schüler gahlt. Roch umfangreicher ift bie Miffion ber Nordl. Bifchoflicen Methobiften, welche auf 4 St. in Ralifornien, ferner in Portland (Dr.), Seattle (Bafb.), Selena (Mont.) und New-Port 861 chines. Christen (587 Ral., 486 Brobegl., 390 Schüler) in Bflege haben. Die Baptiften-Beimmiffion 8 = Bef. arbeitet auf 24 St. in ben Staaten Ralifornien (11 St.), Oregon (6 St.), Baihington (4 St.), Montana, Illinois, New-Yorf in letteren 3 je 1 St. - an 114 Romm. und 797 Schülern; auch bie unter Leitung bes Dr. Bond ftehende Miffion ber Amerit. Dif= fion 8 = Mijociation hat auf 17 falifornischen Stationen 178 Rgl. und 1176 Schüler gefammelt. Die betehrten Chinefen biefer 4 Miffionen brachten für firchliche 3mede 1892 nicht weniger als 56 784 M. auf! Bon fleinerem Umfange ift die Chinesenmission ber Reform. Bres= byterianer in Dafland (19 Rgl., 28 Sch.), ber "General Christian Missionary Convention" in Los Angeles (Ral.) und die der "Ber= einigten Brüber in Chrifto" in Ballawalla (Bafb.). - Unter ben Sapanern Raliforniens hat auf ben 4 Stationen San Francisco, Sacramento, Napa und Dakland die Nordl. Bifchöfliche Methobiften-Rirche die meiften Erfolge erzielt; fie fonnte 1892 infolge einer Erweckung 250 junge Japaner taufen. Auch bie Presbyterianer treiben unter Leitung des Miffionsarzies Sturge in Ralifornien eine gefegnete Arbeit unter den Japanern. Dan ichatt die Bahl ber evangelischen Sabaner in Ralifornien auf 400. - Gine Statiftit ber Schulthatigfeit, mittelft beren man in ber Union vielfach ben Chinesen bas Evangelium nahebringt, giebt für 1892 folgende Bahlen: Chinesenschulen 261; ba= von entfallen auf Kalifornien 53, New-York 44, Massachietts 29, New-Jersey 16, Pennsylvanien 15, Illinois 12, Connecticut 8, Oregon 8, Colorado 7. Bon biesen Schulen, an benen meist Englisch bie Unter-richtssprache ist, standen unter der Aufsicht ber Baptisten 66, der Presbyterianer 47, der Rongregationaliften 48, der Methodiften 40, der Epistopalen 16; ber Reform. Presbuterigner und "Christians" je 4, ber Lutheraner und "Bereinigten Bruder" je 2, ber Berein. Presbyterianer 1; 27 Schulen waren ohne Berband mit einer besonderen Denomination. 6295 erwachsene Christen waren regelmäßige Teilnehmer am Unterricht in biefen Schulen.

§ 252. Noch ift ein Wort von den Regern in der Union ju fagen. Jebermann weiß, welch ein schwerer Krieg nötig murbe, um die Befreiung der 4 (jest 71/2) Mill. Schwarzen und Farbigen (Mischlinge) berbeizuführen. Auch glaubte man 1870 ihnen allen, gebildeten und ungebildeten, bas Wahlrecht erteilen au muffen, mas fie jum Spielball ber politischen Barteien ge= macht hat. Die Rirchen haben ertannt, daß die Erziehung ber

dung felber geform John ton ;

Rege

gitten láct, i DEL lige or mij tion i tided and line in di side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side

glicher uj 2 Ma

ettir o reinitati findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini principali findi ini pr

Neger eine ihrer Hauptaufgaben geworden ift, bor allem die Bilbung eines farbigen Predigerstandes. Sie unterziehen sich derjelben mit mehr oder weniger Eifer und Geschick.

rienco

Out

Rof

iften, Seattle 7 Leite 10 Leite 11 St. – Leite 17 Leite 17 Leite 17 Leite 17 Leite

ristian ristian

Ser: Union From:

Methodiscon in the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

gat 8

Union conti-

800 1870

teilen n ge

g det

Nachbem im Bürgerfriege 1860-1865 wohl 1 Mill. Farbige um= gekommen waren, hat doch die Bahlung im 3. 1870 eine Bunahme ihrer Bahl ergeben (4880009), bie bom 3. 1880: 6580793, und bie lette bom 3. 1890: 7470040. Bon bem Gebanken, fie gur Auswanderung nach Ufrita zu veranlaffen ober fie in einem ober mehreren Staaten getrennt von Beigen anguhäufen, mußte abgeftanben werben. Rlar ift aber, daß fie bem Amerikaner bes D. wie bes G. ein unbequemes Glement find, fie laffen fich, fatholifche Rirchen, die nur 152 692 Farbige ansprechen, abgerechnet, nicht leicht in die Gemeinden ber Weifen einreihen; weder Bilbung noch Reichtum tann gegen den Sonderungs= bann ber buntleren Sautfarbe etwas ausrichten. Gin Schanbfled für einen chriftlichen Staat, wie es die Union boch fein will, find die immer wiederfehrenden Mordthaten, die der weiße "Mob" an unichuldigerweise angeklagten Negern ausübt; die Obrigfeit lagt gegenüber biesem Lynch-Unwefen nur gu oft eine ftrafbare Dilbe malten. - Die Konkurreng ber Rirchen bewirft, daß, wer die Weißen und Schwarzen in Schule und Rirche gufammenbringen will, bald die weißen, bald die ichwargen Blieber an andere Gemeinschaften berliert. Intereffant ift baher bie Bildung mehrerer farbiger Methodiftenfirchen unter Regerbischöfen (barunter der begabte Bifchof Miles). In ahnlicher Beije fuchen Baptiften, Epistopale, Methodiften und Ratholifen unter ihnen neue Gemeinde= verbande zu grunden. Im gangen ichatt nian bie protestantischen Rirchenglieber unter ben Farbigen nach bem Ergebniffe bes Cenfus von 1890 auf 2 489 525 Seelen, bon benen auf bie Baptiften 1 230 000, Metho= biften 1 186 600, Presbyterianer 31 500, "Disciples" 31 000, Rongre= gationaliften 6125 und Epistopale 4900 entfallen. Bei biefen Biffern find aber die Taufende von farbigen Kirchengliebern nicht mit eingerechnet, welche in weißen Gemeinden ober in ben geschloffenen Regergemeinden der weftl. und nordl. Unionsftaaten leben. Das Dag bon Sittlichkeit, bas von einem Rirchenglied erfordert wird, ift burchichnittlich tein hohes. - Für ihre Schulbilbung geschieht Brofes. Querft grundete das Freedmensbureau (1865-1870) 2039 Schulen für die Farbigen, barunter 74 Lehrerseminare. Als es wegen bes Haffes ber Beigen aufgehoben wurde, traten die Rirchen dafür ein. Gin Georg Beaboby gab bafur 2 Mill. Dollar, andere Schenfungen folgten. Die Amerik. Missions=Association gründete 6 Hochschulen (darunter die Fisk= Universität), 28 Lehrerseminare und 50 gewöhnliche Schulen. Ebenso haben die Bischöftlichen Methodisten 22, die Baptisten 17 Anstatten, die Preschsterianer 67, die Afrik. Bischöft. Methodisten 12, die Episkopalen 28 Kollege; auch die Autheraner haben eine Anzahl Schulen (in Virginia, Artanfas). Bredigerfeminare unterhalten Die Amerif. Bifchoflichen, die Gudl. Methodiften, die Zionsfirche u. a. Außerdem giebt es auch unabhängige Institute, wie 3. B. das großartige Hambton-Institute (von General Armifrong gegrilindet) in Brigainien. In den Sübstaaten wurden 1889 die Sallen von 11/4 Million Fardigen besucht; 20 000 Reger sind als Lehrer thätig. Es giebt 66 Hochighulen, an denen Neger unterrichten, und 159 Mittelschulen; 7 Kollege haben fardige Präsidenten und Fafulidien; 1000 Vegergeitliche haben eine höhere wisselndigert den Salb von Vegerrechtschulen von 184 Zeitungen werden von Negern redigiert die Jack ber Negerschieft wird 250, die der Negerschulen führt die sieherbare Eigentum der Fardigen wird auf 1122 Mill. Mt. geschätzt in firchlichen Gebauden und Grundfülden haben die Reger die Summe von 85 Mill. Mt. angelat.

## 5. Merito.

§ 253. Anhangsweise sei auch die evangelische Miffion in Mexito (1946 523 qkm) erwähnt. Gie gehört, ftreng genommen, nicht hierher, fofern fie ein tatholisches Bolt zu evange= lifieren trachtet. Bon ben 11395712 Bewohnern ber jegigen Bundegrebublif Meriko machen die Beigen taum 1/5 aus, die Salfte find Indianer, ber Reft Mijdlinge. Im gangen Mittel= amerita verfündigen munderbare Pyramiden, Refte von Stadten und Stulpturen von Götterbilbern, daß einft von Amerikanern eine Kultur erreicht worden war, die fich wohl der altesten aghp= tischen vergleichen läßt. Man zweifelt noch, ob man fie ben Borfahren der jegigen Dana-Indianer (in Dutatan), den Tolteken oder den jest fo ftumpfen Ugteken gufchreiben foll. Jeden= falls hat die fpanische Eroberung diefen Bolfern wenig Erfat für das gebracht, mas ihnen genommen wurde, wenn wir auch im Blid auf die 20000 Menschenopfer, die vor 1521 alljähr= lich den aztetischen Göttern bargebracht murben, bantbar für die Ansrottung ihrer Religion fein burfen. Jest werben auch biefe Indianer mit dem Worte Gottes, junachft in fpanischer Sprache, bekannt und viele folgen dem Ruf gur Freiheit der Rinder Das Evang. Lufas ift ins Aztefische überfett. Gottes.

Bräfibent Juares ein Indianer, führte 1857 Religionsfreiheit und Boltsunterricht ein. Kaifer Magimitian erlaubte bie Vibeleinfuhr, base fet 1864 viele Bibeln verbreitet wurden. Jugleich vertilinigte ein Irland bekehrter Priester Siche) bas Gvangelium. Gin Priester Ag ni l'ar dörte, fas und prüfte; bold biberzegat, jammelte er eine Gemeinbe um sich. Unter Berfolgungen verzehrte er rasch seine Kraft (f. 1867), dann aber fam 1869 der Gpistopate pit it ie paus Pordamerika mahm sich ber zerfreuten Derbe an. Gin Doministaner Aguas, ber ihn

boom to be the production of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

teiters terfin

The United States of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of

11

Mar.

nen Abgr Stöffdman mfdeltik niginidi 749. Lá

. griph

Access of

II (BIII)

015, b

n Williams

neitoo

fen ight n fie do den Side rig Coff

1 引弹 11 间的

Hand and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

erite

de th

widerlegen wollte, marb burch bas Lefen ber Schrift übermiefen und verfündigte die gewonnene Beilsgewigheit von der Rangel. Er murbe bann von ben Protestanten jum Bischof gewählt, ftarb aber schon 1872. Rilen murbe Bifchof über 60 Gemeinden (3500 Geelen), mußte 1883 abtreten. Gine gange Reihe norbameritanischer Miffionsgefellichaften traten in die Evangelijationsarbeit ein und find noch in berfelben thätig, wie die Nordl. und Gibl. Baptiften, die R. und G. Presbyterianer, M. und S. Bifchöfliche Methodiften, ber Boftoner Board - beffen erfter Missionar Stevens 1874 in Almaluco den Märthrertod erlitt —, die Protest. Bifchöfliche Rirche, Quater, Plymouth-Brüber, bagu noch einige jog. Glaubensmiffionen. So find benn gur Zeit (1893) minbeftens 12 verichiebene ebangelische Denominationen in Mexico thatig, welche mit 117 ansländischen und 512 eingeborenen Missionsarbeitern 87 Sauptund 469 Nebenftationen im Lande besetzt halten. Die Gesamtzahl ber Evangelischen, welche in einem Bierteljahrhundert gewonnen worden find, beträgt 50 000, die ber Romm. 16 000. Es bestehen an evangelifchen Unterrichtsanftalten 7 theologische Schulen, 23 Internate und 164 Bolfsichulen, welche gufammen über 7000 Boglinge gahlen. Die Evangelischen besiten 11 Beitschriften und 118 firchliche Gebäube im Wert von 1600 000 Mt., während bas gesante Missionseigentum ber verschiebenen Kirchen auf 3 400 000 Mt. geschätzt wird. Diese Erfolge find nicht ohne schmergliche Opfer erreicht worden. Außer bem erwähnten Stevens find noch 57 eingeborene Miffionsarbeiter als Martyrer bem Sag ber Briefter in Boltsaufläufen und fonft jum Opfer gefallen. 3m 3. 1888 hielten die verschiedenen Miffionsgesellschaften in ber Sanpt= ftabt Mexito eine gemeinsame Ronfereng ab, die von fegensreichen Folgen für die Ausbreitung des Evangeliums begleitet war. Die Amerik. Bibelgefellichaft verfauft jest jährlich 25 000-30 000 Bibeln und Bibelteile. Die Jefuiten find aus ber Republik verbannt und bereits wurden mehrere römische Rirchen ben Protestanten eingeräumt. Mit immer machfenber Begeifterung werfen fich bie vielnamigen Gvangelischen Norbamerikas auf diefes ihnen jo naheliegende Gebiet, und die megikanische Regierung begünstigt sie, namentlich, weil sie bem Schulunterricht merklich aufhelfen.

## XII. Mittelamerika.

§ 254. Überwiegt schon in Nordamerika die schwarze Bevölkerung um vieles die Zahl der Ureinwohner, so ist sie auf dem Infelbogen und den Küsten Wittelamerikas fast ganz an ihre Stelle getreten. Seit Colombo am 12. Ottober 1492 auf einer der Bahama-Infeln landete, bann die großen Infeln Cuba, Saiti 2c. entbedte, marb durch die Graufamteit ber Spanier Die Urbevölkerung in wenigen Jahrzehnten ausgerottet. Sie gu erseken, erlaubte Rarl V. 1517 die jährliche Einfuhr von 4000 Ufrifanern. Bald beteiligten fich alle europäischen Nationen an diefem ichmachvollen Menschenhandel, doch betrieben ihn gulett Die Briten am ichwunghaftesten (fie führten 1680-1786 wohl 2 130 000 Reger ein). Rachdem zuerft bie Quater ihn 1751 verworfen hatten, ichaffte ihn 1807 die englische Regierung ab und bewog die andern Machte, ihn 1814 ff. ber Geerauberei gleich zu ftellen. Seither nur noch heimlich betrieben, ift er fo nach und nach burch ein Einwanderungsfuftem erfett worben, welches Sindus und dinefische Rulis für fürzere oder langere Beit auf Diefe Infeln und Geftade verbringt. Den 770 390 Negern der britischen Rolonien brachte das Jahr 1838 die volle Freiheit; auf ben frangofischen, banischen und niederlandischen wurde sie nach und nach eingeführt, am allerletten (1886) auch in Spanisch-Westindien. - Unter der weißen Bevölkerung herr= ichen Spanier und Englander bor, bann auch Riederlander, Danen und deren Mifchlinge. Sie haben das Chriftentum, tatholisches wie protestantisches, überall eingeführt, wenn auch vielfach nur eine armliche Form besfelben.

Die evangelserten Telle hören almählich auf, Missionsgebiet zu i.m. So tontituierten sich 1886 die wesleyansissen Kirchen (mit Ausnahme der Districte Bahama und Hondward) zu einer selchsändigen Weste in die Romferen, Sie wessen 47802 Kirchengl. und 1087 Krobed. neben 170000 Minkängern und Beträge für Kirche und Schiel in der Höhe von 370000 Mit. auf. — Auch die 6 Bischöfe der aussichtigken Kirche haben sich 1888 in Jammalta zu einer Sonde vereinigt.

## 1. Westindien.

§ 255. Die Bahama-Inseln (13960 qkm), 20 größere und 630 kleinere, behnen sich in langem Bogen von der Südsspiße Floridas bis zur Norblüste Hatis aus. Es sind wasser arne, durch Risse und Bänke vielfach unnahbare Inseln, deren 47565 E. sich meist von Fischerei, Schwamm: und Schidkrötenstang, Salzbereitung und Ban von Ananas, Baumwolle, Sisals

Seit 1 Giert, frauer ton d Jonair 4744

intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intellingual intel

it lit ?

(187) 1521 (187) faser ac. nähren. Der Humus ist nirgends einen Fuß tief. Seit 1632 in engtlichem Besty, sind sie alle notdirftig evangetissert, bieten aber besondere Schwierigkeiten durch die weite Zersstreuung der armen weißen und farbigen Bevollkerung. Siddsstidd von den Bahanna liegt noch die unter dem Gouverneur von Zamaika stehende Turks- und Caicos-Gruppe (575 akm, 4744 C.), welche 30 Insselden, darunter nur 6 bewohnte, umfast.

n Gube,

Spatia

Stat

m 400)

Rafiner po godeji

86 mg

a 1751

rang di

eideid if a fi

modes. (ångs) 77039)

di tali iadifan iadifan iadifan iadifan iadifan

flatin, in out

philips in the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the par

gripe to the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late

Auf Neu-Brovidence, der Sauptinfel mit 13 000 G., begannen 1801 bie Beslenaner ihre Birtfamteit und breiteten biefe fowohl über die hauptftadt Raffan (11000 G.), wo 6 ihrer Rapellen fiehen - bie erfte in ber Sklavenzeit bei Mondlicht erbaut - als auch über andere Infeln, wie Eleuthera, Harbour-Infel, Abaco und Bimini aus. Die 3390 Rirchengl. (102 Probegl.), meift Beiße, haben ein gutes Lob, fonnen fich aber ihrer Notstände wegen nicht an die westindische Ronfereng anschließen. - Amerikanische Methobisten rudten 1865 nach und breiteten fich gleichfalls aus. - Die Baptiften haben feit 1833 eine thatige Miffion, borwiegend unter Schwarzen, welche namentlich Die ichwierige Unterhaltung ber Baftoren burch ihre Gemeinden in Bang gebracht hat, so daß 1895 die Unterstützung seitens der Muttergesellschaft aufhören wird; auf 19 Infeln gahlen Die Baptiften farbige Gemeinden von zusammen 4393 Rgl.; dazu tommen noch auf den Turt&-Inseln 737 Ral. - Der Bifchof von Naffau, 1861 ernannt, feit 1869 ohne Staatshilfe, hat in feinen 16 Rirchfpielen 8112 Chriften (2613 Romm.) in die anglikanische Gemeinschaft eingeführt; er wird von der Ausbreitungs-Gef. unterftütt. Erft fammelte er mehr nur die ausgewiesenen ober migbergnügten Blieber anberer Bemeinschaften; allmählich hat er auch auf vorwiegend baptiftischen Inseln, wie St. Salvador, Boben für bie Rirche gewonnen, doch zeigen beren Glieber weniger Luft gu Beitragen als die ber Diffentergemeinden. Die Anglikaner verteilen fich folgenbermaßen: Long Island 2074 Chr., 473 R., St. Salvador 1365 Chr., 497 R., Andros 1792 Chr., 595 R., Cleuthera 1158 Chr., 461 R., Aufts- und Catoos-Infen 771 Chr., 206 K. Dem anglitanischen Bischof steht seit 1868 ein Missionschiff "Message of Peace" (Friedenssbotschaft) zur Verfügung. — In St. Patrick (Clenthera) hat die "No-Ioniale und Kontinentale Rirchen-Gef." einen Geiftlichen ftationiert; auch befindet fich in Naffau (Neu Providence) eine Presbyterianer= Gemeinde. Bei aller Armut geht es auf ber Bahama=Gruppe voran.

§ 256. In Kuba (118833 qkm), der größten unter den 4 Großen Antissen, herrigt die römische Kirche; trozhoem hat auch die evangelische Mission Eingang gesunden. Bon den 1521684 E. der herrlichen Insel waren dem letzten Census (1877) zufosse 977992 Spanier und 10632 Weiße anderer Nationalität, 489249 Reger — 1886 emanzipiert — und

43811 Chinesen; letztere hatten lange Zeit eine harte Behandlung zu erseiden. — Puertorico (9144 gkm) hat unter 806708 E. 343413 Farbige, die 1873 freigelassen wurden.

Rachem ein Anglifaner in Jadama 1871 fille Evangelifation getrieden, gründeten 1884 am er if an i i de Bij ch i ich eine Mijfon,
welche unter zwei flüchtigen hanischen Geistlichen (Duarte und Moreno)
haupfächlich durch ibre Schulen in Habana (8 Schulen, 200 Zagl.)
nub Matanzas (2 Sch., 150 Zagl.) wirft und 187 Kal. gestammet
hat. In beiden eichten haden auch die Sib 1. Bijchöflichen Methyddiften Gemeinden von 168 Kgl. Die Sib 1. Bighöflichen Methyddiften Ende auch Sagl. Die Sib 1. Breshyterianer
arbeiten in Habana und Santa Clara (50 Kgl.) und die Zamaika
Baptiften und haben der hat der fubantische Prediger diaz erzielt.
Derzelbe, urhpringlich ein Arzt und als Inpurgentenoffizier von Kuba
nach Newdydre gelohen, wurde dort betehrt, kerbiger diaz erzielt.
Deinkantinfel als Wibelfolydreur zurüch, wurde dan zum Archeiger ordiniert und hat seitden mit Unterfützung von 10 eingeborenen Gehilfen
2400 Kgl. gefammelt, voelche in losem Berbande mit der Sib I. Baptiftenfir che stehen. — Auf Parertorico unterhält die Koloniale
und Konn. Kürchen-Gele eine Gestelltschen in den den

§ 257. Zwischen den genannten zwei spanischen Insten flegt das wunderschöne, unglücklich zaitt, entdeckt 1492, jest in zwei Kepubliken geteilt. Die westliche, ebenfalls Hait (28676 gkm) genannt, ist aus einer französischen Kolonie durch den Aufruhr der Reger und Mulatten 1793 entstanden und hat 960000 sarbige (\*/10 Neger, \*/10 Mulatten) Bewohner. Die östliche, sast doppelt so große (48577 gkm), Dominikanische Republik genannt, wird von 417000 spanisch redenden Mulatten bewohnt. In beiden besteht die katholische Kirche mit mehr oder weniger Rechten neben dem sinstersten Aberglauben der Reger; der Einsstud von kannt wird von das Amerikaner hat sie jedoch der evangeslischen Mission geössnet

And einem Berjuche im J. 1817 errichteten die Beslehauer isten Wisson in der Annerstauften die Antie, Port au Prince, die sich auch über andere Plätze ausbehnte: sie zählen 1184 Kirchengl. Die englischen Baptischen ließen sich 1843 in Puerto Plata (Dom. Republ.), 1843 in Jacunel umb höstet in St. Ware umb Vort de Paix — alle 3 Stationen in Daiti — nieder. Zett hält dies Gelischen und die Adminischen Stationen Puerto Plata, Caebuschen und Wonte Christischen Stationen Puerto Plata, Caebuschen die Wonte Christischen 1918 Komm.) beietzt, nachdem im wissen die Antien die Aber ist eine Und Wickelbergen die Antie Verfischen und Werten die Weiter und Wonte der Verfischen und Weiter und Weiter der Weiter und Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der Weiter der We

Ini Sar beber lich frakt ber ( joshi fame finde finde

tho beb

ni

notification of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

und male on 156 165 in to follow

Hale So with Min State San

thob. Epistopa I-Rirche hat 2 Gemeinden in den Sauptstädten ber beiben Republiten, in Bort an Prince (42 Rgl.) und in Santo Do= mingo (79 Rgl.); bagu tommen Umerit. Freibaptiften in Bort au Prince und Santa Marta (Dom. R.), und Gendlinge ber New-Dorfer Internat. Allianz-Mission in Bort au Brince, Monte Christi und San Bebro (legtere 2 Stationen in ber Dom. Rep.). Gine nicht un= bebeutenbe Birffamfeit icheint ber Amerit. Broteftantifch Bifch of= lichen Rirche in ber Republit Saiti zugefallen gu fein. Rachbem 1835 amerit. Baptiften und 1840 ein frangofficher Broteftant in ber Saupt= ftabt Bort au Prince gewirft hatten, erging von hier 1862 eine Bitte ber Gebilbeten um einen amerit. Baftor an die Spiskopalfirche. Gin farbiger Prediger Solly ichiffte fich mit Kolonisten ein, die bald vertamen, wandte aber allmählich feine Aufmertfamteit der Maffe von Schwargen gu, bie bem fraffeften Fetischismus hulbigten, wenn fie auch ihre Rinder taufen ließen. Bur Mitarbeit gewann er west. wie bapt. Evan= gelisten und tath. Priefter. 3m Innern traf er ein gang afritanisches Leben: Butten im Urwalb, ber auf ben einftigen Buderplantagen ge= wachsen war, beherbergten Leute, die feine Ghe fannten und jedem Aber= glauben anhingen. Menichenopfer, Ranibalismus und Gchlangenberehrung follen von ben Baubour (Wobu-Anbetern) verübt werben. An biefen Greneln nahmen auch Leute teil, die fonft für gebilbet galten und hohe Umter befleibeten. Solly wurde 1874 Bifchof ber evang. Saiti-Rirche und arbeitet nun auf 15 Stationen - bie hauptfachlichften Bort au Brince, Léogane, Gros Morne (Gonaibes), Beremie, Mur Canes, Lascahobas, Mirebalais - mit 12 Brieftern und 3 Diakonen an 364 Rgl., welche jährlich 6800 Mt. für firchliche Brede aufbringen. Drei Baubour haben fich befehrt, und ber Brafibent Suppolite, ein Broteftant, unterftiit bie Gvangelifchen, befonbers bie Methobiften, bei Kirchen= und Schulbauten ; fogar bas fleine Erbauungs= blatt ber Hollnichen Rirche erhalt eine beicheibene Staatefubvention.

§ 258. Die britische Antille Jamaika (Kaymaca "Wälder und Wasser"), etwas größer als Puertorico (10859 akm), mit malerischen Bergen, die im Westpit zu 2236 m ansteigen, wurde am 3. Mai 1494 von Cosombo entdeckt, worauf die Spanier bis I560 die Urbevölkerung ausrotteten. Ihnen nahmen die Briten 1655 die Insel ab und machten sie zum Mittelpuntt ihrer Nacht in den westindischen Gewässern. Um eine Zuderkolonie betzustellen, sührten sie jährlich 5000 Reger ein, hatten aber auch 30 Regerausstände niederzukämpfen und manchen Zusammenstoß mit den in die Berge gestächteten wilden Maronen (meist geborenen Asambek). So wurden dem hier die Reger argwöhnischer und härter behandelt als auf den andern Inseln. Rach und nach kamen englische Geistliche für den Dienst unter den Weißen, die

Behraiat usin ounter. iatim gr a Miljon,

e Affin, o Novel o Housel openie der Ar teriann danoite

olonielt en Seit 2, jest in 378 gan

tender bender ender bender bender bender ben

ber für t etomik inco, ib inco, ib

to (On Both be Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of Both of

胡柳

Mrg.

時時

Die dieje

majr ju bi Graie

ift.

mid

bett

liften

tions Substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and substitute and

加加

488

les :

00.

机岭

Ring

Nie.

pan jenti

grije

用

gelegentlich auch Schwarze tauften, doch ohne Unterricht. Unter diefen herrichten die Obia-Manner, Bauberer und Giftmifcher, und die Manal, welche jenen entgegenwirkten. Weiße und Schwarze lebten in ungezügelter Fleischesfreiheit. Die Brüdergemeine aber erhielt durch befehrte Pflanger 1753 Gingang auf der Plan= tage Rarmel (jest verlaffen, mit 27 Miffionsgrabern) und taufte 900 Seelen, ehe bas Jahrhundert fcblog. Gin amerikanischer Baptift Liele fammelte feit 1783 in der Sauptftadt Ringfton eine Gemeinde bon 500 Seelen, und die Beglenaner unter Cofe's Leitung begannen 1790 in Montego eine rührige Thatigfeit. Das erwedte folche Feindschaft, daß die Regierung 1808 beschloß, die Neger follten feinem Gottesdienft anwohnen, die Methodiften ihrer feinen unterrichten durfen. Dagegen murbe in England fo ftart agitiert, daß der Minifter den Befehl des Gouverneurs berwarf; und nach den Friedensschlüffen 1814 fam neues Leben in alle Miffionen, bis 1825 ein anglit. Bifchof nach Jamaifa gefett und nach langen Rampfen 1833 die Emangipation

ber Schwarzen beichloffen wurde.

Schon 1817 hatten die Methodiften 4122 Seelen auf 6 Stationen, die Brüdergemeine pflegte (1831) 5121 Neger in 6 Plagen. Besonders aber nahmen die Baptiften (feit 1813) überhand, beren gewaltigfte Arbeiter Burchell und Rnibb 1824 die Infel betraten, wo fie balb Taufende tauften (1831: 10838 Romm.). Run hörten bie Reger bon Barlamentsverhandlungen über ihre Freilaffung, glaubten, biefelbe fei ichon beichloffen und werbe nur bon ber Lotalregierung berheimlicht. Sie berichworen fich, nur noch um Lohn zu arbeiten, und begannen 1831 Blantagen niederzuhrennen. Der Aufruhr, an bem fich bie Chriften nicht beteiligt hatten, wurde blutig unterbrückt, und weil alle Schuld ber Miffion aufgeladen murbe, gerftorte ber weiße Bobel viele Rapellen, fette Miffionare gefangen und bebrobte fie mit bem Tobe, ben viele unichulbige Schwarze erlitten. Dafür ging bann im engl. Parlament bie Emanzipationsatte um fo ichneller burch, welche beftimmte, bag bie Stlaven in gang Beftinbien (322000 allein auf Jamaika) frei werben jollten gegen Entschübigung ber Pflanzer mit 400 Mill. Mt. Die Freis heit follte allmählich eintreten, fo daß die Neger vier Sahre Lehrlinge heißen sollten. Doch fand man am Ende es leichter, 1. August 1838 fämtliche Reger, 770390, freizugeben. Der Tag murbe teils in Ruhe, teils mit unberftantigem Jubel gefeiert; bie eigentlichen Schwierigfeiten sollten nun erft beginnen. Die Reger waren für bie Freiheit nicht borbereitet, nur eine fehr fleine Minberheit mußte fie drifflich ju gebrauchen. - Die Freigelaffenen gu unterrichten, mubten fich nun viele Gefellichaften, während auch die alten ihre Stationen bermehrten. Auch Glanbensmiffionare aus Norbamerika (Ingraham 1837 ff.) halfen am Werk. Aber viele Reger ichatten weber ben Unterricht, noch trauten fie ben fruberen herren, gogen fich alfo lieber auf fleine Gitchen gurud, mo fie fchwer gu erreichen waren, und lebten von der Sand in den Mund. Dagu fchaffte England ben Schutzoll auf ben Buder 1846 ab, woburch bie Ausfuhr von kubanischem Zucker einen großen Aufschwung gewann. Statt Zucker pflanzte man Früchte für den amerik. Markt, trieb Biehgucht gur Ausfuhr 2c. Erft verarmten die Pflanger, bann auch bie Arbeiter, und die Gelbständigmachung ber jungen Rirchen tam ins Stoden. Die Baptiften beschloffen biefelbe 1842, ba fie 34000 Rgl. hatten; biefe brachten aber balb die Roften für ihre firchl. Bedürfniffe fo wenig mehr auf, daß mehrere Gemeinden gufammenftehen mußten, ihren Baftor gu begahlen. Darüber erlahmten fie und manche gogen fich gurud. Die Erziehung eines eingeborenen Predigerftandes ftieß auf die größten Sinder= niffe. Gin Ralabar-Rolleg in Ringfton begann 1842 Die Baftoren gu erziehen, boch wurden immer wieder europaifche Miffionare erfordert, wenn die Arbeit nicht verfümmern follte. - 1891 gahlten auf Jamaika bie Anglitaner 40 288, Die Schottische Epistopalfirche 1500, Die Methobiften 22999, Die Baptiften 35428, Die Presbyterianer 9914, andere ebangelische Denominationen 16000, die Katholifen 9292 Kgl. — Ju Jahre 1892 gab es auf der Insel 877 öffentliche, vom Staat unterhaltene Schulen, welche burchichnittlich von 45 927 Rinbern befucht wurden, während die Bahl der Rinder in schulpflichtigem Alter (5-15) 164552 betrug. Der Staat unterhalt außerdem noch eine Sochichule (58 Stubenten) in Ringfton und zwei Seminare gur Ausbilbung von Lehrern (45 3.) und Lehrerinnen (22 3.).

§ 259. Gewiffermagen fann jest Jamaika ein leidlich driftianifiertes Land beigen. Seine 639491 Ginm., Darunter 488624 Neger, 121955 Mulatten, 14692 Beiße, tragen (außer ben bernachläffigten 10116 indischen Rulis, 481 Chinesen und ca. 5000 Juben) ben Chriftennamen. Die anglitanifche Rirche, langere Zeit bon ber Ausbreitungs-Gef., wie bon ber Rirchl. Gefellichaft unterftitt, fann 116224 Seelen in 88 Rirch= fpielen durch 2 Bischöfe und 84 Geiftliche mit den Gnadenmitteln versehen, ohne ihnen allgu große Opfer zuzumuten, obwohl seit Ende 1869 der Staat ihr feine Gelbunterftutung entzieht. Wer ftrengere Rirchenzucht ober fraftigere Unregung fucht, findet fie leicht bei den vielen Diffentergemeinden, denen 3. B. 1860 eine große Erwedung zu teil murde. Die Oberflächlichkeit des Reger= charafters tritt aber vielfach betriibend ans Licht und das ichlimmfte ift, daß fich noch keine feste Christensitte, kein mufterhaftes haus= liches Leben gebildet hat und die Mehrzahl der Rinder, die gur

Unter dway. meine t Mir:

d touite onida

ngton e Bold's löligfet. befelen, befelen gland fo aus en:

g Live Januili notion

telinen kinden fir delligk oget ten irklik fe frinlik nea 1831 official frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinlik frinli mile III

Taufe kommen, unehelich geboren sind (1882: 58 von 100). Roch immer wird das Konstubinat in weiten Kreisen als der Ehe gleichend angesehen oder ihr vorgezogen; Unsittlichteit führt ohm um Ausschlaft aus dem Gemeinden, und Prozessucht ist ebenfalls vielsach eine Schößinde der Regerbevölkerung. Gut erzogene Kinder und ernste Jünglinge, die sich dem Dienst am Wort widmen, sind darum selten; es mangelt noch sehr an einem ehrbaren Mittelstande.

1) Unter ben Anglikanern - 116224 Chr., 40288 Romm. hat fich 1861 eine "Gefellichaft für innere und außere Diffion" gebilbet, bie in erfter Linie bie Unsbreitung ber anglitanischen Rirche auf ber Infel bezweckte und außerbem die Miffion auf ber Moskitokufte und am Rio Bongas unterftütte. Geit 1870 befteht eine Diogefan=Synobe. Da während bes verfrachten Banamafanal-Unternehmens ca. 15000 farbige Arbeiter von Jamaita nach ber Landenge übergesiedelt waren, entfandte 1883 ber anglikanische Bischof von Jamaika, mit Unterftützung ber Ausbreitungsgesellichaft, 2 Beifiliche und 1 Ratechiften nach Colon, die innerhalb eines Sahres eine Rette bon 8 Miffionsftationen lange ber projeftierten Ranallinie bon Colon bis Banama anlegten. Die Unglifaner gahlten 1892 auf bem Sfthnus 2000 Chr. und 250 Romm. Seit 1882 hat ber angl. Bifchof in Ringfton ein theologisches Seminar ins Leben gerufen. - 2) Die Brubergemeine wirtt mit großer Gebuld im gebirgigen fubw. Teil ber Infel unter 17301 (6879 Romm.) Pflegebefohlenen, die bon 19 Stationen ans burch 12 Bruder= und 6 eingeborene Miffionare bedient werben. Darunter find die bebeutenbften Reu-Gben, Reu-Rarmel, Reu-Fulneck, Reu-Bethlebem (Lehrerinnenseminar), Salem, Migpa, Bethabara und Fairfielb, wo 1875 bie Lehrerbilbungsanftalt ihr Werf begann. Die Generalfpnobe in herrnhut hatte 1879 beichloffen, bag Weftindien (einschließt. Demerara) mit feinen 48 Gemeinden eine unabhängige Broving bilben folle, geteilt in eine westliche und eine öftliche Konferenz (Kingston auf Jamaika und St. Johns auf Antigua find je Sit eines Brafes). Als bies Biel nach Ablauf ber 10jahr. Frift noch nicht völlig erreicht war, hat die 1889er Generalinnobe ber westindischen Proving noch einmal auf 10 Jahre eine jahrlich immer fleiner werbenbe Gelbunterftutung gugefagt. - 3) Die Weslenaner breiten fich von Ringfton (wo 3449 Rgl.) an ber gangen Rufte bin aus und haben ihre ftarfften Gemeinden (Grateful-Sill, Beechantville, Watfonbille) in ber nördlichen Ruftenebene; gufammen 19746 Rgl. und 1107 Brobegl. in 28 Stationen; feit 1876 in Dort Caftle eine Sochfchule und theol. Seminar. Bon 96 Predigern find 43 Gingeborene. Jamaika bilbet nun mit Hart bie westliche Rouferenz ber west. westinbischen Kirche, die auch in Banama einen Miffionar unterhalt. - 4) Bereinigte Frei= Methobiften haben in Ringfton und 8 anberen Blagen (ftartfte Bemeinden Migba und Mount Regale) 3253 (280 Brobe-) Kirchengl. -

のいいないない

ite

50

mi

pt v.

pleidis et oft of olds ogne Boot

einen

r por library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library library

Tel:

5) Die 144 Babtiftenfirchen gebieten mohl über die meiften, aber auch niber die am wenigsten geflarten Lehrfrafte, baber je und je Lauterungegeiten eintreten. Gine folche folgte auf ben Aufftand, ber 1865 in Morantbai ausbrach und graufam unterbrückt wurde. Die ftartsten Gemeinden finden fich in Ringston, Spanishtown (wo ber treue Miffionar Philippo 1824—1879 arbeitete), Falmouth, Browns Town, Montego, Annotto, Mount Caren, Chortwood, Jericho, St. Annsbai, gujammen 35428 Kommunikanten, zu benen sich an 115000 Namenchriften halten. Die engl. baptistische Missions-G. unterhält nur noch bas Kalabar-Rolleg in Ringfton (7 theol. und 18 padagog. Studenten); fonft find die Bemeinden felbftandig. Ja es hat fich auf ber Infel eine Baptiftifche Miffions=G. gebildet, welche 2 Miffionare auf Harti, 1 auf Cuba, 1 in Sonduras, 1 in Camman Brac, 1 in Coftarica und 6 auf Jamaifa felbit unterhalt. - 6) Die Kongregationalisten waren lange burch bie Londoner Miffion vertreten, welche 1834 eintrat, 16 Stationen errichtete, ein Seminar grundete und (1880) 4610 Chr., 2267 Rirchengl. fammelte, feit 1883 aber biefe Miffion anfgab. Auch bie Umeri= fanifche Miffions-Affociation, die in Brainerd 2c. (1872) 517 Rgl. gewonnen hatte, trat gurud. Die Gemeinden haben nun eine tongregat. Union gegründet, welcher bie Londoner noch eine Reihe von Jahren Gelbunterftugung gufliegen liegen. - 7) Die Unierten Bresbyterianer bon Schottland leiten feit (1824 und) 1835 52 Gemeinden (bie größte Sampben mit 758 Rgl.), welche burch ftetig vervollfommnete Bilbungsmittel gut fehr bebeutenben Leiftungen herangezogen murben. 10 249 Romm. in jenen 52 Gemeinden, barunter einige bon ber Umerif. Miff.=Affociation übernommene, ftenern jährlich ca. 165 000 Mf. bei. Diefe Miffion pflegt auch feit 1846 bie 4322 G. ber politifch gu Samaita gehörigen Cahman -Infeln, beren Bevölferung, früher aus Geeraubern und Schmugglern gujammengefett, meift bom graufamen Stranbrecht lebte. Gin theol. Seminar in Ringfton bilbet Prediger und Lehrer aus. Gin Dr. Johnston sammelte feit 1874 eine Bemeinde von 3264 Romm.; mit 6 ber geforbertsten Schwarzen unternahm er 1890 ff. eine Reise quer burch bas fübliche Centralafrita, um bort bie Mijfionsverhältniffe 3u ftubieren. - 8) Disciples of Christ haben im Gebirge 7 Stationen mit 1251 Ral. - 9) Auch die Quater Rordameritas miffionieren hier und da unter ber Regerbevölkerung Jamaitas. - 10) Die Plymonth= Bruder (Darbuften) gablen ca. 4000 Rgl. auf ber Infel, welche fich mit Arbeitern und Gelbunterftugung an Arnots Garengange-Miffion beteiligen. - Wiederholt find auch Sindus auf Jamaita betehrt worden; einzelne bon ihnen haben fich als treue Betenner u. Berbreiter bes Glaubens erwiesen.

§ 260. Bon Puertorico bis Trinidad erstredt sich die Reihe der Reinen Antillen, gleichjam Timmer eines dulfantichen Hochgebirgs, das in der allantichen Flut versant. Herrliche, fruchtbare Inieln, um welche die verschiedenen europäischen Seebofter sich vielsach fritten, bis erdlich die meisten in britischen

Besit waren. Die nächsten aber, die Jungfern-Inseln, sind jum Teil dänisch geworden (St. Thomas 1671, St. Jan 1684, St. Croix 1716). Diese drei mit 32786 E. haben bie Ehre, der Ausgangspunkt der westindischen Missen zu sein, und St. Thomas besonders, bis 1885 ein Kreuzungspunkt der Dampferlinien, zeichnet sich durch seine bei vielen Mängeln ord-

dem hier

lifte

ario

unb!

21: 9

ber

(161

國即海南西國

in (3)

調の両

nunasliebende Bebolferung aus.

Die banische Regierung legte schon 1671 ber westindischen Sandels= tompagnie die Berpflichtung auf, lutherifche Beiftliche für die Roloniftenund Regerbevölkerung gu befolben; fo haben benn banifch-lutherifche Brediger, beren jest noch zwei auf ben Infeln angestellt find, feit 1713 eine Angahl Neger getauft. Dann, als ein Mohr in Kopenhagen von feiner Schwester rebete, die in St. Thomas viel zum unbekannten Gott feufge, fandte Bingenborf 1732 Dober und Nitidmann aus, ben Regern die gute Botichaft gu bringen. Diese fanden die Unna, welche fich auch mit ihrem Manne befehrte. Andere Bruder gingen als Roloniften nach St. Croix, wo in einem Sahre (1734) "Behn bahingefaet wurden, als waren fie verloren". F. Martin aber fammelte 1735 auf ben 3 Infeln Chriftenhäuflein, welche alle Berfolgung, die besonders ihre Miffionare traf, gebulbig ertrugen. Spangenberg taufte 1736 brei Erftlinge; bei Martins Tode 1750 waren 425 getauft, bis 1760 schon 2025. Am 21. August 1832 wurde das Jubilaum der Mission als ein Landes= fest von 10000 vor bem Generalgouverneur Bersammelten gefeiert. Bar hier icon die Sklaverei eine milbe gewesen, der Sklavenhandel feit 1803 aufgehoben, fo brauchte man fich mit ber Emanzipation nicht gu übereilen; 1847 wurde fie durch verftändige Magregeln (allgemeine Schulung unter Leitung ber Miffionare, 12jährige Ubergangszeit, Berbleiben ber Arbeiter an ihrem Wohnort 2c.) eingeleitet. Doch find auf St. Croix 1848 und 1878 Regeraufstände ausgebrochen, die schnell unterdrückt wurden; es erlebte auch 1880 eine Arbeitseinstellung. Auf St. Thomas, wo in Riesth ein theol. Seminar besteht, und St. Jan hat die Brübergemeine in zusammen 5 Stationen 1945 Chr. (1019 Romm.), auf St. Croix in 3 Stationen 2335 Chr. (1056 Romm.) in Bflege. Anglitaner, Ratho= liken 2c. find im Zunehmen. Auf St. Thomas war neuerdings auch die Afrik. Bischöfl. Methodistenkirche durch einen Missionar vertreten. Gine Ronfessionsstatistit vom Jahr 1880 für Danisch-Bestindien gablt 11344 Anglit., 10025 Rath., 5881 Herrnhuter, 577 Methobiften und 569 Reformierte auf.

Auf ben englischen Jungferinseln, Tortola 2c. (4639 E.), hat zuerst ein Sendling ber Brüdergemeine 1788 und im folgenden Jahre der Methodist Cose dem Evangelium Eingang verschäft. Jeht sind dort 1317 weslehanische und 874 angli-

fanische Rirchenglieder.

§ 261. Die ebengenannten, wie die meisten der jest zu nennenden Inseln gehören zu den britissen Leeward-Inseln (127723 C.), deren Regierung auf Antigua eingeset ist. Diese bedeutendere Insel (sant Varbuda 440 gkm u. 36819 C.) hat seit 1842 einen anglik. Bischof in St. Johns (4200 angl. Kirchgl.); der katholische wohnt auf Dominika. Weil die Reger dem Juderdau sich mehr und mehr entziehen, hat man 1863 sich sier assalische Kulis eingesührt. Hir die Christianisserung dieser Inseln geschaft das meiste durch die Brüdergemeine und Methobisen, dann durch die Ausbreitungsgesellschaft. Die anglikanische Jählt unter den 127723 Bewohnern der Leeward-Gruppe 52000 Christien und 13080 Kommunikanten.

yaban lein,

nd:

addination of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

110

(E) (t)

1) Antiqua, 1756 bon St. Thomas aus besucht, bot harte Anfangsarbeit, in ber ein bekehrter Bflanger R. Gilbert (feit 1760) und Beter Brown (1769-1791) eine burchichlagende Wirfung ausübten. Die Regierung unterftutte letteren freundlichft, weil fie ber Birtfamfeit ber Brüdergemeine die ftarte Berminderung ber Berbrechen guschrieb (wegen beren fonft jährlich 20 und 30 Neger gehenkt wurden). Schon 1793 waren ber Betauften 9365. Auch Cote, ber 1786 hier die Methobiftenmiffion begann, fand burch die Borarbeit der Herrnhuter die Pflanger fehr zuganglich; bie west. Miffion blubte feit 1819 machtig auf. Sest haben die Berrnhuter — ber Brafes der Oftproving hat in der Saupt= ftabt St. Johns feinen Wohnfit - auf acht Stationen 7988 Chriften (3635 Romm.), Die Beglenaner auf brei Stationen 2114 Rgl. (feit 1884 eine Hochschule für die öftliche Konfereng), die Ausbreitungs-Ges. 4200 anglif. Kirchengl. In Barbuba gehört fast die gange Bevölkerung gur anglitanischen Rirche (unter 850 Giniv. 680 Rgl.). - 2) Dominita (26841 Ginm.), feit 1759 in britischem Befit, ift fast gang tatholisch, hat auch noch etwa 30 reinblütige und 200 mit Regern vermischte Kariben bon ber Urbevolkerung, jest frangofiert. Cotes Besuch 1783 murbe ber Unlaß zur Gründung einer weslenanischen Miffion, welcher 1138 Rgl. anhängen; bie Bahl ber Anglikaner beträgt 563 Rgl. - 3) In Mont= ferrat (11762 Ginm.) fammelten bie Beglehaner (Cote 1790; bie Best. M.-G. feit 1820) 857 Rirchengl., Die Baptiften (feit 1845) 38, Die Anglifaner (Ausbr.-Gef.) 1512 Rgl. - 4) Auf Revis halt wohl bie Salfte ber 13087 Giniv. gu ben Weslehanern (2189 Rgl.), Anglifaner 1104 Rgl. - 5) St. Ritts (St. Chriftopher 30876 Einm.) hat ber Brübergemeine feit 1777 große Seelenernten gegeben, ebenfo ben Beslenanern, nachdem Cote 1786 unter Berfolgung den Grund gelegt hatte. Die 4130 Herrnhuter Neger (auf 4 Stationen 1446 Komm.) zeichnen sich burch Ruhe und Gebuld, die 12500 Methodisten (3928 Kgl.) burch ftärkeres Unabhängigkeitsgefühl aus. Ausbreitungs-Ges. 668 Komm. — 6) bis 8) Die niederländischen Inseln St. Guftating (1588 Ginm.),

Saba (1883 Ginw.) und St. Martin (7964 Ginw., bavon fommen auf bas nieberl. Gubenbe ber Infel 3882 Ginw., auf bas frangöfische Norbende 4082 Ginm.) werden von ben Besleganern fleißig bearbeitet (1197 Rgl. einschließlich bes britischen flachen Gilandes Anguilla, unter beffen 3699 Bewohnern 1500 Anglitaner find). - 9) Auf St. Barthelemy (2656 Einw.) endlich, bas 1784 fcmebifch, 1877 wieder fran-30fifch wurde, wohnen 117 luth., 313 meth., 150 angl. Reger, die fran-Bififch fprechen und fur fehr gefittet gelten. - 10) und 11) Buabe lonpe (142396 Ginw.) und Martinique (175863 Ginw.), die frangöfischen Infeln machen feit ber 1848 rafch vollzogenen Emancipation fichtliche Fortichritte, führen aber boch auch affatische Rulis ein. Die Bevolkerung ift faft burchaus tatholifch, nur auf Guabeloupe unterhielt 1872 bie "Centrale Proteft. Changelifations-Gef." 3 proteftantifche Mijfionare auf ebenfoviel Stationen. Auf Buabeloupe befinden fich 49 Bolts= ichulen, die pon 5575 Angben und 4178 Madchen besucht werben. Die Schuljugend Martiniques, welches außer ben Bolfsichnlen auch noch 2 Lyceen hat, gahlt 4350 Rnaben und 3970 Mabchen.

§ 262. Die britischen Wind ward-Inseln (344517 E.) umfassen die fübliche Gruppe der Antillen. In ihnen ist Barbados die ättelle britische Kosonie in Westinden (1625), zugleich die am dichtesten bevöllerte (182306 Einw.), worin verhältnismäßig die meisten Weißen (ca. 17000) wohnen, dahre die anglisserteste. Schon 1765 begann die Brüdergemeine ihre Arbeit, die bis 1800 nur 160 Getauste ergad. Der anglisanische Wischen (1.1824) beaufschift 49 Gestliche und das Codringtonsollen, die Etistung eines (1710 †) Generals. Die Westenanre sind auch dier (Cose 1788; 1804) rührig vorzegangen.

1) Barbados mit ber Samptstadt Bridgetown (21 000 Ginud). ett 1885 Arengungspuntt der engl. Kottbampterlinien, dat auf 4 Stat. 3932 (der offizielle Census von 1891 berzeichnet 6801) Seelen, 1784 Komm., in der Pflege der Brüdergemeine, auf 5 Citationen 1446 (2061 Kirchengl.) in der der Petidologien, 1865 39 in der Pflege der Unglistamer. Dagegen betrug 1891 die Jahl der Katholisten nur 316, die der Nobel 21. Das anglitantigie Godrington-Kolleg, 1743 erbaut, 1745—1830 Lateinschule, dann dem Willen des Sciffers gemäß in eine hol. Hogschule umgewendet, an welcher auch welch. Korleiungen gehölten werden. Wit dem Kolleg ift leit 1852 ein Mitionsinstitut zur Musselbung der Mitionaren für Weisten werden. Wit dem Kolleg ift leit 1852 ein Mitionsinstitut zur Musselbung den Mitionaren für Weistender und welcher (1893;22) das Kolleg beincht, den den 1892 Jaden 380 Sendenten (1893;22) das Kolleg beincht, den den 1892 Jaden 380 Sendenten (1893;32) das Solleg beincht, den der here 1892 haben 380 Sendenten (1893) das Deuden für Madden (197 3631) und 1 für Mädden (126 3631.) 4 Mittelschulen (187 3631.) und 201 Solfsschulen, welch (estere den 18 364 Kindern (187 3631.) und 201 Solfsschulen, welch (estere den 18 364 Kindern

in State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the St

ier finde inde inde inde in inde inde inde inde

 THE PARTY

imite delet

min :11B

t jup

e jui:

Bot:

i), # in tir

tope

te ibis

igtor: leganer

Girts)

besucht wurden. - 2) St. Lucia (42708 Ginw.), bis 1804 fraugöfisch, baher benn auch noch jest auf ber Infel ein frangofisches Batois gefprochen wird, hat eine gum größten Teil fatholifche Bevölferung; boch giebt es auch 3117 Anglifaner. Gine fromme Dame Lloyd († 1885, 90jahrig) hat feit 1838 burch Schulen viel für die Reger gethan. Unter ber indifden Kulibevölferung arbeiten feit 1887 bon Trinibab aus Ranadische Presbyterianer burch eingeborne Ratechisten; fie hatten (1893) 78 Chr., 22 Rirchengl. in Pflege. Die 28 Bolfsichulen (12 proteft., 16 fath.) murben bon 3525 Rinbern besucht. - 3) St. Bincent (41 054 E.), feit 1783 englisch, hat neben 2445 Beigen, 554 Mulatten, 31 005 Regern noch 200 schwarze und 500 fupferfarbene Rariben, Die nun friedlich Bfeilmurg banen und eifrige Anglitaner geworben find, gu benen überhaupt bie halbe Infelbevolterung gehort. Rachbem Cote 1786 Miffionare auf die Infel gefett, die man erft verfolgte, haben fich bie Beslengner auf 11741 Geelen (3997 Rirchengl.) vermehrt. Bon ber Regierung werben 43 Bolfsichulen unterhalten. - 4) Grenaba, feit 1783 englisch, boch herrscht frangösischer Ratholicismus vor, bem 2/3 ber Bevolferung bon 54062 Seelen angehoren. Die Regierung unterhalt ober subventioniert 31 Bolfsichulen (6155 Bogl.) und ein Gymnafium mit 45 Schülern. Auf ben Grenabinen (6000 G.) im R. wohnen meift anglif. Neger. Weslengnische Rirchengl. 1987. Unter ben 2118 Rulis Grenabas wirfen die Ranabifchen Presbyterianer und ein schottischer Epiffopaler; fie haben ungefähr 100 hindu für bas Evan= gelium gewonnen. - 5) Tobago (18387 E.), feit 1793 britifch und feit 1889 in ber Berwaltung mit Trinibad verbunden, hatte ichon 1790 eine herrnh. Miffion, die 1827 eine bleibende murbe; jest 2 Stat. mit 3139 Seelen (1375 Romm.). Die weslen. Miffion hat 1109 Rirchengl.

§ 263. Trinibad, die größte, sibdichte und heißeste der Aleinen Antillen (4544 qkm mit 200028 C.), berühmt durch seinen Asphaltse und Schamm-Bultane, hat schon in etwas den Gharafter der nahen südammerdunischen Küstenebene. Es fam 1797 aus französichen in britische Hände und vird mun erst allgemeiner angebaut. Dazu dienen weniger die 32000 Reger, die übrigens an Wohlstand und Sittlichseit die jamaitanischen übertressen, als die 75000 Kulis, indische und in gerüngere Jahl dinessiche, weil jeder nach sint Jahren zehn Morgen Landes ansprechen durf. Seit 1820 arbeiteten viele Kräfte an der wundersich gemischen, vielsach fatholischen Bevölkerung. Ihmen gesellte sich 1872 ein anglikanischer Viscosius von Port of Spain, der Haupfstadt, bei, der namentlich die Kulis zu evangelssieren bemilht ist.

ma

60

Die

IIII

berter finner

mb :

giebt

San

hapt

hrine

随b

Bento

graces

3101

Dela

he Sul

Shift

Micros .

ter first

11:0

Kimm

ight i

happen (

horid

Sanje Sanje

m min

teff by

ps and s

hoyeli

Di

ans total

Die Methodiften rührten fich am frühesten, 1788; fie haben auf 2 Stationen unter 5078 Unhangern 1214 Rirchengl. Dann verhalf bie Rirchl. M .= S. ber Staatsfirche (1836-1844) gu eifrigen Predigern, welche auch die im Innern angefiedelten Raribenrefte (freilich ber= geblich) gu erreichen fuchten. Anglitaner unterrichten bie Rulis, bon benen 1877 ff. ein dinefifcher Prediger 164 Landeleute taufte, mahrend auch 350 Sindus fich bekehrten (vor 1862 nur 193 Aulitaufen). Die Musbreitungs-Gef. hat 1884 einen früher in hindi arbeitenben Miffionar hingeschickt. - 900 Portugiesen, welche um bes Evangeliums willen aus Madeira feit 1846 flüchtig wurden, haben, ehe fich die Mehrzahl nach Nordamerita und fonft gerftreute, an Schotten (Unierte Bresbyterianer feit 1836) eine fraftige Silfe gefunden. Roch befteben 3 Stat. ber Unierten Bresbyterianer mit 398 Rirchengl., Die ihre Brediger felbft unterhalten. Auch die Ranadischen Bresbyterianer, welche 1867 Die langjährige Arbeit ber Amerif. Un. Bresbyterianer übernahmen, erleben icone Betehrungen unter ben Sindus, benen fie in Sindi predigen; biefe Kanabifche Miffion gahlt auf ben 4 hauptstationen San Fernando, Tunapuna, Princetown und Couva 573 Kirchengl., 52 Schulen, 4324 Schüler, 2 ordinierte Sindus und 39 Sindu-Studenten, welche auf bem theologischen Seminar in San Fernando ju Miffionaren ausgebildet werben. Die Baptiften haben auf 20 Stationen 956 Rirchengl. Die Brüdergemeine hat seit 1892 von ihrer Station Port of Spain aus 226 Chr., 142 Komm. gesammelt. Auch die Afrik. Method. Epistopalfirche ift auf Trinibad thätig. Außer dem erwähnten Rolleg ber Ranabifchen Bresbyterianer und einem fatholischen Rolleg giebt es noch ein von der Regierung unterhaltenes Queen's Ronal Rolleg (70 Stud.) und 209 Bolfsichulen, welche von 19685 Rindern besucht werden.

Undere Infeln an der venezuelanischen Rufte scheinen jeder

evangelischen Miffion gu entbehren.

Im itebertändischen Cur a o a o (26 245 Sinwohner) wurden die Staden 1863 freigelassen. Eine von der Notterdauer "Niedertänd. M.-E." 1804 dort begonnene Misson wurde dalb wieder aufgegeben. Watth, und Martus sind im Negerblackt, der eine Misson opolländisch, spanisch und Englisch sie, gedruckt. Unter den 45 162 Bewohnenn Niederländ. Westind, is, gedruckt. Unter den 45 162 Bewohnenn Niederländ. Westind, og. Martin, St. Custatius und Saba) waren (1890) 36 597 Katholiten, 7205 Niederständisch-Reformierte, 585 Methodisten und 775 Juden. Die 27 Schulen wurden von 4222 Kindern bestude.

#### 2. Das mittelamerikanische Festland.

B 264. Der zusehends schmälere, gebirgige, auch durch Bultane ausgezeichnete Erhstrich, welcher R.- u. S.-Amerika verbindet, wird im allgemeinen Gentral-Amerika genannt. Im engeren Sinne tragen diesen Namen die 5 Staaten: Su atemala, San Salvador, Honduras, Ricaraqua und Coffarica, gufammen 444010 qkm mit 2982680 Ginm. Diefe find größtenteils Indianer (faft alle nominell Ratholiten, nur in Nicaragua noch 30 000 und in Coffarcia 2800 un= civilifierte Indianer) und Mischlinge, Nachkommen eingewan= berter Spanier, an ber Oftfufte auch Reger. Ebangel. Mif= fionen, die fich junachft der Mifchlings= und Regerbebolferung und nur in Nicaragua auch ben heidnischen Indianern widmen, giebt es neuerdings in allen centralamerikanischen Rebubliken. San Salvador ausgenominen. In Guatemala arbeiten bon ber Hauptstadt aus im Guden bes Landes nordamerikan. Bresbn= terianer (36 Rgl.), mahrend in ber nördl. Safenftadt Livingfton fich die Beslenanische D.=G. der Negerbevolkerung annimmt. Sonduras ift bon 4 berichiedenen ebangel. Rirchen in Angriff genommen, bon ber Bereinigten Meth. Freifirche (Stationen Boca del Toro, Old Bank, Warri Barri mit 192 Ral.), der Weslenanischen M .= G. (Toledo, Puerto Cortez, San Pedro be Sula und die Bai-Insel Ruatan mit 713 Rgl.), ber amerit. Bischöfl. Methodiftenkirche (Toledo) und von der Jamaikaner Baptift. M.=G. Unter ben heidnischen Indianern im Often Nicaragua's hat die Brüdergemeine 1892 die Miffionsstation Datura gegrundet. Auf ber Oftfufte von Coftarica hat bon ber Safenftadt Bort Limon aus ein Sendbote ber Jamait. Bapt. DR.=G. in den letten 5 Jahren eine Negergemeinde bon 72 Ral. gesammelt und eine Mission unter ben an ber Rufte beschäf= tigten indischen Rulis eröffnet, mahrend die in Dallas (Tegas) beftehende Centralameritan. M .= G. 4 Miffionsarbeiter unter ber spanifch redenden Bevölkerung auf dem Sochlande der Republik unterhalt. Der tatholifche Bischof von Coftarica, Thiel - ein Deutscher - giebt fich viel Mühe, die wilden Indianerstämme für das Chriftentum zu gewinnen. - Gine eigentliche Miffion in größerem Magftabe befteht aber nur an ber Mostito-Rufte, weftl. bon ben Windward-Inseln, wo die Brüdergemeine feit 1848 die angefiedelten Rreolen (Farbige) und die Indianer der Balber ebangelifiert.

Die wertvollen Solger bes Urwalbes und ber Gummihanbel haben europäische, namentlich englische Sanbler angezogen. Unter ben

Sunbert, evang. Miffion. 3. Mufl.

j tad ment

in ni

vali die edogram, iidi ter

å, ter möjent

aller 8

Netroil to Bus

et 1600 887 bir

erklen ermode ermode er, 4834 enf den Agelikel of Zie wein mit

Miles.

ber for

6 110

() Stal.) ben

en jak

min his decidada in the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case of the case o

168 9

Mota Mide

Souls

uate

15 000 Einw, die vom Kap Gracias a Dios dis zum Et. Juan, dem Abfuß des Nicaragua-Sees, am der Külfte leben, haben etwa 3000 Moskos, Mijdlinge von Judianern und Schvarzen, die Oberhertschaft; neben ihnen wohnen Wultva, Twaca, Rama, Sumu und eingewanderte Karlben. Diese Schmen leben von Jagd und Hisperschaft, neben ihnen wohnen Wilfista (aus Kassadungeln durch Kauen bereitet) und werden sich nicht von der Agandere, euffa. Die Engländer frachen ist Protektorat über den Mosko-König an, der 1845 getanft wurde, und beseigten 1848 den Hisperschaft, der Angleich von der Verlage der Verlage der Abschließen Moskität mit seinen 10000 Einz. — Vordgrenze Vilo Huerd, eindernet von Kreatagung fellen, während der Vordender der Angleich vor der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der Verlage der

ium

moli

Bel

und

rits

Hiðs

onte

mb

Œ;

- 8

biejel ben

touth

ongli Iron 139

mb

gelier

thel

táj

Mostito überfett.

Die 11 Stationen find 1) Bluefielbs (Blewfielbs) mit einer höheren Schule, 2) Rama (R. Ren) füblich, 1857 gegründet, wo bie 200 Inbianer alle getauft find. Dann gegen Norben an ber Rufte bin 3) Magbala 1855, 4) Bethania (Tasbapauni) 1864, 5) Ephrata 1859, 6) Charon; mehr im Innern 7) Rufallana mit Lana= fitfa 1870, 8) Karata 1876, 9) Onamwatla 1887, wo bie Sumu-Indianer besonders willig das Evangelium annehmen, 10) Dulu 1884, 11) Twappi 1887. In ber Pflege stehen 5171 Seelen (697 Komm.), und immer mehr Indianer sehnen fich, das Wort Gottes in ihrer Sprache gu horen. Blane, bas Landchen völlig an Nicaragua auszuliefern, welches bereits wiberrechtlich bie Rufteninfeln befest halt, wurden je und je vereitelt. Darum haben auch Britber fich fchon in bie Regierung mahlen laffen, namentlich als Schapmeifter, weil es an zuberläffigen Beamten mangelt. Nachbem icon früher von ben beiben gulett genannten Stationen aus die Missionare das Evangelium ben jenfeits ber Grenze wohnenden Indianerstämmen am Wanksfluffe gebracht hatten, ift feit 1892 eine besonbere Station (Datura) für bie heidnische Bevolkerung im eigentlichen Nicaragua angelegt worben. Der angefangene Nicaragua-Kanal und die Entbedung von Golblagern im Norben von Wostliff haben bem Ländigen in den letten Jahren eine größere Bedeutung im Weltverfehr verschafft, aber gleichzeitig auch die Arbeit der Missionare vermehrt.

m, ter

II MAE

rrigoti;

nanberie ofen (id Gereitel)

gelanter gelanti nacistra i feiner nona –

lindin.

A pote

åten fr

liffood:

t. 61

anilia

§ 1883

in in

西面

はは

Babs 100 hi

9 geli Erdn † Oute icarapa ich id ich in id es a

i beite

四世

11. 20

§ 266. Eine ältere Mission besteht weiter nörblich in Britisch ohnras (21475 qkm mit 31471 C.), einem immpfigen Küstenstrick auf der Halbinfel Yukatan. Die Hauptmasse verschieden und der Halbinfel Yukatan. Die Hauptmasse vom Andrew Indianerstämme) wohnt in der Hauptstadt Belize und deren Umgebung, besonders zum Behuf des Källens und Berkaufs vom Mahagoni u. a. Holzarten. Nachdem bereits 1776 ein von der Ausbreitungs-Ses, unterstützter englischer Seisstlicher in der Kolonie gewirft hatte, sandten die Westelpaner 1825 ihren ersten Missionar nach Belize, den andere solgten. Allmässlich dehnte sich die Arbeit auf Spanier und Indianer in Corosal und Kariben in Stann Creekaus; 1319 Kgl.

'In Belize (6000 E.) arbeiten anßerdem die anglikanische Kirche — biefe auch in Orange Walft — und Freischetten. Dort herriche biefeldem Norfführe wie in Weitinbien, nur in höhrent Maße. Nach dem Beitipiel der Weißen wird die Ehe fo mißachtet, daß vom 75 geautiten Kirchern nur 5 ehelich find. Der 1891 für die Kolonie betitmmte anglikan. Bischof fiarb an den Folgen eines Schiffdrucks, nachdem er kann einem Sprengel betreten date. Auch Baptisten sammelten hier 139 Kalt., und ihr Wilfisonar Kelth hat vie der Weishohit Fleicher sich an die Wishelisberiehung in die Maha-Sprache gewagt. Zwei Evangelien liegen gedruckt vox.

### XIII. Sübamerifa.

§ 267. Silvamerika, ähnlich gestaltet wie Afrika, nur viel zugespizter, zeichnet sich vor allen Weltkeilen durch die reichste Begetation, die lange Kette seiner Kordisteren und das gewaltige Stromspstem des Amassonas aus. Die Indianer hatten hier schon blissenweite Staaten gegrindet und ihre Religion und Regierungsformen bedeutend ausgebildet, als

die Spanier kamen und die Reiche der Inkas in Peru, der Muyska in Bogota 2c. vernichteten. Doch sind in vielem gauzen Welkteil die Ureinwohner weit nicht im gleichen Maße zurückgedrängt und vermindert worden wie in Nordamerika. Die Spanier sahehr auf Knechtung der Indianer als auf Alleinbesit des Bodens ab, während auch die kathol. Missionen hier größere Massen den die hohe vohl 5 Mil. Ureinwohner übrig, die sich von Inahöungigteitskämpfen (1809—1824) trog aller Unruhen und Bürgerkriege sichtlich vermehren in den neugebischen neum spanischen Kepubliken, sowie im fullgeren portugiessischen Kalierreiche, den (seit 1889) Bereinigten Staaten von Brassisien.

Blif

ja a than

herei

nigt

m

Sout

m)

nin 11d)

HILL

der tegi in India India India India India

in U

物學

Still, Sill,

in ?

Ha 1

DE (

京河河河

鯔

Man ihögit die Bedikerung in den spanischen Staaten auf 18 368 800 Weiße, Midstinge und Indianer, in Brafilien auf 14 Mill., wodon etwa 2 Mill. Aftikaner und 4 Mill. Midskinge amerikanischen und afrikanischer Ubart; dazu 600 000 wilde Jibsianer. Hien dompan und bie Sibbiate. Herfwirsch ist sehenfalls, daß Judianersprachen wie das Guarani in Baraguah, das Keichina in Bern un weit verbreiteten Berefrussprachen und der Weißen geworden find. — Während im allgemeinen die Aufhölierung der Ureinwohrer sieh oder hieden der Verleiten Berefrussprachen der Ureinwohrer sieh vollezien der Ureinwohrer sieh der die Zeinten der Ureinwohrer sieh ober Araguan an Handlich und Klinfie gewöhnt, freilig anch einen blinden Gehorfam eingefilhet, der die Judianer unfähig machte, das Gewonnene in Volweinscheit der Jährer isflaglichten oder gar weiter zu entwicklei.

§ 268. Alteres evangelisches Missonsgebiet ist hier nur Guyana, gleichjam eine ungeheure Insel zwischen den Küssen Drinoko und Amasonas, welche durch den Cassiquairer und den Kissonschaften der Verleiche der Geschenderen. Die außerordentliche Fruchtbarkeit dieser heißen Schlammklise, welche durch unzähliche dem Verleichen Geröheren. Die außerordentliche Fruchtbarkeit dieser heißen Schlammklise, welche durch unzählich dewässen der im Solono Verleiche heiße des hier des dieser des dieser des dieserschaften und kann der der der des dieserschaften und Kissonschaften und Verleiche Küssen des dieserschaften und Verleiche Küssen der dieserschaften und Verleiche Küssen der die der dieserschaften und Verleiche Küssen das die die der dieserschaften und Verleiche Küssen das die die der die der die der die der die der die der dieserschaftlische und die der dieserschaftlische und die der die sein sehr die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der die der

tu, ber

ganga

els 11

Hijicon

ten de

4) tri

tott:

Stades

in a

14 MIL, family family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family for family family for family family for family family for family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family family f

11年11

for oberlien und Hinden premen insidia.

din

of tit

神

Man traf bier gegen 30 Stämme bon Indianern mit berschiedenen Sprachen. Sie trieben sich alle auf Kanus (corjal) ober Rindenbooten in den Wäldern nuther, jagten mit ihren Pfeilen, Schlingen, Blaferohren 2c. die buntfarbigen Bogel, giftige und riefige Schlangen, bann Tapire, Rehe und die Ungetüme des Urwaldes, Buma u. Jaguar, ja auch die großen Fische in Strom und Sumpf. Die Weiber bepflangen bie bom Mann burch Feuer gerobeten Felbftude. Man ichlaft in Sangematten, andert aber die Wohnung oft, je nach Bedürfnis ober Laune. Berauschung durch paiwari, einem aus gekautem Caffawabrot bereiteten Getrante, ift fehr häufig, ebenfo ber Tang. Sandel werben möglichst vermieden, wenn aber begonnen, mit unendlicher Sartnächigfeit und Lift burchgeführt. Blutrache, Bielweiberei und bie gefürchtete Bauberfunft bes "Biai" herrichen allgemein; biefer wird burch Faften und Nachtwachen bagu erzogen, gegen alles Ubel, bas bie Geifter (kenaima) berurfachen, Rat gu fchaffen. - Seit 1580 famen Rieberlander und Englander an die Rufte, fie führten Reger ein, bon welchen namentlich Buder gebaut murbe. Das freie Leben ber Indianer lodte aber viele Afritaner jum Entrinnen in die Balber, wo fie als Bufchneger fich balb gefürchtet machten. Statt 469 hollanbifche Blantagen im Rahr 1780 gablte man in Gurinam 1858 nur noch 248, und Die Aufhebung ber Stlaverei 1863 hat ihre Bahl noch mehr verringert. 3m Jahr 1890 wurde auf 14 Plantagen im Umfange von 1602 ha 8112800 k Buder, auf 98 Plantagen und 487 fleinen Bribatbargellen im Umfange bon 10 901 ha 2 169 402 k Rafao produziert. Die andern Brodufte bestanden in 572 113 Bundel Bananen, 7138 k Raffee, 9970 k Reis, 241 480 k Mais, 534 230 l Rum und 1 168 962 l Delaffe. Für Goldgewinnung waren Ende 1890 329 Ronzeffionen auf ein Terrain bon 245 624 ha ausgegeben; feit bem Beginn ber Goldfunde im 3. 1876 bis 1890 find im gangen Goldmengen im Werte bon 13 777 079 Bulden aus Surinam ausgeführt worden. Tropbem erhalt fich bie Rolonie, in welcher eine jubifche Blutofratie bas eigentliche Regiment führt, nicht felbft, fondern muß bom Mutterlande jährlich noch ca. 150 000 Gulben Bufchuß empfangen. - In ben letten Sahrzehnten hat man auch afiatifche Rulis, Sindus und Chinefen eingeführt, die fleißiger arbeiten als die Freineger. Man gahlte Ende 1890 in Riederlandisch=Gunana auf 129 100 qkm 56 873 ftanbige Ginm. (neben 12 000 Bufchnegern und Indianern); barunter vielleicht 700 Europäer und 800 Rulis; bie übrigen find die schwarzen Erstlaven oder "Arbeiter", jest größtenteils Namenchriften. Unter ber ftanbigen Bebolterung waren 27446 Serrn= huter, 9140 Reformierte und Lutheraner, 9734 Ratholiten, 1208 Juben, 1683 Mohammebaner, 5981 Sinbus 2c.

§ 269. Jur Zeit, da die niederländische Kolonie sich noch über die westlicheren Stromgebiete (Berbice, Essensibore), ausbehnte, singen Tähne u. a. Missionare der Brübergemeine 1738 ihre Arbeit unter den Aramas ("Mehlbereiter") an, einem

cai

ben

èir

ging ting

1001

Jur

Hod

tten

班,

m

mi

friedlichen Stamme, der fich bald zu den freundlichen Beifen in "Bilgerhut", nabe am Berbice, hingezogen fühlte. Schu= mann († 1760) arbeitete für die 400 Getauften übersetzungen biblifcher Bucher aus. Allein eine Seuche berheerte bas Land. und in einem Regeraufftand wurde 1763 Bilgerhut verbrannt. Eine neue Ansiedlung Soop (am Corentyn) ichien zu gedeihen, berkam aber nachher unter ben Wirren ber Kriege mit England, und 1808 murde Hoop von Boswilligen verbrannt. Biele Getaufte fielen ins Beidentum gurud, indem fie mit ihrem Bolte wegzogen. - Indeffen mar in der hauptstadt Paramaribo eine Riederlaffung ber Bruder entftanden, melde fonntags Ber= sammlungen für die Reger hielten und 1776 ihren Erftling tauften. Allmählich öffneten fich ihnen Blantagen, auf welchen fie predigen durften; und in ben Schulen that feit 1829 bas negerenglische N. T. seine Wirkung an jung und alt. - Die Bufchneger, bon der Rolonie lange umfonft befriegt, boten ein weiteres Arbeitsfeld. Es mogen ihrer (inner- und außerhalb ber Kolonie) 15 000 fein, die unter Häuptlingen (Granman) in den Waldern und Bergen leben und bofen Geiftern (Winti) dienen. Nachdem der Gouverneur 1761 mit den Aufanegern Friede gefchloffen hatte, forderte er die Bruder auf, fich biefer Elenden anzunehmen. Sie thaten's und tauften 1765-1813 über 100 Buschneger, ohne doch Diese Station ftetig fortführen zu fönnen.

Wan auf den Corjals kann man in jene feuchten, ungesunden Währer eindringen, allerhand Stromichnellen und Wässsperäule millern übernunden und dam nuter den gejekosen Leuten die angaglichsten Orte ausgesiucht werden. Mit den Obiamännern hörte der Kannpf nie auf. Vand der Verlenden der Kannpf nie auf. Vand der Verlenden der Verlenden der Kannpf nie auf. Vand der Verlenden der Kannpf nie eine Auftralgebilten des Hilfen von der Hationalgebilten die kieften das Hüssel der Verlenden der Verlenden kann kieft Schweiter Anganus Schmidt erneuerte 1840 die Misson in Ganse es dam hielt Schweiter Hationalheiter das Verf fortgeieter, zog 1879 und wieder 1884 ein Geschwichteraar nach Sanste, wo 600 Seelen zu pflegen sind. Als auch dieses dem wördigen kilma weichen mitze, wurden die Schweiteraben die Stationen unter den Wisselsungern mit eingebornen Wissonschaftlie besetzt. An der oberen Enrisangen sind dehen der in Ganse und Aurora fationiert; an letzteren Orte dationen sind debenders die Fationen

stehen unter der Aufsich des in Berg en Dal weiter susjaviers wohenenden Bruders. Un der oberen Saramatka sind die deite Missionscentren Maripasson und Kvoatlased entstanden, lettere dom dem Bruder des Frammans der Mathari-Reger geleitet. Dagagen hat ein Bruder sich 1800 unter den Aufa-Regern an der oberen Kotiska auf der Station Wan hatti niedergelassen; Ossein, der Oberhäuptling des Stammes, hatte siene Untergebenen ausgehretet, die Gösen wegzwerfen und nur einen, den wahren Gott anzubeten. Die Beigung einer nenen Buschnegerstation Aldina am Unterlauf des Marvodyne siehe nach betor. Gelingt es, eine größere Augasst freuer Wissionsgesischen Stiffionsfedd verden.

beant.

edeligen,

nglad, iele Gr

ı Hilb

naribo of Ser-Serling welden 29 doi - 24 ien ein diefer - 1813

Paramaribo (28831 Ginm.) mar die größte § 270. aller Brüdergemeinen mit 9600 Pflegebefohlenen geworben, als man 1882 burch Bauen neuer Rirchen fie zu teilen begann. Immer mehr Plantagen schloßen fich dem Werk an, bis (1862) 27 000 Seelen fich der Leitung der Miffionare anvertraut hatten. Um 1. Juli 1863 wurden diese emancipiert, ein Tag der Freude, der dankbar gefeiert wurde. Doch mußten die Reger noch 10 Jahre lang fich burch Arbeitskontratte vermieten, an wen fie wollten, mas viele Umguge gur Folge hatte. Mit ber vollen Freizugigigfeit 1873 nahm die Bewegung unter ben Regern gu, die Berbindung der fluftuierenden Bevölferung mit ihrem "Leriman" loderte fich. Biele Leute gogen in die Stadt, um leichtere Arbeit aufzusuchen, andere pachteten eigene Felber, um nur für ihren Unterhalt ju forgen, oft in fernen Begenden; auch fuchten manche Gold im Buichland. Chinefen u. Sindus, welche an ihre Stelle traten, erwiesen fich als weniger jugang= lich, wenn auch einzelne getauft wurden. Baramaribo felbit hatte 1880 eine Rrifis zu bestehen, indem fogar ein Miffionar Die Rirchengucht für die ehelichen Berhältniffe gu ftreng fand und damit die Gemeinde oder wenigstens den zugezogenen Teil berfelben, bis jum Aufruhr erregte und an fich tettete. Die Stadtgemeinde erhielt nun eine feste Gliederung, und für ein= gebende Seelforge murbe neue Unftalt getroffen. Die Bahl ber Bflegebefohlenen der Brüdergemeine ift 27 446, die der Rom= munifanten 8198, der Schulen 19, der Schüler 2188, der Bruder-Miffionare 39, der eingeb. Miffionsgehilfen 3. Nach dem offiziellen Cenfus bon Ende 1890 gab es 18 öffentliche Schulen mit 1997 Zögl. und 27 Privatschlen mit 3954 Zögl. Die Briider-Missonare haben sich in Surinam auch der dort nicht seltenen Aussätzigigen liebreich angenommen. Der apostol. Vitar machte 1892 unter Zustimmung des Gouverneurs den Bersuch, das aus öffentlichen Mitteln unterhaltene Aussätzigenspital zu Batavia, dessen Installen nur zu einem Viertel fatholisch sind, ausschließlich unter die Kontrole der kathol. Geisstlichteit zu bringen. Der Sturm der Gntrüstung aber, den diese Projekt in den Riederlanden hervorrief, bewirtke, daß die Kegierung

lis i

finer

Mint.

Gefel

Mint

haben

idar

ni (

ionn planta

let (

interior interior

Male

mpu

in D

hatier reliefe region Gnit

bid

ing ling int

In (8)

ibr Beto einlegte.

Die 20 Stationen der Brüdergemeine find 1) Karamaribo (10 genanut nach einem Lood Parham, dem Karl II. das Land an der Suriname igenter, lurze Zeit vorher, ebe es holdändig wurde) mit Kaufladen, Schneiderei, Wäckerei, Bucherei und Buchfichnetei Kaufladen, Schneiderei, Bückerei, Bucherei und Buchfichnetei Kaufladen, Schneiderei, Bückerei, Buchforerei und Buchfichnetei Lechtrale und Sechlienschließ; hie dauf ein Hall influidere Hinlein Kaufladen, Suriname (11) Auflein 1859, 6) Domburg 1891, links mid rechts an der Suriname. 7) Auft en Wert 1844, an der unterem Suriname. 8) Leftenda nutt Wederzog van 1848, und davon abgegweigt 9) Heerendy mit Hetena Kreef an der Kottifa. 10) Charlottendurg 1835, an der Kottifa aufpärts. 11) Verfada 1858, and der Jack volleigen der Kottifa aufpärts. 11) Verfada 1855, an der unterem Saramaffa. 13) Salem mit Jam lifon, 50 St. welfd. D. Karamaribo a. d. Kieferie. 14) Water-Loo mit Neu-Vickerie 1860, noch welter westlich, nach am Gorentun, wo sich auch Chiefen zur Gemeinde daten. Nur Iernen sie das Regerenglische kann notdürstig, daher ich wer mit ihnen zu derfehren ist. 15) Verg en Dal mit Kofsylfamp, 16) Canie, en Noteflauf der Suriname. 18) Wan hat it 1892, an der oderen Köttsta. 19) Wartpastoon und 20) Kwatahede, an Oberlauf der Saramafta.

§ 271. Fast doppelt so groß als Surinam ist das britische Guyana (229600 qkm) mit (1891) 288 328 C.; meter diesen sind Survojäer, 96 315 Neger; 105 465 indische und 3714 chinesische Kulis; letzter sind auf Staatskosten einzestührt worden, um die Stelle der durch ihre Emanzspation unzuverlässig gewordenen schwarzen Arbeiter zu ersehn. Das bewohnte Land besteht aus etwa 125 Plantagen, welche von ie 450 oder mehr Kulis bearbeitet werden, für deren Kinder Schulen bestehen. Außerdem ist durch 20 englische mit 10 schottische Prediger sind de Passonaria der verbillen und 10 schottische Prediger sind de Passonaria der verbillen von der der verbillen der verbillen von der verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verbillen verb

n duri

choful.

ris den

chofulit

cholit

ch

at ha

eri 1., ifiliter rnil4,

Enti-

greit That 1858,

athor n mi

Sater Socer

t 100

维耶

a in

, Œ

6.;

濉

eite

dice

Di

þſi

plet

also namentlich der Neger, einigermaßen von Staats wegen gesorgt. Der anglikanische Bischof Austin, der Primas von Westinden, der 1892 sein 50jähriges Jubikann als Bischof von Guyana seierte († 86jährig Rov. 1892), ließ sich seit 1842 bis in sein Sterbejahr die gesistliche Psege der 150000 Anglikaner, sowie die Bekefrung der ca. 20000 Aochsaute und der Assachen angelegen sein. Neben ihm arbeiten die Ausbreitungs-Gesellschaft und die Westehaner an Negern, Indianern und Assachen; die Londoner, die anfangs die größte Arbeit thaten, haben sich fast ganz zurückgezogen. Außerdem missionieren Kanadische Preschyterianer, Brüdergemeine, Schotten und Plysmouth-Verüder.

Die Rolonie wird nach ben drei Fluffen Berbice, Demerara und Effequibo in 3 Grafichaften eingeteilt. Die Sauptftadt George= town an der Mündung des Demerara gahlt 53 176 E.; auf den Buderplantagen leben 90 492, in Dörfern und Weilern 125 757 Leute. Unter ber Gefamtbevölferung waren (1891) 125 757 Feldarbeiter und 7000 Goldgraber. Die Kolonie hat reiche Goldfelder, die im Jahr 1891 eine Musbeute im Berte von 71/2 Dill. Mt. lieferten. Die Regierung unterftütte 181 öffentliche Schulen, welche von 25841 Rindern besucht wurden, mit 362 320 Mf.; baneben besuchten noch 12 226 Rinder Brivat= ichulen. - Der Londoner Miffionar Wray († 1837) begann 1807 unter ben 500 Stlaven eines frommen Sollanders Boft feine Arbeit in Demerara und behnte fie 1812 auf Berbice aus. Wohl 2000 Reger hatten fich trot aller Berfolgung befehrt, als Barlamentsverhandlungen, welche bon ben harten herren berheimlicht murben, die Reger fo aufregten, daß es 1823 gu einem Aufstand tam. Daraufhin murbe Miff. Smith gefangen gefest, viele feiner Rirdenglieder unichuldig hingerichtet, er felbft jum Balgen verurteilt. Seine Unichuld tam vollig and Licht, boch ftarb er 1824 im Gefängnis. Auf fieben Stationen in Demerara und neun in Berbice murbe das Bert ber Londoner glücklich fortgefest, auch unter Indianern, und noch 1870 hatten fie bort 1617, hier 1668 Rgl., welche babin gelangten, faft alle ihre Musgaben für Rirche und Schule (burch Beitrage von 68 454 Mf.) gu beftreiten. Nicht fo fcnell gelang die Erfetung ber europäischen Lehrer burch Farbige. Die Gefellichaft brangte aber gur Bereinigung biefer Aufgabe, um ihre Grafte auf neue Beibenlander berwenden gu tonnen. Gie ließ die Diffionare bis auf zwei in Reu = Umfter bam und Cbeneger ausfterben. Die anderen Gemeinden haben eine Rongreg. Union gegründet, welche die Londoner langere Beit noch mit einer Gabe unterftugten. Andere ichlogen fich ber Staatsfirche an. - Bemiffermagen eine Fortfetung ber Londoner Arbeit ift die Miffion ber Britdergemeine in Grahamshall (2 St. von Georgetown) mit Cumming Lodge und Beterverwachting.

wo seit 1878 auf Einsabung eines frommen Pflanzers hin 2 eingeborne Wissonare eine Ansiehlung von Barbabosnegern bebienen (778 Chr., 375 Komm.). — Kanabische Presbyterianer unterhalten in Uitvlugt eine Kussmission (37 Komm.).

§ 272. Die Westepaner setzen sich nach einem ersten wurde) 1815 in Georgetown seit und breiters ausgewiesen wurde) 1815 in Georgetown seit und breiteten sich dat an der Küsse aller der Grafschaften aus. Sie sammelten Weiße und Farbige in ihre Kirchen und Schulen und haben an einem geb. Dfiindier, Brontsurft, 1865 ordniert, auch einen Missonstire die die stehe der Angabi getaust worden. 5419 Kgl. und 237 Probegl., jest zur westindischen Konferenz gehörig.

Stationen: I) (Seongetown, 2) Mahaica, 12 Si, sibbsstuds davon, seit 1820, 3) Golben Grobe, 5 Si, sibls, 4) Effequibo, 12 Si, nordwestl, seit 1836, 5) Verbice (Neu-Amsterdam) 1855. — Die Misson bes "Auli Padre" ist eine austrengende, da er an 30 Pkamangan zu besinden und dann in Tamil und hindusiani zu reden hat. Auch Chinesen werden je und je besehrt, die Gemeinde aber währlicht, well viele ber Gestautten in ihre deimat aurückfebren. In den

Städten wirten auch Bischöft. Methodiften.

§ 273. Die 20000 Indianer Guyanas sind in ungefähr is Sprachfamilien geteilt. Weben ben Urawa kt wohnen westwärts die verachteten, schmußigen Waxau, untermisch mit den wilden Kariben, die, einst als Menschenfresser berüchtigt, von den Inseln einwonderten, im S. die nomadissernden, täuberischen Acawoio und die friedlichen, sleißigen Matusi. Unter diesen Schmuneu that die Kirchische Wission 1829—1853 ein schwerzeich das von der anglikanischen Kolonialstriche noch fortgeführt wird. Plymouth-Brüder wirken ebenfalls noch unter den Indianern am Berdiec.

1) An der großen Konsluenz des Essegnibo, in Bartica, siedelte sich 1829 Armstrong unter den Indianern an. Youb sich 1888 viewen and dem Gernzort Lirara, we er Junderte von Wachustum sich sammet nach dem Gernzort der der den der Südgerenze. Breiter und Soldaten vertrieden ihn von dort, wie von seinem nächsen Platz an der Südgerenze. Weiter unten, in Waaraputa — seit 1889 vieder engl. Wissonsstation — siedelte er sich mit Wachust unten, des sieder engl. Wissonsstation — siedelte er sich mit Wachust unt Varien, des sieder engl. Wissonsstation — siedelte er sich mit Wachust unter Wissons wird wird der ach sieder von Wester aus sieden Sänder aus sieden Sänder aus sieden Sänder und gewann über 100 Komm., verließ aber das Feb, entimutig durch verderschlichen Einfluß, den eine in die Rässe verstelle Straf-

toten, jest o Jubie fuß t hinam baben knlis fongt ihon unter legen

110 3

lett lette

8111 1840

boti

No.

treite andi

Rulii Viniti den (185 end)

Forg for land don. initial fiden the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

8 Chr.

lten in

pariejan

an ba

je mj

em geb.

fifican

19 Agl

icig. Tadijāci guiba, 1888.—

0 Mus

ben bet

titis :

Su la

ngeführ

n pol:

nii der gi, bun erijden diefen jdionei geficht en die

FASHING STREET

神の神

en, an comic Stin tunial Stat

folonie auf feine Station ausubte. Der Beiftliche Diefer Rolonie führte feit 1856 bie Aufficht über bie driftlichen Indianer, fpater murbe biefelbe von ber "Guyana Diozefan Kirchen.-Gef." ausgeübt. - 2) In Rumate (Coomata) am Berbice fammelte ber Freimiffionar 3. Meger 1840-1847 unter großen Entbehrungen einige Sanflein Indianer und wedte burch feinen Tob einen Miffionseifer unter feinen Freunden, ben Blymouth-Brüdern, von benen Aveline bie Arbeit in Matara (6 St. weiter abwarts) fortfette, worauf Ringsland 1853 u. a. folgten und auch in Demarara (Sybe Bart, Beters Sall 2c.) und Gffequibo (Queenstown, Danielstown) fich niederliegen. Die Blymouth-Brüber arbeiten jest an 16 verschiebenen Orten bon Georgetown aus unter Regern und Indianern — auf den Stationen Weiroonh=Creek, an einem Neben= fluß bes Berbice, Matara und Syde Bart -, die fie im Boot die Fluffe hinauf befuchen, und haben unter ihnen 1000 Rgl. gefammelt. Daneben haben fie noch besonderen Gingang (200 Ral.) unter ben dinefischen Rulis gefunden, welche freilich ichon mit driftlichen Evangeliften von Songtong hergefommen waren. - 3) Schottifche Brediger haben fcon miffioniert: 1841 ff. an ber Gubinaam (weftl. bon Gffeguibo) unter 200 fpater eingeführten Afrikanern, welche ben Erfklaven fehr über= legen find, und 12 St. weiter füblich in Inbiana, wo 140 Arawat und Acamoio unterrichtet murben. - Gin Prediger Retlen, ber 1828 bis 1878 die Bibelverbreitung betrieb, hat unter ben Rulis manche gewonnen.

§ 274. Die meifte Arbeit an Schwarzen, Indianern und Rulis wird wohl von den Anglikanern gethan, welche die Ausbreitungs-Gef. noch auf 5 Stationen unterftütt. Sie fpreden von der Gesamtbevölkerung der Rolonie 150000 Seelen (18500 Rommunik.) als zu ihrer Kirche gehörig an, und wenn auch unter ihrer vielen nicht eben gründlich gewirft werden mag - die Bahl ber unehelichen Rinder ift eine fehr hohe -, wenn auch durch Eigenmächtigkeit der Pflanzer je und je ohne viel Fragens methodiftische u. a. Gemeinlein von Rolonialpfarrern jur Staatsfirche hingugethan werden, die Christianifierung bes Landes ift doch durch diese in hohem Mage weitergeführt mor= ben. Seit 1852 ift von den Anglikanern der Rolonie für die innere und außere Miffionsthätigkeit die "Gunana Diogefan Rirchen-Gefellschaft" und fpater für die Arbeit an den affati= ichen Ginwanderern eine "Britisch-Gugana Ruli Miff .- G." ins Leben gerufen worden. Dieselben haben auf 21 Stationen 7355 Indianerchriften (1930 Kommunif.), ferner auf 19 St. 674 driftliche Chinesen und auf 11 Stationen 794 driftliche Sindus in Pflege.

mil 34 9

iin 44 \$

Argi

bent

eine Lie

Gint den

uh

lither (Beo

fener

Sob

Sult

随为

belle

balten

to3 :

hethe

Hone

bet "

dami

fein.

Side

碰

in de

befor

Mi in

Refd

Other

倾

bordi 1550

teih

ton

1637

Die 21 Jubianerstationen ber Anglifaner find: 1) Cabacaburi am Bomeroon (nordweftl. von der Gffequibomundung) mit 210 Romm., 93 Schülern und einem Waifenhaufe. 2) Sadnen, weiter flugabwarts am Bomeroon, mit 162 R. und 48 Sch. 3) Waramuri an einem Nebenfing ber Mornca, mit 216 St. und 34 Sch. 4) Batapoa an einem Nebenfluß bes Bomeroon, mit 127 R. und 50 Sch. 5) Rwabauneh am Wainifluß am Nordwesten der Kolonie, mit 68 K. und 14 Sch., wo besonders die Kariben vom Barahma-Fl. das Evangelium gern hören. In biefem Ruftenftrich nordweftlich vom Gffequibo war auch Das Arbeitsfeld bes "Apoftels ber Gunana-Indianer", Des Miffionars 28. S. Brett (+ Webr, 1886); er mußte fich 1840 guerft ben Arawaf am Bomeroon gu nahern, fammelte 40 Romm., bewog bann allerhand Indianer, fich in Cabacaburi anzufiedeln, fammelte die Baran in Baramuri 1845, wirfte burch Bilbertafeln mit Spruchen, Baterunfer, 10 Ge= boten, Glanbensbefenntnis zc. in ben verschiedenen Sprachen auf bie mancherlei Stämme ber gewaltthätigen Rariben, fanften Urawaf, morb= Inftigen Acawoio und tiefgefuntene Warau, Die feit 1865 fich herzubrangten, und führte 1875, als Rrantheit ihn aus bem Innern bertrieb, Miffionar Seard bei feinen 3500 Rgl. ein. Diefer taufte noch öfters, 3. B. 77 Indianer von vier Sprachen an einem Tage. Jest leben im Umfreise jener 5 Stationen ungefähr 5000 driftliche Indianer. Die Evang., Apostelgesch. und 1 Moje find in Arawat übersest. 6) Fort Island im Aftuar bes Effequibo, mit 26 R. 7) Daffaruni (St. Ebwarbs) an ber Bereinigung bes Cununi und Maffaruni, in ber Rahe Barticas, 34 R. 8) Theffalonica 27 R., 9) Dallie (Macedonia) 42 R., 10) Baraputa, 1889 nach fast 50 jahriger Berlaffenheit wieber aufgenommen, alle 3 Stationen am mittleren und oberen Gffequibo. 11) Itichaure an ben großartigen Raieteurfällen bes Botaro, eines linksjeitigen Rebenfluffes bes oberen Gffequibo. Sierher tamen besonders in ben Sahren 1881-1884 viele Matufi, Arefuna, Acawoio, Bapifiana und Patamuna, um fich unterrichten und taufen gu laffen, Bufammen 1596 Betaufte. Auf ber Station felbft leben 168 Chr., 57 Romm. Befonders im Innern in ber Savannengegend nach ber brafilianischen Grenze bin, zeigt fich ein wunderbares Berlangen nach driftlicher Unterweifung bei ben Indianern, welche fich an einzelnen Orten Rirchen bauen, um barin ben Glanben und Gebete nach Unleitung ber Bilbertafeln laut herzusagen. Um biese merkwürdige Bewegung in ge-junde Bahnen zu lenken, ist 1887 in ber Savanne sublich von Potaro Die 12) Station Congamuh Greng gegründet worden, welche jest bereits 420 Chr. (120 Rommt.) gablt. Den Demeraraflug aufwarts liegen folgende vier Stationen, auf benen fich besonders die Acamoio in Maffe gur driftlichen Bredigt brangen: 13) Dalgin 98 Romm., 41 Schüler, 14) Muritaro 282 R., 49 Sch., 15) Malali 141 R., 60 Sch., 16) Enenuba 132 R., 28 Sch. Un bem Bocoraro Creek, einem Rebenfluß ber Demerara, befindet fich bie Station 17) Santa mit 44 R. 18) Rumate (Coomata), Die frithere Station Des Frei-

miffionars Meyer, hat jest eine anglikanische Indianergemeinde von 34 R. Das linke Ufer des Coreninn, des Grengfluffes gegen Surinam, ift mit ben 2 Stationen 19) Orealla 85 R., 55 Sch., und 20) Epera 44 R., 36 Sch. befest. Auf ber erfteren Station pflegte neben ben Arawat Brediger Beneg 1863 Sunderte von Saffa-Chinefen, Die bon beutschen Missionaren bereits ebangelifiert waren: biefelben bauten fich 21) Sturibisce (Duffonn) mit 31 R. und 26 Sch. eine Rirche. Die anglikanische Ruli-Mission arbeitet durch je 1 europäischen und Sindu-Brediger, fowie durch 7 chinefifche und 4 indifche Ratechiften unter ben Miaten, von welchen fich besonders die chinefischen Befehrten burch große Opferwilligfeit auszeichnen; fie find auch um beswillen guganglicher, weil fie feine Brahmanen und Mullahs haben. In Bel Mir (Georgetown) wirft der indische Baftor Mafihdas mit Erfolg unter seinen Landsleuten. Undere wichtige Stationen find Ronpareil, hopetown, Camounie Creek, haarlem, Barufi und bie Infel Le guan an der Mündung bes Effequibo, wo 1878 Rulis von 6 Raften, Moslims eingefchloffen, berieten, was die befte Religion fei, fich bie Grundzüge bes Chriftentums ichilbern liegen und fpater teilweise basselbe annahmen. Bur Ausbilbung indischer Ratechiften unter-

halten die Unglifaner ein fleines Miffionsinftitut.

aburi

boirë

800

L mi nglim

ar au

ionaci

Antal Irond Mar: 108:

un inchesione de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante

anta For

§ 275. Brafilien (8361350 qkm mit 14600000 E.), bas noch 600000 wilde Indianer in feinen Urwäldern beberbergt, hat in der Revolution vom 15. November 1889 die Monarchie beseitigt und an deren Stelle die Foderativ=Republit ber "Bereinigten Staaten bon Brafilien" errichtet; leiber icheint bamit für bas Land eine Ura ber Bürgerfriege angebrochen gu fein. Gigentlich gehört Brafilien, ba gur Zeit teine evangelische Beibenmiffion mehr innerhalb feiner Grengen getrieben wird, nicht in den Rahmen dieses Buches. Aber da in Brafilien, wie in den übrigen sudameritanischen Republiten, ein großer Teil, besonders der farbigen Bevölkerung - die Sklaverei ward im Mai 1888 ganglich beseitigt - infolge ber traurigen sittlichen Beichaffenheit bes tatholischen Rlerus nur nominelle Chriften find, fo wollen wir die gesegnete Evangelisationsarbeit nordameritanifder Rirden bier nicht unerwähnt laffen. Schon im fechszehnten Jahrhundert ericholl die Predigt des Evangeliums vorübergebend in Brafilien; ber Sugenott Jean Boles predigte 1558 ben Indianern in Santos, murbe aber bafür auf Betreiben der Jesuiten in Babia eingeferfert und 1567 in der Bai bon Rio de Janeiro hingerichtet; bann liegen Sollander, bie 1637 Recife befegten, 1640 etliche Sunderte bon Tabunas-

ide iiii

80

Beif einer

per

Sit :

Ann Lie Les

ind - !

號

in S Met Mith 1854

it 9

nein Ohen in A

in State

衚

tin

Sto

MOL

om

Indianern zum Abendmahl zu. Als fie 1667 Brafilien raumten. tonnte die tatholische Rirche wieder uneingeschränkt ihre Dacht entfalten. Tropbem die neue Verfaffung auf dem Papiere die Trennung von Staat und Rirche vorschreibt, ift in Wirklichkeit bennoch ber römische Rlerus die tonangebende Macht. Um fo höher find die Erfolge der 8 nordamerikanischen Rirchengemein= schaften zu ftellen, welche feit 1836 zuächst nur mit geringen, bon 1860 aber mit verstärften Rräften unter den fatholischen Brafilianern arbeiten und (1892) in 116 Gemeinden - von 46 amerikanischen und 23 einheimischen Geiftlichen geleitet -6403 Rirchal, gefammelt haben. Ginen fegensreichen Ginfluß üben auch 6 evangelische Sonntagsblätter — in portug. Sprache - und das große evangelische Chmnafium "Collegio Americano" in Sao Paulo (429 Böglinge), welches bon ben Pres= byterianern gegrundet worden ift, aus. Die bon ber Gud= ameritanifden Miffions-Bef. ins Bert gefeste Indianermiffion ift bald wieder aufgegeben worden. Bielleicht bringen später die deutschen evangelischen Gemeinden in Gudbrafilien, wenn fie felbst fich mehr tonsolidiert haben, den rotbraunen Rindern des Urwaldes das Evangelium.

Nachbem 1867 ber Amaffonas allen Nationen geöffnet worben war, brangen 1872-1876 bie Diffionare Clough und Refhet im Auftrage ber Gubamerifanifchen D.-B. ben Strom hinauf unb bersuchten unter unfäglichen Duben eine Diffion unter ben nachten, tragen und biebifchen Indianern am Tapajos ju grunden. Gie unterfuchten bann ben Burus, fernten bie 3purinha-Sprache und grunbeten bie Station Cachoeira, wo fie Rinder erzogen; aber 1884 murbe bie Amaffonas-Miffion aufgegeben, hauptfächlich infolge ber Schwierigfeiten, welche ber bon ben Rautichutsuchern und -Sanblern betriebene Stlavenhandel mit Indianerfindern berurfachte. - Die erfte nordameritanifche Miffionsgesellichaft, welche bie Evangelifationsarbeit unter ben weißen und farbigen Brafilianern begann, mar bie Gibliche Bifchofliche Methobiften=Rirche; fie ftationierte ichon 1836 einen Miffionar (Spaulbing) in Rio be Janeiro und hatte 1892 in ben 3 Miffionsbegirfen Rio be Janeiro, San Banlo und Mings Berges 20 Gemeinden mit 679 Rgl. — unter 10 weißen und 11 einheimifchen Miffionaren — in Pflege. — Die Nörbliche Bifchofliche Methobiften = Rirche beschränft ihre Thätigfeit auf ben außerften Guben Brafilliens, wo sie an 5 Orten — bie hauptsächlichften Stationen find Borto Alegre, Pelotas, Alfredo Chaves und Bento Gonçalves - 117 Rgl. gefammelt hat. - Die meiften Rrafte haben Work

ere die

tiátá

geneini eingen, olifder von Einflich Einflich Einflich einer einger einger einger

moter

ef in

in and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

bie Mordlichen und Gudlichen Presbyterianer ins Weld ge= Erftere, die feit 1859 in ben 6 Miffionsbegirten Babia, Barangeiras, Rio de Janeiro, Robo Friburgo, Cap Baulo und Curityba unter 10 amerifanischen und 3 brafilianischen Beiftlichen 59 Gemeinden mit 3780 Romm. haben, unterhalten mittelft einer gemeinsamen Synobe feit 1888 enge Fühlung mit ben Gemeinben ber Gudlichen Bresbyterianer; biefe haben feit 1869 15 Gemeinden die bebeutenbsten in Maranhao, Ceara, Pernambuco, Masceio, Rovo Friburgo, Bagagem und Lavras — mit 974 Romm. unter 11 amerif. und 5 einheimischen Predigern in Pflege. -Die Gubliche Baptiften-Ronvention wirft feit 1881 in ben 3 Miffionsbezirfen Bahia, Rio de Janeiro und Minas Geraes burch 10 amerif. und 2 brafil. Geiftliche an 12 Gemeinden mit 453 Rgl. - Rach einem resultatios vorübergegangenen Berfinche im 3. 1860 hat die Protestantisch=Bischöfliche Rirche jeit 1889 durch 3 Miffionare in Subbrafilien die beiden Stationen Porto Alegre und Belotas befett. - Gine unabhängige Evangelisationsarbeit begann ber burch feine Birtfamfeit in Madeira (1842-1846) befannte ichottifche Argt Dr. Callen 1854 in Brafilien, welche 4 Sahre fpater gu Grundung einer Gemeinbe in Rio be Janeiro und 1873 in Bernambuco führte, mit guf. 210 Rgl.; feit feinem Begguge im 3. 1876 († 1888) fteht erftere Gemeinde unter einem brafilianifden, lettere unter einem englischen Beift= lichen. - In Bara, ber großen Sanbelsftabt im Delta bes Umaffonas, in Manaos, bem Emporium am Oberlaufe bes Riefenstromes, und in Bernambuco bestehen evangel. Gemeinden von gufammen 190 Rgl. in Berbindung mit ber fogenannten "Taylors Freimiffion". - Die Stationen Sao Baulo, Santos, Rio be Janeiro und Bernambuco ber Gubamerifanifchen M.= G. bienen ber Seemann 8= miffion und ber englischen Frembenfolonie.

§ 276. In teilweise noch sehr bescheinem Umfange wird ebungelische Hebenmission in den I sildamerikanischen Nepulbitten Paraguay (253 100 gkm mit 30000 C.), Argentinien (2789 400 gkm mit 3203 700 Sinv.) und Shile (776 000 gkm mit 3165 300 C.) von seiten der Sidamerikanischen M.-G. getrieben. Lettere der night den M.-G. getrieben. Lettere ninmt sich auf einigen Stationen, die in erster Linie um englischen Sindamerer willen gegründet sind, der spanischenden Bebölkerung an. Ausschließliche Vangelischen kein der Stationer der Nord. Bischofflichen Methodiken, die Port. Bischofflichen Methodiken, die Physmoutheusen und Tahlore Freimissionere.

Am Jahre 1888 rief der dänifche Bibetfolporteur A. Henriffen († 1889) gufammen mit Robins und Bartfett im Auftrage der Sübamerifanifchen M.-G., eine Mission unter den gänglich unabhängigen

(多语油面活出

ico

dig

000

m

anh

hen

andri feins den Wij

lat

(18

ton

HOL

An

in 1

如果的時間到到如此所為如

nomabifchen Indianern in bem gu Baragnah gehörenben Teile bes Chaco-Gebietes ins Leben; als Ausgangspuntt biente bie Station Riado - Fernandes am Baragnan-Flug. Rach Genritfens Tobe wurde Miffionar Grubb bie Seele bes gangen Unternehmens, welcher mit 2 Rollegen bie Infelftation Carna Buelta und im Innern -12 St. weitlich vom Barganan - bie Station Thlagnafinfinmith gründete, wo fich auch eine Miffionsfran unter ben Gingeborenen niebergelaffen hat. Muf feinen beschwerlichen Wanbergugen burch bie Sumpf= ebene bes Chaco ift es Grubb bereits gelungen, mit fünf berichiebenen Indianerstämmen (ben Lenguas, Sarapanas u. a., ca. 3000 Seelen) Freundschaft zu ichließen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Diese Chaco-Indianer haben biele gute Gigenschaften; im Bertehr ber Beichlechter untereinander herricht Gittenftrenge: bagegen unterliegen fie leicht ber Berfuchung gum Trunt. 218 Bertehrsmittel auf bem Baraquan befitt die Miffion ein tleines Dampfboot "Abolfo henritfen". Unter ber Mifchlingsbebolferung im eigentlichen Baraguah arbeitet feit einigen Jahren bie Nordl. Bifchofliche Methobiften-Rirche und hat auf ben 3 Stationen Ufnncion, ber Sauptftabt ber Republit, San Bernarbino und Los MItos 30 Rgl. (90 Brobeglieber) in Pflege. - Gine ansgebehntere Thatigkeit betreibt bie eben genannte Rirche in Argentinien, wo fie auf 14 Stationen, beren wichtigfte Buenos Unres, Rofario, Santa Fé, Menboga und San Juan find, unter ber Leitung bon 5 norbamerif. und 9 eingeborenen Beiftlichen 623 Rgl. (593 Brobegl.) gesammelt. Daneben wirten Blymouth-Britber auf ben Stationen Buenos Apres, Tanbil, Corboba und Cosquin, und die Gubameritanifche (früher Batagonifche) Dl.=B. unter Englandern und Argentinern in Concordia, Alexandra-Rolonie, Canada de Bomeg, Rofario, Cordoba, Encuman, Batagones und Chuput=Rolonie. Die Station Batagones mar gunachft bagu beftimmt, ber Unsgangspunft ber Miffiongarbeit unter ben wilben Indianer-Reiterftammen bes Steppenlandes Batagonien gu werben; bort ift bie Beimat ber hochgewachsenen Tehueltichen, beren Reichtum in Pferben und hunben besteht. Diese Ration, Jager mit Bogen, Schleubern und Burftugeln, gefleibet in Mantel bon Sauten ber bort einheimischen Guanaco, mag zwischen 3000 und 10 000 Geelen ftart fein. Gie werben bon Sauptlingen in ben Rrieg geführt; gu Saufe ift ber Bauberargt ber bebeutenbere Mann, er verfohnt ober verjagt ben bojen Geift. Die Raubzüge ber Batagonier ins Innere von Argentinien haben aufgehort, feitbem bie Regierung die Indianer in mehreren Felbgugen fudwarts bom Rio Negro gurudgebrangt und bort eine Art Militärgrenze angelegt hat. In Patagones, am Gibufer bes Rio Negro, wirft feit 1864 ber Miffionsarzt G. A. Sumble burch Bredigt, Schriftenverteilung und arztliche Silfeleiftung unter Batagoniern und Urgentiniern. Indes ift es weber hier, noch in ber weiter fühmarts gelegenen Ballifer Chuput = Rolonie gur Bilbung eigentlicher Tehueltichen-Chriftengemeinden gefommen. Dafür haben fich neuerbings bie Ratholiten

eile bis

Station

telfer

nin -

nián.

Suni:

fizbenti Gelet)

Char

eigh ber

a lift

ter ber

eiripi mb hat t, San

Star 11

1101119

Suon Militan 1811ife 18001 1811ife) andro

n mon,

of his

drin

ien P

, hern

THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

(Salefianer) die Befehrung biefer Indianer angelegen fein laffen. -Gins der beichwerlichsten Diffionsfelder hat die Gubameritanische Dt.=G. im Feuerlande feit vier Jahrzehnten in Angriff genommen. Diefe füdlich bon ber Magalhaesstraße gelegene Infelgruppe, aus gerriffenen Welsgebirgen (gu 2073 m Sohe) bestehend, die fich gegen Often gu einer wellenformigen Cbene verflachen, ift von ben fogenannten Beicher a bewohnt, einem armen, vertommenden Fischervolt, das in feinen Rinde= booten beständig Teuer unterhalt. Gie teilen fich in brei Stamme, 1-3000 Dahgan, gegen 1500 Mafoluf und 500 Ona, welche lettere ftattlicher gewachsen find und ben Batagoniern ahneln. Jeder Stamm schütt feine Leute, ichnibige wie unschnibige; bagegen konnen alle Ber= wandte eines Morders ftatt feiner getotet werben. Rindermord ift nichts Seltenes. Es giebt feine Sauptlinge, ja feine Bertrage; auch die Che bleibt ein lofes Band. Bettel und Diebftahl find fo tief eingewurzelt, daß niemand Borrate anlegt; Bucht einzuführen ift faft die größte Mufgabe ber Miffion. Bolitifch ift bas Fenerland gwifden Chile und Urgentinien geteilt; erfteres befigt ben größeren Teil im Beften und Guden, letteres nur die Ofthalfte ber hauptinfel Tierra bel Fnego und die Staaten-Infel. - Der Seemann Allen Garbiner, einft unter ben Bulus thatig, verinchte erft in Batagonien, bann in Fenerland eingubringen, landete 1850 mit 6 treuen Genoffen auf ber Bicton-Infel; feine Boote zerschellte der Sturm. Das Sauflein ftarb ergeben ben Sungertod. Gben dieje Rataftrophe feuerte gur Rachfolge an. Reue Miffionare gingen 1854 aus, fie brachten 1858 Jünglinge bom Feners land nach der Cranmer Station auf der Reppel-Infel (in der britifchen Falklands-Gruppe), wo fie, besonders unter Miffionar Bartletts (1858-1887) Leitung unterrichtet wurden und teilweise gum Glauben tamen. Miffionar Stirling, 1869 jum Bijchof von Falkland ernannt, fiebelte 1868 in Ufchumana (an ber Rorbfeite bes Beagle= Ranals auf Tierra bel Fuego) brei Betehrte mit Miffionar Th. Bridges in einem eifernen Saufe an. Die Gingeborenen murben gum Fallen bon Solg und anderen Arbeiten angehalten, giehen Rindvieh, banen Rüben und Kartoffeln 2c. Allmählich entstand ein driftliches Dorf von 350 Bewohnern, wovon 200 englisch sprechen. Un 350 find feit ber Gründung ber Mijfion getauft worben; viele ftarben an Schwindfucht, Blattern und Mafern. Gine Zeitlang hatte baber die Miffion bier einen Arzt, Dr. Aspinall, stationiert. Ju die ungemein kunftvoll entwickelte Yahgan-Sprache find von Missionar Bridges die Evangelien Lukas und Johannes, sowie die Apostelgeschichte übersetzt worden. Seitdem im Sahr 1884 bie argentinische Regierung in Ufduwana eine Brafeftur errichtete und feit dem Gindringen von Golbsuchern und Bieh-Buchtern in Tierra del Fuego, hat es fich immer mehr als notwendig herausgestellt, den Schwerpuntt der Miffion von Ufchuwana hinmeg in eine bon ber Ginwanderung unberührte Gegend gu berlegen. Go grundete denn Mijfionar Burleigh in der Rahe von Cap Soorn auf ber Banin = Infel (in ber Wollafton-Gruppe) im dilenischen Unteile

Gunbert, evang. Miffion. 3. Muff.

33

bes Feuerlandes eine neue Station, welche er aber im Frühighr 1892 um ber bort haufenden entfetlichen Stürme willen wieder aufgeben mußte. Er fiedelte nun nach ber Oftfufte ber Softe-Infel über und fcuf bort bie Station Lagutoia am Tekenika-Sund. Lettere ift von Bijchof Stirling gur Sauptftation bestimmt; fo find benn 1892-93 bie meiften Baulichkeiten ber Miffion Ufchumana abgebrochen und famt ber Baifenanstalt nach Lagutoia übergeführt worden. Die Bahl ber chriftlichen Feuerländer, unter benen auch ein begabter Ratechift Lywia und 4 Lehrer find, beträgt gegenwärtig 210, von benen 100 in Lagutoia, 40 in Ufdumana, 43 in Downeaft (Sarberton) - 12 St. öftl. von Ufchumana, eine Farm bes aus bem Miffionsverbande ausgeschie= benen Th. Bridges - und 27 auf der Cranmer-Station wohnen. Gin Miffionsichiff "Allen Garbiner" vermittelt ben Bertehr ber Stationen. Auch im Feuerlande find neuerdings Salefianer-Batres eingezogen, benen gleichfalls ein besonderes Miffionsichiff gur Berfügung fieht. -Unter bem freiheitliebenden, aber durch Trunt immer mehr feinem Untergange entgegeneilenden Bolte ber Uraufaner im füdlichen Chile machte bie Sudamerikanische M.=G. mehrere Missionsversuche, und zwar bon ben Stationen Lota (feit 1860) und Lebu (feit 1866, fpater anfgegeben) aus; an beiben Orten hat eine Zeitlang ein Chrischona-Bruber Reller an ber Araufaner-Jugend ohne erhebliche Früchte gearbeitet; später trat ein Sohn Allen Garbiners und ichlieflich ein Entel besfelben, welcher furg nach feiner Unfunft auf bem Miffionsgebiete (1891) ftarb, in die Arbeit ein; feit 1889 nimmt fich Therman bon feiner Station Quino (Traiguen) aus befonders des Mapotiche=Stammes an; aber zu einer Taufe, geschweige benn gur Bemeindebildung ift es noch nicht gefommen. Muf allen ihren dilenischen Stationen (außer ben genannten noch in Coronel und Chanaral) widmet fich die Gudamerit. M .= B. in ber Sauptfache nur englischen Ginwanderern. Da= gegen arbeiten an ben fatholifchen Chilenen die Rordl. Bresby= terianer burch 7 amerit, und 5 dilenische Geiftliche, welche auf ben 5 Stationen Santiago - hier in ber Sauptstadt unterhalt bie Diffion das große "Instituto Internationale" und ein theol. Seminar —, Balparaiso, Concepcion, Chillan und Copiapo 295 Kirchenglieber in Bflege haben. Augerbem wirken noch Tanlors Freimissionare auf ben 4 Stationen Santiago (Rolleg), Concepcion, Coquimbo und Squique.

01

\$ 277. In den disher noch nicht erwähnten übrigen sübman ameritanischen Nepubliken, wie im Uruguah (178700 gkm., 711700 E.), Bolivia (1334200 gkm., 1434800 Einw.), Beru (1137000 gkm., 2980000 Einwohner), Ecuador (299600 gkm., 1204400 E.), Columbia (1121280 gkm., 3100000 E.) und Benezuela (1043900 gkm., 2238900 Einwohner) wird teils durch Kolporteure der Ameritanischen

júci.

the find having the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of th

御

lan lan

ika.

901

idea

Bibelgesellschaft, die sogar in die unter Jesuitenkontrole stehende Mepublik Ernador eindringen, dem Edwagelium Bahn gemacht, teils dierkt von meist nordamerikanischen Artigen unter der unwissenden katholischen Bevölkerung edangelisiert. In saft allen jenen Freistaaten haben die Ultramontanen die ausschlaggebende Macht; in Peru ist logar ein tatholischer Bischof Austigminister; daher ist es nicht berwunderlich, daß noch 1892 in Peru der eistige Bibelkolporteur Penzotti Längere Jeit unschlägerweise in Kerterhaft gehalten wurde. Heidenmission wird nur den der katholischen Kriche unter den Indenenigierweise nur von der katholischen Kriche unter den Indenenigertieben.

In Uruguan haben bie Rordl. Bifchoft. Methodiften auf 6 Stationen (barunter Montevideo, Colonia, Trinibab) unter 1 amerif. und 3 eingeb. Predigern 231 Kirchengl. (196 Probegl.) in Pflege. Auf ben Stationen Fran Bentos, Salto und Ban= fandu ber Gubamerit. D.-G. handelt es fich hauptfachlich um die Berforgung von engl. Gemeinden. - Diefelbe Methodiften-Rirche wirkt auch in Beru auf ben beiben Stationen Lima und Callao (1 am., 1 eingeb. Brediger, 35 Kirchengl., 90 Probegl.); daneben ift noch in Callao ein Taylors Freimissionar stationiert. — In Columbia arbeiten 4 ebangelische Diffionen neben einander, die Rordl. Bresby= terianer in Bogota, Baranquilla und Medellin (5 amerif. Missionare, 144 Komm.), Taylors Freimission in Colon, San Bablo, Tabernilla und Banama, die Bestindische Beslenaner = Ronfereng in Banama und die Jamaita Ungl. M .= B. auf bem Ifthmus von Panama (8 Stat. mit 2000 Chr., 250 Romm.). - In Bolivia, Ecuador und Benequela ift bisher nur bie Berbreitung der Bibel durch Rolporteure möglich gewesen.

"Ein kleiner Anfang ift gemacht, die Erde ist noch sehr voll Nacht." Die vorstehende Zusammenstellung unserer Kenntnisse vom gegenwärtigen Stand der Mississe die hier reichen zu deweisen, daß Gott selbst sich zu der wie immer unvollkommenen und sündebesleckten Arbeit seiner Knechte dekennt. In einigen Tändern ist das Seidentum im großen überwunden, die innere Mississe kampf; es selle der äußeren. In anderen wogt der heiße Kampf; es sehlt auch nicht an Viederlagen, bereits ersitienen oder noch drohenden. Dort dagegen sieht der Feind noch in anscheinend voller Kraft, die Wassen der Angreifer haben ihn kaum gerist. So schickt es sich sir uns, daß Dant und Kürbitte immer verbunden bleiben. Bir bliden aber mit herzlicher Freude auf die ca. 3 Mill. gewonnenn Heidendristen. Sind sie nicht alle eifrige Jünger, nicht einmal alle einfältige und lenksame Kindlein, wir schauen auf uns selbst und wundern uns nicht, daß es mit der

rechten Beiligung fo langfam geht.

Mit Dant bliden wir auch auf die Millionen Beiden, besonders die Sunderttausende von Schulfindern, in deren Bergen lebensträftige Samentörner ausgestreut find; mit Dant auch auf die Wege, welche bereits gebahnt find oder fich bahnen, noch Ferneftehenden nahe zu tommen. Wie viel ift auch damit schon erreicht, daß das Wort Gottes (Die gange Bibel, das R. T. oder boch einige Evangelien) in beinahe 400 Sprachen und Dialetten überfett, gebruckt und verbreitet ift und dag diese ftille Arbeit der Abertragung, Berbefferung und Umarbeitung des Borts mit bem gangen Gefolge bon Schulbuchern und einer erstebenden Litteratur an Sunderten von Orten unermüdet betrieben wird. Ginmal wird fich's doch erfüllen, was bei ber vielgetrennten Arbeit uns noch taum glaublich scheint, daß wirklich Eine Berde und Gin Sirte fein wird und daß die Erde voll wird der Erfenntnis des herrn, wie mit Waffer des Meeres bededt. "Ud, brich hervor ju unfrer Beit, du Sonne ber Berechtigfeit!"

<>>

Ann Help Stead

Ben

Sizze The T

Ling Licht Link Link

A COLUMN STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

## Register.

Aana 418. Abenatis 445. Abeofuta 83 Weffinien 174 Abetifi 77. Mbo 90 Abotobi 77 Abome 81. Aburi 79. Acamoio 508. Mba 77. Ababafar 200. Mbams 424. Abamshoop 141. Abana 201 Mbangme 77 Abelaibe 125. Aben 185 Abiabo 89 Abigranth 224. Abmiralitätä=3. 386. Abicomir 243 Abidnala 229 Afar 175. Afghanen 228 Afrita 59. Afrifaner, Jager 103. Mgarpara 255. Mgau 175 Manat 458. Agra 236. Agua Caliente 478. Name 82. Agppten 177 Uhmebabab 297 Uhmebnagar 295. Ailinglav 434. Mintab 201. Minu 364 Aitutati 418. Nipansa 454 Ajermabibi 329.

69 1611.

de

ote

be

M

Aiuthia 313. Ataffa 87 Mfbar 217 Mem 75. Mfibu 76, 79, 265, Atita 365 Afjab 308. Atola 247. Afra 76. 79. 255. Afropong 76. Atu 82. Akwapem 76. Mabama 465. Alapula 282. Masta 456. Albanefen 199. Albany 450. Alberni 455. Albina 503. Albrechtsbritber 50. Aleipata 416. Alenjo 87. Alert=Bai 455 Aleuten 457 Alexanbria 179. Meranbrian, Dr. 198. Alfrebia 128. Mgerien 181. Algonfin 445. Alifuren 327. Aligarh 236. Aliwal 127 Allahabab 237. Mlen, Dr. 356. Allgem. ev.=prot. Miff.= Berein 30. Milison 131 ff. Almora 235. Moft 418. Altfalabar 88. Mlwar 244.

Mwan 285

Amabet 332.

Amatofini 135. Amalapuram 266 Amaletiter 445. Amalienftein 116. Amanzimtote 130. Amarawati 246. Amarwara 246. Amafia 200. Ambala 226 Ambatofinanbrab. 171. Ambatoharanana 171. Ambatonatanga 169 Ambatonbrasafa 170. Ambohibeloma 169 Ambohimanbroso 170. Umbohimanga 170. Ambohimafina 171. Ambohinamboarina 170. Ambohipotin 169. Ambohitantelo 170. Umbon 882 Ambolitra 170. Ambrim 396 Amebjohve 81. Amerifa 438. Umerit. Diff.=Gef. 45 ff. Amhara 175. Mmmann 288 Amon 344. Ampamarinana 169. Amparibe 169. Amritfar 229. Amroha 238 Mmurana 329. Unaa 423. Mnalefaln 169. Mnam 304. Unanh 297. Ananbapur 289. Unantavur 269. Andai 380 Andatibewawa 169. Anbamanen 311.

Mneifabu 275 Mneitvum 897. Angawigamute 458. Anafola 319 Anglikaner 4 ff. Angola 98 Angom 98 Angora 200. Angra Pequena 103. Anhalt Schmidt 116. Anima 398. Anjako 80. Annfielb 285. Unnotto 491. Ипотави 79. Unnihaw 125. Ansgar=Berein 40. Anforge 164. Anften, Frl. 290 Antiqua 498 Antillen 491 ff. Antiochten 193. Anum 77 Unwid 458. Monla 239 Apaiang 432 Apatichen 465. 473 ff. Apemama 432. Apia 415 Appelsboich 133. Arabien 185. Mrabfir 208 Araga 394 Arajer 284 Arapaho 474 Arautaner 514. Arawaf 501 Argentinien 512. Arier 211 Arijalur 275.

Anbohalo 169.

Unbul 255

Andoweranto 171.

Wrimonimamo 170. Arisona 475. Artona 148. Artot 273. Armenien 201. Armenier 197. 205. Arni 273. Mrno 434 Arnot 99. Mrorge 422 Arrupufottai 278. Aru 333. Arytl. Miff. 16. 18. 52. Afaba 87. Mam 260. Mante 77, 79. Miau 416. Ajchapura 243. Wihmun 72. Mimaarb 242. Asmara 177. Affanfol 257. Miniboine 474. Mffuan 179. Affprische Miffion 7. Aftrup 42. Athabasta 451. Athiopien 174. Atiu 418. Attidin 317. Mudland 406. Aubh 234. 239. Auer, Bischof 74. Mufaneger 502. Mur 435. Aurangabab 294. Murora 502. Ausbreitungsgesellich.5. Ausfätigen=Miff. 16. Auftin, Bifch. 505. Auftral=J. 422. Auftralien 53. 367. Avebis, Dr. 200. Awomori 365. Aztefen 482. 25aati 334.

Baalbet 192. Babber 388. Babis 204. Babagar 276. Babaaru 83. Babaon 239. Babbegama 302. Bab River 466. Babichi=Babichi 255. Babulla 303. Bagamojo 155. Baghbab 203. Bahama=3. 65. 484 f. Bahraitsch 241. Bahrwal 229.

Bailundu 98. Batarganbich 257. Bater 408. Bathalanga 150. Batu 210. Bafunbu 91. Batwena 138 f. Bafwiri 91. Balafur 260. Bali=3. 323. Balige 319. Balturah 256. Balolo 97. Bamangwato 138. Bambara 61. Bamben 502. Banaba 483. Banba 242. 333. Banbawe 157. Banbelfhanb 242. Banbjermafin 325. Bangalur 289. Bangtot 312. Bants=3. 393. Bantura 257. Banni 92. Bannad 476. Bannu 230. Banntan 323. Banting 826. Bantu 60. 90. 101. Bannae 150 f. Banga Mantete 96. Bapatla 270. Banebi 147. Baptiften 3. 9. 31. 46. Baptift.Diff .= Bef. 9. 45. Barabanti 241. Baradnur 255. Barata 93 f. Baraland 171 Barangur 255. Barafet 255. Barbabos 494. Barbuba 493. Barbegag 200. Barbwan 256. Bareli 239. Barharwa 250. Barifal 258. Barfly 120. Barma 803 f. Barmer M.= 8. 20. 26. Maroba 296. Barolong 138. 140 f. Barotích 297. Barotje 151. Barripur 255. Bartica 506. Bajdaratpur 242. Bajdfiren 210. Bafim 247.

Bafler M.= 8. 22 f. Rethelsborn 112. Bafra 185. Baffa 71. Baffein 307. 809 f. Bajuto 142. Batat 317. Batala 229. Batanga 94. Batauana 138 f. Batavia 321. Bathurft 68. Nation 331. Natlaping 138 f. Battalagunbu 277. Battitaloa 300. Battifota 300. Battleforb 450. Batu-Infeln 320. Batuna Dua 319. Baunia 382. Bawangfetse 138 f. Bayly=J. 513. Bazina 126. Beagle=Bai 376. Bed, 3. 441. Beechamville 490. Begoro 77. Beirut 191 f. Beiträge 19. 31. 36. 38. 40, 42, 44, Belgam 290 f. Belize 499. Rella=Bella 455. Bellari 269, 290. Belleja 177. Benares 241. Bengalen 248. Benga 93. Benguella 98. Benin 82. Benita 98 f. Benionvale 125. Bentind 220. Beo 330. Berar 245. Berber 181. Berbice 506. Berg-Damra 102. Berg en Dal 504. Berhampur 256. 260. Berliner Dt.=6. 25. Beröa 111. 144. Berfaba 104. 504. Berieba 147. Berthoub 135. Betajo 171. Betelheim, Dr. 366. Bethanie 147. Bethanien 104. 141.

274. 498.

250. 380. 458.

Rethesba 126, 144, 341, 874. Bethlebem 188. Beto 325. Betfadur 188. Betiduanaland 137. Betfileo 170. Betfimijarata 166. Bettigeri 290. Betul 246 Bezwaba 266. Bahai 308. Bhabrad 260. Bhagaia 250. Bhagalpur 249. Bhatsbehi 247. Bhamo 811. Bhanbara 246. Bhawnagar 297. Bhil 244. Bhobarparah 256. Bhutan 257. Bhutias 257. Biamr 248. Bibeldriften 12. Bibelgef. 16. 19. 52. Bible Lands Diff. 15. Bibichapur 290. 291. Bibichnor 289. Big Hill 333. 9thar 248. Bibe 98. Bilaspur 247. Bilfi 289. Bimbia 90. Bimlipatnam 265. Bingham 427. 432. Bingjai 347. Birget 188. Mifauli 239. Bifdenpur 257. Bismard-Archivel 386. Bisrampur 247. Bithynien 200. Bitlis 202. Bladfoot Croffing 450. Blad River 449. Blantpre 157. Blauberg 149. Blinden-Miffion 19. 55. Bloemfontein 141. Bloomfielb 373. Blora 323. Bluefielbs 498. Blumbarbt 22. Blyben, Dr. 72 Bluthsmood 124. Board, amerit. 45. Boarbman 308. Bethel 126. 133. 146. Bobbili 265.

Bobelichwingh 31.

Speri

Şəşsi

Robb

905

Súir

Bills

Solid

Brich

Sim

Strain

Stehe

Steps

Stegis

Bonjag

Herry

Porso

Bernse

String

Brain. Frain

Brzi |

Stener

Stook

Stone Stone

Steri

Strike.

Febru

Beger

Boers 109. Bogabjim 386. 23 ogoš 177. Bohtan 208. Bois Forte 469. Bolaram 268. Bolengi 96. Bolivia 515. ВоПобрит 256. Bolobo 96 Bolotwa 126. Bomban 292 f. Mompe 71. Bonaberi 91. Bondjongo 91. Bonbowofo 323. Bonganbanga 97. Bonginda 97. Bonhugli 255. Bonin=3. 487. Bonny 87. Bonthe 70. Booth 55. 56. 70. 158. Burnshill 124. Bopoto 96. Borabora 422. Morneo 324. Börrefen 54, 250. Borfab 297. Botichabelo 148 f. Bowringpett 290. Bonle 4. Brahmanbaria 258. Brahmanen 214. Brahma Samabich 223. Brainerb, M. 463. Bramaja 64. Brafilien 509. Braß 87. Bray, Dr. 41. Bretlum 29. Bremen 26. Brett 508. Brewarrina 372. Bridges 513. Bridgetown 494. Bribgman 338. Brinder 106f. Brisbane 378. Brit.=Columbia 452. Brit.=Honduras 499. Broofe 325. Brown, Dr. 261. 361. Carmel 458. Garoline 41 Browns Town 491. Bruce 205. Bruberichaften 6.

Brummana 192.

Brungi 324.

Bruffa 200.

Buchanan 125.

Buchanan, Dr. 284.

報訊

55%

0

7. Fot 186

erry (3)

40.

日日

134

p al

ġ1.

| Bubb 450. Budbha 215. Bubbhismus 232. 336. Bubitota 290. Buenos=Myres 512. Buitenzorg 322. Bujaju 162. Bulanbichabar 236. 289. Chartum 178. Bulbana 294. Buleling 324. Bulgaren 199. Bullom 69. 71. Bulot-Hawar 319. Bundaberg 378. Bungabondar 318. Buntena 99. Buntingville 125. Burchell 488. Burhanpur 247. Buriaten 210. Burfujanna 374. Burns 343. Buru 332. Bufdleute 101. 113. Bufcneger 502. Butaritari 432. Buthabuthe 144. Butterwoth 125. Büttner 106. Burton 452. Bwemba 96. Cabacaburi 508. Cabarete 486. Cachoeira 510. Caicos 485. Cajuga 465. Calebonia 454. Calgary 450. Calvert 408.

Calbwell 279. 281. Callaway 126. 132. Calley, Dr. 511. Calvin. Methobiften 12. Cambridge Min. 6. Campbell 112 f. Campbelliten 48. Cape Coaft 79. Cape Coaft Caitle 75. Caroline 419. Cafablanca 182. Cafalis 144. Cağ Late 469. Britbergemeine 3.21.35. Catharina Cophia 504. Coqua Leega 455. Cattaraugus 465. Caughnawaga 446. Cayman, 3. 491. Celebes 326. Centralprovingen 245. | Corofal 499.

Ceram 332. Cetmajo 128. Ceplon 297 ff. Chalbaer 208. Champneß 12. Charlottenburg 504. Charput 203. Chafe 446. Chatelein 100. Chatham Inf. 406. Chenenne Miver 468. Chilcoot 457. Chile 514. Chimehuevi 475. China 3341. China=Miliang.=Miff. 31. China=Inland=Miff. 14. Chinefen 335. Chinesen i. Amerika 456.

479 [. 484.

" i. Auftralien 376 f. i. Hawait 430. Choifeul 389. Chrischona 29. 176. Christaller 79. Christianagaram 280. Christianenburg 182. Christian:3. 446. Christiansborg 76. Chuput 512. Church Army 9. Cienfuegos 486. Cilicien 201. Clarfabab 229. Clarfebury 125 Clartfon 111. Cleveland 378. Clevia 504. Clough 270. Clybesbale 126. Coalfielbs 133. Coeur d'Mene 476. Coillard 151. Cote 11. 488. 492 f. Colenfo, Bifc. 132. Collegium de cursu Derr Late 469.

evang. promov. 36. Colorado 474. ff. Columba 125. Caren, Dr. 9. 219 254. Columbia452ff.477.515. Colville 477. Combe 504. Conbah=See 371. Congamuh Freng 508. Coplefton 299. Coral Mil. Fund 8. Coranbert 371. Cornplanter Ref. 465. Cornwall-3. 446.

Corvino 337. Coftarich 497. Core 73. Cranmer 513. Creeftown 89. Cromwell 2 Crow Creet 468. Crowther, Bifd. 83. 86. Cumberland 450. Cumb. Bresbnterian. 49. Cumeroogunga 372. Cunningham 124. Curação 496. Cushing, Dr. 310.

Enpern 194. Pagoh 330. Dahana 320. Dahle 172. Dahome 81. 82. Dajaten 324. Datota 467 ff. Dafura 497. Dalai=Lama 282. Dalgin 508. Dalip Sing 179. 225. Dallas 497. Dallie 508 Daly=Fluß 375. Damastus 192. Dambam 255. Damma 338. Dampier=Infel 386. Danifde Miffionen 36. Dan. Sallefde M. 2. 24. Dapuli 296. Darbhanga 249 Darbichiling 257. Dareffalam 156. Darlington 473. Dasta 230. Datidanavalli 267. Daubis 205. Dauleswaram 266. Dehra 226. 235. Dehra Dun 235. Dethan 298. Delawaren 446. Delhi 225. Demerara 505. Deoli 243. Depot 36, 322. Der el Ramar 192.

Dera Shazi Chan 230.

Dera Jomail Ch. 230.

Deutschsen. DR.= G. in

Deutsche Miffionen 20ff.

Deutichoftafr. M .= 8.31.

Mmer. 51

Deutsch=Siibw.afr. 102. | Dichohor 315. Devils Late 468. Devon 449. Dhafa 258. Dhanaura 239. Dharapuram 276. Dharmar 290. Dheb 296. Diabia 97. Diamond Sarbor 255. Diarbetr 203. Dibrogarh 262. Diemag=Cabribi 182. Dijten, van 881. Dinabschpur 257. Dinapur 249. Dinbigal 277. 278. Dinizulu 129. Disciples of Christ 48. Diffa 208. Diffenters 9. Dinari 245. Dircove 79. Dober 21. Dobu 382. Dobnawur 280. Doll 30. Domburg 504. Domingia 64. Dominifa 498. Domonafi 79. Donbo 99. Doreh 880. Douglas 458. Downeaft 514. Drafenberge 100 Dramiben 211. Drawibische Sprachen Dresbener M. Ber. 24. Drufen 189. Dicabalpur 245. Dichagannath B. 259. Dichaina Gefte 216. Dicaintia 268. Djchaipur 243. 265. Dichalandhar 227. Dichalefur 260. Dicalna 295. Dichalnedicha 257. Dichammalamabaga269 Dicamtara 251. Dichamu 230. Dichanbiala 229. Dichaunpur 242. Dicheffor 257. Dichhanfi 237.

Dicilam 230.

Dichimba 156.

Dichimai 263.

Dichodhpur 244.

Dichoginba 256.

Dichohor Bahru 315. Didulfa 206. Didunnar 294. Duab 285. Dualla 90. Dubreba 64. Dubhi 241. Duff 124. Duff, Dr. 17 f. 254. Dutetown 89. Duma 331. Dummaaubem 266. Duncan, M. 454. Dunebin 406. Dunžma 79. Durban 129. Dutoitsvan 120. Dwarahat 285. Dwight 197. 206. Dnd, Dr. van 190.

CaftBonbon Inftitute14. Cbenezer 147. 250. 371. 505. Con 434. Cbuta Meta 84. Edhardt, Dr. 78. Ecuador 515. Cbenbale 131. Chenengubi 280. @bfu 179. Cfate 395. Efit:Sprache 90. Eaba 83. Saebe, M. 40. 440. Egebesminbe 440. Chlanzeni 182. Chlobana 133. Ehlomohlomo 133. Ctombela 133. Ctublengeni 133. Efutuleni 134. Elim 111. 133. 135. 372. Eliot, John 483. Ellice-3. 416. Ellis 169. Ellitidour 246. Ellur 266. Elmina 76. Elmslie, Dr. 231. Clufolmeni 126. Emangweni 132. Emathlabatini 131. Embe 323. Emfundesmeni 125. Emamali 125. Emlalazi 133. Emmaus 131. 146. Empangeni 131.

Empangmeni 133.

Emuramura 89.

Empunini 133. Enbhlovini 133. Eneguba 508. Englische Miffionen 4 ff. Englisch=firchl. M .= 6.7. Engotini 126. Enhlosana 185. Enon 111. Entombe 188. Entumeni 131. Cotimati 131. Evera 509. Ephrata 498. Evi 396. Epworth 150. Gral 281. Erfenntnisgef. 5. Ermeloer M.=05, 34. Eromanga 398 f. Erfingjan 202. Ernthrea 176. Erzerum 202. Cicowe 132. Efibumbini 131. Estimo 439, 456. Espiritu-Santo 393. Effequibo 506. Effer 328. Ctal 436. Etembeni 125. 132. Ctombeni 133. Evang. Gemeinschaft 42. Evansbale 131. Evhe 80.

Cincuta 126. Fagfalelegga 416. Faber, Dr. 848. Faber, B. 209. Fabri, Dr. 26. Kabricius, M. 24, 219. Faboro 320. Fairfielb 490. Nairford 449. Kaizabab 240. Fataafo 417. Fafawara 423. Falascha 175. Falconer 185. Falcalili 416. Kalfland S. 518. Fallangiah 64. Kalmouth 491. Kanbriana 171. Fang 93. Kangtideng 349. Fante 78. Farathabab 287. Farafangana 170. Farawohitra 169. Farribpur 258. Farringia 64.

Natehaarh 237. Katehpur 287. Fatician 343. Fatuhiwa 425. Kaureimith 141. Felup 61. Fengtfiang 353. Fengu 121. Kenoariwo 171. Fentschaufu 353. Fergujon 74. Fernando Po 90. Fetischismus 60. Feuerland 513. Fianarantfon 170. Fidichi=J. 407 ff. Fihafinana 171. Finland, M. O. 42. Fiot 97. Firospur 227. Fifth, Dr. 78. Tifternas 441. Fiellftebt 88. Mab 177. Manbreau 470. Moriba 466. Floriba=J. 389. Fond du Lac 469. Formoja 34 f. Fort Berthold 468.

Freeze

gue

Stead,

diáti

litte

dia

inhi !

Amete

dia :

Belan

Bile !

Bala 7

Sarga Sarga Sarfa Sarfa Sarfa

Sum

Bm 9

Chippewnan 451. " Churchill 450. Dauphin 172. " Dunvegan 451. Fortegu 443. Fort Ellice 449. George 451. "

Sall 476. 33land 508. Siarb 451. Macpherson 451. Mc Leob 450. " Rorman 451. Belln 449. "

Bropibence 451. Rae 451. " Resolution 451. 11 Rupert 455. Salisbury 150. " Gelfirt 452.

Bitt 450. "

" Simpfon 451. 454 " Bermilion 451. " Wrangel 457. " Wran Fotoba 64. Fouritaria 70. Forton 406. Framlingham 871. Francis Harbour 448. France 8. Franzfontain 105. Frafer, Ft. 453.

Frauenver. f. China 31. | Saua 393. Frauenvereine 31. Frederikshnab 441. Freeman 79, 81, 83, Freetown 65. Freie norw. Miff. 42. Freitirche, holland. 35. " in Samover 29. icottifce 18. ichweizerische 43. French, Bifchof 185. 228. Freretown 159. Friebrichsthal 441. Frit 286. Frobenius, Dr. 386. Jugifama 365. Jubning 346. Kutien 344. Kufui 364. Kutujama 364. Aufuota 364. Kutusima 365. Futwing 343. žula 60 f. Fumui 343. Kunafuti 417 Funghwa 347. Jungkang 350. Kurah=Bai 66. Mufan 356. Fujijama 357. Futschau 345. Sutidutvai 343. Futuna 399, 413.

1931 1911 1911

6ũ 75. Gabun, Fl. 93. Gahun 85. Gaifa 121. Gaia 249. Salla 175. Salle 302 Ga Matlafe 149. Gambia 62. Gambier= 3. 423. Gampola 303. Ganbicam 260. Ganagemalae 416. Gangaweram 268. Gantau 349. Ganting 349. Ganren 350. Ganfee 502. Gantidun 350. Gantur 267. Garawan 74. Garbiner 130. 513.

Garenganze 99.

Gascogne-Fluß 375.

Garhwal 234.

Garo 262.

Zwambo 163.

Gaubati 261. (Sasa 189. Gasa=Re'ch 186. Gbebe 86. Gcaleta 121. Gebbie 397. Gebebo 71. Geißler 380. Genabenbal 111. Generalbaptiften 10. Generalfomil 51. Generalinnobe 51. Georg, König 411. Georgenholt 149. Georgetown 505. Georgien 209. Gefellichafts=3. 419. Shafipur 242. Siatwangat 454. Sibeon 104. Gifu 364. Gilbert=3. 417. 431. Gillespie 125. Glasaow Dt.=Gef. 17. Glaubensmiffionen 54. Glen 205 Glenny 182. Glenthorn 125. Goa 218. 287. Gobarbanga 255. Gobat, Bifd 29.175.187. Godas 105. Gobawari 266. Gobba 250. Gobhavn 441. Sobthanh 440. Soebe Soop 133, 149. Goebverwacht 111. Gogho 297. Golben Grove 506. Goldharbour 455. Golbfüfte 75. Gollmer 83. Gonba 241. Sonb3 245 Goobell 197. Gopalganbich 258. Copalpur 260. Gorathyur 242. Sorbon, M. 398. Sorbon, Bajda 177 f. Gorontalo 329. Gofen 126. Gogners M.=B. 26. 252. Gowalpara 262. Gowinbour 253. Graaff Rennet 112. Graafland 327 f. Grahamsball 505. Grahamstown 125. Grand Portage 469.

Grand Ravibs 449. Granbriver 446. Grant 206. Gratefulbill 490. Graul, Dr. 24. Gran, Bifd. 117. Grenaba 495. Grebo 71. Greig, Dr. 355. Grenfell 95. Grentown 133. Gribble 372. Griech.=ban. DR.=G. 37. Griana 119. Griquatown 119. Griswolb 449. Grönlanb 439 Gros Morne 487. Groß=Nama 104. Grubb 512. Grumetes 64. Grundtvig 37. Guabeloupe 494. Guajan=3. 437. Guatemala 496. Gubbi 290. Gubicharat 230. 296. Subidranwala 230. Subu 150 Gubur 270. Guinea 63. Guinneß 14. 96. Gulbarga 268. Gulebaub 290. Gumbu Sumene 320. Gunbert, Dr. 273. 286. Gunona Sitoli 320. Gurbaspur 280. Guti 269. Gunana 500 ff. Güşlaff, Dr. 338. Gwaliar 244 f.

Saarlem 509. Saas 205 Sabana 486. Saberlin, Dr. 23. Sadnen 508. Sabidin 201. Sägert 54. Sabin 105, 107. Saiba 454. Haiberabab 283. 267. Saifa 188. Sainan=3. 342. Saiti 486. Safati 364. Satta 342 Safobate 364. Salbbaben=Rollefte 22. Singi 850. Sale, Bifchof 374.

Saabai 411.

Saleb 194 Sallbed 111 Salmaheira 331. Samaban 206. Hamburg 26. Sampben 491. Sanamafonba 268. Banbs' 290. Sangtfhau 346 f. Sanjang 349. Santau 349. Sanken 114. Sannington, Bifd. 161. Santidungfu 353. Saputale 303 Sarba 247. 248. harbeland 24. 132. Sarbui 241. Sarlen Spufe 15. Sarms 28. Sarmshope 146. Sartlenton 150. Sarufu 333. Hafaribaah 253 Sasbena 192. Saffan 280. Haffanpur 239 Sa Tiewaje 149. Hauhau 404. Saura 255. Sauran 189. Haufa 88 Sawaii 426 Say, Dr. 264. Sajelton 454. Sealbtown 125. Sebic 286 Sebron 133.147.189.443 Seerenbut 504. Seibelberg 148. SeilBarmee 56 Belbring 27. 35. helmore 151 Bennemann 322 Senrition 511. Senthaba 307. 309 f. Sepburn, Dr. 361. herbertsbale 117. Serero 102. Šermannsburg 28. 132. 374. Sermon 144. Servey=3. 417. 418. Heyer 267. Seuling 2. 175. Siaoi 353. Sill, Bischof 88. Simalaja 224. 229. 257.

hinduismus 214 ff.

Singhwa 345.

Sinnen 343.

Sinterinbien 804 ff. Hiranpur 250. Sirofdima 363. Siwaoa 425. Sp 80. Hoadanas 105. Socifiral. Bel. 4 ff. Soder, Dr. 179. hoffenthal 132. 443. Soffmann 22. Sobenfriebeberg 156. hohtschan 353. Soflo 842. Soffduha 243. Solland 32 f. Bolly, Bijd. 487. Solftensborg 441. Sonan 354. Sonamar 289. Sonbo 357. Honduras 497 ff Songtong 339. 341. hongtung 353. Sonojeti 365. Sonolulu 426. Hoonnah 457. Hope=Fountain 136. Sopetown 509. Hope=Ballen 372. Spretubuwa 302. horobetfu 364. hofdangabab 246. Sofdiarpur 226. hofduwan 343. Sottentotten 100. Howa 165. Some 420. Somtan 458. Hintschau 358. Suahine 422. Sualavai 475. Subli 290. Subjonia 447. Sumble 512. Sunan 350. Sunt 408. huntingbon, Laby 12. Supa Ballen 478. Supe 349 f. huronen 445. Suta Barat 319. Suta Bargot 319. huta Rimbaru 319. Butican 346. Sutumuri 332. Swanamei 350. Hwuiluh 352. Hwuitschau 349. Snbe, Dr. 428.

Ibaban 84 f. Nbo 88.

Ibaho 476. Ibba 87. Ibjaje 84. Joju 88. Ifane 134. Igbara 88. Igblorpait 441. Igwaba 126. Ihjang 350. Ihojn 171. Itau 97. Morofiona 89. Itoropong Atotana 89. Munetu 89. Tutha 156. Morin 82 f. Imabebbin, Dr. 229. Imerina 169. Imfule 131. Impolweni 138. Inanda 131. Indapur 295. Indiana 507. Indianer 444. 459 f. 501. Indian Territory 470. Indian Lerritory 470 Indien 210. Indier in Afrika 134. Indramaju 322. Indur 244 f. Indus Fl. 223. Ingham 378. Ingham, Bifchof 67. Injati 186. Intern. M. All. 52. 487. Intern. M. All. 52. 487 Intern. M. Iluion 58. Intificiation 131. Jowa 469. 474. Frangatur 275. Frebu 96. Irland 9. 17. 19. Frob 274. Grotejen 445. Jandhlwana 132. Jichaga 84. fichinomati 365. Aidinojati 365. Jejin 85. Jenn 80. Jenberg 176. Jelam 160. 183. Jelington 449. Jemaeliten 190. Jemib 200. Jeanina 169. Jotry 169 Jspahan 206. Jiawah 237. Itland 231. Itlang 849 Itlaneier 508. Ittameier 30. Ituribisce 509. Iinpambuti 131.

Sacmel 486. Jafa 188. 189. laffna 300. Nathalsbam 150. Jatobiten 202. 219. Natobshavn 441. Saluit 434. Jamagata 364. Jamagutichi 364. Jamaita 487. Jangfeo 350.
Jangffgan 348.
Jänide 20 22. 34.
Janfen 66.
Jansi 34.
Japan 357. Japan. Alliang Miff. 42. Ralahafti 270. Japaner i. Amerifa 480. Kalafana 429. Japaner i. Hawaii 431. Kalafapab 269. Java 320. Java-Komite 34. Jelganbal 268. Jellahunfa 290. Jellala-Fälle 94. 96. Jellanbu 268. Jenbe 380. Jeremie 487. geremte 487.
geridjo 147. 491.
geridjem 188.
gerufalemsverein 29.
gejo 364.
gejuiten 218. 509.
gejois 202.
gingtau 355. Jiopheng 344. Jitschitschau 349. Joa 239. Johannelund 39. Johannesburg 148. John 37 Johns 168. Nohnston, Dr. 481. Jotohama 363. Jones 400. Jongra 69. Jonter, Nan 103. Joruba 82. Rosenhans 22. Josgab 200. Jonful Rems 12. Juben 4. 187. Juben 4. 187. Jubjon, M. 806. Jüligidan 350 Jülingifdeng 353. Julianehaab 441. Jilnan 854. Jünan 854. Lünanfu 354. Juneau 458. Jungfern: 7. 492. Jungfang 847. Jungtfching 852. Junius 83.

Aabafaba 387. Rabaniru 334. Kabbapa 269. Kabbavelli 300. Kabbo 473. Rabri 269. Raffern 120 ff. Rafiriftan 228. Rahnvur 238. Rahulawe 427. Rairo 179. Raifarie 200. Raiferswerth 31, 191. Raifer Bilhelmsland 383 Rajarnat 440. Stalahari 100. 137, Kalaupapa 430. Ralawao 430. Ralgan 352. Ralifornien 476 ff. Ralifut 286. Ralimpong 257. Kalinagar 263. Ralispel 477 Ralitjeret 323. Ralfar, Dr. 37. Ralfie 377. Ralfutta 253. Ralna 255. Ralumnei 300. Ralutara 302. Ram 33. 323. 331. Ramaon 234. Ramaftone 125. Rambam 270. Rambini 136. Яатератера 427. Ramerun 90 ff. Ramiesberg 114. Ramloovs 455. Rammamett 266. Kamondongo 98. Rana 144 146. Ranaba 50. 52. Kanabua 99. Ranata 377, 426 ff. Ranara 287. Kanajawa 363. Kandawu 410. Ranbn 308 Kanenbagubi 275. Rangra 229. Kaname 98 Kannaba 287 ff. Kannamir 286 f. Ranfas 470. Kanju 358.

Ranton 342.

Ranne 139.

Acocibi

Regions

Restabl

Rouden

Access

Anifen

defini

Antfele

fame

houl

Smal

Amén

Sor 3

Stict 8

Setian

Robbs !

Acmeri,

State

PERSON

Mari 1

納

Acting !

112

Active

Actio 1

Stepper.

Ambala

850032

Mari 9

Khulna 258.

Ravasbanga 256. Rapland 53. 108. Rap Palmas 78 f. Rapftabt 115 Raputana 200. Ravurthala 227. Rarata 498. Raratiói 288. Rarenen 308 f. Rariben 496. 506. Rarifal 275. Rartala 288. Rarmel 488. Sarnal 226. Sarnul 269, 270, Rarolinen: 3. 485. Raronga 158. Rarrimnagar 268. Rarur 275 Raschmir 231. Rafergobu 289. Raftanuni 200. Rafte 215. Ratal 259. Ratanga 99. Raticar 260. 263. Ratidari 262. Ratidin 311. Rattiawab 296. Katwa 256. Rauai 427. Raufasten 209. Raurapatar 255. Raweri, Fl. 271. Rayintschu 848. Rayufe 478. Razungula 151. Rebiri 323. Reetmanshoop 104. Rei=3. 888. Stele 94 Reller 514 Relling 329 f. Remp, Dr. van ber 33. 112. 118. 128. Renbae Pabjat 323. Renia 152

Reppel-N. 518.
seraf 189.
seraf 189.
serbola 62.
serbola 62.
serbola 77.
serepunu 382.
selipā 201.
seta 80 f.
seti 276.
shaboforu 283.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.
shama 189.

Riaihfiu 353. Rianafi 350. Riangfu 347. Kiating 849. Kibunji 97. Ridapu 470. 474. Rienjang 346. Riernanber 254. Rihgan 350. Ribtidan 358. Rijoto 363 Rilafarei 278 Rilanbidani 278. Kilham, Frau 62. Kilimanbicharo 152. Rimberlen 119. Kindjila 96. Ringfton 490 f. Kingwilliamstown 124. Kinbwa 346 Rinfolith 454. Kinnigungng 388. Rionaa 99. Riowa 478. Kipo=Sill 87. Mirin 355. Risotwe 161. Riffer 333. Rifferame 156. Rigling 78. Riftopur 255. Rifulutini 159. Ritabi 97. Ritiffcheer 453 f. Rittatla 454. Riufiang 350. Kiungani 155 Riungtichau 842. Riufchiu 857. Rintschau 847 Rjebi 77. Mamath 478. Mammer 318. Mawat 458. Rleinafien 199. Alein=Bopo 81. Mleinschmibt 440. Anibb 488. Anöbler 69. Anothe 148. Enubien 104. 107. Robe 865. Robagu 287. 289. Robatal 286. Robur 271. Rohala 430. Robima 262. Rohlmeifter 442. Roi 245. Roimbatur 274. Rot. Abam 119.

Rotovilli 300. Rolar 290 Rolhanur 296. Rölle, Dr. 66, 196. Rologwe 155. Rolombo 301. Rols 251. Romaggas 113 Romantiden 473. Romgha 126. Romilla 258. Ronafro 64. Ronfugius 336. Rongo 94. Ron. Charlotte=3. 454. Königsberg 132. Ronfan 292 Ronfani 288. 292. Ronfau 478. Ronforbia 115. Ronftantinovel 194, 198, Ropan 300. Ropbal 268. Ropten 178. Roran 184. Roranna 140. Rorapat 265. Rorea 855. Rotah 244 Rotapab 265. Kotavillu 268. Rotargiri 276. Rotguru 229. Rothabiu 308. Rotidianes 208 Rotichi 285. 364. Rotta 301. Rottajam 285 Rrapf, Dr. 158. 176 f. Rri 450 Arian 326. Rrif 472. Krijona 266. Krifchnagarh 256 Rrönlein 104. 107. Aroonstab 141. Rropf, Dr. 126 f. Rru 71. Ridatrijas 214. Ruanfathal 99. Ruba 485 Rubat 326. Rubelur 274. Ruhtfing 854. Rühwu 358. Rutallana 498. Kulattur 281. Rulis 496. Rumate 507 Rumamotu 364.

Rumaje 78.

Rumbatonam 275.

Runabi 291. Kunawar 282. Kunbapur Bajarur 289. Runnankulam 285. Kunnur 276. Aupana 333 Rurbiftan 201. Rurg 287. Rurfu 55. 245. Ruruman 139. Aurunegala 303. Rufaie 433. 436. Ruidiro 364 Rutscheing 326. Rutideng 345. 346. Rutu 486 Rwabauneh 508. Rwabjeline 434. Awala Kavuas 325. Awala Auron 325 Awala Rungan 325. Rwandjulula 99. Awanahiien 350. Amangiffen 350. Awangfi 354. Rwangtichengzu 355. Kwangtichi 849 Awangtung 342 Awarifontein 149. Awato 382. Awattahebe 508. Aweihwatscheng 358. Aweijana 350. Aweit'i 850. Rweitschau 350. Ruelana 232.

Labrabor 442. Labuan 325. LacCourt b'Dreilles466. Ladaljap 454. Lacroir 254. Lac Seul 449. Labath 231. Labifije 198. Labronen=3. 487. Labyfmith 117. 131.138. Sac 484. Lager 177. Lagos 82 Laguboti 819. Lagutona 514 Sahor 227. 228. Sabul 282. Laigan 349. Laingsburg 117. Latemba 410. Lathimpur 241. Lafnau 240 Safon 314. Lalitpur 242. Lambarene 94

Lamu 160. Lanai 427. Lanbsbowne 449. Langham 410. Langoman 328. Lanfing, Dr. 179. Lantidan 353. Lao 313. Laphot'en 349. Laolina 351. La Pierreshaus 452. Lappen 36. 42. Lavun 314. Larut 315. Lascahobas 487. Lautis 336. Savigerie 162, 182, Lames 381. 413. Lapafitia 498. Le 231. Leacod 64. Lealuni 151. Lebombo 135. Lebrun 164. Lebu 514. Lechler 341. Leech Late 469. Leeward=3. 498. Legge, Dr. 841. Legian 509. Leicefter St. 66. Leipziger Miff.-Gef. 24. Litter 300. Sete 84. Luebo 97. Lelienbal 504. Lembi 476. Lenforan 210. Leggane 487. Leone 416. Leopolbville 95. Leptida 257. Seribe 144. Leffenton 125. Lethabn 189. Setti 333. Leupolt 242. Liangtichau 353. Liaojang 354. Libanon 15, 190. Liberia 71. Lichtenau 441. Lichtenfels 441. Lientschau 342. Lifu 401. Liboliho 427. Likoma 156. Liliuofalani 429. Lilong 343. Limao 146. Limba 70. Limpopo 100. 136. Lingaiten 217. Linofana 146.

Lintsching 351. Mabiun 328. Litteraturges, f. Inb. 15. Mabras 272. Livingfton 497. Livingftone, Dr. 139. Livingstonia 156. Livlezi 158. Loanba 99. Lobethal 91, 148, Lobiana 226. Logan 437. Lobarano 171. Loharbagga 258. Bohr 247. Soffi 332. Lofobia 87. Lomaloma 410. Lombot 323. Lo=Mogonbe 150. Londoner M .= (S. 3. 18. Mahar 291. Longben 343. Longuong 346. Long=Sault 449. Lojap 486. | Sojay 438. | Mainautii 42 |
| Sos-3, 64. | Mainautii 42 |
| Sone 514. | Main 124 |
| Sone 514. | Main 124 |
| Some Fintlé 468. | Mainurei 14 |
| Sopoditätis-3, 400. | Mainurei 28 |
| Mainurei 28 |
| Mainurei 28 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 47 |
| Mainurei 48 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 42 |
| Mainutii 43 |
| Mainutii 43 |
| Mainutii 44 |
| Mainutii 44 |
| Mainutii 45 |
| Mainutii 46 |
| Mainutii 46 |
| Mainutii 47 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainutii 48 |
| Mainu Suebo 97.
Sufilufi 416.
Sufanor 486.
Sufolela 96.
Sufunga 96. 97.
Sulanga 97.
Sund M.=G. 88.
Sundu 326. Lutichau 350. Luticheng 353. Lutidu-Infeln 366. Suror 179. Lupte 382 f. Lupta 189.

Mabiesfraal 149. Macarthy=3. 68. Macfarlan 124. Machran, Erzb. 448. Madan 378. Maday, Mer. 160. 162. Malba 257. Maday, Dr. 345. Malben 419. 

 Madany, Dr. 845.
 Matemater 419.

 Madenzie, Bifch. 6.154.
 Malegam 294.

 Madenzie, Fl. 451.
 Maliapota 256.

 Madenzie, S. 137.
 Maliatoa 415.

 Madenzie, Fl. 451. Madenzie, J. 137. Madagastar 165. Madanapalli 278. Maloga 372. Malofong 149. Mabaripur 258. Malua 416.

Enbenburg 148.

Entton 455.

Mabunke 69. Mabura 276 ff. Maewo 394. Mafeteng 144. Mafiteng 140. Mafube 144. Magbeli 69. Magbala 176, 498. Magila 155. Magomera 154. Magwamba 135. Mahaica 506. Mahamba 135. Mahanab 255. Mahanaim 146. Mahanoro 171. Maharero 106. Mahe 165. Mahelab 177. Majana 433. Maiauiti 422. Maimanfina 258. Main 124. Mainpurie 287. Maifur 289. 290. Majaweram 275. Matapa 150. Makapaan 149. Matapaanspoort 149. Mafapala 430. Matapalile 158. Mateneng 144 Mafin 438. Mafobweni 136. Matololo 151. Matomp 70. Matori 69. Matufi 506. Mala 266. Malabar 286. Malajalam 282. Malaka 314. 315. Malafula 396. Malali 508. Malan 125. Malanje 99. Malanta 390. Malatia 203. Malagen 316. Maliapota 256.

Malma 244. Malwonlan 435. Mamboja 161. Mamre 111. Manaar 300. Manabo 328. Mana Mabura 278. Manambonbro 172. Mananbrona 171. Manaos 511. Manaraubi 275. Manbala 158. Manbaleh 311. Manhamar 239. Manbe 60. Manbera 155. Manbingo 61. Manbla 245. Manbomai 825. Manbribano 170. Manbfdurei 354. Manbidu Tat. 334. Manelmöbu 275. Mang 292. Mangaia 418. Mangalur 288. Mangamba 92 Manganbicha 154. Manganitu 330. Mangarewa 423. Mangajoa 172. Manibifi 418. Maniframam 275. Maniffa 200. Manitoba 449. Manitoulin 446. Manjanga 96. Manono 416. Manow 158. Maori 402. Mavillas 286. Mayoon 373. Manumulo 131. Manfinam 380. Manfura 179. Marafei 483. Marajd 201. Marathaland 291. Marburg 133. Marbin 202. Mare 400. Margorebjo 323. Marianen 437. Marifova 475. Marion Sill 378. Maripattoon 508. Marithurg 131. 133. Mari=Damba 373. Martejas=J. 424. Marts, Dr. 306. 310.

Maroffo 181.

Maronen 487.

Mint North Retick Brief Hofte Tatile. Hollan Rejon !

Refun Britan Tajitt. Matabi Notale 2 Deitte Peters Shinete Littera Selisto Bethie Neritz Reals 4 Pain Angli Bun

95m 41 Thu 4 Monte Moral Bloom Nobel 9 Shirte Medical Mayon Redila Deit 4 Reinto & Marie S

Handly .

Depth

Mindle

9410 42

9 coping

Bence 1

Maroniten 190. Marpha 245. Marsben 401. 403. Marfhall=3. 433. Martabschum 315. Martin 492. Martinique 494. Martyn 205. 219. Maryborough 378. Mafafi 155 Mascara 182. Majdifolumbwe 151. Maidona 150. Masinanbraina 171. Mafite 144 Mafitife 144 Mastapis 445. Majon 308. Maffaruni 508. Maffaua 176 f. Maffett 455. Majulipatnam 266. Matabi 92. Matale 303. Matansas 486. Matara 302 507. Matautu 416. Matawatumme 450. Matebele 136. Mathura 236. Matlaba 149. Mathuie 364. Matthäuspur 253. Maubin 309. Maut 426. Maute 418. Maulmain 307. Maumbi 329. Maupiti 422. Mauren 61. Mauritius 164. Mawelifara 285. Marwell, Dr. 345. Maxwelltown 406. Maya 482, 499. Manhew 468. Manor 182. Mbau 410. Mbua 410. Mbunbu 98. Mbungu 156. Mbweni 155. Mebal 268. Mebingen 149, Meefter=Cornelis 322. Megnanapuram 280. Meittila 311. Mejit 435. Mejuro 434. Mela Seithalei 281. Melanefien 878.

Melanef. Miff. 6.

0 45

rice (23.

209

325

275.

118

330

148.

ij.

23).

33

38

1331

451

131 IA 131 IA

の問

Melfawu 285. Melnattam 275. Melolo 334. Melorane 146. Melur 278. Memitan 208. Menam 312, Menbe 70. Menboza 512. Menelif 176. Menao 162. Mennoniten 34. 48. Menomonee 466. Mepigon=Gee 447. Merena 397. Dterensty 147. 158. Meria 393. Mertara 289. Merlawa 393. Merfiwan 200. Mejchata, Dr. 193. Mestalero 475. Mejurabo, 72. Metawileh 190. Methobiften 3. 12. 50. Metlafahtla 454. Metfc 262. Metichi 257. Mewar 244. Merito 482. Meyer, Joh. 507. Mhau 244. Miautia 342. Michelfen 396. Michigan 466. Michipicoton 446 Micmac 447. Mibnapur 260 f. Mitabo 358. Miffir 262. Mitronefien 431 ff. Milanbichi 157. Mille 434. Mille Lac 469. Miller 125. Milne 338. Minahasa 327. Minas Geraes 510. 4 Minnesota 469. Mirat 236. Mirfapur 241. Misozwe 155. Miffions=Inbianer 478. Miffis 201. Miffiffagua 446. Mitani 364. Mitiaro 418. Mittelamerita 483 ff. Miapa 490. Mjingjan 311. Mtunggini 155. Moa 383.

Mocoeli 146. Mobjembo 96. Mobjowarno 323. Mobot 476. Moffat, Dr. 104. 136. ff. Moflang 263. Mögling, Dr. 288. Mohaqua 446. Mohammed 183. Mohammebaner 217. Moholpahari 250. Moilim 343. Mojave 475. Mofa 164. Mofil 436. Molepolole 139. Molofai 430. Molutten 331. Molung 262. Mombafa 158. Mone 311. Monghair 249. Mongolen 335. Mongol. Bibel 210. Mongonbau 329. Montullo 177 Monro 55. Monrovia 72. Montagnais 445. Montana 474. Monte Chrifii 486. Montego 491. Montferrat 493. Moorea 419. Moofe=Nactorn 450. Moofoonee 450. Moqui 475. Mor 436. Morababab 239. Morar 237. Moravianhill 111. Moresby 382. Morgenson 147. Mortja 144. Mortofa 364 Mormonen 428 Moronbawa 172. Moronge 330. Morrison, M. 337. Mortlod=J. 436. Mofdeich, R. 142. Mojdi 159. Mofetla 147. Mostito 497 f. Moffelban 117. Mojul 203. 209. Mota 393. Motalawa 393 Mott 192. Motumotu 382. Mötupatti 275. Moule, Bifch. 347.

Mount Arthur 125. Mount Caren 491. Mount Cote 125 Mphome 149. Mpongwe 93. 94. Mrwapwa 160, 161, Mfalala 162. Mtala 126. Mteja 160. Mtinginja 162. Muanaa 161. Muara Sipongi 319. Mubelur 280. Milben 133. Mublate 446. Mühleifen=Arnolb 9. Mühlenberg 74. Mutben 354. Mufimbungu 97. Mufimwifa 96. Mulatten 486. Mulft 288. Mullens, Dr. 168. Müller, Georg 54. Multan 229. Muncey 446. Munbatajam 285. Munbari 252. Mungeli 247. Munteuliang 344. Munfembi 96. Murboch, Dr. 15. Murhu 253. Muritare 508 Murray=3. 381 Murray, M. 381. 399. Musaffirpur 249. Mustat 185 Mustofi 472 Mutualanad 269. Mwera 158. Mulius 270.

Mablus 189. Nabija 256. Nagalapuram 281. Ragapatnam 275. Ragartoil 282. Nagas 262 Ragafati 364. Nagoja 364. Nagpur 245 Naibuvetta 270. Nain 443. Nainggolan 319. Nainital 235. Rajer 286. Nalaonda 268 Rallur 280. Nama, Inf. 436. Nama, Bolf 102 ff. Namalut 436.

Namhnung 848. Namirembe 162. Namo 434. Namorif 434 Nanaimo 455. Nanaka 224. Rana Kandundu 99. Nanatang 356. Nanawakan 346. Nantina 348. Nanomanga 417. Nanomea 417. NarajanSchefchabri 295. Naranya 239. Marafarawapetta 267. Narowall 229. Marfapur 266. Narjarawapetta 270. Narfingpur 248. Mafit 294. Nafirabab 243. Nafrani 206. 218. Naffa 162. Naffau 419. 485. Naffau, Dr. 98. Natal 127. Naugang 261. Nauna 395. Naura 488. Naurangapur 265. Navajo 475. Nawathali 258. Namuloa 410. Nasareth 133, 189, 280. Mbjduju 157. Neah Bai 477. Rebrasta 469. Neberlanbich Inbie 816. Meger 60. 480. Regombo 301. Neigfu 416. Nejjur 282. Nellur 270. 300. Nemuro 365. Repal 257. Nepowewin 449. Reftorianer 201 ff. 887. Neu-Amfterbam 505. Neubraunschweig 447. Reubritannien 386. Reu=Cben 490. Neuenbettelsau 30. Reu-England Gef. 4. Reufairfielb 446. Reufulned 490. Neufunbland 488. Neuguinea 378. Neu-Salle 148. Neuhannover 133. Neuhebriben 391. Neuherrnhut 441. Neutalabar 87.

Meukalebonien 399. Neukarmel 490. Neufirchener M.G. 30. Neu-Lauenburg 387. Neu-Lopebale 160. Neu-Metlafabtia 458. Meu=Merito 474. Neunurcia 375. Reuprovibence 485. Neu-Schottland 447. Menfeelanh 401. Neufühwales 372. Neuwestminfter 455. Reu-Port 464. Menaba 477. Mepis 498. Newala 155. Mewfpringplace 472. Rewton, Dr. 226. Respercés, 476. Maami=See 139. Nganhwei 349. Nganphu 344. Mgao 160. Ngatit 436 Mgerenge 158. Naombe 96. Mauna 395. Nias 319. Micaragua 497. Micol 63. Mieberland. Gef. 33 ff. Miger, Fl. 86. Migritier 60. Riigata 865. Nithau 427. Mitobaren 311. Ritomebia 200. Milagiri 276. Nimatfc 245. Ninghai 347. 351. Ringhfia 358. Mingtwoh 849. Mingpo 346. Nifam 267. Mischta 454. Mifima 365. Misqually 477. ninfamann 21. Niue 413. Miumfurlo 168. Niutao 417. Niutschwang 355. Mjafa=See 156. Mongemetat 94. Robbs 424. Robili 218. 277. Noboa 342. Mommenfen 318. Monouti 433. Nonpareil 509.

Rorbafrifa 15, 178 ff. Norbamerifa 43 ff. 488 ff. Norb=China=Miff. 6. Norbbeutsche M.=G. 26. Onbangua 107. Norbtarolina 465. Norbw.=Provinzen 238. Norfolf 894. Norway-Haus 452. Norweg. Diff.=Bef. 40. Rojairis 190. Novo Friburgo 511. Maba 78. Rui 417. Mutapo 390. Ruflufanet 452, 458, Rutfate 477. Rufufetau 417. Nutuhiwa 425. Rufulaelae 417. Nutunau 432. Numea 399. Mupe 86. Rufalaut 333. Mnagefi 162. Myangepepo 99. Nyenhangli 343. Myländer 66. 69. Dahu 426. Datlen 303. Dataju 417. றஞ்ச 37. Dhanah 466. Dbe Dnbo 84. Objdibwä 446. 450.466. 469. Obumafe 77. Dabomojo 85. Dabonoma 87. Dgowe, Fl. 93. Ohrwalber 180. Dil Rivers 82. Djo 84. Dta 446. Dtahanbja 105. Otajama 365. Dtat 448. Dfanagan 477. Dtanafe 452. Ofajafi 364. Oflahoma 470. 478. Otombabe 106. Ofrifa 87. Dibtown 89, 464. Dlojenga 417. Olutonba 107. Oluwole, Bifc. 88. Olverton 149. Omaha 469. Dmaruru 106. Ombolata 319. Omburo 106.

Omenat 441. Omon 89. Omipanba 107. Onbjiva 107. Oneiba 465 f. Dngol 269. Onion 436. Onipa 107. Onitida 86. Onoatoa 432. Ononbaga 465. Ontario 446. Dpa 394. Opiumtrieg 338. Drium-Monopol 222. Opunate 406. Dranje-Fl. 100. " Freistaat 121. 140. Orealla 509. Dregon 477 f. Driffa 258 ff. Drumia 208. Dfagen 473. Diata 363, 364. Diamare 87. Dichielle 84. Ditarsberg 188. Ditafrita 152 ff. Dftafr. Dt.= 30 f. Ofterinfel 424. Ditfrief. DR.= 3. 27. Oftgriqualand 119. Otjihgenena 106. Ottafamanb 276. Ottawa 466. Otterbein 51. Ottow 330. 380. Otnifango 105. Otnimbinque 105. Otnizewa 106. Dtyofagu 106. Owaherero 102 ff. Dwalau 410. Dwambo 106. Oxforber Miff. 6.

Djeanien 366. Paballong 144. Bacalteborn 112. Babang 320. Pahamagubi 278. Babari 249. Bafar 257. Bathoi 348. Balabala 96. 97. Palajantotei 280. Balatollu 266. Balamanar 278. Balani 276, 277. Balaftina 186. Balau=3. 437.

Salah

Sefas

Street

Smo

Smbl

Şmj

Pegs.

Balabat 286. Ballat 300. Palmas=Diftrift 74. Balmerfton 418. Palmir 268. Palnab 267. Ramben 278 Banahvur 239. Banamafanal 490. Banbbarnur 296. Bandi=Reich 271. Panbiteripo 300. Pandichab 223. Laneiwilei 280. Bangaloan 319. Pangeti 382 Pangto 825. Bangtiduana 351. Banhala 296. Banifulam 280. Banna 242. Panruti 274 Pansurnapitu 319. Bantura 302. Paoning 849. Baori 235. Baoteo 353. Paotingfu 852. Papago 475. Baveete 420. Вариа 378 Paraguan 517. Paramaribo 508. Pareiticalei 282. Pargannas 255 Parifer M.= 8. 42. Barparean 819 Parjambilan 319. Barfi 205, 292, Barvatipur 265. Pahimale 277. Patagonien 512. Baterion 125. Bathanfot 230. Vatna 249. Paton 898 Batrasburbic 258. Patichamba 250. Patichau 849. Pattefon, Bifc. 389 f. Paumotu 428. Pauni 472. Pavianstluft 110. Pea Rabja 319. Bearfe 15. 181. Bebbie 125. Peau 307. Pehichitiai 347. Befalongan 322. Befing 852. Bella 146. Bend b'Dreilles 477.

205

183,

Ų

Renabarepan 322. Benninlvania 465. Benrhin=3. 418. Pera Johannes 28. 209. Peraf 315. Beriatulam 278. Berija 275 Berfins 206 Bertsbale 125 Bernambuto 511. Berrn 360. Berfien 204. Berth 375. Beru 432. 515. Befchawar 227, 280. Beidera 518. Betersberg 126. Betichaburi 818. Betidili 351. Bfanber, Dr. 196, 236. Phalappe 189. Philanthrop. Gef. 19. Philip, Dr. 112 f. Philippinen 317. Philipps, Bifc. 88. Philips 260. Bhofmane 140. Pietiften 22. 33. Bileni 891 Bilgermiffion 29. Vima 475 Binang 314. Bind Daban Chan 230. Bine Ribge 468. Bingelap 486. Bingjang 353. Pingjao 358. Bipli 259. Pirara 506. Birie 124. Bitcairn 394. 424. Pitoragarh 235. Pjangjang 857. Pjinmana 808. Blolt 300. Blummer 487. Blymouth Brit. 54.507. Point Barrow 458. Боре 458. Maclean 374. Pebro 300. " Bierce 374. Botto 343. Bolfontein 146. Polonia 147. Bolnnesten 407. Bomare 419.

Bonane 436.

Bonfa 469, 473,

Bontianat 324.

Bondo 121.

Pongo 68.

Bontus 188. Booninbie 374. Boreiar 275. Port an Prince 486. Blair 311. Effington 454 f. Sunter 387. Limon 497. Soffo 69. " Louis 164. " Moresby 382. of Spain 495. Porto Novo 81. 274. Boffo 829. Botchefftroom 148. 149. Botraro 478. Botuane 147. Bottawatomi 466. Brätorius 77. Bresbuterianer 3. 13. 17. 48 ff. Pretoria 148. 149. Price 168 Brice, 9t. 151. Primitive Methob. 12. Prince Albert 449. Pring Edward=3. 447. Bring Bales-Rap 459. Brome 307. Broteft. bijch. Rirche 51. Ru 232. Bubiamputtur 281. Bubufota 278. Bueblos 475. Buerto Blata 486. Buertorico 486. Butaputa 418. Buleter 285 Buna 294, 295. Bunamalli 272, Bungo Moongo 99. Bunti 342.

Geleb 177. Duaia 69. Duafter 14. Duamoutia 498. Duapaw 478. Du'appelle 449. Duebec 445. Duetea 230. Dutillaguite 477.

Burbanbar 278.

Burbolingo 322.

Burufota 278.

Burworebio 322.

Buffibawa 303.

Burulia 253.

Buttur 300.

Bunglun 477.

Buri 259.

Duino 514. Duop 326.

Ma 393. Rabai 159. Rabba 86. Rabama 166. Rabhapuram 280. Rabloff 116 Rabichamahenbri 267. Radfcafingamangalam Rabichtot 297. Rabidoutana 248 Ragawapuram 266. Raburi 295. Raiatea 421 Rai Bareli 241. Raipur 247. Rairoa 428 Raiwawai 423. Rafaanga 418. Ralit=3. 434 Raluana 387 Nama 443. 498. Ramabai 298 Ramahyut 871 Ramainanbro 171. Ramaliane 146 Mamalla 188 Ramapatnam 270. Ramle 189. Rammoban Itan 228 Ramnad 278. Rampart-haus 452. Rampur 225. Rampur Balia 258 Ranabanba 256 Ranawalona 167. Rand, Dr. 447. Rangpur 257. Nangun 807. 309. Raniganbich 257. Ranifhet 285. Rantschi 252 Rapa 423. Rapanui 424. Manur 270. Marotonga 417 i. Rasoberina 167. Rataban 328 Matat=A. 434. Ratburi 813. Ratlam 245 Ratnagiri 296. Ratnapur 256. Natnapura 303. Ratongala 808. Mattamatta 302 Rawal Pindi 227. Rebmann 158. Reb Late 469.

Rebwan 203. Reformierte i. Um. 49. | Safata 416. Regentstown 66. Rehoboth 105. Reis=Chriften 33. Renner 66. Reuren 406. Rewa 410. Rheinische M.= G. 26, 36. Sabaranpur 226. Rhentiis 278. Rhobes, A. von 304. Riado Fernandes 512. Safalawa 171. Riebel 327. Rietfontein 105. Miis 76. Mifatla 135. Rilen, Bifchof 482 f. Rimatara 422. Ringeltaube 281. Rio be Janeiro 510. Ritenbent 441. Mipersbale 117. Riwarei 226. Robert 198. Roberts 339. Robertson 115. Robilthand 239. Rohtal 226. Roma 333. Rojario 512. Rofebud 468. Rostott 332. Ros 354 f. Rogville 452. Rotterbam M.=G. 33. Notti 334. Rotusuma 71. Rotuma 410. Sandwich-J. 426. Round Balley Ref. 478 Sandy Lake 449. Rowa 393. Ruaputi 406. Ruatan 497. Rubaga 160. 162. Ruf 436. Rupertsland 447. Rurfi 227. Rurutu 423. Ruffel, Bifchof 346. Ruffeltonda 260. Rüftenburg 146. Muft en Brebe 504.

**S**aan 101. Saba 494. Sabarmati 297.

Sabras 274. Safarwal 230. Safeb 189 Sagaing 311. Sagaila 159 Sagar 246. Sagone 416. Saida 192. Safer 90. 92. Salaga 78. Saleaula 416. Salelolunga 416. Salem 504. Salibabu 330. Salmas 208. Salomons: J. 386. Salonifi 199. Salt 189. Salur 265. Salvabor 95. Samalfota 265. Samarang 322, Sambalpur 260. Sambeji 55. 151. Sambhal 239. Samoa=J. 413. Sampit 325. Samfun 200. San Christobal 390. Sanct, Saint f. St. Sanbafan 326. Sanbile 122. San Domingo 487. Canboway 300 Sanbwich=Bai 448. San Fernando 496. Sangi-3nf. 329. Sangli 296. Sanbut 343. San Juan 512. « Sanjilen 858. San Paulo 510. San Bedro 487. Sanpuell 477. San Salvabor 95. 497. Schimoga 290. Sanfibar 153. Ruft en Brebe 504. Santa 505. Santa Clara 486. Santa Cruz 390. Santa Fé 512. Santal 249.

Sapporo 364. Sarawaf 325. Sargent, Bifchof 279. Sarnia 446. Saron 115. 146. 274. Sarona 188. Sastatideman 449. Sastown 74. Satara 295. Satnami 247. Satoan 486 Sattelberg 386. Satupaitea 416 Saulspoort 149. Sault St. Marie 446. Sawaii 413. Sawu 334. Samperpuram 281. Ефарабаб 241. Schahawabi 297. Schah Dichehanpur 289. Sechsjahrleute 285. Schall 337. Schammagpar 255. Schan 310. Schanar 279. Schanghai 347. Schangpung 263. Schanfi 352. Schantung 350. Schaowu 345. Scharanpur 294. Scha=fa 349 Schaufler 197. Schaubing 346. Schanni 474 Schella 263 Schemacha 210. Schenge 71. Schenft 353. Scheppmann 105. Scherbro 70. Scherichel 182. Scherwaran 273. Schevif 203. Schiali 275. Schietsontein 116. Schitten 204. Schifarpur 283. Schifofu 357. Schillong 261. 263 f. Schimlan 192. Schimonofeti 365. Schingu 364. Schire, Fl. 156. Schischeo 349. Schin Aman 343. Santal 249. Schleget 80. 82. Sialfot 230 Santal-M. 37.42.54.249. Schlesw.-Holft.M. G.29. Siam 312. 
 Sabarmatt 297.
 Samtee 469
 Schmelen 104, 107, 114.

 Sabathu 226.
 Samtipur 260.
 Schmelen 104, 107, 114.

 Sac u. Borrino, 469 ff.
 Saparma 333.
 Schoo 175.
 Sibree 169.

| Schogun 358. Scholapur 295. Schonai 365. Chofdonan 474. Schoschong 189. Schottland 9. 17. Schreiber, Dr. 318. Schreuber, Bisch. 41. 131. 171. Schumann 502. Schunteh 352. Schuscha 209. Schumeir 192. Schwangschengpo 354. Schwark 24. 219. 278. Schwebo 311. Schweben 38 ff. Schwegnin 800. 309 f. Scubber, Dr. 273. Sebagala 144. Geen: Gef. 18. Sefula 151. Sehonghong 144. Seir 208. Setufuni 147. Selam 278. Selinginst 210. Gelfirf 451. Selwnn, Bifch. 389. 395. 404. Seminolen 466, 472. Senana 16, 18, 222. Senegambien 61. Senehu 71. Seneta 465. Sengelpat 274. Gerer 61. Sermaru 333. Seichete 151. Geffe-Infeln 161. Seffing 73. Severe 450. Senchellen=3. 165. Sfru 182. Chaftesbury 451. Shater 477. Sbaron 498. Sharp 65. Shaw 114. Shawburn 125. Sbeanianbab 446. Chibtieh 353. Shiluwane 135. Shingwaut 447. Chortwood 491. Si-Antar 319. Sialfot 230. Siboga 318.

CH!

Sibi

Citi

Gist

Sin

City S

Ellipar

Gilo :

Gilser

Gilm

Circ

Ginge

Shop

Sinis

Ginti :

Stone /

Gipient

Spelo

Stoole

Ginilo

Sim 9

Effeter

g tours

Shebire Shegati

Shelen

Shimi!

Striff, 5

Gritti, @

STITUL S

Soden

Sogiman

Sonia

Goldfate

Sale 256

Gamai 17 Gamai et

0

Talatidert 285.

Sibjagar 262. Sibambaram 274. Sibbipett 268. Sierra Leone 64. Sigompulan 319. Si Gumpar 319. Sibanata 170. Sibor 246. Sihtschau 358. Sifaum 329. Sitanberabab 268. Sifanbra 236. Sith 224. Siffim 257. Silhat 260. 263. Silinbung 318. Silo 125. Siloam 274. Silon 144. Simangumban 318. Simbana 385. Simla 227. 230. Simoranfir 319 f. Sinbh 223. 233. Singapur 315. Gingarabia 324. Singhani 251. Sining 353. Sintidang 347. Sioni 247. Siour 467. Stpiongot 318. Sintrof 318. Sipoholon 319. Sirabe 171. Sirampur 255. Streilla 268. Sirur 295. Siffeton 468. Sitapur 241. Sitta 457. Siut 179. St. Jan 492. Siwas 200. St. Johns 126. Stanbinav. Gef. 36 ff. St. Litts 493. Stibegate 455. Stigliam 477. Stlavenfüfte 79.
Stotomifc 477.
Strefsrub 54. 250. Sflavenhanbel 59. Stutari 198. Smith, 505. Smith, Eli 190. 206. Smyrna 200. Snate=3. 446. Soakanora 331. Soatanana 171. Soawing 171. Sohagpur 246. Solo 256. Somal 175

58.

295.

n 474. 183

350. 4. 1.

350

99

111

192 Scripto Sil

100 H

Dr. 272

144

18.

g 14.

141.

HI. 188.

前切

en fl

274

33.

n 161.

3.165

rg 451. 7.

185.

可報

58

185.

491.

Somerfet Caft 125. Somerville 124. Sonai 295. Somber 328. Söul 356. Spanishtown 491. Spinner, Dr. 30. Spittler 22. 29. 179. Spofan 476 f. Springfielb 470. Squation 477. Sribarilota 240. Srinagar 231. Grimeliputtur 280. Staatstirchl. Diff. in Sumatra 317. Schweben 39. Stad) 440. Stanbing Roof 468.
Stanley Pool 96.
Stanley Pool 96. Stanley, Retf. 95. Stanley, St. 449. St. Annsbai 491. Stann Creef 489. St. Barnabas 895. St. Barthelemy 494. St. Chriftopher 493. St. Croig 492. Sta Ifabel 92. Stavanger 41. St. Cruz 390. Steere, Bifc. 155 f. Steinfopf, St. 115. Stellalanb 137. Stellenboich 115. 118. Stenbal 182. St. Euftating 493. Stevens 483. Stewart, Dr. 124. 160. Syr. Waifenh. 29. Stewartinfel 406. Stirling, Bifc. 513. St. Louis 67. St. Lucia 495. St. Marts 126. St. Martin 494. St. Mary 63. St. Matthews 126. St. Michaels 458. St. Paul 449, 458. St. Peter 449, 451. St. Betere 126. St. Regis 465. St. Thomas 492. St. Bincent 495. St. Lincent 495. St. Elincent 495. Stodbribge Inb. 486. Straits Gettlements August 945. Salaguga 94. Strict Baptifts 11.

| Suabeli 156. Suder-Late 446. Sübafrifa 100 ff. Siibamerifa 8, 16, 499. Tali 354. Suban 173. Sübauftralien 373. Sübmahratta 290. Sufis 204. Suifu 350. Suitschang 350. Guf el Charb 192. Suffertoppen 441. Suffur 233. Sulurpetta 270. Sumba 334. Sumber Bafen 323. Sumu 498. Sumu 498. Sunbay J. 446. Sunberbunds 255 Supinaam 507. Suppai 475. Sunberbunds 255. Surabaya 323. Surafarta 328. Suranbei 280. Surat 296 f. Suri 256. Surinam 501 ff. Sufu 61. Suticiau 348. Suma 409. Sumebije 193. Sumifeschapuram 280. | Taffo=3. 69. Swatau 344. Swaziland 134. Sybney 367. 376. Spra 196. Sprien 189. Satichuen 349.

**E**a 436. Täbris 206. Tabutan 330. Tagulanbang 329. Tahaa 422. Tahiti 419 f. Tahlequah 472. Taijibe 188. Taifuenfu 358. Taifu 353. Tainganfu 351. Taiping 339. Taipingfu 349. Taitichau 347. Taiwan=3. 344. Taiwanfu 345.

Talauer=Infeln 330. Talbidhari 250. Tallapubi 267. Tamana 482 Tamatame 170. Tameang Lajang 325. Tami=Infeln 386. Tamil-Land 271. Tamfui 345. Tana 398 f. Tanabe 364. Tananariwo 169. Tanawanto 329. Tanbichaur 275. Tanga 156. Tanganjila 162. Tangeran 322. Tangoa 397. Taning 353. Tanlin 349. Taotichao 353. Tapiteuea 432. Taplin 374. Tapu 403. 407. 427. Tarai 241. Tara Taran 229. Tarawa 488 Tarkaftab 125. Tarius 194. 201. Tasmania 369. Taffulau 352. Tat'ung 349. 353. Tau 416. Taufmann 330. Taung 139. Taungu 300. 309 f. Tavon 800. Tawon 309 ff. Taylor, Bijd. 55. 78 f. 97. 99. Taylor, S. 14. 347. Tecumfeh 474. Teheran 206. Tehngan 349. Tehueltichen 512.

Tefe 97. Telugu 264 f. Tembu 121. Temne 69. Te=Motu 391. Tempelfreunde 188. Tempuran 323. Tennur Cienvotei 274. Ternate 831. Tefeßaga 177. Tetuan 188. Tegas 474. Tegpur 262. Thaba Bofin 144. 34

Somerfet 115. Sunbert, evang. Miffion. 3. Auft.

Tiditaia 472.

Thabana=Morena 144. Thaba Ntidu 141. Thabor 274. Thai 312. Thajet Mjo 307. Thafombau 409. Thaturputer 255. Thafurpura 262. Thana 293. Tharawabbi 307. 309. Thatone 307. Theoboros 176. Theffalonica 508. Thiba 810 f. Thiagnafinfinmith 512. Thlintit 456. Thlotie-Seights 144. Thomas 411 Thompson 15. 192 f. Thongthauba 848. Thomase 307. Thotapalli 263. Tiari 209 Tiberias 189. Tibet 232. Tieling 354. Tientfin 352. Tiflis 209. Tigre 175. Tillipalli 300. Timor 333 Tinana 126. Tinbiwanam 273. Tinabfiang 353. Tinian 437 Tinneweli 278. Tirumangalam 277. Tiruvati 270. Tirupuwanam 278. Tiruwalur 275. Tiruwilla 285. Tittuwilei 282. Tianbjur 322. Tjiberes 322. Alemfen 182. Tobago 495. Toba:See 318. Tobaarh 243. Togoland 80. Tojama 364. Tofelau 416. Totijo, 363. Totpo 86. Tokujchima 364. Tolebo 497 Tolliganbich 255. Tomohon 328. Tompaffo 328. Tonawanda 465. Tonbaman 276. Tonbano 328. Tonga 185.

Tonga=3. 411 ff. Tongarewa 418. Tongatabu 411. Tongoa 396. Tonfin 305. Torres 392 Tortola 492. Tottie, Dr. 39. Tottorie 365. Touchwoodhills 449. Towara 881. Townsenb 83 f. Traftatgef. 16. Tranfebar 275. Transfaufasien 22. Transpaal 145. Travezunt 200. Trawantor 281. 284. Trinibab 495. Trinfomali 300. Tripatur 273. Tripoli 192. Tripolis 181. Tritfchinapalli 275. Tritichur 285. Triwanbram 282. Trut Late 450. Tiakoma 149. Tichabberghat 268. Tichaibafa 258. Tidainpur 253. Tichata 127 Tichafai 251. Tichamba 281. Tichampa 247. Tichanba 246 Tichandbali 260. Tichanbernagar 258. Tíchandfuri 247. Tichangpu 345. Tichangichu 350. Tichanatichau 347. Tichaojang 352. Tichapra 249. 256 Ticharapunbichi 263. Tichaufu 351. Tichautung 353 Tichauping 351. Tichehali 477 Tichetiang 346. Tichengfu 849. Tichengtu 350. Tichera 271. Ticheribon 322. Tichettipetta 266. Tideung=Mai 313. Tichhota Nagpur 251. Tichi 75. Tichida=Balapura 269. Tichifu 351. Tichitatol 265.

Tidimfeer 453. Tichimulpo 356. Tidinanfu 351. Tidinbwara 246. 248. Tidinafiana 348 Tichiningticau 351. Tidinfura 255. Tidintidiu 344 Tichippewai 450. Tichirotefen 465 471. Tidijamba 98. Tidiiumulu 156 Tiditangali 155 Tichitichau 349. 852. Tiditfun 358. Tidittagang 258. Tidittur 273. Tichotta 472. Tidola 271. Tichombala 286. Tichonborpura 250. Tichonghangkang 343. Tichongtichu 356. Tichongtichun 343. Tiduana 137 ff. Tidunbituli 300. Tidunating 349. Tiduthongau 343. Tidutidau 847. Tfebe 150. Thafahn 169. Tfitmane 144. Tfimideer 458 Tfingfiangpu 348. Tfingtichenfu 351. Tiomo 125. Thunboa 352. Tuamafanga 416. Tuamotu-3. 428 f. Tubetube 382. Tubuai 423. Tuder, Bifchof 162 Tuba 276. Tuaela 100. Tugu 323. Tuřudh 451 Tutung 125 Tulaliv 477 Tulbagh 115. Tullear 172. Tumfur 290. Tunbwa 96. Tungfun 343. Tungidin 851. Tungtichau 351. 353. Tungticho 852 Tungtiduan 354 Tuni 265. Tunis 181. Tura 262.

Türlen 194.

Türtiğe M.-G. 15. Turtês 3. 485. Turner 414. Turtle Mountain 468. Tusfarora 465. Tutiforin 281. Tunca 498. Twaca 498. Tugas 368. Tugas 368. Tugas 368.

Maron 425.

überficht 1. 57.

Man ord

Ubajagiri 270. Mhaipur 244. 11bavi 288 Ubingane 125. Ubichbichain 245. ubichibichi 162. Ubuwille 300. nea 413. Uganba 160. Maoao 161. Uintah 475. Uittut 149. Hitpluot 506. Ujae 434. Ujui 162. Uteremr=See 160. 11fieb 478. Ufumbi 162. Mawa 890. IIImann 227. Umanat 441. Umatilla 478. Umbonambi 131. Итритийо 131. Umfunbuzi 131. Untwalune 130. Umwoti 131. Unalaffif 458 Hnalajáfa 458. Ungo 241. Unbuv 326. Union, norbamer. 456. Universit. Diff. 6. Uniamwefi 163. Untunnambile 131. Hole 486. Upathiola 149. Uperniwit 441 Upington 141. Upolu 414. Urambo 168. Urau 251. Urengrangra 393. Urfa 201. Urija 258. Uruguan 515 Ujagara 161. Ufambara 154.

Miambiro 162. Ujduwaya 518. Uffur 290. 11tah 475. Ute=3nb. 475. Uwea 401. Unumbi 130.

Waal 100. Babl 87 Balaus 33 Balbegia 135. Balentine, Dr. 237. 243 Bancouver=3. 455. Baterlanböftiftung 38. Benezuela 515. Bengane 126. Berbed, Dr. 361. Berbieft 337. Bereinigte Brüber 51.

- Methob. 12. Presbnt. 17. Berulam 131. Ben 71. Bictoria i. Beftafr. 91 f
- i. Norbamer. 455. i. Auftralien 371. i. Songfong 341. Biltoria Njanja 160. Bietor 80

Bölfner 405. Borberafien 188. Borberinbien 210. Brifburg 140. Maabtl. Freifirche 43. Waai 332 Babale 295.

Babe 308. Baganba 160. Bageikulam 280. Bahabiten 184. Baianu 406 Baitotara 406. Baitupu 417. Waja 80. Bajanabu 286. Bafabu 270. Watajama 364.

Batapoa 508. Balbenftröm 40. Malflus 451. Ballacepur 297. Ballawalla 478. Ballmann 25. Balmannsthal 148. Balpole=J. 446. Balvifcbai 105 ff. Ban 203 Bangainbrano 172. Bangata 96. Bangemann, Dr. 25 Bangemannshöhe 158. Banbatti 503. Wanhfien 349. Banifa 159, 504. Baniforo 390 Banjantulam 286. Banua Lawa 393. Wanua Lewu 407. Baramuri 508. Barangesba 872. Waranuta 506. 508. Barau 506 Barb 54. 268. Warbha 246. Warmbab 108 f. BarmSprings Ref. 478. Bartburg 126. Warufi 509. Bajdataba 449. Baibington 477. Bafirabab 209. 280. Basto 478. Baterberg 148. Baterloo 504 Batheri 300. Batfonville 490. Bawanoich 447. Bediapuram 275. Begbe 80. Beibl. Erg.=Gef. 15. Rormalfdul=Bef.16. Beigle 288. Beihien 351 Beiroonn Creek 507.

2Bein 442.

Bellesten 220.

Bellinaton116.276.406. Belt, J. von 2.

**→>**184<

Beslegan. D.=G. 11. Beit 447. Beften, Th. von 36. Belur 273. Wenkatagiri 271. Befirtöprü 200. Beslenvale 104. Beftafrita 59. Beftauftralien 375. Beftgriqualand 118. Weftinbien 484 ff. Wetta 333. Bhately, Frl. 55. 180. Bhite Earth 469. White Mountain 475. Whyba 81. Bidnummi 478. Wibmann 76. Bibidaianagaram 265. Wilhen-J. 418. Williams, Bifch. 361. Williams, John 13. 397. 417. 421. Bilfon 98. 97. 292.

Winbeffi 380. Binbwarb=3. 494. Binibigofhifh 469. Winneba 79. Winnebago 469. Binnipeg 449. Binter 148. Winutonba 270 Biruttafalam 274. Bifathapatnam 265. Bisconfin 466. Bitbooi 103. Biti 407 f. Bitkleibofc 111. Bitfieshoef 142. Bittenberg 467. Bitteveen 34. Bittewater 111 Wiwa 410. Wlawollo 388. Botha 262. Bolf 80. Bolof 61.

Bonizongo 169. Wonreli 333 Bood=3nf. 458. Borcefter 115 f. Bopenthin 148. Bran 505. Brigley 451. Buhu 349. Billupuram 274. Bulwa 498 Bunichau 347 Bupperthal 115. Bufueh 349 Butschang 349. Bhoming 474.

Xaver 218. 359. Xofa=Raffern 121.

Hatima 477. latutat 458. Dale 455. Dantton 468. 474. Dan 436. garraburra 372. Dorfcaftle 490. Dorf Factory 450. Doub 506. Diabel 889 Dufatan 499. Dufon, Fl. 457. Yulu 498. Duma 475, 478.

**Bahle** 192. Rabnfüste 75. Bebebela 149. Zeisberger 446. 464. Beitun 201. Ziegenbalg 24. 219. Siemann 27. 242.
Sigeuner 215.
Simmer 325.
Simmermann 79.
Sinzenborf 3. 21.
Soar 448. Bulu 127. Zwemer 185.

In bemielben Berlag find erichienen:

#### Grundemann, Dr. theol. 2., Aleiner Missions-

Atlas zur Darstellung bes ebangelischen Missionswertes. Zwette bervollfändigte Auflage. Zwölf Karten in Quart. Mit einem Berzeichnis sämtlicher evangelischer Missionsgesellschaften. Geheftet Mt. 2.—, in Leinwand Mt. 2. 75.

Keffe, Joh., Die Mission auf der Kangel. Terte, Themata, Dispositionen und Quellennachweise für Missionsvorträge. 328 Seiten 80. Brojch. Mt. 2.—, gebb. Mt. 2. 75.

auf jesendich jold ein Bud! Das ilt der erste Eindruck, den das Bud auf jesen mach, der in der Lage ist, Wissonsfunden und Abrottage falten und der Bereichen Schoffender ist der der der der der der der eine lehreichen Skopstinden ist der der der jest der der der der der und Denkarbeit zwingen und das sie die Auf jest häufe der der und denkarbeit zwingen und das Bud gehört nicht zu deren, die und einmal durchstellt und wieder voglegt, sondern es mil ein hausgenosse sein. Der E. Petersburger et Somnagsfolin, 1888. Its. 61.

#### Theologisches Handwörterbuch (Caswer Kirchen-

fexikon) issufiriert. Unter Mitvirfung von Hofped. Dr. Braun, Stadby, Hermann, Miss. Hese, Prof. Dr. Kin, Stadbydarrer Kold, Oberfont. M. Dr. Köffikin, Lie. Dr. Kiefer, Miss. Jip. Br. Schreiber und anderen Theologen redigiert von Dekan Lie. theol. B. Zefter. — Awei Aadoe in größtem Aerstonsformat mit 251 Allustrationen. (Band I. A. 1012 Seiten. Band II, 2-3, 1000 Seiten.) Preis site beibe Bände brojch. Wit. 16.—9, geb. in zwei eleganten Halbranspänden Mt. 20.—20.

Gordon, der Held von Khartum. Gin Lebensbild. Nene Bolksausgabe. 308 Seiten 89. Mit Bildnis und Kartenftisze. Einfach geb. Mt. 3. —, in eleg. Leinwandband Mt. 4. —.

und frudidarces Lettire denten als dieles del toum eine anglehendere und frudidarces Lettire denten als dieles del deud und, in weddem großartige, in wunderdare äußere Greigniffe, Sedifberungen fremder Länder und Bölter aufs linnight verwoßen find mit dem Leben eines Mannes, in weldem Edriftus Eslatt gewomen hat." Addige Landpoil 1885. It. 231.

1925 97592

neite neite nen effet effet effet effet nilen eens oben rral en Dratification of administration of the designation of the constitution of the const

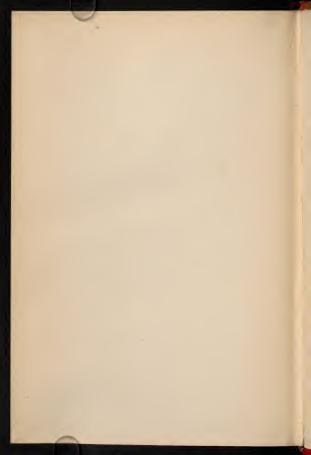

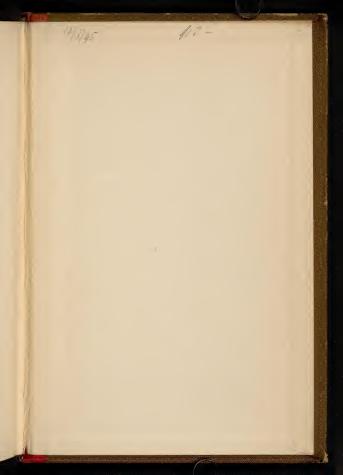



Die

 $\supset$ 

R

O

0

z

¥

I

G

A B

# Evangelische Wission,

ihre känder, Völker und Arbeiten.

Don

5. Gundert,

--- Dritte, durchaus vermehrte Auflage. ---



Caliv & Stuffgarf, 1894. Verlag der Vereinsbuchhandlung.